

H. ref. 148 t (2



<36602876830013

S

<36602876830013



Bayer. Staatsbibliothek

## Bierter Abschnitt.

Bon ber lebergabe

ber

## Augsburgischen Confession

bis

ju der Berlefung ber Wiberlegung berfelben.

(25. Jun - 3. Anguft.)



# urfundenbuch

gu bet

## Geschichte des Reichstages zu Augsburg im Jahre 1530.

Dach ben

Originalen und nach gleichzeitigen Sanbschriften berausgegeben

von

Rarl Eduard Forstemann.

3 weiter Band.

Bon ber Uebergabe ber Augsburgischen Confession bis zu bem Schlusse bes Reichstages.

Salle,

Berlag ber Buchhandlung bes Maifenhaufes.

1 8 3 5.



### llebersicht

ber im zweiten Bande enthaltenen Urfunden.

## Vierter Abschnitt.

Bon der Uebergabe der Augsburg. Confession bis zur Berlefung ihrer Widerlegung. (25. Jun. - 3. August.)

Jun.

25. Nr. 108. Antwort bes Kaifers Karl V. ben lutherischen Fürs ften und Stabten nach ber Uebergabe ihres Glaubens, Befennts niffes gegeben und ber Lesteren Dankfagung. S. 3.

27 — 28. Nr. 109. Antwort der Stadte Strafburg, Nurnberg, Conftang, Ulm, Reutlingen zc. auf das Borhalten des Raifers, in den Reiches Abschied v. J. 1529 zu willigen. S. 5.

Jul.

- (im Anfange bes Monats.) Nr. 110. Des Raifers Karl V. Dankfar gung fur das Bebenken ber Furften und Stande bes Gegen-theils über bie Frage: ob bie enangel. Furften ben Kaifer jum Richter über ibre übergebenen Schriften annehmen follen zc. ©. 9.
  - Nr. 111. Bebenken bes J. Jonas, J. Agricola und Ph. Mes lanchthon fur ben Rurf. zu Sachien über die Frage, ob bem Kaifer noch mehr Artikel zu übergeben seven. S. 12. 9.

Nr. 112. Sebaftian Beller's Bedenfen, mas bem Raifer auf

die Frage zu antworten sei, ob die Euangelischen noch mehr Arstifel zu übergeben hatten. S. 13. Nr. 113. Der euangel. Fürsten Erklarung gegen die kaiserl. Commissarien auf des Kaisers Frage, ob sie außer ihrem einges 10. reichten Befenntnig noch mehr Artifel ju übergeben batten. **E**. 16.

(gu bief. Beit.) Nr. 114. Beilage ju einem Briefe Melanchthon's. S. 19.

Nr. 115. Barianten zu bem beutschen Certe ber Confessio 11. tetrapolitana. C. 21.

Nr. 116. Barianten ju bem lat. Terte ber Confessio tetrapolitana. G. 42.

Nr. 117. Luthers Bebenfen auf die Frage, ob die Rurften mit 13. Recht das Rlofterleben und die Deffe abgeschafft haben. G. 70. જાા દ

efer Zeit.) Nr. 118. Melanchthon's und Luther's Bedenken über den Primat des Vapstes. S. 75. Nr. 119. Luther's Brief an J. Jonas. S. 76. (au biefer Beit.)

15. Nr. 120. Des Rurf. Johann zu Sachsen Schreiben an Luther. **©**. 78.

Nr. 121. Spalatin's Bebenfen über bie Angeige, bag ber Rais fer bem Kurf. Johann ju Sachfen die Leben fo lange nicht ges ben werbe, ale biefer ber Lebre Luther's aubange. G. 80. Nr. 122. Melauchthou's Bedeufen über bas Begehren bes

Raifers, von ber fo genannten neuen Lehre abzufteben nud Gruns be, warum die firchliche Reformation ohne Bustimmung ber ubrigen Reicheftanbe unternommen fen. G. 84.

(au berfelben Beit.) Nr. 128. Deffen zweites Bebenfen über benfels

ben Begenftand, S. 86.

Nr. 124. Eines ungenannten Gachf. Theologen Bebenfen über bie Krage, mas um des Friedens willen von den Enanges lifchen und namentlich von dem Rurfürften gu Gachsen gu thun fen ? G. 89.

(desgl. ?) Nr G. 92. Nr. 125. Bruchftud eines Bebenfens bes Canglers Brud.

Nr. 126. Antwort bes Markgrafen Georg zu Brandenburg auf das Begehren seiner verwandten Fürsten von Brandenburg, Antwort bes Marfgrafen Georg jn Brandenburg bag er von feinem Glauben abfteben wolle. G. 93.

(ungef. am 20. Jul.) Nr. 127. Beitere Berhandlung ber Brandens burgifchen Furften mit bem Markgrafen Georg ju Brandenburg

in diefer Angelegenheit. G. 101.

Nr. 128. Antwort bes verordneten Ausschuffes über die Gulfe 21.

ju dem Zuge wider den Turfen. S. 108. Nr. 129. Der den Glauben betreffende Artikel in ber dem Rais fer an biefem Lage gegebenen Antwort bes Rurf. ju Gachien. 113.

Nr. 130. Umgeanbertes Schreiben bes Markgrafen Georg gu Brandenburg an feine verwandten gurften von Brandenburg. S. 120.

(nach b. 22.) Nr. 131. Schreiben ber furf. Gachf. Rathe ju Auase burg an den Rurpringen Johann Friedrich ju Gachsen. G. 125.

(in diefer Beit.) Nr. 132. Melanchthon's Bedenken über die Unwens dung der Stelle Marc. XIII., 32. auf die Gegenwart Chrifti im heil. Abendmable. S. 128. Nr. 133. Des Rurf. Johann ju Sachsen Schreiben an seinen

23.

Rath Nic. v. Ende ju Georgenthal. G. 130.

Nr. 134. Schreiben der Rathmanne und Innungsmeister der Stadt Magbeburg an den Kurf. Johann zu Sachsen. S. 131.

Auguft.

Auszug aus bem beutschen Terte ber Confutation Nr. 135. ber 21. C. G. 133.

Barianten ju bem latin. Texte ber Confutation. Nr. 136. G. 142.

## Runfter Abschnitt.

Bon der Berlefung der Confutation ber 2. C. bis jur Bollendung der erften Apologie der A. C. (3. Mug. - 22. Sept.)

Anauft.

Nr. 187. Antwort bes Raifers Rarl V. auf die Bitte ber euans 5. gel. Furften und Stabte um Mittheilung einer Abschrift ber Confutation. S. 179,

Bericht über die Berhandlungen in Diefer Beit. Nr. 138.

6. 180. Nr. 189. Antwort ber enangel. Furften und Stadte auf ben 9. Antrag des gegentheiligen Ausschuffes vom 7. Auguft. G. 183.

Inhalt ber vom Rurf. Joachim von Brandenburg Nr. 140. im Namen bes großen Ausschuffes gegebenen Antwort auf bas Schreiben der Enangelischen vom 9. b. Dr. G. 188.

12. Nr. 141. Rathichlag ber über die Monopolien verordneten

- Rathe. S. 191. Nr. 142, Antw Antwort ber enangel. Furften und Stabte auf ben 13. Antrag des Gegentheils rom 11. t. M. G. 201,
- 14. Nr. 143. Bericht über die Antwort des Rurfürften Joachim von Brandenburg auf bie Schrift ber Enangelifchen vom 13. d. M. G. 218.

16-19. Nr. 144. Spalatin's Bericht über die Berhandlungen bes Ausschusses der Vierzehn. S. 219. Nr. 145. Erflarung, über welche Artifel man im Ausschusse

18.

ber Vierzehn einig fep. S. 230. Nr. 146. Ein in lat. Sprache abgefaßtes Verzeichniß ber in diesem Ausschuffe verhandelten Artifel. S. 233.

Nr. 147. Des Canglers Brud Bericht über die Berhandlungen bes Ausschuffes ber Biergehn an Diefem Lage. G. 236,

Nr. 148. Melanchthon's Bebenfen über die Mittel ju ber Mus: gleichung gwifden beiben Theilen. ©. 238.

- Deffen Bedenten über die beiden Beftalten im beil. Abendmable, über den Solibat und über die Misse. S. 241. Nr. 150. Der furf. Sachs. Theologen Bedenken, in welchen Artikeln man dem Gegentheile nachgeben konne, S. 244.
- 19. Nr. 151. Borichlag des Ausschuffes ber Sieben euangel. Seite an ben bes Gegentheils über bie Mittel gur Ausgleichung.

S. 249. Nr. 152. Borichlage bes Ausschuffes ber Sieben im Gegentheile uber biefe Mittel. G. 250.

20. Nr. 153. Gegenvorschlage bes euangel. Ausschuffes. G. 256. 20. u. 21. Nr. 154. Bericht über bie Berhandlungen im Ausschuffe ber Biergehn an biefen beiden Lagen. G. 263.

Nr. 155. Melanchthon's Bedenfen über bie ben Euangelischen vorgeworfene Aufnahme ber Lehre des Deftorius. G. 271.

(zu berfelben Beit.) Nr. 156. Joh. Breng's Bedenken, daß es nur in Mothkallen gestattet werde, das heil. Abendmahl in einer Bestalt ju genießen. G. 272.



August.

Ertlarung bes euangel. Cheiles im Ausichuffe ber Nr. 157. Biergebn uber bie Behauptung, baf bie Euangelischen Diejenis gen verdammen wollten, welche das heil, Abendmahl in einer Beftalt genießen. G. 273.

Nr. 158. Borfchlag bes gegentheiligen Ausschuffes, wie man auf beiben Seiten uber ben Artifel von beiber Bestalt im beil, Abendmable lehren und predigen folle. S. 274.

Bericht uber bie Schluß , Berhandlungen im Aus, fcuffe der Biergebn. G. 274.

Bedenten ber uber bie Bittidriften verordneten Ras Nr. 160. the. G. 276.

(22, ober 23.) Nr. 161. Schreiben Gerpon's (b. i. Gereon Geiler's) an Spalatin. S. 286.

23. u. 24. Nr. 162. Beller's Nachricht über die Bilbung bes Mus, ichuffes ber Gechs. G. 290. Nr. 163. Bortrag ber papftl. Bartei im Ausschuffe ber Geche.

Ø. 292.

Antwort bes euangel. Ausschuffes auf biefen Bore Nr. 164. S. 298. fchlag. Nr. 165. 26.

Entgegnung bes gegentheiligen Ausschuffes auf biefe Ø. 299. Untwort.

Beller's Bericht uber bie weitern Berbandlungen im Nr. 166. Ausschuffe ber Geche. G. 301. Nr. 167 .- Luther's Schreiben an ben Rurfurften Johann gu

Sachfen. G. 302. Der euangel. Ausschuß ber Geche an ben bes Gegens 28. Nr. 168.

©. 306. theils. (in biefer Beit)

ter Zeit) Nr. 169. Schnepf's Bedenken über die Anerkennung der pavfil. Episkoren in der enangel. Kirche. S. 311. Nr. 170. Des Kaisers Karl V. Antwort auf die Anzeige des Kurf. zu Sachsen, daß er von Augsburg abzureisen wunsche. G. 313.

(unbestimmt) Nr. 171. Berwendung ber Brandenburg, Furften fur ben Markgrafen Georg ju Brandenburg bei R. Ferbinand wes gen der Belehnung mit Ratibor und Jagerndorf. G. 316.

Nr. 172. Antwort R. Ferdinand's auf Diefe Berwendung. S. 319.

Nr. 173. Schreiben bes Markgr. Georg ju Branbenburg an feine Bermandten wegen diefer Belehnung.

#### Gentember.

Nr. 174. Bebenten bes verordneten Ausschuffes über Policens Angelegenheiten und über die Reformation des faiferlichen Rams ©. 336. mergerichte.

Bericht aber bie Berleihung ber Leben an R. Ferdis Nr. 175. nand ale Erzherzog v. Defterreich und über bie babei gehaltenen Ritterspiele. G. 377.

Nr. 176. Melanchthon's (?) Bebenfen über die unvergliches nen Artifel an Aegid. a Plackery. ©. 380.

(ungef. am 6.) Nr. 177. Bebenten bes Juft. Jonas, bag bie Euans gelischen protefliren und die Appellation an bas funftige Concie Geptember.

lium erneuern follen, wenn ber Raifer bie Berftellung aller abgefchafften Ceremonien befehlen murbe.

Deffen Bedenfen, bag bie Privat , Diffen nicht (besgl.) Nr. 178. wieber berguftellen feien. G. 385.

Erflarung bes Raifers Rarl V. an bie Euangelis Nr. 179.

fchen. S. 391. Antwort bes R. Rarl V. auf die Antwort ber Euans Nr. 180.

gelifchen über feine Erflarung. G. 395. Nr. 181. Melanchtbon's Bedenten über bie Grunde fur beibe Bestalten im beil. Abendmable und fur die Ebe der Beiftlichen.

©. 397. Deffen Bebenfen über die Frage : ob bie enangelischen Nr. 182. Prebiger und Lehrer ohne Bulaffung ber Spiffopen und Prala-ten ihre Lehre hatten annehmen und bie fruberen Digbrauche abichaffen fonnen, und ob auch die eugugel. Furften bagu ein Recht gehabt baben. G. 400.

Nr. 183. Bedenfen über bas Berlangen bes Gegentheils, baß basjenige, mas bie Euangelifden fur Recht halten, bis ju ber Enticheidung eines Conciliums nicht folle gepredigt werden, über

bie Sequestration ber Kiostergüter zc. G. 409. Nr. 184. Schreiben ber euangel. Fursten und Stabte an ben

Raifer Rarl V. G. 410. 10. u. 11. Nr. 185. Georg Eruchfef's von Balbburg u. bes hieron. Behus Borichlage an die Euangelischen gur Erlangung eines

friedlichen Abichiebes. G. 415. Nr. 186. Antwort bes Kurf. Johann zu Sachsen über bie ers ledigten Klöster, dem Herzog Heinrich zu Braunschweig geges 11. ben. G. 419.

Ueber einen ben Glauben betreffenden Auffag in lat. Nr. 187. 13. Sprache. S. 420.

Beller's Bericht über bie ferneren Friedens , Bors Nr. 188. ichlage des Georg Eruchfeß bei b. Markgrafen Georg ju Brans benburg. S. 420.

Nr. 189. Bebenken bes Juftus Jonas über die vorgeschlages 14. nen Mittel eines friedlichen Abicbiebs. G. 423.

Bedenfen Spalatin's über Diefelben Mittel. Nr. 190.

Melanchthon's Bebenfen uber benfelben Begenftand. Nr. 191. ©. 431.

(ungef. am 14.) Nr. 192. Der Markgr. Brandenburg. Rathe und Theologen feche Artifel jur Erlangung eines friedlichen Ab: fchiebes. G. 432. Bedenfen bes über die Bittschriften verordneten Aus:

14. Nr. 193. iduffes. G. 434. Bedenken bes Reicherathes über bie Urtheile bes über

bie Supplicationen gefetten Ausschuffes. G. 446.

Nr. 195. Bedenfen des über die Policen zc. geordneten Aus: ©. 449. ichuffes.

Schreiben bes Rurpringen Johann Friedrich ju Gachs Nr. 196. 15.

sen an seinen Bater ben Aurf. Johann ju Sachsen. S. 450. Nr. 197. Erste Bollmacht des Aurf. Johann ju Sachsen für bie Rathe, welche er bei seiner Abreise von Augsburg bort zur ricksoffen wallte rudlaffen wollte. G. 452.

#### Geptember.

19. Nr. 198. Rurfurst Johann zu Sachsen an seinen Sohn ben Rurpringen Johann Friedrich. S. 453. 20. Nr. 199, Heller's Bericht über die Aufnahme der von den

20. Nr. 199. Beller's Bericht über die Aufnahme ber von ben Euangelischen umgearbeiteten Borfchlage bes Georg Truchfes

bei dem Gegentheile, S. 455.
(ungef, am 20.) Nr. 200. Neuer Borschlag des G. Eruchses zu einem friedlichen Abschiebe fur die Euangelischen, S. 456,

(besgl.) Nr. 201. Heller's Bericht über die Verhandlungen wegen bieses neuen Vorschlages. S. 458. (besgl.) Nr. 202. Spalatin's Bedenken über den neuen Vorschlag.

(bedgl.) Nr. 203. Melanchthon's Bebenfen uber benfelben Borichlag.

S. 461.
21. Nr. 204. Fortsethung des Berichtes Heller's über die Bersbanblungen wegen des neuen Borschlags. S. 466.

22. Nr. 205. Bericht über die Berlefung bes erften Abichiedes in bem ben Glauben betreffenden Theile. S. 473.

- Nr. 206. Erfter Reichstags : Abichied in Bezug auf ben Glaus ben. G. 474.

- Nr. 207, Des Canglers Brud Antwort bem Raifer auf diefen Abschied im Namen ber euangel. Furften gegeben. G. 478.

— Nr. 208. Dieselbe Antwort in einer andern Redaction und Berricht über die von dem Kaiser verweigerte Annahme der Apos logie der A. C. S. 481.

- Nr. 209. Melanchthon's lat. Apologie ber A. C. in ihrer ers ften Gestalt. E. 488.

Nr. 210. Die deutsche Apologie der A. C. in ihrer ersten Ges stalt. S. 530,

## Sechster Abschnitt.

Bon der Bollendung der Apologie der A. C. bis ju dem Schluffe des Reichstages. (22. September — 19. November.)

#### Geptember.

22. u. 23. Nr. 211. Heller's Bericht über bas, was fich weiter nach bem erften verlesenen Abschiede gutrug. S. 601.

23. Nr. 212. Ausführlicher Bericht über bie Berhandlungen wes gen bes Abschiedes in der herberge des Markgrafen Georg ju Brandenburg. S. 604.

- Nr. 213. Vortrag bes Kurf. Joachim ju Branbenburg an die Euangelischen im Namen des Kaifers gethan. S. 607.

- Nr. 214, Des Canglers Brud Antwort auf biefen Bortrag. S. 608.

23. Nr. 215. Des Kurf. Joachim ju Brandenburg Antwort auf Brud's Gegenrede. S. 609.

- Nr. 216. Des Canglers Brud Entgegnung darauf. G. 610.

September.

Nr. 217. Bollmacht des Kurf. Johann zu Sachfen fur die in Augsburg zurückleibenden Rathe besselben. S. 611. fer Zeit.) Nr. 218. Artikel eines friedlichen Anstande. S. 612.

(in biefer Beit.) Der Rurf. Gachf. Rathe ju Augeburg Schreiben Nr. 219.

Nr. 219. Ver Nutf. Solds. Authe zu Ausvarg Scheiben an den Kurf. Johann zu Sachsen. S. 613.
Nr. 220. Bericht über die Erklarung der Rathe des Kurf. Ludwig und des Pfalzgrafen Friedrich an den Markgrafen Gesorg zu Brandenburg. S. 618.
25. Nr. 221. Des Kaifers Karl V. Erklarung, daß die Reichss

ftabte bem Abichiebe beitreten follen. G. 620.

(ungef, am 26.) Nr. 222. Fragment eines Schreibens der furf, Sachf. Rathe ju Augsburg an den Rurf, Johann zu Sachfen, S. 623. (besgl.) Nr. 223. Ehriftoph's von Taubenheim Schreiben an den Rurf, Johann zu Sachfen. S. 625.

26.

Rurf. Johann zu Sachies Grafen zu Mansfeld Schreiben an den Kurf. Johann zu Sachsen. S. 626. Nr. 225. Berhandlungen des Kurf. Joachim zu Brandenburg 28. mit bem Marfar. Georg ju Branbenburg über bie Annahme bes Reichstags Abichiedes vom 23. September. G. 628.

Schreiben bes Rurf. Johann ju Sachsen an feine

Rathe au Augsburg. G. 638.

Nr. 227. Schreiben bes Canglers Brud an Sans von Dolgia. ©. 639.

Nr. 228. Des Raifers Karl V. Antwort auf bie Erflarung ber Stabte über die Annahme bes Reichs Abichiebes. G. 640. 29. Nr. 229. Erflarung ber Gefandten von Franffurt a. M., Ulm und Schwabifch Sall gegen ben Raifer, baß fie ben Abichied nicht annehmen fonnen. G. 641.

Nr. 230. Erflarung von 14 Reicheftabten, bag fie ben Abichieb

annehmen. S. 642. Nr. 231. Schreiben Chriftoph's v. Zaubenheim an ben Rurf.

Johann gu Gachien. G. 644.

30. Nr. 232. Schreiben ber furf. Sachf. Rathe zu Augeburg an ben Kurf. Johann zu Sachsen. S. 647.
(in biefer Zeit.) Nr. 233. Supplication bes Herzogs von Savonen an Die ju Mugsburg versammelten Reichsftande. G. 652.

Erinnerung des Rurf. Johann ju Gachfen und (besal.) Nr. 234. feiner Mitverwandten über die Erhaltung des Friedens in ben Glaubensfachen. G. 655.

#### October.

Schreiben Albrecht's Grafen ju Mansfeld an ben Nr. 235.

Rurf. Johann ju Sachfen. G. 661.

Nr. 236. Des Markgrafen Ernft von Baben den Euangelischen porgefchlagene Mittel gur Erlangung eines friedlichen Abschies des. S. 664.

Nr. 237. Luther's Schreiben an ben Rurf. Johann zu Sache fen. G. 667.

Leonhard's von Gendorf Schreiben an ben Mart; Nr. 238. grafen Georg ju Brandenburg. G. 670.

Nr. 239. Bericht der Rurnbergichen Befandten ju Angeburg uber die Bandlungen feit bem 1. October. G. 672.

Detober.

(ungef. am 6.) Nr. 240. Schreiben bes Landgraff. Beffifchen Rathes Beorg Rusbick an die furf. Gachfischen Rathe ju Augsburg. G. 675.

Schreiben ber furf. Gachi. Rathe ju Augeburg an Nr. 241

ben Rurf. Johann ju Gachfen. G. 676.

Nr. 242. Reue Zeitung über ben Bergog von Gas (in biefer Beit.) ©. 684. popen ac. Nr. 243. Schreiben Leonbard's von Gendorf an ben Marfaras

fen Georg zu Brandenburg. S. 685. Nr. 244. Ferneres Bedenken des über die Supplicationen ges

Nr. 244.

ordneten Ausichuffes. G. 693. Schreiben Leonhard's von Genborf an ben Marke Nr. 245. grafen Geora ju Brandenburg. G. 703.

Schreiben ber furf. Cachf. Rathe ju Augsburg an 10, Nr. 246.

ben Rurf. Johann ju Sachfen. G. 707.

den Kurt. Johann zu Sampen. S. 107. Nr. 247. Dieselben an denselben. S. 710. Nr. 248. Des Marfgrafen Ernst von Baden vorgeschlagene Mittel. S. 713. Nr. 249. Reichs Abschied von diesem Lage. S. 715. 11.

13.

Nr. 250. Werbung ber Strafburgifchen Gefandten an bie furf. Sachfischen Gesandten ju Mugsburg und ber Letteren Antwort. S. 726.

(unge. in bieser Zeit.) Nr. 251. Des Markgrafen Georg zu Braus benburg Bedenken an seine Rathe zu Augsburg, S. 729.
14. Nr. 252. Schreiben des Kurprinzen Johann Friedrich zu Sachs

fen an Johann von Dolzig. S. 735. Nr. 253. Rathschlag der verordneten Rathe, wie sich der Rais fer und die ihm in feinem Glauben anhangenden Furften und Stande mit einander verbinden follen. G. 737.

Nr. 254. Schreiben bes Rurf. Johann ju Sachsen an feine

Rathe ju Augeburg. S. 740.

21. Nr. 255. Die bem Cardinal Albrecht von den Euangelischen übergebenen Artifel, wonach fie ben Abschied eingerichtet ©. 749. munichten. 22.

Nr. 256. Bericht über die Berlefung bes Friedens : Artifels. ©. 750.

Nr. 257. Bergeichniß ber bei biefer Berlefung anwesenben Furs ften. G. 752.

Nr. 258. Der Kriedens , Artifel. G. 753.

- Nr. 259. Untwort ber Eugngel. auf biefen Artifel. G. 755. Antwort des Rurfurften Joachim auf diese Antwort. Nr. 260.
- S. 756. Nr. 261. Entgegnung ber Euangelischen auf biefe Antwort bes
- Rurf. Joachim. S. 757. Nr. 262. Gegenrede bes S. 758. Begenrede bes Rurf. Joachim auf biefe Entgnung.
- Der Euangelischen lette Antwort barauf. G. 759.
- Nr. 263. Schreiben ber furf. Cachi. Rathe ju Augeburg an 24. Nr. 264.
- ben Kurf, Johann zu Cachfen. G. 762: Nr. 265. Schreiben Chriftoph's von Laubenheim an ben Rure 25. fürsten Johann zu Sachsen. G. 767. Nr. 266. Schreiben besselben an benselben. G. 772.

#### Detober.

Nr. 267, Befchluß, wie ber Raifer ben Kriebens : Artifel handhaben wolle. G. 773.

Antwort ber Euangelischen auf biefen Beschluß. **©**. 774.

- 29. u. 30. Nr. 269. Bericht über bie Einladung gur Berfammlung am 30. October. G. 777.
  - Nr. 270. Bortrag bes Rurf. Joachim ju Branbenburg an bie Guangelischen. G. 778. 30.

Nr. 271. Beschluß bes Raifers Rarl V. auf bie Schrift ber Euangelischen. G. 779.

Nr. 272. Antwort ber Euangelischen auf biefen Beschluß. **6**. 781,

Erflarung bes Gegentheils auf biefe Antwort ber Nr. 273. Eugngelischen. G. 784.

Gegenrebe ber Botichaften und Rathe ber Enangelis Nr. 274. ichen auf die Erklarung bes Rurfurften Joachim von Branden ©. 785. burg ac.

Nr. 275. Untwort ber Stanbe bes Begentheils auf bie Begen: rebe ber Botichaften und Rathe ber Euangelischen. G. 786.

Bericht über biefe Banblungen , welche am 30. Octo: ber nach Mittag fortgefest wurden.

Erflarung ber Botichaften und Rathe ber euangel. Nr. 277.

Furften und Stande auf ben verlesenen Abschieb, G. 787, Nr. 278. Untwort bes Rurfurften Joachim von Brandenburg im Ramen ber Stanbe bes Gegentheils auf biefe Erflarung. **©**. 789.

Nr. 279. Antwort ber Botichaften und Rathe ber Guangelis ichen Fürften und Stande auf die vorige Antwort bes Gegens theile. G. 790.

Bericht über bie Fortfetung biefer Berhandlungen 31. Nr. 280. am 31. October. G. 790.

Nr. 281. Bericht Chriftoph's von Caubenheim über bie Bes rathichlagungen im Rathe ber Kurfurften an Diefem Lage. **S.** 791.

(ungef. in diefer Zeit.) Nr. 282. Auszug aus bem Bebenten ber Rurfurften ic. uber bes Raifers Rarl V. Erklarung, von ber Berfaufung bes vierten Theils ber geiftlichen Guter fernerhin abzuftehn. G. 792.

#### Dovember.

2. Nr. 283. Schreiben ber Botichaften und Rathe ber euangel. Fürsten und ihrer Bermandten an Raifer Rarl V. G. 794.

Nr. 284. Daffelbe Schreiben an R. Rarl V. latinifch. G. 797. Nr. 285. Schreiben des Rurfurften Johann ju Gachfen an feine Rathe ju Angeburg.

Die furfürftlich Cachf. Rathe ju Augeburg an ben Nr. 286.

Kurfürsten Johann ju Sachsen. S. 802. Nr. 287. Der Kurfurft Johann ju Sachsen an seinen Rath Chriftorh von Laubenheim ju Angeburg. G. 808.

11. Nr. 288. Bericht über bie Nachsuchung ber Euangelischen um Antwort auf ihr Schreiben an den R. Rarl V. vom 2. Dor. ic. S 810.

#### Monember.

- Nr. 289. Antwort bes Raifers Rarl V. auf bas Schreiben ber Botschaften und Rathe der euangel. Fürsten und ihrer Ber: mandten vom 2. November. G. 811.
- Nr. 290. Sans von der Planis bittet fur fich und die Seinen um Mittheilung diefer faiferl. Antwort in Abschrift. G. 812.
  - Nr. 291. Antwort bes Pfalggrafen Friedrich auf biefe Bitte. S. 813. Mundliche Antwort bes herrn v. b. Planis im Das Nr. 292.
- men feiner Collegen auf die faiferl. Antwort (Dr. 289.) G. 813. Antwort bes Pfalzgrafen Friedrich auf bie vorige
- Antwort bes v. d. Planig. G. 814. Nr. 294. Bebenfen ber Rathe ber euangel. Furften über bie faiferl. Antwort (Dr. 289.) G. 815.
- (gu berf. Beit.) Nr. 295. Ein anderes Bebenfen eines Rathes ber euangel. Furften über diefelbe Antwort. G. 818.
  - Nr. 296. Die furf. Gachf. Rathe ju Augsburg an ben Rurf.
  - Johann von Sachfen. G. 818. Nr. 297. Christoph von Caubenbeim an ben Rurf. Johann
  - von Sachsen. S. 820. Nr. 298. Endliche Antwort ber Botschaften und Rathe ber enangel. Rurften und ihrer Bermandten auf Die faiferliche Unts wort (ob. S. 811.) S. 822.
  - Nr. 299. Erflarung bes Raif. Rarl V. gegen die Stadt Augs: burg, welche ben Abschied ber Religion halben nicht annehmen wollte. G. 825.
  - Nr. 300. Ueber ben Anschlag zu Unterhaltung bes faiferl, Resaiments u. Rammergerichts in den Regensburg, Acten. S. 827. Nr. 301. Der Kurf. Johann von Sachsen an seine Rathe zu

  - Augeburg. S. 828. Nr. 302. Der Kurf. Johann von Sachsen an Hans v. b. Alas nig zu Augeburg. S. 832.
  - Nr. 303. Markgraf Georg v. Brandenburg an Raifer Rarl V. 16. G. 834.
  - Sans v. d. Planis und Chriftoh von Taubenheim an Nr. 304. den Kurf. Johann von Sachsen. S. 838. Nr. 305. Bericht über ben verlesenen Reichsabschied. S. 839.
  - 19. Bericht mahrscheinlich eines ber Murnberg. Gefands Nr. 306.
  - ten ju Augsburg über ben verlefenen letten Abschied. G. 841. Nr. 307. Auszug aus dem Manifeste, wodurch fich Konig Ferbinand bes ihm vom Papfte verliebenen Rechtes begiebt, ben pierten Theil ber geiftlichen Guter und ber Rirchen , Rleinobien
  - ju verfaufen und bas baraus gelofte Gelb jum Rriege gegen ben Eurfen anzuwenden. G. 843. Nr. 308. Schreiben ber Markgr. Brandenb. Rathe ju Auges 21. bura an ben Rath ber Stadt Murnberg. G. 844.



Nr. 108.

(25. Jun.)

Untwort des Kaisers Rarl V., gegeben durch den Pfalzgrafen Friedrich nach der Uebergabe des lutherischen Glaubens: Bekenntnisses, und Danksagung der euangelischen Fürsten.

Aus der Abschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 41. Blatt  $426^b-427^b$ . Bei Chytraeus Blatt 93. Balch XVI., 1040. Müller S. 586. s. 9. Latinisch bei Chytraeus S. 119. Bergl. Eblestin II., 100., ferner die Einleitung zu dem ersten Hefte meines Archives S. XXVII. Nr. 11. u. Brück's Erzählung selbst S. 55. Eine andere Abschrift besindet sich in den Markgräfl. Brandenburg. Acten Bl. 126. Hier hat die Antwort sols gende Ausschrift: "Kant Mt. anthwurt ausst die verlesen schriftt der Religion halben durch h. Friderichen zeum Neuenmarckt ze. am tag Johannis Baptistä") nach mittags gegeben."

Kept Mat: Antworth auff die verlesene Schrifft der Religion halben, durch pfaltigraff Friderichen gegeben am tag Ioh: Babtiste \*) nach Mittag.

Romische keiserliche Mat. hat eur lieb, des Churfursten zu Sachsen vnnd annderer meiner Oheim, Schweger vnnd freundt verfaste schrifft, Irer prediger lehre vnd haltung vnnd euer aller glaubenns bekenntnus horen lesenn 1) vnnd gnediglich vernohmen. Dieweil aber das ein treffennlicher, hochwichtiger vnnd mergklicher groffer hanndel vnnd derhalb wolh zubedenneten

<sup>\*)</sup> Diefe Angabe ift babin ju berichtigen: am tag nach Johannis Bartiffa.

<sup>1)</sup> Muller ichaltetlaus Migwerstand nach "befenntnus" bas Bort "betreffend" ein, und sagt "horen laffen" ft. boren lefen.

sey, So wolle sein kaiserliche Mat Dennselben In bedacht nehemen, Mit allem vleis erwegen vnnb berathschlagen, vnnd wan sein kep! Mat. DarIn sich etwas entschlossen hab, allebann E. L. widerumb ansagen vnnd In Anntworth Dermassen vernehmen lassen, Daraus E. L. seiner Mat. gnedigs Christennlichs vnnd wolmeinendt gemueth vnnd Meinung spuren vnnd vermercken sollen."

Darauff der Churfurst, Fursten und berfelben verwanndten teyr. Mat., auch to F. M. ju hungern und Behemen und den Kursten und andern stennden der gnedigen vund gutwilligen verhor unnderthenige, freuntliche 1) dancksagenn, unnd darges aen Ir erbiethenn, sonnderlich gegenn ken Mt. foliche, ungespart

Ers leibs unnd gute, juuerbienen thun.

Annb dabey beschließlich teye Mat., alls Jren aller gnesdigsten hern, Inn aller vnderthenigkeit habenn bitten laffen, diessenn hochwichtigenn vnnd Treffennlichen handel, daran Innen Irer selen wolfarth vnnd seligkeit gelegen, gnediglichen und mit allem muglichem vleis der notturst nach zuerwegenn, vnnd sich dar In alle ein gnediger, Cristennlicher keiser, Irer Mat außschreibenn

nach, zuerzeigenn.

Dabej es also ber Neligion halben bamals plieben, vnnd weitters nichts gehandelt worden Ift, Dann das die Euangelischen Fursten sampt Iren verwanndten die verlesenen teutschenn schriefft sampt ? deiner gleichlauttennden Lateinischen keyt Mt. vberanntwortten haben lassen. Darauss keye Mt. vonn Irer session heradgestiegen, zu Inen hinzu ganngen, vnnd sie ersucht, bemelte schrift an Irer Mat. willen vnnd wissenn nit Inn druck dugeben, nach komen zulassen. Darzu Man geanntworth hat: Man wolte sich hier Inn vnuerweißlich erzeigenn vnnd haltenn. 3)

<sup>1)</sup> Unsb. Abschrift: "freuntliche und vleiffige."

<sup>2)</sup> sampt] Ansb. Handschrift: neben. 3) Man wolte sich — halten Ansb. Handschrift: "Das man sich hirin vnuerweiße lich halten wolt."

(27. ober 28. Jun.)

Nr. 109.

Antwort der Stadte Strafburg, Rurnberg, Consftanz, Ulm, Reutlingen, Seilbronn, Memminsgen, Lindau, Rempten, Winsheim, Jeny und Beiffenburg auf das Borhalten des Raifers Rarl V., in den Speier'schen Reichs-Abschied vom Jahr 1529

ju willigen.

Aus ber Abschrift in ben Reichstags, Acten von 1530 bes Königl. Baierschen Geheimen Staats, Archive zu Munchen Vol. II. Fol. 21 — 23. Nach einer andern handschrift liefert bieses Schreiben Schelhorn in ben Amoenitatt. litter. T. VI. p. 439—444. Daß es am 27. ober 28. Jun abzefaßt sey, erschen wir aus dem Berichte der Nurnbergischen Gesandten vom 28. Jun in Strobel's Miscelllaneen II. St. S. 37. u. 38. Es wurde nach derselben Quelle S. 45. dem Raiser in deutscher und franzos. Sprache übergeben.

Allerdurchleuchtigister, großmechtigister vand vauberwindslichifter Kayser, aller genedigister Herr. Nachdem Eur Kas. Mi. vans hie vantā 1) benannta ein furhallten thun lassen, auf Massenung, das Eur Mi. bericht were, wie sich zunegstuerschinem Reichstag zu Spestr, so E. Kas. Mi. 2) Brueder, vanssern gesnedigistä herrn den König zu Hungern vand Beheimen 20., sambt andern Eur 3) kaj. Mt. Comissarien an. Frer stat Verordnet, ein sperung zugetragā, also das ettliche In den selben Abschib, durch bemeltra E. Mi. Comissarie, Eursturstä, Fursta van Steande gemacht, nit hetten bewilligā wellen, des sich gleichwol Eur Kay. Mī. nit versehen gehabt. vand doch nochmals der zuwersicht weren, wir wurden vans In solchsi gehorsamlich erzaigā, wie dann vanser vorsarn hieuor yedes mals gegā E. Mī. Vorsarn Hochlobilicher gedechtnuß auch gethan hetten. vand vans von derselben

<sup>1)</sup> hie vnnttn Schelhorn: "hinnach." 2) Schelh. hat den Jusah: "daselbst hinauß geschriben und darauf Frer Mt." S)", Eur" schlt bei Schelhorn.

gehorfam nit fonndern ec. mit dem angehefftn erbietn, wo wir aber vnnfer wegerung bes Abichide je Briach gehaben vermaintn. woltn Gur tan. Di. diefelben boren, wie bann G. Di. vnns bas alles mit mereren worth angaigen, unnd auf unfer beshalb befchehn vnnberthenigifte bit genedigen bedacht, vnnfer Unnbort geges ben, zuegelaffen haben. Demnach fo geben E. Raf. Dit. wir Si aller gehorsam unnd unnderthenigkait dife antwort, das nicht on ift, E. Rap. Mit. vnnderthanen, vnnfere freundt vnnd Obern, baben fich berurts fpeirischen Reiche Abschide neben ettlichen unnfern genedigiftn unnd genedign Beren, Curfurfin, Rurftn unnd anndern Stennden beschwert, unnd das (. wie villeicht E. Ray. Mt. eingebilldet wil werben.) berfelbn G. Mt. gar nicht zu wie ber, noch ainicher ungehorfam, fonnber aus hoher unuermeiblicher notturfft, Dieweil folicher Abschid In fachn 1) vunfern beilign glauben unnd Criftliche Religion belanngent, Dermaß gestellt, bas fo benfelben one Berletung ber gewiffen gegen got vnnd Grer fellen bail, mit nichte annemen oder bewilligen haben tonnen, wie bann bemelte Bnnfere freundt unnd Obern verganngner 2) Beit neben den Curfurftn, Furftn vnnd Stennden, Go fich des 216: fchibs gleichwaife beschwerdt befunden, burch Bre gesannte pottfcafftn In Italien E. Raff. Mi. beshalb Ir Beschwerde mit notturfftigen grunden vnnd vrfachen nach Lennge anzaign laffen, ber vnnberthenigiftn zunerficht, E. Rag. Dt. werbe fich baraus nochmale gnedigklich er Innern , das Curfurftn, Furftn vnnd annber Stennde, fo fich alfo des Abschids beschwerd, follicher Beichwerung mer bann gnuegfam Brfach gehabt haben vnnb noch.

Wo es auch an solliche notzedranngte Vrsachen unnd Beschwerung ber gewissen unnd Sellen hails solt 3) an zweifl gar
feren von unnsern freunden unnd Obern gewest oder noch sein,
sich in dem allerwenigistn von anndern Reichs stennden abzusonndern,

<sup>1)</sup> sachfi] Schelhorn irig: "folden." 2) S. irrig: "ebern' vorgennger." 3) folt] S. irrig: "fot."

Unnd bes zu ainem angaigen, Go haben bemelte vnnfer Freundt unnd Obern den Unndern Artiafl vilberurte Abichids. als mit der Eureben Silff vnnd annder, neben Curfurfin, Furftn vnnb Stennden nit allain Bolgziehung 1), fonder 2) fich vber bas mit fonnder hilff vand Rettung wider den Beindt Eriftlichs glaubens ben Turchn fo ftattlich erzaigt, bas fp on zweifel DarInn, on Ruem gureden, Gres vermugenns neben vil anndern Stennden, So gleich bifen Abschib allerdinng angenomen, nit die wenigiftn, ober lettin gewest fein, haben Alfo Er unnderthenigift gehorfam unnd quertwilligfait gegen G. Ray. Dit., berfelbigen Brueber, vnnferm genedigiffn Berrn benn tonig, vnnb bem heilligen Reich in ber that beweift, Sein auch fains anndern willenns, furnemens oder gemuets, bann bas fy hinfuro wie bishere follichen Gren gehorfam gegen E. Raft. Dit. vnnd bem Reich in allem, Souil Smmer muglich 3), vnuerspart leibs und quete unnderthenigklich beharren unnd ben fuefftapffen Brer Borfarn nachuolgen wollenn,

Souil mer wir nun 4) vnnsere freundt vnnd Obern dises gemuets gegen E. Raft. Mt. vnnd dem Neich In der warhait gessischen, hemer get 5) vnns zuhertzi, Das dieselben vnnsere freundt vnd Obern, als wir Achten, durch Ire misgunstigen gehorz der massen bey E. Kaft. Mi. zuuervnnglimpfn vnnderstannden werden,

Annb bitten Demnach In aller Annberthenigkait aufs Dies muetigist, E. Kas. Mi. wellen ber angeregten Beschwerung In dem Ainigen Artigkt des speirischen Abschids kain Angenadt nemen. sonnder vnnsere freunde vnnd Obern auf surgewanntnn vrsachen, der wegen solliches In warheit vnnd gar kainer anndern Masnung, noch E. Mi. zu Angehorsam beschehen, genedigklich enntschuldigt haben, das sollen vnnd werden on Zweist dieselben

<sup>1)</sup> Bolgziehung] Schelhorn: "volg gethan "2) "sonns ber" sicht in ber Abschrift zweimal. 3) Souil Imer muglich] S.: "in allem, das mit gewissen geschehen mag." 4) nun] S. irrig: "mit." 5) get (= gehet)] S. irrig: "Got."

unnsere freunde unnd Obern umb E. Kaft. Mt., alls Gren Rechtst allergenedigiften herrn, mit schulbiger gehorsam In aller unnderstheniafait verdiennen,

Gemelte Annsere freundt vnnd Obern haben sich auch hieuor mer dann einest erpotten vnnd seien noch vrputtig, sich In allem, so Berurts Artigkis des glaubens halben mit grundt gottelicher schrifft dargethan werdn mag, Der Billichait weisen Zulafsen. Das alles E. Ray. Mi. wir anstat vnnser Freundt vnnd Obern auf Obberurt Ir suchallten vnnderthenigister Magnung nit woltn verhalltn, Dieselben vnnser freundt vnnd vnns damit E. Ray. Mi. In aller Annberthenigfait Beuelhende,

E. Kay. Mi.

Gehorfame vnnderthanen

Die gefanntn ber Erbarn Frei vand Reichstet. Straß: burg. Murnberg. Coftent. Blm. Reutlingn. Sail. brun. Memingn. Lindaw. Rhemtn. Windshaim. Pinj. Weissennburg. 1)

<sup>1)</sup> Die Namen ber Stabte Windsheim und Beiffenburg fehlen bei Schelhorn.

Nr. 110.

(im Unfange bes Monats Jul.)

Des Raifers Rarl V. Dankfagung fur das Bebenken und den Beschluß der Rurfürsten, Fürsten und Stände des Gegentheils über die Anfrage: ob die Guangel. Fürsten in ihren übergebenen Schriften den Raifer jum Richter annehmen sollen ze.

Aus ben Reichstags Acten von 1530 im Königsich Baierischen Seh. Staatsarchive zu Munchen Vol. 11. Nr. 1. Fol. 16 — 19.

Auf der Churfurstn, furstn vnnd annder des heillign Reichs Stenndte des Allten glaubens vnnd so dem Edict gehorsamlich gelebt, Jungstes gutbedunckhn, so Ir Kas. Mi, wnnserm allerges nedigsin Herrn, in schrifft vbergeben, haben Ir Kas. Mi, durch sich selbs auch Ir Mi, lieben brueder, die konigklich Mi, zu Hung gern vnnd Behaim ze., vnnd Iren tressennlichn Rat dasselbig vleis sig bedacht vnnd erwegn, vnnd daraus befunden, das sis die Cursturstn, Furstn vnnd annder Stennde dasselbig Ir guerbedunckhn vnnd vernunstigen wolbedachtn Nat, Irer Mi, vnnd allem wesen zu gutenn, aus Eristennlichn trewen hersn wolgemaint vnnd anzestaigt haben, des vnnd Ires daneben gethannen vnnderthenigen vnnd Freundlichen erbiettens Ire Wi, auch ain sonnders genedigs vnnd freundlichs gefallen trägt, vnnd Ine hohen Dannech sagt, Darauf auch Inen den Eursurstn, Kurstn vnnd Stennden hinz wider Zuuersteen gibt, das hernach volgt:

Anfenngklich souil besanngt, das Jr Kas. Mi. von den funff Eurfurstn vnnd furstn wissenns emphahen, ob ih In Iren vberanntworten schriffts vnnd derselben Innhalt Ir Mi. zu Richter annemen wellen zc., So Acht Ir Mi. mit sambt Inen den Eurfurstn, Furstn vnnd Stennden auch zum höchstügeratn sein, das Ir Mi. sollichs begern an sie bie funff Eur vnnd Kurstn ansteen lassen vnnd in difer sachn aus kasserlicher höhe vnnd macht volkumenhait mit der Eurfurstn, Kurstn vnnd, Stennde Rat handlu vnnd procediern sol, Als das Ir Mi. nit allain in Erafft des Edicts, sonnder ainem Römischn Kasser, Bogt, Abnocaten

vnnd Obrifin Beschirmer ber tirchn vnnd vnnsers heilligen Erift, lichen glaubens, auch Irem Rechtn ainigen natturlichn Obriftin herrn gepurt vnnd wol Zuesteet, des Ir Kan. Mt. also Zethun begirig vnnd gemaint ist.

Annd hat Ir Kas. Mi. auf Jeer ber Curfurstn, furstni vnnd Stennbe guetbedunckhen unnd Nat best den Funff Cur unnd Furstn beraids begern lassen anzuzaigen, ob si Ichts weitters einsuern wellen, Darauf si sich sollichs Befrembt unnd dabej Angehanngen, dieweil solliche sach si nit allein belanngt, sonnber sich der annder mer anmassen, so wellen si Inen desselbig furbringn, deshalb si nue also bedacht gepetten unnd Ir Mi. Ine auch zugelassen, unnd so palt Ir Mi. Ir anntwurt empfanngen wirdt haben, wil sie die Cursurstn, Kursten unnd Stennben mit Ircr Mi. Maynung daneben furtter auch nit verhalten.

Zum anndern, als sich Curfurstn, Furstn vnnd Stennde aus den angezaigtn vrsachn enntslossen haben, sich in diser sachen kain parthej zeachtn noch zehalttn, So ist des Ir Mi. also auch zu guettem friden, des versehens, wes sich die Curfurstn, Furstn vnnd Stennde erbottenn haben, das darInn thain Manngl sein wirde.

Zum Dritten, Vierten vnnd funfftst ansetzung des Concilij vnnd einsehung zethun der mispreuch vnnd beschwarden halben, auch das den sunff Eur vnnd furstst vbergeben schrifften vnnd Artigkt mit bewertem Ewanngelischen grundt, leren vnnd schriffsten abgelaint, vnnd daneben vnnser Eristlicher warer glaub mit Ewanngelischem grundt vnnd schrifften Beuesstigt vnnd sonnzberlich verner Dispitacion schrifften und gegenschrifften vnnders lassen werden ze., So than Ir Mit. auch nit fruchtparers erzmessen, vnnd Nemblich, dann das fur das Erst die Mispreuch vnnd Beschwerden wes der sein, vnnd die geistlichen wider die Weltlichen vnnder sich haben megen, mit sambt Babstlicher heilligstait Legaten, souil sein heilligkait Belanngt vnnd in denselben zehanndlen geburn vnnd zuesteen wil, fur hanndt genomen und haussamblich gebessert vnnd gewenndet werden, des Ir Kas.

Dit, also gennblichn willig vnnd begirig ift, mit ber gnebigiftn vnnd Freundlichen beger, Go die Curfurftn, Rurftn vnnd Stennbe wellen Brem gethannem erbietten nach, bas fy bier Inn, fouil an Inen fei, mit allem vleiß veruolgen vnnd verbelffen wollen, Ettliche aus den Irn verordnen, die alle fole lich mifpreuch vnnd beschwarden, die fo fich laffen bedunchen gebeffert unnd geenndert follen werden, in ichrifft verfaffn unnd ftellen. und bas barnach ff die Curfurftn, Furftn unnd Stenn-De in aignen personen biefelbn beratslagn, ob unnd wie, auch durch was weg vnnd mitl follich pefferung vnnd Enndrung am nublicha unnd am pefften zuegeschehen feb, welle fich Gr Det., fo Of Gre bas alles nachuolgennds anzaign, Bej fich felbs unnd Greff lieben Brueder, auch Gre treffliche Rate jum vleis Migifin auch erwegn vnnd fich bem allen nach als ain Eriftlich tapfer, wie fich wol gepurt, bar Inn haltn, welle auch nit zweifin, Babftlich beilligfait, fouil bas fy mag belanngen, vnnb anftat Grer heilligfait berfelben legat werden' fich bar Inn Gres tails auch gannt vnuerweiflich beweifen vnnd erzaigen. ber gennhlichn hoffnung, wann bas alle gemaine Curfurfti, Rurfin vnnd Stennde bes Allten unnd Demen glaubens Alfo feben unnd befinden, fo werden des nit allein als aine nott: wenntigen unnd pefftn werche bochftes wolgefallenns Empfaben, fonnder bas auch bardurch fambt burch die Unntwort, Die Ir Mi. auf der funff Curfurftn vnnd Furftn vbergeben fchriff. ten, Bre Opinionen, ber Curfurftn, Furftn vnnd Stennbe autbebunctha nach burch ber gottlichen fchrifft gelertn Bum vleiffigiftn verfaffen laffen, vnnb bem Legatn, auch Inen ben Curfurfta, Furfta vnnd Stennden, fambt anndern darnach queftellen. die auch zuebesichtigen vnnd zue beratflagn vnnd darauf Grer aller Rat unnd guetbedunckhen ber funff Cur unnd Furftn thun, vnnd auch hinwider offennlich verlefen laffit, defe gleichen auch, bas Abspald barnach, wo es wurt not fein, fp Die Curfurftn vnnd Kurftn, auch andere Stennde, ale if gebets ten baben, bas Gre Dir. bas zuelaffen well, bas fo gannts willig ift, mit den Kunff Cur unnd Kurftit als Gren Bettern,

Schwagern, Dheimen vnnd freunden, burch Irn aufichuss aut lich banndln unnd vleiss furwennden werden, if von Grein vorhaben zubewegen, bas also burch bas alles alle ober ne jum wenigiftn bie maiftn zwifpaltn vnnd Irrungn, fo pebiger Reit unnfere heilligen Criftlichen glaubenf halben Schwebn, ju autem ennbe unnd ainigfait pracht, vinnd wo man folch amis fraltn alfo barburch De nit gannt verainign, ablainen vnnd hinlegen mochte, Das bennoch die Ihenen, souil der vnuerais niat vbrig bleiben wurden, mittler Beit bis ain gemain Concilium gehalltn, allennthalb auf befter bequemern vnnd peffern mea veraleichen werden mogen, vnnd alfo in bemfelben fall Erft ju Letfti, fo man befunde, das folliche fe nit volgen murs de, vnnd ain Concilium zehallten enntlich von notten fein wurt, das durch Gre Di. baffelb gemain Concillium auch alfbann und nit Ehr furgenomen unnd an ain gelegne Dtals ftat fo furderlich als muglich ift, aufgeschriben, unnd bafelbe gehalltn werden, des bann Ir Mt., alfo fouil an Ir fein wirdt, gethun auch genaigt unnd willig ift.

Nr. 111.

(9. Jul, \*)

Justus Jonas's, J. Agricola's und Philipp Mes lanchthon's Bedenken für den Kurfürsten von Sachsen über die Frage: ob dem Kaiser noch mehr Artikel übergeben werden sollten.

Aus bem von Spalatin eigenhandig geschriebenen und von Jonas, Agricola und Melanchthon eigenhandig unterschriebenen Driginale im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 90. Spalatin hat das Blatt mit dem Buchsstaben "A" bezeichnet und ihm die außere Ausschrift gegeben: "Der gelerten bedencken." Bon neuerer hand steht Folgendes am Nande:

<sup>\*)</sup> Bergl. Brud's Bericht in meinem Archive G. 67.

"Warumb, ber Theologen gutachten nach anfenglich nichts mehr gur Augfpurgischen Confession bat gebracht werben sollen, "

Bnser untertenigs bedenden ist, doch auf menniglichs verbesserung, das man ihr keyns wegs eynig mer artickel Kayr.
Wat. furbringe. In ansehung, das sichs diser Zeit, ehr der gegenteil sein antwort einbringt, nicht gehimen will. Und das
der gegenteil sonst es dafur halten will, wie glimpslich unser Bekentnuss des glaubens und der Lere gestellt ist. als solten
sie von uns drynn verunglimpst sein. Wo sie aber sich in
irer antwort anders denn leidlich und glimpslich wurden vernemen lassen, So ist in der Replica dran gar nichts verseumet.
Wirt auch als dann sich vil baß dann iht reymen.

> J. Jonas. J. Agricola. Philip.

Nr. 112.

(9. Jul.)

Dr. Sebaftian Seller's Bedenken, was fur Antwort auf des Raifers Anfrage, ob die Guangelischen noch mehr Artikel zu übergeben hatten, zu antworten fep.

Aus bem Concepte ber Markgrafl. Branbenburg. Acten a. a. D. Blatt 129. und 180. Die Aufschrift Blatt 128. lautet: "Doctor Heller's Concept, was off kaiserlicher Mi Coffiffarien begern, ob wir mer Artickel furzubringen hetten, bas wir solche thun solten, fur antwurt zugeben fein solt."

Auff das gnedig begern, fo tey! M!! an die Churfl., Furften und Stende, die nechst irer prediger Leeren und glaubens bekentnis vbergeben, thon hatt laffen, Ob fie mheer artickel oder beschwernus vberanthwortten oder die sachen bej derfelben

bekentnis beruhen und bleiben laffen wolten, Des ir tens Dit gunerftendigen ic. Betten fich diefelben Churf., Furften und Stende miteinander unterredt und geben ten! Dit auf folliche in unterdenigkeit zuerkennen, Das ir Chur und f. a. und berfelben verwanthen nechft irer fen! Det auf berfelben g. begern und vermoge berfelben auffchreibens ein schriftliche bekenthnis Grer prediger Leeren und ires glaubens halben in teutsch und Latein vbergeben und zeugeftelt hetten, barin ban fouil bie hauptpuncten unfere h. Christenlichen glaubens und wes einem ieben menichen und driften zen feiner feelen feligfeit notwen-Dig zemwiffen fej, Much wie es bigher in iren firchen bebe mit ber Leere und ben Ceremonien gehalten worden, unterschiedlich lautter und clar gefett und eingefurth were, Alles, ire verfebens, mit follichen grunden und prfachen, baraus ir tens Dit gnugfam verftehn und abnhemen mochten, bas fie gar ungern etwas hetten furnhemen oder iemandte anderm zeuthon gestatten wollen, bas nit bebe in ber Lecre und Ceremonien beiligem gottlichem worth gemeß were und irer endrung halben bringende notwendige vrfachen und grunduheft aus der fchrifft hett.

Rhun were nit one, es hetten sich verschiener Zeeitt und zeu ansang diser handlung an vilen ortten und schier den merern thail deutsch Landes mit predigen und misbreuchen vom Ablas, heiligthumben, verbietung und dispensation der speis, erlaubnis der pfassen, verbietung und dispensation der speis, erlaubnis der pfassen Concubin, Absolutionen nit allein der vergangen, sonder kunstigen, auch sursehilchen sunden, Erlosung der seelen durch einwersung eines geringen schnoden geldts aus dem Fegseur, vbermessigem, vnzimblichen der geistlichen gewalt und macht und dergleichen unzelichem ze. solliche unschäftigkeit und beschwernis zugetragen, Das ehlich Ehristlichs verstandts und gemuths dadurch verursacht worden weren, sich mit grund der heiligen gotlichen schriste vnd warheitt dawider zeusehn, zeuschreiben, und die einsaltigen frommen Ehristen vor sollichen prsal und verbsendung zuuermhanen \*) und abzeufuren, Daraus

<sup>\*)</sup> b. i. zu vermahnen.

auch volgendes ie lenger und mheer weitter stritt und dispustation erwachsen weren.

Dieweil aber aus derfelben Chriftlicher Lerer vermhanung die leuth von sollichem groben prehumb abgefurtt, auch derfels ben prthumb Leere und migbreuch bei den widertheilen felbft mitler Breitt den merern thail nuhmer abthommen und ges fallen, und baburch ale irrig und unrecht ftilfdweigendt gnuge fam bethent und dorgethan, auch in vbergebner Confession burch nottliche volg nidergelegt weren, Go betten ir Chur und f. g. von vnnotten geacht, achtens auch noch von vnnotten, ferner von follichen ftuden anregung oder weitleufftige einfhurung acuthon, und ir tene Di! damit, fo mit andern und meralis chen obligenden des heiligen Reichs geschefften funften belaben were, aufzeuhalten und alfo derfelben nuhmer gefalne und ers lofdine ftritt und disputation widerumb querweden, was ban Bunften noch irrung und spaltung mochten vorhanden fein oder angebogen werden, die mheer ben Schulen zeurattten, ban gemeynen Chriften, als zeu irer feelen feliakait unuermeiblicher notturft zuwiffen gepuret, Damit bett man ir tene Dit allerlaj weitleufftigfeit und vergebliche verlengerung guuerhutten, und auf bas bodurch andre obligende bes Reichs gefchefft und funberlich wes des Erbfeinds, des Turcen halben iego ganger Chriftenheit, und furnemlich auch Teutschem Land fich beschwer: liche und fur Jamer und hergenleitt zeugetragen und noch zeutruge und erzeigte, nit verhindert ober verhogen murden, auch nit wollen beleftigen oder bethummern, fondern daffelbig alles und wes fich aufferhalb der migbreuch in der Confession und bethentnis und berfelben puncten oder unhalt nechft vbergeben angebogen, bigher ungepurliche, unschickliche und undriftliche acugetragen hett, bas nit allenthalben gefallen und erloschen, noch bej etlichen in vnrechtem whan und verftandt were, oder in einich weg funftig geutragen mecht, Das wolt man nach der scherpf und zeur notturft zeuorttnen und auß: zeuuben einem funftigen freien, driftlichen Concilio beuelhen, Bnd bermegen mitler Zeeitt, fouil die endlich ortterung beffelben

belanget, ein driftlich mitleiden und gedult haben und tragen-Souer \*) die widertheil felbst ferner nit nheurung machten oder damider weitters handelten, in wellichem fhall man funft bie notturft'und gegenicher allemal vorbehalten und unbegeben bas Unnd fich in aller unterdeniafeit verfeben , tene Dit wurde ber Churfl., Furftl. und derfelben verwanthen Chriftliche eingebne bekentnis mit christlichem bergen und gemuht gnedig. lichen ber notturft nach bewegen und diefelben in allweg bobin verfteben, bas man biferfeits ie mbeer begirig und gengigt mere, fouil fich gottes worts benelh, gepotten und unfers gemiffens halb mmer ichicken ober leiden wolt, driftliche einigteit und friden zeuerhalten, ban in weitleufftige und ben widerthailen verdriegliche difputation zubegeben.

Nr. 113.

(10. Jul.)

Der euangelischen Furften Erflarung gegen die faiferlichen Commiffarien, ben Pfalgrafen Kriedrich, den Grafen Bolf von Montfort, den Grafen Soier von Mans: feld und den herrn von helfenstein, auf des Raifers Krage, ob fie außer der Confessio noch mehr Artifel

ju übergeben hatten.

Aus ben Markgraft. Brandenburg. Reichstage : Acten vom Jahr 1530 ju Rurnberg Blatt 135, und 136, mit ber Aufschrift Blatt 134.: "Was die Eriftlichen furfurft, furften und ftende auff faifer, liche Mi Comiffarien begern, ob die mer articel Grer Confession bal ben furgebringen betten, bas fie ef thun folten, fur antwurt geben haben. Actum am Contag nach Bbalrici" (b. i. am 10. Jul). Angabe ftimmt mit ber in bes Canglers Brud Befdichte G. 68., baß Diefe Antwort am Sonntag nach Riliani gegeben fen, überein, ba diefer Sonntag im 3, 1530 ebenfalls auf ben 10. Jul fiel, und die Angabe Coleftin's u.a., wonach Die Antwort erft am 18. Jul gegeben murbe, ift hiernach zu berichtigen. Auch Duller giebt ben 10. Jul an. -Eine

<sup>\*)</sup> b. i. Gofern.

Eine andere Abschrift befindet sich in den Augsburg. Reichstags; Acten des Königl. Baierischen Geheimen Staats: Archives zu Munschen P. II. Fol. 19. und 20. Aus einer dritten Abschrift im gemeinsschaftlichen Archive zu Weimar (?) und nach Chytraus Blatt 97b. liefert das Schreiben Muller a. a. D. S. 667. Danach steht es in Luther's Werken herausgegeben von Walch XVI., 1060. Latinisch angeblich aus Melanchthon's Handschrift bei Coelestin II. Fol. 218. und bei Chytraeus p. 123.

Hochgebornner Furst, freuntlicher lieber Oheim 1), wolges borne Grauen, liebe besondere und getreuer. 2) Alls unns eur lieb und Ir gestern zu Siben hore 3) Nomischer 4) kan. Mi., unnsers aller gnedigsten herrn, beuelch angezeigt, Das wir uns wolten vernemen lassen, Ob wir mehr artickel anzuzeigen und zus vbergeben bedacht weren oder es bej denen, so kape Mi. wir negst unterdenigslich Inn schriften zugestellt, wolten beruhen lassen z.

So zeigen eur lieb und euch wir freuntlicher unnd gunstiger Mannung sambt unsern mituerwanten 3 an, Wiewol offentlich ift, das vil groffer und beschwerlicher Migpreuch, die lehr und der geistlichen Regiment belanngend, Inn der tirchen seindt, welche erstlich vrsach geben haben nicht allein den unsern, sonder auch vil andern, dawider zupredigen und zuschreiben zu underricht der gewissen, so mit unrechter lehr zubeschwerung Ires hepils getriben worden und keinen troft auß dem heyligen Guangelion gehabt.

Dieweil aber kape Mi. Inn Irem aufichreiben 6) anges zeigt hat, bas bife fachen, die Religion belangend, under unnfelbe Inn lieb und gutigkeit zuhandeln unnd mit der warheit, die

<sup>1)</sup> Dheim] Der gewöhnliche Tert: " Vetter." 2) getreuer] Die Münchener Abschrift: " gerewen." 3) hore] Die Münchener Abschrift: " Brn." 4) " Romischer " sehlt in ber Münch. Ubschrift. 5) sambt vnsern mituers wanten] So auch in der Münch. Abschrift. Im gewöhns lichen beutschen und auch in dem lat. Terte fehlen diese Worte. 6) " gnediglich" seit der gewöhnliche Tert und auch die Münschener Abschrift hinzu. Auch im Lat. sehlt dieses Wort.

dann allain gettes rains wort ist 1), zuuergleichen sej, wie dann cristlich vnnd pillich 2) geschicht: So sind In der nechsten schrift nicht alle mißpreuch specificier vnd nambhaftig angezogen, Sonzer ein gemeine confession und bekenntnus vberantwurt, DarInn vngeuerlich verfasset alle die lehre, so surnemblich zur selen hapl nuzlich bej unns gepredigt wurdt, Damit kaye Migrundtlich bezricht wurde, Das bej unns kein unchristliche lehr angenomen. So haben wir auch 3) fur notig geacht, mehr di mispreuch surzubringen, DarInnen unser und der unsern gewissen beschwert gewesen, Dann andere misbreuche, der geistlichen wanndel bezlangend, dafur sie doch zu Irer Zeit 4) fur sich got werden Rechenschaft zugeben haben, wo solche mispreuch nicht abgestellt oder Zu christlicher besserung gefurt werden.

Derhalben, damit dise sach dester mehr In lieb gehandelt und mit gottes wort alls der warhait verglichen 5) wurde, und das man di furnembsten stuck, darInn enderung surgefallen, darzu 6) auß was vrsach solchs gescheen und geduldet, dester clerer sehen und erkennen mocht, So ist di weitleuftigkeit, In sonderheit alle Mispreuch Zuerzelen, In angezeigter unser schrift gempden.

Wollen boch mit difen artickeln, fo vberantwurt, alle unger wiffe und unrechte lehr und migbreuch, di benfelben vberreichten artickeln und Jren vrsachen entgegen, barburch auch widersochten 7) haben, und achten berhalben on noth mer artickel einzebringen.

So aber ber widertens biefelben migpreuch fur fein Opinion und Maynung vermuge tayt Mit aufichreibene und beichehenen

<sup>1)</sup> vnnb mit d. warhait — wort ist ] fehlt in ber Münch. Abschrift. 2) christlich u. pillich ] Münch.: "pillich vnnd Eristlich." 3) auch ] Die Münch. Abschrift irrig: "vnnd." 4) zu Irer Zeit ] Eben so in ber Münch. Abschrift. Der gewöhnliche Text: "zu jeder Zeit." Im Lat. ganz richtig: "suo tempore." 5) vnnd mit gottes wort — vergleicht] fehlt in der Münch. Abschrift, im gewöhnlichen Texte und auch im Latin. 6) Die Münch. Abschrift: "darzu vnnd." 7) Münch. Abschrift: "anger sochten."

furtrags erreget, oder unnfer Confession anzusechten oder Icht neus furzubringen understunde, Go ist man hiemit erputig, Dauon auß gottes wert weiter bericht zuthun, Wie man sich dann auch zu ende der 1) negst vberantwurten schriftlichen bekanntnus erbotten hat.

Vind ist demnach an die Roe kaye Mi., unsern aller gnedigsten hern, unnser unterdenigst bith: Dieweil wir unns, Jerkayn Mi. zu unterdenigstem gehorsam, zeitlich anhere verfugt und nun mit schwerem Costen ein lange Zeit hie gewesen, Ir taye Mi. wolle gnediglich verfugen und furdern, Damit Irer Mi. ausscheiben alls obberurt one lengern verzug nachgegangen und gelebt mocht werden, Alls wir unns auch Inn aller unterdenigkeit vertrosten unnd an uns kein mangel gewest, auch wills gott nit sein soll. Das wollen umb Ir kaye Mi., unnsern aller gnedigsten hern, wir Inn aller unterdenigkeit verdinen. 2)

Nr. 114.

(ungefahr am 10. Jul.)

Beilage eines Briefes Melanchthon's an einen Unbefannten.

Aus Melanchthon's eigner Handschrift im gem. Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Al. 158, u. 159. (unten Bl. 92. u. 93.) Auch bei Epprian in den Beilagen S. 194. Eine neuere Hand hat dieses Etuck irrig überschrieben: "Bedenden." Ohne Zweisel ist dieser Aufsatz eine Beilage zu einem Briefe Melanchthon's, viell leicht zu dem Briefe an Luther dom 10. Jul (f. Melanthonis epp. lib. I. p. 9.).

1. man wirt uns die confutation lesen nicht nomine der theologen, sonder des Keisers,

<sup>1)</sup> zu ende der ] fehlt in der Munch. Abschrift. 2) Im Latin, schließt hier ebenfalls bieses Schreiben. Chytraus giebt noch die Unterschriften der funf euangelischen Fursten, und bei Muller und Walch steht außerdem noch das Datum: "Actum Augspurg am 10. Tag July 1530."

- 2. und Ift berhalb gelindert burche Renfere teut,
- 3. Es sihet mich auch an, ale werde auff die leczion vole gen, das man fragen wirt, ob wir R. M. zu richter leyben mogen,
- 4. Doch ward also davon geredt, das sich R. M. erbieten wurde, Abusus zu Endern, so fern das Statuta Ecclesiastica blepben,
- 5. Es wirt geradten, bas wir anhalben follen des Con, cilij halb.
- 6. Der pabst hatt hart angehalben, das der Renfer theyn handlung fold furnemen, sonder strats feyn exercitum In Teutsch, land furen, und die fach mit gewaltt unterbrucken.
- 7. und mogen die pebstische nicht horen vom Concilio reden,
- 8. Die Sifpanier haben geradten, man fold vtramq. speciem zulaffen petentib: \*) Aber der Legat will nicht.
- 9. Jehund hab ich schrifft von Strafburg gehabt, das der Frankol und Lotring In groffer rustung sen, und der R. hab gebotten Im Essas, das man die Frankosen soll annemen und sie off phrm pfenning zern lassen, bis off weytern bescheid, man restet davon, der t. wolle sie gebrauchen wider die Sueyher und Stet.
- 10. Das ift gewiff, das Ed und Saber feer treiben, man foll mitt gewaltt darzu thun, und nichts nach geben, und gefellt den hifpaniern nicht, das unfer leut alfo zu Rrieg radten, haben sich auch nicht versehen, das so viel fursten solben uns entgegen seyn.

<sup>&</sup>quot;) Bon biesem Nathe spricht wohl Melanchthon in dem Briese an Luther vom 10. Jul: "Spalatinus perscripsit tibi Hispanorum procerum consilium de nostra causa, quod meo iudicio est honestissimum." Bergl. auch Spalatin's Ans nalen S. 143.

11. Der grof cantler \*) hat zu Bononia mit bem R. geredt bes concilij halb, und als der R. gesagt, der Pabst wolle nicht, hatt der grod Cantler wider geantwort, und den R. vermanet, ehr soll nicht davon lassen, und bedencken, das ehr herr sey.

Nr. 115.

(11, Jul.)

Barianten ju bem deutschen Texte bes Befenntniffes ber vier Stadte Strafburg, Conftang, Memmingen und Lindau (Confessio tetrapolitana s. Argentinensis).

Obgleich ber Landgraf Dhilipp von Beffen auch mahrend bes Reichstages ju Augeburg im Jahr 1530 es fich fehr angelegen fepn ließ, eine Bereinigung zwischen ber Lehre Luther's und Zwing. li's über das heil. Abendmahl herbeizuführen, so scheiterten boch alle feine Berfuche an einer bei Melanchthon fonft fo felten hervortres tenden Sarte und Seftigfeit, welche mabricheinlich in ber Beforgnis, burch Nachgiebigfeit fich Luther's Diffallen gugugiehen, ihren bes fondern Grund hatte. \*\*) Benigstens von ben Gesandten ber Stadt Strafburg baben wir bie Nachricht, bag fie nicht abgeneigt was ren, bem Befenntnif bes Aurfurften von Sachfen und feiner Mitver, wandten beigutreten. Da fie fich aber nur unter gewiffen Bedingun; gen bagu verftehen wollten \*\*\*), wurde ihnen bie Theilnahme an ber Unterschreibung verweigert. In ber That mochten jedoch bie Gefand: ten von Strafburg eben fo gut wie bic ber andern Stabte auch aus andern Grunden jene Cheilnahme nicht einmal wunschen. \*\*\*\*) Der Raifer hatte in feinem Reichstags : Ausschreiben eines Jeben Bes fenntniß verlangt, und wir feben alle bie ubrigen euangelischen Stadte, welche fich ber Sachlischen Confessio nicht anschloffen, ihres Glaubens

<sup>\*)</sup> b. i. ber furz zuvor in Innsbruck verstorbene Mercurinus Gattinara. \*\*) Bergl. Strobel's Miscell. III. St. S. 206. 2te Anmert. \*\*\*) Just. Jonas schreibt an Luther (b. Coelestin II., 205<sup>b</sup>.); "Argentinenses ambierunt aliquotics, ut excepto articulo Sacramenti susciperentur, sed Principes noluerunt, \*\*\*\*) cf. J. H. Felsii Dissert. inaug. hist. de varia consess. tetrapol. forsum etc. (Gott. 1755. 4.) p. XV—XX.

Befenntnig besonders abfaffen. Man weiß bieg namentlich von ber Stadt Ulm \*) und von ber Stadt Strafburg. Auch 3 minali fchrieb aus berfelben Beranlaffung ein befonderes Glaubens : Befennts nig. Die Stadt Stragburg wunfchte aus leicht begreiflichen Grun: ben bamit nicht allein bervorzutreten und unterhandelte beshalb mit vielen Reichsftabten, und gwar befonders mit Ulm, Beilbronn, Demmingen und Frankfurt a. D. Aber feine berfelben wollte anfangs fich ihrem Bekenntniffe unterschreiben und baburch ihrer Lehre anbangia werben. Go ftand Strafburg lange gar allein. \*\*) Endlich gewann man noch die Stadte Coftnis, Memmingen u. Lindau, und bas von biefen vier Stadten gemeinschaftlich unter; idriebene Blaubens: Befenntnig wurde am 11. Jul 1530 von Cass par Sebio bem faiferlichen Dicecangler und Epifforen Balbtird jur Uebergabe an ben Kaifer zugestellt. \*\*\*) Dag es offentlich vor bem Raifer verlefen worden fen, ergablt uns nur J. Cochlaeus (de actis et scriptis Lutheri pag. 216.); aber feine Angabe wird burch bas Schweigen aller andern Quellen fehr zweifelhaft. -

Bas ben Berfasser bieses Glaubensbekenntnisses belangt, so treten wir unbebenklich ber fruhern Meinung bei, baß Martin Bucer ben hauptsächlichsten Antheil baran hatte, und baß Caspar Hedio und Bolfg. Fabricius Capito ihm babei zur Hand gegangen sind. Bergl. Scholhorn's Reform. Diftorie ber Reichse ftadt Memmingen S. 179. u. Fels a. a. D. pag. XX segg.

Erft gegen das Ende bes Reichstages ju Augeburg, nachbem bie vier Stabte einer kalferlichen Antwort lange vergeblich entgegen gesehen hatten, murbe am 17. October 1530 in bffentlicher Reichs: Bersammlung eine Biberlegung dieses Bekenntnisses verlesen, als be-

<sup>\*)</sup> s. Strobel a. a. D. II. St. S. 48.

\*\*) s. Spasserin (Altenb. Ausgabe) V., 158.

\*\*\*) Diese Zeitbestimmung ergiebt sich aus dem Schreiben der Straßburger Theologen, welche damals zu Augsburg was ren, an ihre Amthenolsen in der Heimath vom 12. Jul 1530. Hier heißt est: "Heri sub noctem — huiusmodi responsum Electori Respublicae ostenderunt —. Eodem die Walkirchensi Praeposito, qui Episcopus modo Constantiensis palam vocatur, oblatus est per nostros Libellus, quo sidei suae rationem satis aperte astruunt. Utinam — auspicio Domini stat. Constantienses, Memmingenses et Lindovienses sinul subscripserunt. 

J. 1756. S. 307—310. und vergl. den Versicht er Nürnberg. Gesandten bei Etrobel a. a. D. Seite 47.

ren Verfasser Joh. Faber, Joh. Maier von Ed und Joh. Cochlaus genannt werben. Die Mittheilung bieser Widerlegung wurde den Stadten verweigert; sie ließen aber bem ungeachtet eine Apologie ausarbeiten, welche im Jahr 1531 zugleich mit ber ersten Ausgabe dieser sogenannten Consessio tetrapolitana im Druck erschien.

Die Beachtung bes vollig gleichen Ganges in ber Geschichte bie fes Glaubens Bekenntniffes mit bemjenigen, welchen bie Geschichte bes Sachfischen Bekenntniffes (ber Augsb. Conf.) gegangen ift, fann uns nicht ohne große Theilnahme fur bie erftere laffen. Beibe Glaubens : Bekenntniffe fteben in einem gleichen Berbaltniffe zu ihrem beutichen und latinischen Terte; beibe werben bem Raifer übergeben; beibe wers ben bffentlich widerlegt, beide erhalten ihre Apologie; in bemfelben Jahre endlich erscheinen beibe im Drud mit Wiffen und Willen berjenigen, in beren Namen fie gestellt und übergeben waren. vermiffen wir freilich diefe Gleichheit in bem Fortgange ihrer Geschichte, in jo fern der lutherischen Confessio ein hohes sombolisches Ansehen zu Theil wurde, beffen fich bas Bekenntnif ber vier Stadte nie ju erfreuen hatte, welches fast vergeffen worden ift, wahrend feit Luther's Tobe bas Unfeben jener burch ben eigenthumlichen Bang ber Beschichte ber jungen lutherischen Kirche fast immer mehr gestiegen ift. Dieser Unters ichied fann aber bem Werthe berfelben feinen Gintrag thun. Hebrigens wurde die Geschichte beider Confessionen auch in spaterer Beit sich aleichmäßiger gestaltet haben, batte man fruber von Barianten ber Strafburger ober ber vier Stabte Confession eine Ahnung gehabt. Durch die von und hier sowohl fur den beutschen, als fur ben latinis ichen Tert gegebenen Barianten aus gleichzeitigen hanbschriften tom: men wir nun auf diefelbe große Krage, welche fur bas Gachfische Glaus bens Bekenntuif ichon fo Biele mit harten Rampfen und immer ohne ben gewünschten entscheidenden Erfolg zu lofen versucht haben, auf die Krage ber Kritik über ben ursprunglichen Tert ber bem Raiser übergebenen Eremplare. Wir feben nun auch fur diefe Beziehung beibe Confessionen ein gleiches Schicffal theilen.

Die Geschichte ber Consessio tetrapolitana haben Gli. Bernsborff (Nistoria Consess. tetrapol. resp. Mch. H. Reinhardo. Witeb. 1694. 4. Jusept: Ed. IV. ibid. 1721. 4.), und nach ihm J. H. Fels in der schon genannten Dissertation bearbeitet. Gründliche Beiträge bazu geben serner J. G. Scholhorn in den Amoenitatt. litt. T. VI. p. 805 seqq. und Dn. Gerdes im Scrinium antiquarium s. Miscell. Groning. T. V. p. 2. pag. 193—221. Die verschiedenen deutschen und satin. Ausgaben derselben verzeichnet Feuerlein in der Bibliotheca symbolica P. I. p. 122. und 123. Nr. 712 seqq. Dazu bemerken wir noch, daß Galig in der Ges

schichte ber A. E. I. Bb. S. 898. eine beutsche Ausgabe o. D. u. J. erwähnt, welche vielleicht als die erste zu betrachten ist. Dann erschien auch eine beutsche Ausgabe zu Straßburg ben Theodosius Risbel 1578. in 4to. In Luther's Werken herausgegeben v. Walch Theil XX. S. 1966—2008. sindet man eine neue beutsche Uebers sehung. — Das latinische Eremplar ist zum Theil und unter dem Namen: "Consessio Suevica" auch ausgenommen in die "Harmonia consessionum sidei (ed. Beza). Genevae 1581. 4to und vollständig in das Corpus et syntagma consessionum sidei. (Genevae) 1612. 4to und 1653. 4to.

Die hier junachst folgenden Barianten zu dem deutschen Terte erhielten wir aus der Abschrift dieses Glaubens; Bekenntnisses, welche in dem schon ofters erwähnten Actenbande des Geheimen Staats; Archives zu Caffel die letzte Stelle einnimmt und 49 Blatter (ohne das Titelblatt) fullt. Der Abschrift selbst geht folgender Titel voran:

"Der Zwinglischen Reichs, ftette bekanntnus,

Strafpurg

Mnno 1530."

Bei der Vergleichung haben wir die Ausgabe benunt, welche zu Neusstadt an der hardt 1580 in 4to erschien und welche ein getreuer und wortlicher Abdruck ber hochst seltenen ersten Ausgabe \*) sein soll. Berschiedenheit in ber Orthographie blieb dabei unberücksichtigt; nur

<sup>\*)</sup> Gie erichien unter bem Titel: "Befanntnuf; ber vier | Fren vf Reicheftatt, Strafburg, Coftant, Memmin: | gen , und Lindaw, in beren fie Renf. Maieftat, | off bem Reiches tag gu Augspurg, iff rrr. Jar | gehalten, ihres glaubens und furhabens, | ber Religion halb, rechenschafft | gethan haben. | Schriftliche Befchirmung und verthes | digung ber felbigen Bekantnufi, gegen ber Confutas | tion und Biberlegung, fo ben gefandten ber vier | Statten, vff bemelbs tem Reichstage, offens | lich fürgelefen, vnnb bie getreme lich einbracht ift. " | Um Ende: "Gebruckt gu Strafburg, burch Johan. Schweinger, | off ben grij. Augusti, Anno, M. D. XXXi." 18 Bogen in 4to. Ich bin erft furglich in ben Befit biefes feltenen Driginal : Drudes gefommen, und fonnte deshalb die Collation ber Sandschrift nach diefer Ausgabe nicht vornehmen. Da jedoch bie Ausgabe vom J. 1580 fich viel baus figer findet, wird bas Bielen willkommener fenn.

da, wo die Schreibart mich über den ursprünglichen Text in Zweifel ließ, habe ich sie treu wiedergegeben. Aus den Varianten ergiebt sich, daß der Abschreiber — wahrscheinlich in Folge der Eile, womit diese Abschrift geliesert werden mußte — nicht selten den Sinn durch auss gelassene Wörter entstellt hat. Andere Auslassungen lassen es ungerwiß, ob sie nicht auch in dem Originale vorkommen. Auf der andern Seite bietet diese Abschrift auch erhebliche Jusätz au dem bisher beskannten Texte dar.

Die Buschrift an ben Lefer fehlt.

#### Blatt b3ª.

Die Ueberschrift: "Chriftlicher lehr — vberantwort" fehlt.

Gnedigster Herr] Allergnadigister herr. — jeder theil vnter sich selbs] "jeder Theil" fehlt. — satein] zu Latein. — wölle] fehlt. — so vil besser] dester besser. — Christlicherm wesen] Eristenlichen wesen. — mochte] fehlt. — gnedigsten begere] gnadigst besgere. — Als die] Alls denen die.

#### Blatt b3b.

lehre Christi] "Christi" fehlt. — vnterthenigest] aller vnnberthenigist. — gnedigstes gemuth] gnadigs gemuth. — abgetretten] abgetragen. — Dabey boch auch] Dabey boch vnns auch. — bemnach] Ir demnach. — die warheit] ber warhait. — Christlicher lehr] ber Cristenlichen leer. — jhr vnser furnemmen] "jhr" fehlt. — so weit] "so" fehlt. — gaben] geben.

## Blatt b42.

horen] verhören. — sie zur besserung gericht] fehlt durch Nachlässigkeit des Schreibers. — Auf: "also" folgt sogleich der 1. Artikel ohne die Worte: "Artikel Christlicher Lehr, Der 1. Artikel."

## Art. I. Geite 1.

mißhelligung] mighellungen. - ;wifchen] vnndern. -

im 22. Jar] Im Jar drewundswainsige. — nut fen] Auch nut fen. — gezime] gezimb.

#### Geite 2.

Diese heilige Schrifft ift Sy ift. — Unnb zwar] Bund zuuer. — bem jenigen Chriftlicher warheit vnn b. heylsamer lehre nichts mogen abgahn] dem Ihenigen nichts Eristenlicher warhait, noch hailsamer leer, mogen abs gan. — genommen wurden] genomen werden.

#### Geite 3.

Defigleichen] Dergleichen. — gegen vorgeübten Prestigten] fehlt. — von todten] von den dotten. — jur rechten] zu der gerechten. — heilige, erbawe — ziere] hapliget, erbaut — zieret.

#### Art. II. Seite 4.

In der Ueberschrift bes 2. Artifels fehlen die Worter: "man", genannten" und: "ift", — In ben ftuden aber — zuthun geburet] Inn den studen aber, die man von dem, wie wir der erlösung Erist taylhafftig werden, Gemainlich gelert, Auch Inn dem, was annem Eristen Menschen Zuthun geburet. — von dem, so jest — gehalten wird von Ist ettlich Zeith einher angenomen mainungen. — ein fattiglich ainfältig. — vnser Prediger leeren.

## Art. III.

Die Ueberschrift bes 3. Art.: "Baher tome unser Recht, uertigung", statt: Woher v. r. tomme. — fürgeben] angeben. — auß eggnen trafften hertommen] fehlt.

#### Geite 5.

ort ber Schrifft] wordt der schrifft. — benen bie] ben Ihenen die. — Warlich, warlich] Warlich. — Es sey] Es werd. — benn nur ber] dann der. — benn ber Sohn] wann der sun. — Matth. 6.] Wathei decimo sexto. — Jos hann. 16.] Johannis ferto. — auß euch] burch euch. — vnd daffelbig] Bnnd aber daffelbig. — mag fenn] mag fehtt. — muffen von newem] von neuem muffen. — ihn vns dann] Inn dann. — auch S. Paulus] Auch funft Paulus. — vnd vngerechten] "vnd" fehlt.

#### Seite 6.

derhalben] beshalben. — angenemmes angenemers. leut sendet] zusenndet; "leut" schlt. — last er den] las den ("er" sehlt). — Rom. 8.] Romanorum am achten. recht kindlichem] Rechtkundtlichem. — Abba] fehlt.

#### art. IV.

Die Ueberschrift des 4. Art. lautet: "Was glaubens der Rechts uertigung werd zugeben." — dem glauben] fehlt.

#### Geite 7.

niemandts recht from niemandt annder Recht fromb. — mag mog, — bes feligen befs feligen lebens. — alfo auch felig allo falig. — new geboren werben , were ben" fehlt. — bie jest erzehlet ift die wir Jes ergelt.

#### Geite 8.

immermehr] fehlt. — bem newen] ganng bem newn. — genglich ergeben] "genglich" fehlt. — ber menschen] ber nechsten. — ben ehren] zu ben Geren. — ben schag aller tugenden] alle tugennben.

#### Mrt. V. Geite 9.

sich erduget] erweget (ohne: sich). — welches aus] Wölliches wol aus. — in jhnen bende] zu In Inen baisben. — bie unsern reden] unsern Reden. — burch teine werd] tain werd. — anders] annder. — solche gegen] solliche sein gegen.

## Seite 10.

Rach dem, dieweil] Rach dieweil. — durch feinen geift burch unfern gaift. — die feligteit] "die" fehlt.

#### Urt. VI.

In der Ueberfchrift des 6. Urt.: "Eriftenlichen Menfchen" ftatt Chriftenmenichen.

#### Scite 11.

vnnd ampt] vnd geburennd Ambt. — anfahe Got] Gott anfach. — erkennen] zuerkennen. — vnnd demsnach] Demnach. — von vns rath vnd hilf habe] fehlt. — etwarin] ettwarumb. — der Oberkeit — beswiesen wird] fehlt. — vnd kinder] kinder. — dann] das.

## Art. VII. Seite 12.

Neberschrift: "Bon Beten unnd Kaften", statt: Bon fasten vnd beten. — Fasten unnd beten] Beten und fasten. — welche b. bosen begierden] das b. b. b. — von Natur gar] so gar. — mit himmelischen begierden] himtlischer begirden. — artet] anrichte. — bem nechsten] bem menschen. — mit nut ] zu nut. — gemacht wirdt] "wirdt" fehlt. — lange einher ] lanng; ("einher" fehlt).

#### Urt. VIII. Seite 13.

Die Ueberschrift des 8. Art. lautet: "Bom gebot Bettenns vnnd fastenns." — im Geist etwas] ettwas Im Gaist. — werden] fehlt. — reinern] rainen. — und damit — juuerstricken] Dieweil soliche die gewissen zur Sund vorstricken. — Zeit, und maß] mas unnd Zeit. — wolten] wöllen. — die das gewissen — erzwungen werden] das gewissen binden, und ergwungen werden.

## Seite 14.

behafftet bist behafftet seiest. — sein des Herrn] "sein" fehlt. — lerne] Lernet. — Diß seynd] Das sind. — lesen wir leren wir. — nur einigen] nur ain ainigen. — nemlich — gefengknuß] fehlt. — so tänfftig] Auss dieselbigen tünsstige. — "war" (nach: einigesallen) fehlt.

#### Seite 15.

baß etliche] das auch ettlich. — einigkeit] hab aynigkait. — zerrissen hat] "hat" sehlt. — seither erst] sie daher. — hat den Montanum — auffgerichtet hat] hat neben annobern argumenten Montanium den Keher beweisen wöllen, das sein Saist valsch und undichtig sey, Aus dem, das derselbig der erst gewesen, der geboth der vasten auffgericht hat. — leyder die erfahrung die erfarung leider. — schaden thun] schaen gethan haben. — dann sie bisher — gelernet Istem, das sie darzu gedienet, das man hat gelert. — vberrretten zuubertretten. — daran man boch — geschwecht wor; den] Bund dannocht nicht annderst gewist hat, Dann man sunde tödtlich. Zu dem das aber her vil unschuldiger gewissen schwärzlich gewartet (sie st. gemartert) vund Im vertrauen unnd liebe zu Gott grewlich geschwecht worden sein. — Die weil wirs Dieweil wir. — da für gehabt] dasur haben.

#### Geite 16.

wiewol sie] wiewol bie. — nemlich durch zc.] "nemlich" fehlt. — loß und ledig seyn, bewehret] befreien.
— daß doch gar] das unns doch gar. — auch denen Eeremonien] "auch" fehlt. — uns zunerbinden] "uns"
fehlt. — je noch] Jeg noch. — und uns solche] "und"
fehlt.

## Seite 17.

auffleget] aufflegte. — gegen benen satungen] "gesen" fehlt. — Die wiewol — eingesetzt hat] bie Gott wiewol nun bis auff Ire zeith eingesetzt hat. — Die von Gott geben seynd] die sie von Gott empfanngen. — meisnungen] meinung. — so von menschen erdicht seynd] schlt. — vn thun, gesetzt thun vnnd gesetzt bestauffet] mit einem Costen ertaufft worden. — werden nicht menschen knecht] "werden" sehlt. — gesehrlich] greulich. — verstricket werden] verstrickt worden.

#### Art. 1X.

1. Timoth. 4.] 1. ad thimo: 4. — Encratiten] Encrastiffen.

Geite 18.

nur auff etlich tag] "nur" fehlt. — bennoch] bemnach. — rechter messigkeit] Rechtmässfatit. — war,
bann er] bann er war. — geringe maß] "geringe"
fehlt. — besondere (vor: gestalt)] fehlt. — aller (vor:
speisen)] fehlt. — an ber gestalt] fehlt. — nicht für
ein fasten erkennen will] mochte das nit fur ain Wasten
erkennen. — es sey bann] Es war bann. — enthalten] enthielten.

#### Urt. X. Seite 19.

In der Ueberschrift des 10. Art.: "mit Beten vnnd vasten" ft.: mit fasten und beten. — gezehlet wird] ergelt wurt. In der Abschrift heißt es stets "wurt" st. wird. — von der gnasden] von gnaden. — aber nicht darumb] Aber darumb ("nicht" fehlt). — daß damit] Das auch damit. — geshalten werde] behalten werde. — damit Gott etwas] Gott ettwas damit.

## Art. XI. Seite 20.

allerley] villerlay. — begabet zu werden] begabt werden. — ber uns verheiffen] der unns bann verhais ffen. — vberali] fehlt. — unnd durch seinen Sohn] "vnnb" fehlt. — die schrifft] schrift. — 1. Timoth. 2.] ab timoth. 2. — es gebure den Christen sich fehlt. — benügen] Sich benugen.

## Seite 21.

anmutig] ain mutig. — vnnb vns jhm ehnlich] vnnd was Im enlich. — befleiffen] beschlieffen. — gengelich vnnb genglichen.

#### Mrt. XII. Geite 22.

folde Chriftliche frenheit] follicher Eriftennlicher frei

halt. — des gewiß] "des" fehlt. — derhalben] deß; halben. — vns auß dem Joch Christi] Aus dem diennst Eristi ("vns" fehlt). — zu entziehen] vnns zuentziehen. — entzüge] entzeucht. — deß selbigen gütter] seiner gue; ter. — vnnd anders, dermassen] oder annders, allso. — frene sorg] freier sorg. — mit de Instrumenten] nit d. J. güter des Herrn] guter seins herren.

#### Seite 23.

auch der gewißlich] aus der gewißlich. — etlichen leusthen] etlichen besonndern leuten. — jhm selb erwehtet] Im erwölet. — gefallen] gefallet. — zu dienen] durch dieselbigen, vnnd denselbigen zudienen. — Der vrsachen] der vrsach — ergeben] begeben. — Noch deutet er] Unnd deutet, ("er" fehle). — Derhalb er sie dann mit solz den worten vermanet] Derhalben sie dann ermanet, mit sollichen wordten. — welcherles] wie. — deren wir nun] dero wir allein. — anzogen] anhaigen. — vers dammet] verdampt haben.

#### Seite 24.

eingeführt wied eingefuhrt werd. — vnnd verwan; ten] den verwanndten. — zeit] zu zeit. — zum aller besten] fehlt. — noch gebott] noch verboth. — diß sasse aus fasset.

## Seite 25.

teine andere] fain anndern. — gefett] aufgesett. — ift jnen zugeben] Ist in nit zugeben. — ja mehr der sund nie Jamen ber sund aber das] "vnnd vber das." — Eine spatere hand schrieb als ausgelaffenes Wort zwischen "das" und "alle" darüber: "das". — die stracks] die so gestracks. — die nicht von der Ehe] die von der Ee. — des Euangelij] der Euangelion. — verfahrnuß] erfarung.

#### Seite 26.

daß man] fehlt. — fürhalte] furguhallten. — etliche zeit] Inn ettlichen Zeiten. — auff den heutigen tag] aus d. h. t. — abschewlich] abscheichlich.

#### 2frt. XIII.

vnnd wirde] vnnd der wirde. — Apollon] den Apopolo. — und andere] Auch anndere.

#### Geite 27.

ju sein Diener vnnb Prediger] zu seinen dienern vnnd Predigern. — das Euangelion getrewlich zu predigen] sen] fehlt. — zu seinem newen bundt] Inn f. n. p. — Diese seynd, welche nicht] Dises sind, welchen danzemalen nicht. — tommet] raichet. — darreichen] darreichet; es steht aber von derselben Hand der Buchstabe "n" über: t. — der lebendig] so lebenndig. — außres den] offerden (sic). — machet] machen. — das ist gemuth] das gemut. — recht vnnd mit frucht] fehlt.

#### Seite 28.

andern tugendten] annder tugennt. — vnd Tit. 1.] fehlt. — die tragen] stragen. — Dieselbigen wers ben auch — gehalten] "Dieselbigen erkennen und halten unnsere prediger an statt der Vischoff, dauon die schrifft sagt, Wölche zwisacher Gern werdt sein, wie Paulus zeuget." — auch selbst] aus selbst. — so hoch] fur so hoch. — Solches lehren] Solches lernen. — ungütlich] untus gestlich. — schiltet] schicht. — Durch sie] burch sie die. Prediger. — nie verhindert] nit verhindert worden. — Offt ist aber] Ja es ist offt.

#### Seite 29.

vnterrichteten — wendeten] vnndterrichten — waiben. — oder joch] oder doch. — zu lieffen unnd verordnes ten] zulaffen unnd verordnen wollten. — Diff haben — diet

dict folds haben sie offt unnd dick. — daß sie sich jh, rem Geistlichen gewalt das sie solchem Gaistlichen gewallt sich. — notturfft nach gefallenns. — behalten haben behalten. — aber solche aber sollichs. — zu dem Bischoff zum Bischoff. — Dieweil nun Dieweil. — so gar , so "ließ der Schreiber aus; es steht aber am Rande. — wie Christus wie er. — auch der Menschen unnd mennschen. — welche joch die sepen sehlt. — als der unsern wie der unsern. — Zuges brauchen geprauchen; "Zu" ist ausgelassen, aber darüber geschrieben.

#### . Seite 30.

auch baran] daran. — burch einigen Menschen — verhindert werden] nit sollen lassen durch ainichen menschen oder ettwas annders verhinndert werden. — gehorsameten] gehorsamet. — abgebrochen hetten] "hetten" sehlt. — genanten Scistlichen] gaistlichen. — die schriften] bie hailig schrifft.

#### Urt. XIV.

zu jeden zeiten] zu meren Zeiten. — welche bie Schrifft] fo b. f. — verbotten wirdt] "wirdt" fehlt. — nemlich denen, welchen sie] Die doch. — Item alle] Bund. — mit der geschrifft] inn der schrifft.

#### Seite 31.

geschrifft] schrift. — außgedruckt] ausgedingt. — soliten mehr] Roch sollen siemer. — ordnungen] ordnung. — welche alles] welche alle. — gebott] gepothe. — ihre weiber] Fre weiber, Fre kinder — nachgehender] nachsoligender. — bey den Christen] bey Eristen. — so aber] also aber. — biene] dienen. — wie dan — sieb harben] sehlt.

#### Geite 32.

Dann von im] Dann von Ime, wie fannet Augustein geichriben. — was warhafftig] "Bas" fehlt. — aber

offt], offt" fehlt. — ordnungen] ordnung. — bie menschen] den Wennschen. — nußen oder schaden] nuß oder schaden] nuß oder schade. — gemeinem] sich gemainem. — wo nur] Wo nun. — ohn verletzung] vnuerlett. — sich auch] auch sich. — befleist] beschleist. — noch zu thun] noch thun. — weltlichen] fehlt. — geneigters] genatts.

#### Art. XV. Seite 33.

ver Kirchen halb] "halb" fehlt. — oder gemein] vnnd gemain. — so noch] "so" fehlt. — biß zu ende] bis zu dem ennd. — Matth. 13.] Matthei. 14. — dem netz] "dem netz z." — bemnach] nach dem. — eustersten] aussern. — Hebre. 12.] He: am 12. — volstommen] volkomenlich. — vnter sie] so vnnder sp.

#### Geite 34.

ohn alle mackel] "alle" fehlt. — gehalten werden solle] der soll gehalten werden. — nicht mag] nit mogen. — der selbigen] derselbig. — Solche frücht seynd fürnemlich] Alls nämlich. — mannliche] nämslich. — wo vnnd wer die Christliche Kirch seynd sehlt. — Ehristliche gemein vnter einander zuhalzten] vnnd vnns zuhalten Eristenlich gemain. — auch inn solcher] vnnd Inn sollicher. — vnnd zu helffen] auch zuhelsten diennstlich ist, Wa vnnd wer die gemain gottes sei. Ob gleich keiner dem anndern Inns hers sehen kan, vnd derhalb auch niemandt den anndern leichtlich Richten soll. — dise gezmein] die gemain. — derhalb] deßhalb. — solche verzachten] sie verachten. — seyn müssen] seinen gründen. In der ersten Ausgabe von 1530 heißt es aber auch "seinen" (nicht: feinen).

#### Geite 35.

unfer halten] benfelbigen. — Die die Rirch] die firch. — inn jhrem namen] mit Irem namen. — von welchen]

bauon. — ich sag euch] sag ich euch. — stiff stimmen. — gleich sonst] sunst gleich sunst (sic). — als dan allso dann. — da die kinder] das auch die kinder. — Die Kirch Christi] die kinder Cristi. — sein mag, das nit die lehr Christi ist gebott und befelh] fehlt. — dersselbig] der selb. — geschrifts schrifft.

#### 2frt. XVI.

Dieweil] Seitmaln.

#### Geite 36.

ermanen] zuermanen. — berhalben] berohalben. — dann auch] "auch" fehlt. — ber vnsichtbaren] vnsichtbarlischer. — bag man sich] "sich" fehlt. — begibt] beges ben. — gehulbet] gehulbe.

## Art. XVII.

begraben] begraben werben.

#### Seite 37.

fein volct] fein werch. - verheiffet] fehlt.

#### Art. XVIII.

Bon d. heil. Sacram. — Jesu Christi] "Bon disem"; (in Bezug auf die Ueberschrift dieses Art.). — von den Euangelisten] von Guangelisten. — hepissamsten] hailsamen. — sie solche sein] "solche" fehlt. — trindend alle darauß] drindt daraus alle.

#### Geite 38.

ist mein blut ec.], "ist das new Testament, Inn meinem blut ec." — burch jhn] fehlt. — vnnd fürwitzigen] "vnnd" fehlt. — vnd auch von] "vnd" fehlt. — in solcher sachen] Inn diser sach. — heiligen] Der Abschreiber schrieb: "vnd hailigen", durchstrich aber "vnd" wies der. — vnnd seyen baber] Seien auch. — andacht, so jmmer möglich] andacht, vnd mit höchster vercrung, so Imer muglich. — verkehret] verkeren. — im Nacht,

mat gereicher] Im Aubentmal Erifti geraichet. — vnnd bas heilig Sacrament] Bnnd also bas hochwirdig Sacrament. — mit groffem fleiß vnnd ernft lehren] fleifig lernen. — solch wort] folche worth.

#### Seite 39.

dur fpeiß] zuspeiß. — ber Seelen] Irer Seelen. — bandbaren gedechtnuß seine bannebarer gedechtnus sein. — mehr andacht] merer andacht. — geschicht] beschicht. — andern händeln] Inn weitern hanndlen. — sonder einem] sonnder auch ainem.

#### Urt. XIX.

auff weiß] "auff" fehlt. — für lebendige vnd tobte] Fur lebenndig vnnd fur tobt. — Daher dann] "dann" fehlt. — burch welches] durch wolche. — erlange] erlangte. — dane ben] vnd daneben. — gefolget hat] gefolgt Ift.

#### Seite 40.

S. Sacrament] so hailigen Sacrament. — mißlich] gemeßlich. — haben die vnfern] haben sie. — bie menschen] ber Schreiber schrieb: "die menschlichen." Durch Streichung der zwei legten Sylben ist der Fehler berichtigt. — was man nur] was nun mir. — zukomme] zukomen.

## Geite 41.

gehalten werden] gehalten werd. — nur im Geist] nun Im gaist. — so seie auch so ware aus. — gera; then seynd] geraten ware. — mag abgenommen] möchte abgenomen. — treibe triben. — geordnet warren] geordnet waren. — nach zustellen] zusuchen. — Sintemal] Seitmasn.

#### Geite 42.

nemlich, wo man fie auf die weiß haltet] Auff die weis Ramlich. — von den Canglen — auffe crnft,

licheft] ernnstlich von den Canglen. — fur und fur ] fehlt. — big bas etwann viel dieselbigen] Daber haben ettwa vil der meffen. — nachgelassen haben] "has ben" fehlt. — abgeftellet] angeftelt.

#### Mrt. XX.

welchen sein grosse rew — dazu treibet] "wöllichen barzu treibt sein grosse Rew" u. s. w. — die Aposteln] seine Apostel. — Die Worte: " und ermanung gesucht wurdt, dringen aber niemands" ließ der Schreiber aus und schrieb sie dann an den Rand.

#### Geite 43.

worden fennd] "seind" schit. — auffgehaben weren] vffgehoben werden. — Diacon Beichtuatter. — edlen weib] Reichen weib. — mißhandlung] mißhandel. — erfordern fordert. — Beichtuattern sehlt. — su, den wolten suchen wöllen. — "ehe" konnte der Abschreisber in seinem Originale wahrscheinlich nicht lesen, er ließ dafür einen leeren Raum. — konne] kinde (= kunnte, konnte).

#### Mrt. XXI.

ftillfdweigen] ftillfcweigung.

#### Seite 44.

beweift] bewuft. - vnnd darauff] Bnnb barnach. -- vnnd Geel] vnnd an fect.

## Geite 45.

welches doch inn allweg Das doch Inn allweg. — hoch, ften] hohen. — Kirchenvbungen] furchen Ihebung. (zweymal). — alten heiligen] hailigen allten. — fols die gentzlich abzustellen] föllichs genntzlich abzestellt.

#### art. XXII.

hell gebott] hailig gebot.

#### Geite 46.

"Beredt" fonnte der Schreiber nicht lesen; er ließ für das Wort eine Lücke, die nicht gefüllt ift. — erst] fehlt. — nicht frey seynd] "nicht" fehlt. — aber die wort] Aber sich die wortt. — an die H. Statt] Inn die hailig stat. — 'mit dir] mit Ir. — fommen wir] "wir" ließ der Schreiber aus und schriebes dann darüber. — Anablata] Auoplata. — was zu beten] "was" fehlt. — Kirchwartern] Thurwarttern.

#### Seite 47.

tein solche fürhäng tain föllicher furhangt. — auffgeshenett werden auf gehennet wurdt. — zuuor in der tirchen Christis sehlt. — nit bestehen deshalb nit bestan. — Dann sehlt. — weder wir dann wir. — anführungen aufnerung (st. ansuerung). — seine gütes seiner gute.

#### Seite 48.

tauglich] taugennlich. — ernstlichsten] erunstlichen. — an Gott] sehlt. — bemselbigen wirdt] dem wirdt. — das hie zu nichts] auch nichts. — geandert wurd, wnnd angerichtet] "geendert vnnd". — Gott geben] Gett gebe. — Ja der Mensch wirdt] Ja er wurdt. — sonder spare] vnd spar. — etwann] sehlt. — herrstichere] herrliche. — jhren nur recht] Ir nun Necht. — jhrer Göhen halb] sehlt. — etinnerens] gots eer Innerung. — jhnen aber] aber Juen. — diuinarum institut. Lib. 2.] libro. 2. Inst: tiu: — wolten] wöllen. — anbeteten] anbetten. — liessen sich] licssen se.

#### Seite 49.

Sie sagen] "sie" ließ ber Schreiber aus und schrieb es bann barüber. — massen] mas. — erkennet werde] ber kannbt wurdt, — barff es] barfe. — machet] machte. — bildnussen] bilber. — Nach den Worten; "furgehallten

werden" hat die Abschrift den Zusats: Diss sind die worth Athanassi. — were nur] wer nun. — gebotten hat] gebotten auch. — theurer] treuer. — nimmer solte ausser] sollt nimmer aus. — fürdern] zusurdern. — ansleptung] furdernus. — vrsachen] vrsach. — wie anszeiget ist] nie angehait hat.

#### Seite 50.

daß inen] Dann Inen. - ein grewel gewesen feynd] "ain abschwechen gewest find." Abschwechen ift ein Ochreib: fehler des Copiften flatt abschemchen (= 26fcheu). - Sol. ten uns die Bilder und Gogen in den Rirchen je abichemlicher fenn] feblt. - Es mogen auch] Dars gegen auch. - ob ber Archen und alle tempel zierd] auff der archen, Die bann Je wordt unnd gehaimnus haben, oder anndere tempel Bier, die Bu ainem geschmud geordnet ward. welche bie Bildichirmer - ju erinnerung Got: tes jugerichtet] fehlt. - bie waren Geiftlichen] die gaistlichen. - wie auf allen] wie es allen. ichopfften] gutter gichopffen tain gnugfame einred geben muge. Es follt Je bas Pillberwerck wenig gelten, noch blat has ben. - im Geift mit gaift. - Dienen folten dies nen foll. - Die mit bem Beift Chrifti - begabet fennol fehlt.

#### Urt. XXIII. Geite 51.

Im vorigem] Im vorigen. — so viel er ein] souil ain ("er" fehlt). — besserer] grosserer. — lehren sie] lernen sp. — lebet man] "man" ließ der Schreiber auß und schrieb es dann über die Zeise. — inn ganger gemein wol] Inn gannger ordnung. — Seitemal nach] Dann nach. — Gottes an den Obern] Sottes hanngt an den obern. — hanget] sehlt. — waren, nur] wären. Mun. — dem gangen hauffen] des ganngen hauffenns. — Die Ueberschrift: "Beschluss" selst.

#### Geite 52.

abtretten] abgetretten. — enberungen] ennberung. — gnedigsten, vnd gnediger] gnädigist, And gnädig. — ben Chursur, vnd gnediger] gnädigist, And gnädig. — ben Chursur, vnnd sursten. — eingeben] Inn gegeben. — gewesen were] gewest, — beren wir] dem wir. — solch] sölche. — vnsers haltens — bekentnuß fehlt. — nit vershalten] nit vorbehalten. — sonder zweiffel geglaubt, gehandlet haben] gesaupt, gehandelt. — wiewol wir der hoffnung — vnnd vermerete] Zun andern E. K. Mt. dester grundlichister und bas versteen möcht. — wichtiger] hochwichtiger. — dieses handels] best handels. — versstanden — erörtert werde] surgenomen werden. — einshelligkeit] ainigkait. — zu allen theisen] zu allenntshalben.

#### Geite 53.

Gott, bes Der Schreiber schrieb zuerst: "Gottes"; die fiftaber in: "Gotte" corrigirt, und: "bess" steht über der Zeile. — sie wölle Sie wöllen. — vnnd außgeschrieben] "vnnd" fehlt. — versamblet werden] und versamblet werden mag. — leut] fehlt. — Dapfferkeit, fleiß unnd ernst] dapsferkait und sleis. — und heiligen] und der hailigen. — so sich] so sie. — Begund] Jego. — haben sich] haben sie.

## Seite 54.

besto] bester. — fleiß unnd ernst Ernst unnd steis. — junerhoffen] "ist" fehlt. — bes gemut und sinn] best gemuetes und synd. — Derhalb auch Derohalb ("auch" fehlt). — neun unnd neunzig] rrviiij. — unnd wege] fehlt. — sericht werden] bericht wurden.

## Geite 55.

werden folte] fehlt. - ftahn wird] fehlt. - guts hertiger] guter. - nur mit gebotten] "mit" fehlt. -

burch bie forcht gottes] burch gottes fercht. — vber] ber Schreiber ichrieb "burch", burchstrich es und schrieb barüber: "vber". — sich in alles] sy in alles. — endtlich inn] fehlt. — vermöge] vermögen. — mache] macht.

#### Seite 56.

der alten] die allten. — geschen ist geschehen ist. — feinden] "freunden"; der Buchstabe "r" ist aber durchstrichen. — gemeinet] gesucht. — daß an vns] das auch an vns.

#### Geite 57.

oder unbilligkeit] und unpillichait. — zu beklagen] zuclagenn. — Christliche Concilien] weißliche Concilien. — Bnd ob man Bnd man. — wie dann auch] wie auch. — gehalten werden] gehalten worden. — da sie meinen Das sie mainen. — zweiffel] ainichen zweifel. — seyn mag] fehlt.

#### Geite 58.

Statt der Schlufformel: "E. R. M. Unterthenigsten ge, borfamenn die Gefanndten" u. f. w. heißt es in der Abschrift:

"Strafburg. Coftanns. Memingen. Lindau." Nr. 116.

(11. Jul.)

Barianten zu dem latinischen Texte der Confessio tetrapolitana. \*)

Die Neichstags Acten von 1530 im Rgl. Baierischen Geheimen Staats Archive zu Munch en enthalten P. I. Fol. 383 — 349. eine Abschrift bes lat. Textes der Consessio tetrapolitana unter dem Titel:

"No. 80. Etlicher Reich Stet furbrachter vergrif bes glaubens halb In Latein."

Diese Abschrift ift wegen ihres Tertes von ber bochften Bichtigfeit fur die Rritit des Tertes ber Confessio tetrapolitana. Die vielen biss ber vollig unbefannten wichtigen Barianten, welche biefe echte Sande fcbrift darbietet, laffen uns wenigstens vermuthen, daß wir bier ben Text biefes Glaubens : Befenntniffes in der Geffalt erhalten, wie es bem Raifer am 11. Jul 1530 übergeben worden ift. Auf jeden Kall ift ber Cert in diefer Abschrift nicht jo vollendet und ausgefeilt, wie er in ber erften Musgabe im Drucke erscheint; es fehlen bier fogar bie Artifel de consessione Cap. XX. und de magistratibus cap. XXIII. Gewiß ift, daß ber lat. Tert ber Conf. tetrapol. einmal in ber Gestalt eriftirt hat, wie wir ihn hier finden; ob diefe Bestalt aber diefelbe fen, in welcher bas Befenntniß bem Raifer übergeben murbe, fann nicht mit enticbiedener Gewigheit dargethan werden, obgleich wir felbit baran burchaus nicht zweifeln. \*\*) Bei ber Bergleichung haben wir ben Abdruct der Consessio tetrapolitana in tem Corpus et Syntagma-Consessionum Fidei etc. (Ed. Genevae sumpt. Pt. Chouet. M.D.C.LIV. 4.) pap. 173 - 202. jum Grunde gelegt.

## (Procemium')

## Pag. 177.

Sacratissima] Sacrosancta. — ac Clementissime] et Clement. — Eccclesiam Christi] Christi ecclesiam. — suam] suum. — pariter et]

<sup>\*)</sup> Bergl. die Einleitung zu bem vorigen Numerus G. 21 ff.

<sup>\*\*)</sup> Es ift fehr zu bedauern, daß die vom hrn. Professor A. Jung zu Strafburg ichon für ben Winter d. J. 1830 verspreches

simul. - illa (vor: viam) fehlt. - Christol Christi. - natae] fehlt. - orbi] Bufaß: mirifice. exhibenti] Zusas: natae. - Nam aliud nihil] Vtpote quibus nihil aliud. - quaesivimus] quaesitum sit. - abrogatis] abolitis. - quo primum] primum fehlt. - tuae quoque Maiestati] S. M. T. polliciti] pollicitique. - simus] sumus. - propter illam] ob tam. - laudem] pietatis et Religionis laudem. - iam (vor: pridem) fehlt. Bufat nach pridem: "S. M. T." - apud nos - nominibus] fehlt. celebraris | celebratur. - fore tandem | Bufat: aspirante patre coelesti, vt det S. M. T. - vt veritatem det omnibus] vt det S. M. T. veritatem de hijs. quae nos dudum nomine] quae nomine. - Christi synceriorisque] fehlt. - planel fehlt. probes | probet. -- numeres | numeret. -- studuerunt] studuerint.

## Pag. 178.

Neque enim patiebatur] Neque patiebatur .n. (= enim). — illud (nach cantatiss.) fehlt. — audissel] audisses. — tecum (vor expensione) fehlt. — liberasses] apud te liberasset. — ipsissima nos Christi dogmata] Nihil nos quam ipsissima Christi Redemptoris dogmata.

## Cap. I.

Die Aufschr.: "Cap. I." fehlt. Eben fo fehlt auch im Folgenden ftets

nen Urfunden über ben Reichstag zu Angsburg von 1580, welche nebst den Briefen der Strafburger Gesandten, auch die Schreiben der Strafburger Theologen, die Tetrapolitana und die Confutation derselben enthalten sollten, meines Wissens noch nicht erschienen sind. Wir wunschen sehr, recht bald zu erfahren, wie sich der Tert der Strafburger Handschrift zu dem der Rundener rerhält.

Die Capitelangabe. - Primumigitur - tandem mandauimus ijs] Primum itaque cum Dinus Paulus t Thimo: 3. scribat, dininitus inspiratam scripturam et vtilem esse ad docendum, ad hoc, vt, quid res sit, deprehendatur, vt recte et ordine omnia restituantur ad instituendum formandamque Iustitiam, yt homo dei absolutus sit ad omne opus bonum appositus, vbi iam sacrae religionis nostrae pleraque Dogmata controuerti inter emditos cepissent ac Vulgus discrepantibus Contionibus periculose scinderetur: Mandauimus ijs. - apud nos munere] apud nos felit. - continentur] con increntur. tuntur ] niterentur. suggestul suggestis. nobis haud indignum] haud indignum nobis. eo, in illo tanto discrimine] huc in illo discrimine. - 'nobiliores Thessalonicensium] Thessalonicen (= Thessalonicenses). - diuus Lucas memorat] cum Laude memorantur. suum Timoth'eum] suum Timotheum versari. suis decretis] decretis suis. - suis scriptis] scriptis suis. - nulli denique Principes - authoritatem | fehlt. - demum | denique. - conciones ] Bufat: "sanciuit", welches Wort bann aber nach: "celebratum" fehlt. - penitus] plene. - consulere religiose] sequi.

## Cap. II. Pag. 179.

Inder Ueberschr.: "Christi", nicht: Verbi. — aliquod pictatis] pietatis aliquod. — studium erat] Zusat: In quibus cum receptis Dogmatis consentiat. — feruentius steht vor: vita. — Sicut] Sic. — assuta sunt] assuta erant. — in iis] in hijs. — existunt consentanea] consentanea agnouerunt. — hactenus credidit] Credidit hactenus. — Nec in iis] Nec in hijs. — postquam euangelizandi munere defunctus erat] completo Euangelizandi munere. — tertio die] tertio

statim die. — expectamus judicem] Judicem expectamus. — Interim agnoscimus] Interim tamen agnoscunt. — eum nihilominus] praesentem (web ches bann am Ende des Sahes fehlt). — hanc] Illam. — instaurare, sanctificare] sanctificare, instaurare. — tanquam] fehlt. — In his] in ijs. — quoniam] quomodolibet. — variamus] variarunt. — satis fore credimus] satis putamus. — nos fidem nostram] fidem illorum et nostram (ohne: nos).

## Cap. III.

ossicijs] ossicio. — variare] Zusat: nostri (welches dann ver: ceperunt schlt). — pridem] schlt. — In his quae — in dicare studebimus] Quae omnia S. M. tuae exponere, Iuxtaque ea scripturae loca, quibus ad recipiendum illa compulsi sumus, indicare quam simplicissime studebimus. — hanc totam] hanc schlt. — quo inter caetera] qui inter cetera. (die Borte: "merito acceptam — docuerupt, qui" stehen am Rande).

## Pag. 180.

his qui] ijs qui. — cap. 1.] .1. — et cui voluerit] et nemo nouit patrem nisi filius, et cui filius voluerit. — Bar-Jona] Barionah. — Johannis c. 6.]

Jo: 6. — Ephes. 2.] feht. — ad hoc de integro] de Integro nos. — tam diserte] Jam diserte. —

Paulus] Dinus Paulus. — nostra opera] feht. —

posse] Zusat: opera nostra. — valemus] Valeamus. —

Salutis] Zusat: "fieri oportere", welches dann nach: deo

feht. — missis] misso. — annuncient] annunctet. — Paulus inquit] Inquit Paulus. — quae

Dei sunt] quae Spiritus dei sunt. — simul] fehtt. —

nostri] fehtt. — iam] fehtt. — fidem] Zusat: possimus. — scilicet] Jam. — huius (vor: spiritus)

fehtt. — valeamus] fehtt.

## Cap. IV.

Meberschrift: "De operibus bonis ex side prouenientibus per Dilectionem" (statt De bon. opp. ex side p. dilect. proueu.). Nolumus autem haec sic intelligi quasi] Non quod. — ponamus] nostri ponant. — quando quidem certi sumus] Sed quod agnoscamus. — justum] aut Justum. — praesciuit] praesciuerat. — enim (nach: sigmentum) sehst. — Atqui Deum] Jam autem. — aemulari] aemulari Deum. — nisi qui — nouerit] quem ignoret. — et de quo] Zusat: nondum. — quaeque optima] optima quaeque. — euadere] sieri. — nostra salus] salus nostra. — quam si side] quam ut inprimis side. — cum primis] sehst. Dagegen der Zusat: Diuinitus.

## Pag. 181.

nobis exhibiturum esse] exhibiturum. - Hanc fidem] Quam fidem. - libro] fehlt. - operibus] Busat: capi. 14: - nati sumus nostris cogitationibus] sumus nati ad malum tantum pronis nostris cogitationibus. Die Worte: ad malum tautum pronis fehlen aber bann nach: puero. - euadimus] boni euadimus. rectique] fehlt. - vno Deo] ipsi Vni Deo. - ipsi (vor: abunde) fehlt. - mox aliis nos deos] illico deos. - germanos] fehlt. - illorum] omnium. exhibemus] alijs nos exhibemus. - manet] Bufas: 1. Johann. 4. - ac simul] simul ac. - vnum (vor: requirit)] fehlt. - et (vor: expositi) fehlt. - accommodati] accomodi (sic). - Quis enim] Bufat: siad veram ecclesiae aedificationem] ad aedificationem et ecclesiae instaurationem. - o mniumque solidam vtilitatem] fehlt. - hoc est] Ita. - gloriam Dei] gloriam eius. - et perficiat] ac perficiat. — 1. Cor. 10.] .1. Corin. 12. ideo] eam. - plane domesticum] familiarem.

## Cap. V.

In ber Heberschrift: "ascribenda" fatt: adscribenda und "quam necessaria sint" ftatt: necessaria. - At vero] Haec autem. - potius quam agani] fehlt. - huic ipsi] ipsi Vni. - quaecunque pie - nequaquam cogat] et si nos nequaquam cogit. - efficiens nimirum] operans. - ad Philippenses cap. 2.7 Philip. 2. - scite folgt erst nach: Augustinus. -Deum operal opera Deum. - His bona opera tam non rejicimus, vt prorsus negemus] Ad hunc intelligimus modum, nos fide iustificari ex gratia non ex meritis. Ex fide, non ex operibus, Et bona opera tam non requirimus, vt negemus. - quenquam] hominem. - plene posse] posse plene. - huc] Iam. euaserit] huc euaserit. - nihil jam jam fehlt. illum condidit] quemque condidit. — Sumus enim — membra] membra enim sumus Vnius Corporis. - Legem siquidem] Certe legem. - impleri] adimpleri. — minimus apiculus] apiculus minimus. — Deus solus] solus deus. — facit] efficit. - agitque totos] fehlt.

## Pag. 182.

faterique — mera dona] fehlt. — abunde] fehlt. credamus] folgt erst uach: percipi. — iustificationem] Zusat: nostram. — per quem] Zusat: illam. — demum] fehlt. — tum quibus nam — adducti] Ac quibus denique haec scripturis docti credamus. — citauimus] adduximus. — ex his] ex ijs. — satis superque] abunde. — nostra et] fehlt. — legentibus illas] in arcanis literis.

## Cap. VI.

Jam] Tum. — obscurum esse haud poterit] minime obscurum est. — quibusque actionibus —

se commodare queat] Ea nimirum omnia, quibus proximo comodatur. - quidem] fehlt. - et illi] ille. — incipiant] Incipiat. — ad praesentem necessitas possit] in ijs, quae requirit vsus Vitae prabsentis. - vniuers al tota. - totius omnis. sicut te ipsum | fehlt. - ital fehlt. - necesse est] fteht nicht am Ochluffe bes Sages, fonbern vor: in huiusmodi dilect. praestatione. - Vnde inter Christ. hom. munera - ad proximos peruenerit Atque ideo nihil posse inter Christiani hominis officia haberi, quod rationibus proximi non aliquod momentum adferat, atque eo quoque plus ex officio Christiani esse, quo plus inde Vtilitatis ad proximos perueniat. - Ea propter - quo majorem hominibus commoditatem attulerit | Ea propter obedientiam, quae exhibetur magistratibus, quod haec ad publicam viilitatem referat. honorem, qui praestatur parentibus, curam, quae impenditur vxori, liberis atque familiae, quod sine hijs Vita hominum humana non est, denique quodcunque munus fuerit iniunctum dininitus, quo proximis quis inseruinit, inter praecipua Christiani hominis officia ponimus.

## Cap. VII.

Precationes vero — habemus] Precationibus atque leiunijs inuigilare simul rem sanctissimam habemus.

## Pag. 183.

ad quas] ad quam. — diligentissime] Zusus: quoque. — auditores suos] sehst. — namque] itaque. — et suturae — liberae] sehst. — colloquium] colloquimur. — incendat] intendat. — Quamlibet] Quomodolibet. — istae] sehst. — sunt] sint. — servitur] servitur. — servire proximo] proximo servire. — sanctae doctrinae] Doctrinae sanctae. — monitionibus] admonitionibus. — tum]

Cum. — praeferendae] praeferenda. — de seruatore — noctu] Seruator nocte legitur. — de derit] dedisse. — dilectio — major] maior fide et spe dilectio. — proxime] proximo. — certam vtilitatem] vtilitatem certam hominibus adferentia. alijs (vor: sacris) steht erst nach: functionibus. — scripsit, Mat. hom. 48.] in Math., home, 48. scripsit. sortiri] sortitur.

## Cap. VIII.

At vero quoniam — super. puriorisque ecclesiae] Cumque non nisi ardentiores et superno afflatu incitatae mentes rite ac cum fructu et precari et ieiunare possint, praestare credimus Apostolorum ac superioris atque purioris ecclesiae exemplo. — ea extorquere praeceptis] praeceptis compellire. — iis praesertim - malumus sancto spiritui] praesertim quae peccati obligent et locum et tempus ac modum precandi cuiusque spiritui, sine quo nec precari vere, nec ieiunare quisquam potest, relinquere. - quod ad haec] quo ad haer. - sanctis progymnasmatis] fehlt. praeparentur] praexerceantur. - nostri haud quaquam improbant] fehlt. - obstrictionem conscientiae] conscientiae destructionem nostri nequaque damnatur (Schreibfehler ft.: damnant). - In hanc vero] Zusat: nos (welches bann vor: "deduxit" fehlt). praeterquam - compulsio pugnet] fehlt. - nec. Apostoli] multo minus Apostoli quicquam. iuscemodi] hujusmodi. — vsquam meminerunt] dederunt. — Quod & — hom. 48.] sic sane scriptum reliquit Diuus Chrisosto: loco iam adducto. - Vides, inquit] Vides autem. - vitam (vor: appello) fehlt.

#### Pag. 184.

Etenim non dicit] non .n. (= enim) dicit. — iste imitandum] esse imitandum. — discite] disce. — 36rftemann's Urfundenbuch. 2 Band.

Jam nec veteri - & statum] Jam nec in omni scriptura. - jejunium] solemne Jeiunium. - indictum | indictum diuinitus. - instituta (nach: regibus)] indicta. - indicta (nach: tempore)] fehlt. Erft nach: prementes folgt dafür: instituta. - cum id - poscerent] cum causam darent certe calamitates vel iminentes vel iam prementes, instituta. - Quandoquidem - affirmat] Quandoquidem igitur, vt dinus Paulus testatur, scriptura. - ignorat autem - jeiunial et huiusmodi extorta praeceptis iciunia prorsus ignorat. - licere] tale quid licere. - tanto onere grauare] fehlt. - & liberam] fehlt. cap. 14,] ca: 24. — meminit] commemorat. inter caetera] Zusag: argumento. - etiam hoc argumento] etiam eo. - haeretici fehlt. - Adeo putabat - indignum] fehlt. - Inde Chrysostomus alicubi ait] Et Chryso: - Honestum iejunium] honestumieiunare. - "abstimat" folgt erft nach: delicijs. - affirmat] fehlt. - haud magno] non magno. - validam que] Bufag: etiam. - ad reprimendum furorem diaboli] ad Diaboli furorem reprimendum asserit. - Adhaec, ipsa] Bufaß: proh dolor. - quoque] fehlt. - istam jejuniorum praecepta — obfuisse] pietati istam ieiuniorum praecepta haud parum abfuisse. - Vt igitur satis constare nobis visum est] Quemadmodum ergo nobis visum est, constare. - hanc potestatem] hanc sibi potestatem. - peccati conscientias] Conscientias peccati. - authoritatem] Zusaß: quae nihil tale vel verbo vel exemplo tradit, cum nihil quod pietatem promoueat, non tradat. - hisce] ijsce. - permisimus sed] fehlt. - Scripturam] Christianam commendantes libertatem. — Paulinas 7 Paulina scripta. — Christianorum ceruicibus Ceruicibus Christianorum. - submouent] Zusat: passi sumus. - iudicet] iudicent. — Si etenim D. Paulus — adsertos contendit] sane si morte Christi in eam nos assertam libertatem Paulus affirmat. — vt non modo nulli creaturae — pag. 185. si illis nos subiecerimus?] vt indignum nobis sit etiam institutis diuinitus ceremonijs addici, vtpote quos spiritus Christi internus magister ducere iam debeat, nec locum relinquere paedagogiae illi, quae externis istiusmodi praeceptiunculis, hoc est elementis sanctae disciplinae in mundi rebus haerentibus constat, et nemini prorsus tantum in nos Juris concedit, vt illas a nobis exigat, quanto minus nos obstringi par est Ceremonijs, institutis humanis, quantoque iniustius fuerit, id in nos potestatis, ut tales a nobis requirat, quemque sumere?

## Pag. 185.

cui nos decet totos viuere] Cui totos viuere nos.—
quos ille sibi] quos totos sibi. Aber "totos" fehlt bant vor: redemit.— idque] fehlt.— redemit] Zusat: addocet. (Schreibsehler statt addecet).— vindicauitque] fehlt.— obstringimus] subijcimus.— quae inuenta hominum sunt] quae ex se homines commenti sunt.— habent Deum] Deum habent.— etiamsi] et si.— inconsulto Deo] sehst.— magno (nach: precio) fehst.

# Cap. IX. De delectu Ciborum.

ille] sehlt. — in certos dies indictus] certis diebus observari solitus. — Paulus] Zusat: scribens Thimoth: (welcher dann nach: attribuit schlt). — "attribuit" steht vor: doctrinae. — Encratitas] Encratistas. etiam incertos] incertos etiam. — ii (vor: jubent) sehlt. — Daemoniorum que doctrinae — Apostolus subiecit] sehlt. — nam (vor: quicquid) sehlt. — quod cum] si cum. — sumitur] sumatur. — nulla siquidem tempora] nec ulla tempora. — frugalitati—fauerit] nemo illo frugalitati, temperantiae ac etiam carnis castigationibus, iustisque leiunijs impensius fauerit. — sane est] quidem est. — iugis] magis. — castiganda] Zusat: etiam. — certorum] ceterorum. — speciem] Spem (Schreibsehler). — esse (vor: ieiunium) sehlt. — in totum etiam] sehlt. in cibis] Zusat: etiam. — et (vor: ad vesperam) sehlt. — otij] operae.

## Cap. X.

In der Ueberschrift: est statt esse. — Ecclesiastae nostri] nostri Ecclesiastae. — quod vulgo — nescio.] fehlt.

## Pag. 186.

quid meriti] ne quid meriti. — et iustificationis] aut Iustificationis — hisce sibi actionibus quaerere] in eis quaereretur. — Gal. 5.] ad Gall. 5. nobis] vobis. — Nos enim] Non enim. — sed (vor: ut a Deo) fehlt. — non ut illi — conferamus] fehlt. — non ap. Deum — mercamur] fehlt. — et scriptura et patrum] tam scriptura quam patrum. — cum scripta, tum exempla] praescripta. — Ad haec — unquam praestitit] Quibus si etiam ita incumberemus, vt nihil hic in nobis posset desiderari, et caetera quoque vniuersa perficeremus. — fateri oporteret] fatendum esset. — fingemus] adfingemus.

## Cap. XI.

et (vor: alius) fehlt. — quoque (vor: Virginem) fehlt.
aliosque diuos] ac diuos alios. — bonisque] et
bonis. — omne genus] omnigenis. — Docent —
concionatores] iuxta institutionem enim Christi ser-

natoris docent Concionatores nostri. - unicum (vor: patrem) fehlt. - in coelis - inuocare orareque omnia] inuocandum coelestem. - ut ipse testatus est] promisit. - nihil nobis denegauit] nihil penitus se nobis denegaturum. - quod (vor: fide) si. - Christi] filii sui. - orau erimus] oremus. - Cum itaque Paulus - satis habere] Cumque Vnus praedicetur dei et hominum mediator, homo Jesus Christus .1. Timot. 2. Quo nemo nostri amantior est, nemo etiam, qui apud patrem plus potest, hortari solent, Hoc conciliatore et intercessore apud patrem satis habere. - iubent] febit. - colere] colendos docent. quarum illi] Cuius illi. — diui omnes] (vor: amant) fehft. — haud est — gratius praestemus] nihil poterit eis a nobis fieri gratius. - quam ardentissima] folgt erft nach: aemulemur. - illi (vor: nec) fehlt. - nedum] nec dum. - per ea] perilla. - inducunt] inducere possunt. - retulerunt] tulerunt. - hiscel ijsce.

## Cap. XII. Pag. 187.

permisimus] non aegre tulimus. — qua quisque] vi certus quisque. — pro se certus] fehlt. — omnem justiciam] Justiciam omnem. — certus etiam] fehlt. — semper sicut in utilitatem — libere permittat] libere suoque arbitratu, modo ut in vilitatem semper proximorum, Ita in gloriam dei vitatur, huc agente eum Spiritu Christi, adoptionis, iustaeque libertatis largitore. — praestamur nos seruos] serui sumus. — cum hominibus — sanguine suo vindicauit] Qui cum pretio nos emerit nec vulgari quidem, sed inaestimabili, nempe sanguine suo illibatus ille agnus dei, tam non licet, istam libertatem hominibus credere, quam nephas est, Christi nos eximere seruituti. — Et haec causa est, cur] Hinc sane est, quod. — quod illi

ceremoniis legis, licet diuinae se addixissent] quod se ille (ft.: illi) divinae legis ceremonijs addixissent. quod et supra ostendimus] fehlt. - earum se jugo permittere] dedi ijs. — confinxerunt] commenti sunt. — Scripsit enim — jugum admisissent, eos] Interpretatur autem id esse. - pro nihilo habere] Zusus: capite .2. - laborauerit] Zu fas: ca: 4. - hortaturque, ut] Atque hortatur ca: 5. + in libertate] Zusat: igitur. - eos Christus liberasset | Christus nos liberauit. - stare velint] state. - neque rursus] et ne rursus. - implicari] implicemini. - plane huiusmodi] plane seruitutem huiusmodi. - qui monachatum profitentur - sese deuovent] spe meritorum apud deum, qui monachatum profitentur, inuentis illis hominum sese deuouent. - Vnde tantum - libertatem reciperel Vnde creditur neminem posse rursus ab eis resilire. - tam corpus quam corpus et. que duplici nomine - suos mutare dominos] qui nos alioqui sui Juris, nempe a se conditos, etiam pretio sanguinis filij emit .1. Corin. 6. haud potest Christianis licere, se votis monasticae isti seruituti, multo minus quam seruis dominos mutare suos. - mancipationem et] fehlt. - hominum necessitatem] hominum etiam inductam necessitatem. - semper] fehlt. - induci] fehlt. - Lex siquidem] siquidem Lex. - Christianus] folgt erft nach: quibuslibet. - proximos fecerit] fecerit proximos. - et ei iuuandos adduxerit] et ipsius ope indigos adduxerit. id (vor: in loco) fehlt. - quo rationibus] quo maxime rationibus. - praecipuel fehlt. sit 7 datum ipsi sit.

Pag. 188.

matrimonio abdicato] vltro matr. abd. — reddere irritum] irritum reddere. — propter stupra]

propter, inquit, stupra. - suum maritum] maritum sum. - testatur allestatus est. - certius melius. — meliorel potiore. — eos (nach: mancipari) fehlt. - vno (vor: coenobiarcha) fehlt. - morigeros et officiosos morigerum et officiosum. - Minus Minime. - quam maxime] fehlt. - vrantur] vtantur. - 'sit (nach: perspicuum) fehlt. - vota ista monastical ijsce votis. - seruitute Christil Christi seruitute. - seruitutil folgt erft nach: obnoxium facere - naturae est inferre] propter istam, quam memorauimus modo transgrediendi legem dei necessitatem obnoxium fieri. -Ac ideo] eoque. - aperte] Busat: illa. - merito credimus - nedum religioni] Vt non scripta solum, sed et naturae Lex censet, post habenda credidimus. - Proinde] Aque ideo. - obsistere potuimus - mutare voluisset Nemini Monasticam Vitam cum pure Christiana volenti commutare obsistere potuimus. genus vitae] vitae genus. - "proximis" folgt erft nach: commodi. potest] iure potest. - Denique] Quin. nec cos] Zusats: quoque. - apud nos] fehlt. perseuerarunt] permanserunt. - quicquid castitatis nouerint] fehlt. - cum] Quando. -"praecipuus" folgt erft nach: castitatis. - maritum] vnius vxoris maritum. — lure etenim] Merito siquidem pluris. - hanc vnam diuinam] fecimus hanc dininam. - anteposuimus] febit. - tam diu fuit] Bufat: nimis quam (welche Worte bann nach: Caesar fehlen). - quamuis] quantumuis. - inundarunt] sic invndarunt. - adeol fehlt. - mortalium hominum.

## Cap. XHI.

In der Ueberschrift: "ecclesiae" statt: in Ecclesia. — ad aedificationem] in aedisicationem 2 Corinth: 12.

## Pag. 189.

aestimari] aestimare. - ' 2. Cor. 12.] fteht oben. -Christi ministros ministros Christi. - quisquel aliquis. - sic tamen] si tamen. - Christi sint] sint Christi. - 'hoc jus] fteht erft nach: proprium. et (por: proprium) fehlt. - Vt enim vnus - Deus est ] Quemadmodum animos inuocare, ita coelos reserare, et peccatis abducere, Et neque qui plantet, est aliquod, neque qui rigat, sed qui dat incrementa deus 1. Corin. 3. - ad haec fuerit fehlt. - foederis] Testamenti. - vt homines - participes reddant] vt vere foederis sui homines fide Christi persuasos participes reddat. - nec] et non. - perstrepitl perstrepat. - animum vero non immutatl nec animum immutat. - administrauit] Bufat: 2. Corin. 3. - Et sic demum Et ij demum. -2. Cor. 3.7 1. Cor: 3. - Hinc est quod Christus cum hanc] Vnde cum hanc suis Christus. - flauit] flabat. - dixit] atque dicebat. - spiritum sanctum et] spiritum sanctum etc. - peccata, illis remittuntur] peccata etc. - annunciandi] adiuuandi. - tum] eum. - hoc est persuadentem cordibus] cordaque praeuidentem. - huius ord. ornatos essel ornatos esse hujusmodi. - enumerat D. Paulus] enumerantur. - Tit. 1.] et ad Titum .3. - gesserint] gesserunt, - laborauerint] laborauerunt. — duplicique] et duplici. — dignos] afficiendos. — quorumque] quorum. diuersis] alijs. - diuerso] alio. - ipsi] fehit. insigniunt] insignunt (Ochreibfehler). -- vt si] quo minus si. - Christiani dubitent] Christiani agnoscent. audire] exaudire. - resisteret] is resistet. - qui his nollet - non pugnant] qui illi aduersaretur. -Calumnia igitur est - criminantur Immerito igitur nostris crimini datur, quod. - labefactarel labefactent. — hi temporariam] temporaneam illi. per nostros] per eos. — qua verbo Dei conscientias expedire] nimirum, vt verbo dei ij, qui illam sibi sumunt, populi conscientias expedirent.

## Pag. 190.

pascere debent] pascerent. - tam abest] Tamen abest. - Ecclesiastarum] ecclesiasticorum. - et pro nostra necessitate] et nostro arbitrio. - in horum locum? fehlt. - per Episcoporum praefectos] fehlt. - quod hi] quod ij. - annuntiarunt] annunctiarent. - autem alienorum] humanam admiscerent. - negotium] negotij (sic). sanael sacrae. - neutiquam | nullos. - Quicunque - credimus fehlt. - In eo - potest] la quo nemini tamen fieri Iniuria potest. - Siquidem -Pauli] Ita affirmante Paulo. - Cert,i si - nostri sunt] Certi si nostri sunt hactenus Petrus et Paulus. nos vero haud quaquam illorum] et non nos illorum. - nostris vtentes] Busat: nec ab illo vel homine vel re alia hinc nos remorari sustinentes. — du m constitent dei nos voluntatem sequi] si quod constat, nos in eo, quod ipso parum probante suscipimus, dei voluntatem sequi. - apud nos] Zusat: docentur (welches bann nach: ecclesiae fehlt). - de officio] de ministrorum ecclesiae officio (welcher Bufat dann nach: autoritate fehlt). - his similia similia eis. - persuaserunt] permouerunt.

## Cap. XIV.

sanciunt] faciunt. — traditiones] Zusat: numerandas. — numerant] sehlt. — lege Dei] dei lege. — quae de cibo] qui (sic) de cibo. — aliisque] alijsue. — reliqua] aliae. — ad verbum expressae] expressae ad verbum. — dimanant] dammant. —

1. Cor. 11.] folgt erst nach: in Ecclesia. — vt] Eo. — ne quis linguis] vt linguis nemo. — vt prophetae] prophetaeque. — dijudicandis] diiudicandas. — is (vor: non hominum) fesst. — contemnit] contempserit. — vel dicitur — veritas] est quicquid salutare a Spiritu sancto est.

### Pag. 191.

vt diuus Augustinus pie scripsit] Vt pie scripsit Augustinus. — hoc est — quae remoretur] schst. vtilitati publicae] publicae vtilitati. — penitus] vere. — nullo negotio] facile. — Porro cum Christianorum — jubeant impium] Et si qua etiam iniqua sit, possit autem citra dei offensam observari, haud gravatim et illi se Christianus subijciat. — Christi] schst. — te adegerit] adegerit te. — miliarium] miliare. — pareat] paret. — Christi (nach: side) schst.

# Cap. XV.

quid de Ecclesia] quid de ipsa Ecclesia. - sentiamus] censeamus. - appellatur] Bufat: Et in terra a domino etiam num peregrinatur, et. - se totos toto (sic) se. - admixti erunt admixti sunt. "Mat. 13." folgt ichon nach: docuit. - Item retis] et rethis. - Tum parabola] Item parabola. - postea carentem] postea cum carentem. - nihilominus fehlt. - veritatis 3ufat: 1. Tim. 3. (nicht: nach: coelis). - ecclesia primogenitorum - in coelist feblt. -Hebr. 12.] Bufat: laudatur. -Haec laudes] Haec. - in his] in ijs. - cum vere regnet] cum plene regnet. - κοινωνία] Chinonia. — id est] x (= id est). — vt eam — exhibeat] eam, exhibetque tandem. - publicanus] Rusas: Tametsi vero id .- Ecclesia Christi] ChriJul. 59

sti ecclesia. — ipsa (vor: videri) feht. — ex fructibus cognosci potest] cognosci possunt huius fidei fructus. — Horum — animosa] nempe animosa. — prae] pro. — Praeterea — necesse sit] Eodem cum Regnum dei sit atque ideo optimo ordine in ea cuncta geri necesse sit. — munera] munia.

### Pag. 192.

actus] artus. — dum] cum. — repraesentant] reputant. — quaque] quauc. — memorauimus] sumus confessi. - reddidimus] dedimus. - Nequeunt enim] Busas: ij. - Ecclesiae Christi gerere] gerere ecclesiae Christi. qui docent - pugnant] eiusque nomine quicquam gerere, Qui vt Christi non sunt, ita nihil Christi, sed cum mandatis illius pugnantia tradunt. - Id tamen] Id quidem. - et saepe fit] fehlt. - et mali] nonnunquam mali. - Ecclesiaeque sententiam] Eiusque vocem ecclesiae. - adferant] Bufat: Math. 7. - a dogmatis Christi aliena] diuersa a dogmatis eius. - sint] sunt. - errore] Zusat: Jam. praeoccupati - nequaquam] praeoccupati sunt, nequaque pastoris vocem. - Ecclesiam - Christi] Neque ecclesiam Christi sponsam. - repraesentare non possunt] possunt repraesentare. - Quarel Ideo. - Haec - de Ecclesial Haec est nostrorum de Ecclesia doctrina. - quae - nituntur] et indicata loca cum similibus testimonia sunt, quibus illa nititur.

# Cap. XVI.

voluit — colere] in extremam quoque suos inter se societatem coniunxit. — Qua de causa — illis dedit] Quibus et sacramenta propterca dedit. — quae praecipua sunt] ea praecipua. — Baptisma et Eucharistia] Baptismum et Eucharistiam. — haec credimus — dicta] quae videntur sic appellata. — quod sunt] quod sint. — habent] sunt. — his quasi] ijs quasi.

### Cap. XVII. De Baptismo.

de baptismate] Baptismo. - Christi] Bufat: Rom. 16. - corpus 3ufat: 1. Corin. 12. - Christum induere] Bufat: Gal. 3. - regenerationis] Bufat: Titum 3. - peccata abluere] Bufat: Act. 22. nos saluare] Nos saluari. 1. Petri 3. belftellen find gufammen in der Ausgabe erft nach : saluare auf: geführt). - Haec vero omnia ] Omnia haec. -Baptisma Babtismus (sic). - depositio deposito (sic). - professio] possessio (sic). - autem baptisma] itaque Baptismus. - Deus (nach: quod) fehlt. - et seminis eorum] fehlt. - ac vindicem] et vindicem. - vt suum populum] in suum populum. - denique sit item. - renouationis Innovationis. - infantibus quoque illud] et infantibus baptisma. - sub Mose] feblt. - circuncidebantur] illis dabatur Circumcisio.

#### Pag. 193.

sumus] Busat: Gal. 3. — Ero deus tuus] Qua dominus illius. — seminis tui Gal. 3.] seminis eius deum se suturum promisit.

# Cap. XVIII.

### De Eucharistia.

nostri fide optima] fide optima nostri. — commendant] fehlt. — inculcant] et inculcant. — quais] Quaijs. — suum sanguinem] sanguinem suum. — quo illae in aeternam vitam alantur] et

Vitae aeternae. — In die nouiss.] Vnde et in die nouissimo. — per ipsum resuscitandi] huiusmodi resuscitent. — Bibite] Et hibite. — disquisitione] disputatione. — ipso (vor: pasti) feht. — et ideo perennem quoque] atque perennem. — et beatam] feht. — vnum corpus] et vnum corpus. — sacrosancta Christi Coena] et Coena Christi. — singulari] summa. — et administrentur] gerantur. — Et his] Ex ijs. — S. T. M.] S. M. T. — immutare] Immitare (sic). — parum (nach: merum) feht. — ipsamque] Ac ipsam. — atque reiectam] et reiectam. — nostri] illi. — ipsa denique] Ipsaque denique. — gratam] gratiam (sic). — quam antea fieri solet] fieri solet quam antea. — nostri ecclesiastae — se offerunt] se semper et hodie offerunt nostri ecclesiastae.

## Pag. 194.

ac docent] et docent. — S. T. M.] S. M. T. — sed cujus etiam poscenti]. Verum etiam cuius eam poscenti.

### Cap. XIX.

hunc in modum] Zusat: quemadmodum exposuimus.

— postea Missa] Missa postea. — ipsi] Et ipsi, — hoc pacto] sic. — salutem aliis quoque] Alijs quoque salutem. — quod — negliguntur] haec passim negligi. — contra] Zusat: ab ijs. — praesumunt] praesumi. — Christum patri offerre] se patri Christum offerre. — faciunt] factum esse. — pudenda illa — impia] foeda. — in commune] in Communi. — Vnde et] Quod item. — 1. Cor. 11.] folgt erst nach: in edendo. — ad s. Coenam] fehst. — cum propriam vnusquisque] Eo quod quisque propriam. — inter edendum occupat] occuparet in edendo. — quod illi — offerre] offerri iterum

Christum. - hostiae] sacrificij. - jactant] fehlt. - hinc] Inde. - nostri] fehlt. - ad Heb. 9.] ad Hebraeos. - tolleret] Zusat: cap. 9. - tamque non posse - mori amplius fehlt. - Loque vinal et vna. - victima perfectal oblata Victima. - sedere eum] eum sedere. - donec inimici pedibus eius] donec reddantur inimici ipsius scabellum pedium eius. - effecit] effecisse. - Heb. 10.] ca: 10. - bonum opus] opus bonum. - nostri (vor: docuerunt) fehlt. - scriptura vbique praedicat] Grit nach percipere folgt: Vbique scriptura praedicat. nos (vor: spiritu) fehlt. - et (vor: per fidem) fehlt. fauorem] et fauorem. - scripturarum testimonia superius] superius scripturarum testimonia. id (vor: demonstrarunt)] fehlt. - nostri] fehlt. tam esse execrabile Deol deo abominabiles esse. vt si missa per se pietati] si etiam cetera pietati. aduersaretur] aduersarentur. - merito tamen - dolenda esset] fehlt: - ex solo Esaia liquet cap. 1.] ex solo Isa. 1. liquet. - eoque nonnisi] Et. - ac veritatel et veritate. - coli sustinetl vult coli. - Quam autem - domino] Quam denique molesta sit domino. - et hinc monuerunt] tum ex alijs scripturis et hinc dederunt. - conijciendum esse] conijciendum. - Christus tam saeue] tam saeue Christus. - Cum ij] Cum hij. - tantum fehlt.

### Pag. 195.

celebrari solitae] solitae celebrari. — mo dis omnibus] fehlt. — patres] fehlt. — damnatus est — tetestabilis factus] admodum grauiter e suggesto apud nos per dei verbum damnatus est. — vt eu m] Adeo ut eum. — reliquerint] reliquerunt. — alii — abrogatus est] Alicui sit magistratus auctori-

tate abrogatus. — Id quod — permisimus] fehlt. — quam quod] propterea quod nihil. — nihil (vor: (sic) fehlt. — sui cultum] ipsius Cultum. — cum persuasus] Vhi persuasus. — a nobis] fehlt. — sacrosanctum] Zusat: habitum. — qui non maluissent] tam auidi offensionem, vt non maluissent. — "se" (vor: obligarent)] fehlt. — amandus] amandus est. — nobis (nach: extorsisse) fehlt. — vt circa] circa. — immutare quaedam auderemus] quaedam mutare. — Testem citamus eum] Nouit is. — secretum latet] Zusat: de quo id etiam nobis pollicemur, daturum esse, vt S. M. T. cognita hac in re vt sua voluntate, Ita illorum quoque Innocentia et pietate omnia de nostris boni consulat, Nec patiatur se contra illos ab eorum aduersarijs accendi.

### Cap. XX.

Diefes Capitel: "De Confessione" fehlt.

## Cap. XXI. Pag. 196.

In ber tleberschrist: Ecclesiae statt: Ecclesiasticorum. — scilicet] schst. — Has enim] Quas vtique. — constitutione] institutione. — vsuque] schst. — Nemo siquidem] Nam nemo. — veterum scripta] scripta veterum. — morem illis] morem eius. — decantatur] decantantur. — et (vor: ex scripturae) schst. — duntaxat capitulorum] Capitulorum duntaxat. — innumera autem inuicem] Etsuntinnumera. — nostri (vor: detestati) schst. — quod sacris precibus — admixta sunt] quod admixta illis sint haud pauca, quae scripturis aduersantur. — vt quibus] Nam. — tribuuntur — competunt] id tribuitur, quod solius Christi est. — fauorem] et sauorem. — non tam impetrare, quam donare] conciliare. — attento animo] attente. — vendique solent

haud paruo] Vendique haud paruo reperiunt. — ipsi quidem] illi quidem intelligunt.

#### Cap. XXII.

Et (vor: in statuas)] schst. — et (vor: imagines) atque. — nostri — eo potissimum] schst. — et adorari coeperunt] adorarique coeperant. — inanesque] atque inanes. — fieri] siebant. — et (vor: sitienti) schst. — sumptuque] et sumptu. — quamlibet — pugnante] qui in eas impenditur. — quaerunt] quaerenda tradunt. — Huic religionis vitio — Ecclesiae] Multa ab ecclesiasticis nostris dicta sunt priscaeque ab illis ecclesiae auctoritas obiecta est.

### Pag. 197.

cui nimirum abominabile fuit] Cui fuit abominationi. - in templo imaginem] Imaginem in templo. - vel (vor: factum) fehlt. - de se ipse] ipse de se. - imaginem depictam Christi vel sancti cuiusdam] depictam aut Christi aut alioqui cuiusdam sancti Imaginem. - bene] probe. - quod contral Ex eo quod contra. - authoritatem'scripturarum, fidem] scripturarum fidem, Authoritatem nostram (nach: religionem) fehlt. - vidisset hominis hominis vidisset. - vt exemplo velum iusseritque] rupit Velum et iussit. - Ex qua re - sensisse] fehlt. - haudquaquam ad id sufficiet satis esse ad hoc. - ferri debeant - adorantur] praesertim vbi solent a vulgo adorari, ferantur, Illud satis esse haud potest. - Rudior Nam rudior. -Attamen imagines] Bufag: et statuas. - rudiores fehlt. - Deum (nach: vetuisse) fehlt. - iam vel propter] Jam si nihil aliud propter. - e templis] fehlt. - esse vniuersas] fehlt. - aliquid] nihil. - Praetereal Etenim. - obiicil ab ijs (sic!). -

caussatione — defendentes] Vtentes excusatione.

apparuerit] omnia apparuerit. — gloriam suam] gloriam illius. — superducta] super inducta.

pictura] picturae. — per ipsa] per ipsam. — rationabilia] rationalia. — sculpitis] aut sculpitis. — qui Dei admoneri] Qui Dei operum omnium admoneri. — praeter] illi praeter. — huc] fehst. — conducent] fehst. — vanis illis] insensatis. — simulachris] zusats: proderunt. — quae parant homines] fehst. — per eas] illic.

# Pag. 198.

quaerere vtilitatem] vtilitatem quaerere. — a quibus] Vbi. — Deus] Zusat: iussit (welches nach: periculum sehst). — Per se quidem] si quidem. — vsum imaginum] Imaginum vsum. — est (nach: spectandum) sehst. — et eo loci — obstare cognouisset] sehst.

Das 23. Capitel: "de magistratibus" fehlt.

Die Urberschr.: "Peroratio" sehst. — no stri solgt erst nach: doctrina. — scripturarum] Zusats: sacrarum. — adacti] sehst. — breui] sehst. — afferre] offerre. et (vor: sidei)] sehst. — tibi quem] illi quam. — suscipimus] suspicimus. — et (vor: simul) sehst. — et ratione consultare] ac ratione cogitare. — hoc pacto] sic. — queat] queant. — vti] vt. — deinde] Vt deinde. — denique] vt denique. — possit ratio pacis ejus] pacis ratio possit. — certae scilicet — religionem] Quae nimirum cum de side ac Religione.

#### Pag. 199.

plane (vor: edoctis) fehlt. — Porro ad id] fehlt. — nos quoque — memorare] istaec et nos narrare tam fuse. — in sacra nostra] de sacra. — hoc ne-

gotii] fehtt. - S. M. tuae confiteri] illi memorare. - haec res] haec. - pateat] pateant. complectatur complectantur. - vt etiam - subscribentium paucitas] vt omnia adhuc longe breuiora sint, quam vt ex eis definiri aliquid in praesentia posa pluribus probe] penitus. — et excussum] febit. - generale] vel generale. - ad componendas res Ecclesiael Bufat: adeo necessarium visum est (welches bann unten fehlt). - tum aliis] et alijs. - dissidium] subsidium. - palam] fehlt. hisce in rebus - conficil posse quicquam hisce in rebus cum fructu decidi. - spem] Bufat: simul. celebretur] celebrari posset. - nequeat] non possit, - in tempore obtineri] obtineri in tempore.prouincilialem quem vocant] fehlt. - S. M. T. (vor: instituat) fehlt. - quos adesse retulerit] fehlt. - singuli audiri - cunctal singuli, quorum interest, in eo audiri, omniaque per eos. - illius gloria nihil] neque quicquam illius gloria. — in obscuro est] ignotum est. - olim] fehlt. - cum Imperatores] tum Imperatores. - ac tertio] et tertio. - disquisition em] inquisitionem. - habent] habeant. - antea (vor: vnquam) febit. -Siguidem | Certe si. - hi] ij. - abesse - ignauam] non dubitamus nos abesse longissime, non ignauam. - nec breue - poscet] res poscit. -

### Pag. 200.

vt in viam — tot hominum millia] fehlt. — Quam diligentiam — dedecebit] Neque .n. (enim) dedecebit S. M. T. — quam par est te] fehlt. — exhibere] nobis exhibere. — nobis — imperas] gerit Vices. — "Jesu" u. "nostri omnium" fehlt. —

cum hoc animo] sic. - venerit] venit. - facere] faceret. — restituendis] recuperandis. — non est — excidisse] fehlt. — nonaginta nouem oues] Ac ita cum illo nonaginta oues. - centesimam] Busas: id est nos paucos. — inque] et in. — hoc est, qua evis alia — et certo exponaturl id vero faciet, si ita rem instituet, vt veritas nobis singulis in rebus, de quibus controuertitur, plane innotescat. - ad quae vocabimur, omnia nitantur] primae deferantur. - docendi - reiectal omissa doctrina. — quod dum res] quod tamen nos dum res. - haud quaquam nihil. - quos nimirum - audiendum] Deum .n. iam innumeri didicerunt imprimis audiendum. - tum quae sequuntur dogmata] tamen persuasi sunt, quam sequuntur sententiam de Christi dogmatis. - indubitatis - niti] dei Jussis niti, Ad haec animum eorum. - natione] generatione. - His sane - minime pauci] Hinc ergo plurimi. - animose extrema] extrema animose. - si imperio - in negotio ageretur] fehlt. - solidior] fehlt. - quamque] quantumque. - non rerum modo sed et] fehlt. -, hoc decennio] vel hoc sexennio. - non exilia tantum] non modo exilia. — proscriptiones, verum etiam] bonorum, sed et. — Si iam dissidium est] Quacumque de re dissidium sit. - de rebus illis leuioribus - constiterit] haud possunt certe res pacatae feriaeque tutae esse animis nondum concordibus, Quanto minus igitur id expectandum, vbi de religione est dissensio? - 'Quemadmodum enim] Quandoquidem. ita] Vnde. - duriorque] fehlt. - consuevit] solet. - pro aris - suscipitur] quam quae habetur pro Religione, pro Aris.

### Pag. 201.

qui nihil hostilitatis - praetermiscrant] et cos quidem haud vulgares. - spem de eo] spem. - tuil sui. - Nam omnia - attemperauimus] Nam vt alia innocentiae sideique nostrae argumenta praetermittat, vel vnum hoc satis illi fuerit, quod sic omnia in hoc negotio attemperauimus. - bonis quibuslibet satis satis bom's quibuslibet. - nobis animum fuisse] fuisse animum. - aut nostra aucupandi] aut aliorum dispendijs nostra quaerendi Compendia. - Pericula sanel Nam pericula. -Id vero - pertulisse putemus] fehlt. - tumultuantibus] illas eis tumultuantibus. - maximis impendiis et periculis illas ipsis] fehit. - ita inse nos amet] fehlt. - vrget] sollicitos tenet. adduxit adegit. - Malit Malet. - S. M. T. sequi] fehlt. - potentissimorum] pientissimorum. - et vere foelicium] fehlt. - et similium] exempla. - qui doctrina - impartita tum] Qui quottidiana doctrina. - tentareque omnia - respondentem] non gladio solebant, quam eorum, qui diuersa probant. - Hinc - patiatur] Nec morabitur S. M. T. - de quibus nunc disceptatur] nunc controuersa. - ecclesiasticique ordinis sanctimoniam] fehlt. - constitutum fuit] quam saluberrime. — pietatis et] puritatis. — fidei] Bufut: et morum. - potuerat] poterat. - Sed quis non fateatur] fehlt. - quoties] Bufat: enim (...n."). - adhibendum esse remedium] adhibendum remedium est. - et qui] Nec qui. - habent] habet. - eos nunquam grauari] vnquam grauabitur. - modo] fehlt. - hujus fructus] eius fructus. - queat] potest, qui modo non potest non sperari amplissimus. - Jam (vor: tot millibus) fehlt. - misere adeo] fehlt.

### Pag. 202.

quis neget - nitendumque esse, vt si] longe .n. (= enim) aliud est de rebus transitorijs, in quibus suo iuri Christiani haud grauatim cedunt, quippe qui Iniuriam ferre lucro sibi ducunt, At vbi hic est de religione cultuque dei, ibi. - animas haberent] animas cedent. omnes lanienae offerre oportere] fehlt. - cedere (vor: Jota) fehlt. - persuasi sunt esse] credunt. - toto (vor: orbe) fehlt. - addeceat] Busat: quis non agnoscat. — Tanta nimirum — hanc illis praestiturum] fehst. — Ista vero pietissime Caesare | Haec Caesar pientissime. haud - memoramus] coram S. M. T. non in aliud exponere volumus. - quam vt S. M. T. - dignum sit] quam ut ostenderemus, quanta sit hodie necessitas, quocum fructu praesenti in negotio concludi possit. - quid de singulis dogmatis - sentiendum sit] de singulis controuersijs dogmatum quidnam statuendum sit. - ac tum] Idque deinde. - omni cum] summa. - fi'de] diligentia. - cunctis - explicetur] ijs commendetur, qui a veritate aberrarunt. -Verendum tamen juxta - partem accipiat et interpretetur] Id autem nequaquam ideo factum a nobis est, quod de S. M. T. vel tantillum addubitaremus, Eam non omnia haec cum antea secum considerasse, tum singulari doctrina et studio perfecturam, sed cum ferendum (sic ft. verendum) sit, ne qui S. M. T. alio trahere cupiant, hijs, si qui sint, velut respondere apud S.M.T. placuit, Quod eam precamur pro sua indicibili Clementia, vt et caetera omnia boni et aequi consulat. - habere dignetur] numerare dignetur. - qui perfecto] qui illi. - illi nos (nach: maiores nostri) fehlt. - cum summa] in summa. - praestare] exhibere. ex animo] fehlt. - Rex regnum] Quam Rex regum. - S. M. T. - donet, camque] fehlt. -

incolumem] diu incolumem ("diu" fehst bann vor: seruet). — foeliciterque prouehat] ac prouehat. — Nach: "Amen" heißt es:

Eiusdem S. M. T.

Deditiss,

Legati Vrbium Argentorat. Constantien. Memingen. Lundonen,

Nr. 117.

(13. Jul.)

Dr. Mart. Luther's Bedenken auf die Frage: ob die Fürsten mit Recht das Klosterleben und die Meffe abgeschafft haben 2c.

Aus Spalatin's, Handschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 110<sup>b</sup>—114<sup>b</sup>. Spalattin hat a. a. D. den Blattern 110—115. folgende Ausschrift gegeben: "Etliche Bedenken, Gottes wort belangend. 1.5.30.". Dieses Bedenken steht auch in Spalatin's Annalen S. 282 ff. und nach diesem Terte in Luther's Briefen, herausgegeben von de Wette IV., 92. Wir geben es wie dort unter dem 13. Jul, obgleich wir nicht wissen, ob diese Angabe richtig sep. Eblest in III., 40. sest es in den August und sagt, daß es Luther auf die Bitte der Königin Anna von Bohmen und Ungarn und der Königin Maria von Ungarn gesstellt habe,

Ob die Sursten recht daran gethan, das sie nicht haben bulben wollen das Closterleben und Messe 2c.

#### Untwort.

Wo die Fursten ungewis oder im Zweifel gestanden weren, bas Closterleben und Mest halten recht oder unrecht sen, hetten se unrecht gethan, das sie das Closterleben hetten gehindert 2c.

Weil die Fursten ') das Euangelion recht erkennen und gewis sind, das solch Melkdienst und Elosterwesen stracks wider das Euangelion Gottes lesterung ist, Sind sie schuldig gewest, dasselbig alles nicht zuleiden. ') Dann es heist, Du solt Gott lie; ben von gangem hergen, von allen erefften, von gangem gemute. Das muß Je so vil heisten, Was ein iglicher vermag zuthun zu Gottes ere, wider Gottes vnere, das ist er schuldig zuthun, Ein iglicher nach seinem masse, Ein hauß, knecht fur seine person, Ein haußvatter sur sein gang haus, Ein Furst fur sein Land. und so furtan Ein iglicher fur das, des er mechtig ist, Auf das er also Gott aus allen crefften liebe.

Dargu stimmen auch die sprüche der schrifft, Im andern psalm, And nu seyt clug ir konyge, vnd last euch zuchtigen ir Richter im Lande, Dienet dem Herrn mit furchte. Sie will er, das auch die Konyge vnd Kursten Sott dienen sollen, Ru sind ja Konyge vnd Kursten nicht privati homines, Sondern sollen ste dienen, so muss sie als Konyge vnd Kursten vermugen, so fern sie Imer konnen, Was sie als Konyge vnd Kursten vermugen, so fern sie Imer konnen, Was sie als Konyge vnd Fursten vermugen, so fern sie Imer konnen, And seit gar eigentlich hinzu, Mit furcht, Dan er wol gesehen, das serlich vnd sorglich sey, Gott dienen, weil sich alle welt dawider setzt. Darumb sodert er, man soll in surchten alleyn, vnd sonst nyemand. Es zeurne darumb, wer es nicht lassen will, Er will mechtig genug sein sie zuerretten.

Item im hundert und achtzehenden pfalm, Lobet den Herrn alle Feiden, preiset Ihn alle Folder. Spricht nicht alfo: Garret bif euch ein oberherrn heisten, Sondern alle heifden, Alles, was hoch, nider, oder mittel ift, lobet. Dann ich, aller Herr, heiß es euch, Last zeurnen mittel hern, unterhern, oberhern, Ich wills so haben, der ich allein Herr bin.

<sup>1)</sup> Statt: "Beil bie Furften" fdrich Spal. zuerft: "Beil in aber"; es ift jeboch burchftrichen.

<sup>2)</sup> Die hierauf folgenden Worte: "Co viel fie bagu recht und macht baben guthun" icheint Spalat, felbft burchftrichen zu haben.

Auch bestetigt solichs die erfarung und historien. Dann woher haben bisher Kapser und Konyge befolen Gottes dienst und gestifft in iren Lendern, Dann das sie sich schuldig dargu erkennet haben aus solchen spruchen der schrifft? Und woher wolt ist Kayser Karl die macht haben, zugebieten seynen untertanen, Gott so oder so zudienen, wo er nicht fur sich hett die schrifft, das er schuldig were, aus allen crefften Gott zulieben? Solten Fursten nicht mit allen crefften darzuthun mussen, So durfft auch keyn burger, noch kein knecht aus seinen crefften dazu thun mussen.

Ob hie zu wolt gesagt werben, Kayser Karl were auch gewiß, das der papiften lere recht sey, Darumb er billich dargu thun soll mit allen crefften nach demselbigen gebot Gottes, das vnser lere als Regerisch aus seinem Reich vertilgeth werde,

#### Untwort:

Das muss man lassen geen, und Gott richter lassen sein. Aber gleich wol wissen wir, das er dess nicht gewiß ist, noch ges wiß sein kann, weil wir wissen, das er irreth und wider das Euangelion strebet, Dann wir sind nicht schuldig zuglauben, das er gewiß sey, weil er on Gottes wort, und wir mit Gottes wort faren, Sondern er ist schuldig, das er Gettes wort erkenne, und dasselbige, gleich wie wir, mit allen crefften soddere. Dann es ist nichts geredt, das ein morder oder eebrecher wolt surgeben, Ich hab recht, Darumb soltu mein thun billichen, weil ich mich dess gewiß weiß ec. Sondern er muß Gottes wort clerlich surbringen, zum zeeugnus seines furnemens. Wenn das der Kanser thut, so wollen wir auch bekennen, das er gewiß sey, Hieuon hab ich weiter im zwey und achtzigsten psalm gesagt.

Sagt man hie weiter, Man foll nyemand jum glauben zwingen, Aber vnfer Fursten haben die Munchen geswungen aus den Cloftern,

#### Untwort:

Zum Glauben ober unfer lere soll man nyemand zwingen, Ift auch bifber nyemand datu gezwungen, Sondern ift allein geweret und vorkummen die lesterung wider unfer lere geubt, welche man ist schuldig gewest, wie oben angezeigt. Dann es ist weit

ein anders, zur lere zwingen und die lesterung wider die lere nicht leiden, Ich kann wol ein bosen knecht nicht frum machen, Aber dennoch weren, das er nicht schaden thue, Ein Furst kan kennen schald frum machen, doch henden und straffen sol er alle schelck, und dem bosen weren.

Duldeth man doch die Juden, so Gott lestern und unfern herrn Christum,

#### Untwort:

Man dulbeth die Juden nicht, als hetten sie recht dazu, Auch lesse man sie nicht offentlich lestern, Auch sind sie nicht von voserm Corpore Ecclesiastico aut ciuili, sed captini, Ein Furst muß wol einem schalck im kerker lassen fluchen und lestern, Werkann das weren? Aber unser Munch wollen de vtroque corpore sein und offentlich als mit recht lestern.

Wollen fie aber, wie die Juden find, nicht Chriften hei, ffen noch kapfers gelieder, Sondern fich laffen Chriftus und Kaiffers fennde nennen, wie die Juden: Wolan fo wollen wirs auch leiben, das fie in iren synagogen, wie die Juden, verschloffen leftern, so lang sie wollen.

Ob man nu etliche eufferliche wense in ber fyrchen soll wiber aufrichten, auf das ein vergleichnuss sey allenthalben, domit wir nicht Schismatici gescholten werden vber vnnotigen stucken, Ober ob man fest soll halten vber der christlichen frenheit,

#### Untwort:

Wo man der haubtsachen nicht eynig wirdt, was hilfts von diesen schweisenden sachen vil geben oder nemen? wurde man aber der haubtsachen eynig, So wolten wir in diesen schweisenden weichen, leiden, thun, was wir sollen, und sie wollen; Dann wo Christus das seine erheldt, wollen wir das unser gern umb seinen willen faren lassen.

Aber domit fie nicht denden, das wir fteiff fein wollen, ob gleich die hauptfach fpennig \*) bleibt, Go bin ich fur mein teyl wils

<sup>\*)</sup> In Spal. Annalen und banach ben de Wette beißt es irrig: "fprung" ftatt: fpennig.

lig und vrbutig, alle solche eufferliche weise anzunemen, umb fride willen, so fern mir mein gewiffen domit nicht beschwert werde, Dess ich mich doch fast in allen meinen buchern erboten habe. \*)

Wolt Gott, das fie es also wolten annemen, Aber gewise fen domit zu beschweren, das kan mein Christus nicht leiden.

Vom Abschied \*\*), das man dawider nicht hat fill geschwiegen.

Trawen ist Jemals Aceit gewesen zureden, so ists dazumal zeeit gewesen, Dan wie kann unser gewissen solchen lugen, hafftigen, falschen, listigen abschied mit stillschweigen annemen, und also lassen, gleich als sen er recht und wahrhafftig, außfaren und in alle Lande erschollen, als dawider nijemand hett durffen mucken 2c.

Es ist meins achtens bas beste thetlin unsers herr Christi auf bem Reichstag erheigt, bas man solche lugen nicht hat lassen gut noch recht sein, sondern offentlicher bekentnus frei fur aller welt lugen gestrafft. Er wirt fortsaren, Der so vil bisher gethan hat, Dess hab ich keynen zweisel, 2men.

<sup>\*)</sup> Spalatin hat an ben Nand geschrieben: "Als gewonliche ges senge ber kurchen aus ber heiligen schrifft, Fasten, Feyern, salua pietate, wie man sich beun im Ausschus erboten hat, or fiat quaedam similitudo Ecclesiarum propter pios et vicinos Ecs clesies nostris."

Die folgende Stelle vom Abschiede ie. sehlt im lat. Terte des Chlestin, nicht aber in Spalatin's Annalen, wie Herr de Wette behamptet. Auch die Bemerkung des Herrn de Wette, daß das Bedenken, wenn dieses Stud wirklich zu demselben gehöre, erst nach dem Reichstage zu Augsburg gestellt sen, kann nicht Stich halten, da ja hier nicht von dem Abschiede des Augsburger Reichstags, sondern von dem des Speierschen Reichstags im J. 1529 die Rede ist.

Nr. 118.

(Bu derfelben Zeit.)

M. Philipp Melanchthon's und Dr. Martin Lus ther's Bedenfen über ben Primat bes Papftes.

Aus Melanchthon's und Luther's eigener Handschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 160. (unten: Blatt 83.). Am Nande steht von anderer und neuerer Hand die Nachricht: "De primatu Papae atque gradibus Episcoporum et Presbyterorum." In Melanchthon's Aufsat scheint übrigens der Ansang zu sehlen.

Das aber gedachte gradus humanae traditiones fegen, mage vielfeltige angezeigt werden.

Chriftus hatt all zeit bie Junger gestrafft, fo fie gefraget, welcher ber oberft unter uhnen feun folle.

Item Paulus befilcht Timotheo, ehr folt Bifchof fegen, fendet fie nicht ju Petro.

Item Paulus fpricht, fo es dem, der fict, geoffenbart wirt, foll der forder ichwengen.

Item ber primatus ift nie gehalden, ift auch nicht möglich ju halben, benn es muffen in aller weltt Chriften fein, nu find Ecclefiae in India nie gehn Rom thomen, bas yhnen ba yhre Bifchof confirmirt wurden.

Item Bieronymus und andre Schreyben, Presbyter und Episcopus fen ein gradus.

Dr. Luther hat auf die Rudfeite diefes Blattes Folgendes eigenhandig gefdrieben;

"Ja wenn der Bapft solchs wolt (wie gesagt) eingehen, So acht ich, Wir Luterischen wolten seine ehre und oberkeit besser helsen sich jahren und handhaben, denn der keiser selbst und alle wellt. Denn wir kondtens thun, on schwerd, mit Gottes wort und krefft, welchs der keiser mit der faust on Gottes krafft end, lich nicht erhalten kan 2c."

Nr. 119.

(13. Jul.)

Dr. Martin Luther an Juftus Jonas.

Aus tem Driginale, welches sich gegenwärtig im Beste meis nes um mich hochverdienten Gbnners und wahrbaft väterlichen Freuw des, des herrn Geheimen Oberrevisions. Rathes Freiherrn von Meussed au Verlin besindet. Diesen schönen Brief sindet man auch in der Ausgade der Briefe Luther's von de Welte IV. Bd. S. 89. Zu den dort gegebenen litter. Notizen ift noch zu bemerken, daß der Brief anch lat. bei Chytraeus pag. 146. steht, und deutsch zuerst in der deutschen Ausgade der von Flacius besorgten Briessamm lung Luther's. Unter der von Flacius besorgten Briessamm lung Luther's. Unter der bei de Wette schsenden Aussichtististeht im Originale mit schwärzerer Tinte noch die Nachricht: "Neichstag Augustae as 1530. d. M. L." — Die Barianten in den verschies denen frühern Abdrücken lassen wir hier weg, da sie unser Abdruck aus dem Originale unnöthig macht.

Venerabilj in Christo Viro Domjno Justo Jone Confessori Christi Auguste suo Maiorj in Dño.

Gratiam & pacem in Domino, Ego quidem hic, Mi Jona, sedeo pro vobis cogitans & sollicitus, suspicans caussam nostram processisse iam dudum ad Epitasin, Sperans simul ad Catastrophen meliorem spectare. Tantum ne desciant animi vestri, Et quo illi magis supbiant \*), hoc minus vos cesseritis. Credo enim eos sic opinari fortiter, vos fractos omia \*\*) cessuros esse modo illi per Cesarem quid iusserunt aut proposuerunt \*\*\*); Cesarem enim ipsum hic nihil agere, Sed

<sup>\*) =</sup> superbiant. \*\*) = omnia. \*\*\*) Bei de Wette ift hier ber Sinn burch die Interpunction entstellt. Der Sinn ist: "Ich glaube, die Papisten meinen, daß ihr nun muthlos alles auf diese Weise zugestehen werdet, wo man im Namen des Kaisers besiehlt und Vorschläge macht."

ferri & agitari, Quis non videt? Quod si fortes steteritis nihil cedendo, cogitis eos alia cogitare, & concepta consilia in iram mutare. Quo facto, Caussa nostra facilius vim & minas feret; a \*) dolos illos Satanicos, quos maxime hactenus timui \*\*). Vrgeant sane possessorium, Vrgeamus & nos, vt restituant leonhardum Keyser & multos alios iniquissime occisos, restituant tot aias \*\*\*), impia doctrina perditas, restituant tot facultates, fallacib. indulgentijs & alijs fraudibus exhaustas. restituat gloria Dej tot blasphemijs violatam, restituant puritatem Eccasticam in personis et moribus foede conspurcatam. Et qs \*\*\*\*) omīa numeret? Tum agemus &

<sup>\*) =</sup> quam.

<sup>\*\*)</sup> Diese Stelle erinnert fehr an bie Worte in bem Briefe Lus ther's an Melanchthon vom 28. August 1530 (bei de Wette IV., 156.): "Nam si vim evaserimus, pace obtenta dolos [mendacia] ac lapsus nostros facile emendabimus, quoniam regnat super nos misericordia eius", welche Worte ben Begnern unferer Rirche zu ben ichwarzesten Unschuldigungen Unlaß gegeben haben, und ihn noch immer geben. Unfere Stelle giebt biefen Worten ju febr ihre rechte Bebeutung. als baß wir bier nicht barauf aufmertfam machen follten. Es genuge, hier die Worte zu wiederholen, welche ich barüber bes reits in meiner Recension ber de VV ette'schen Ausgabe ber Briefe Luther's (Allgem. Litt. Beitung. 1829. Nr. 142. December. S. 1134.) gesagt habe: "bem Unbefangenen muß die Wahrheit sich aufdringen, daß die Romanisten dabei ohne Rritif ju Werte geben, und daß Luther hier nicht von fich, fondern von ihnen rede. Mogen die Papftler uns anklagen, man habe bas Wort "mendacia" ausgemergt; immerbin, es galt nicht uns, es galt nur ihnen. Der Ginn diefer Stelle ift ja fonnentlar, bem Bufammenhange nach: "Entgeben wir nur ber Bewalt, ihre Lifte und Lugen follen und im Frieden nichts anbas ben, und unfer Machgeben werben wir ichon wieber ausgleichen; benn über uns maltet bie Barmbergigfeit Gottes!"

<sup>\*\*\*) =</sup> animas. \*\*\*\*) = quis.

nos de possessorio. Tamen mire placuit, sic cos diuto \*) nutu insanire cepisse, vt hoc argumetum non pudeat proferre, Is qui sic eos exercet & confundit, vt ista turpia & absurda pro pulchris & firmis habeant, pergit magis. Sint hec initia & auspicia manus diuine nobis opitulari volentis. Sic me solor. Sed iam dudum alia vos habetis consilia, Et hec iam vetera sunt. Spero literas nostras (quinquies enim saltem, Philippo toties scripsi) redditas. Ipse dominus Jhesus salus & vita nostra, Amor & fiducia nostra, sit vobiscum, sicuti spero, Amen. Ex Gruboco 1530 Die Margarethe. Saluta M. Eisleben et alios oms. \*\*)

T. Martinus Luther.

Nr. 120.

(15. Jul.)

Der Kurfürst Johann von Sachsen an Dr. Martin Luther.

Aus bem Concepte im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Unten ift bas Blatt bezeichnet mit der Zahl 157. Oben am Nande steht "D. Brud." Dieser hat es aber nicht eigenhändig geschrieben. Der Brief sieht auch in Epprian's Beis lagen Nr. XXX. p. 191. und daraus bei Walch XVI., 1058.

#### Johanns 2c.

Bnnfern grus zuuor, Erwirdiger, Hochgelartter, lieber andechtiger, wir haben eur nechstes schreibenn zu gnedigem trost und gefallenn vornhomen, vnnd werenn wol geneigt, euch benn zustandt vnnser sachen furder zuuormelden. So wissen wir euch doch gnediger meynung nit zuuorhalten, das sieder des 1), als

<sup>1)</sup> d. i. feitdem, daß.

wir vinnser artickel vbergeben, mit vns, nach ainigenn andern furften dieser sachenn anhengig, dauon nichts weiter ist gehanndelt wordenn, vnnd seint also beschaidts biß auf diese stundt gewarttendt, werden aber darnebenn bericht, als solten sie Ires teils der sachenn vnnthereinander selbst etwas Irrig sein, dadurch wir also lang verzogenn, Was sich aber furder In diesem hanndel zutragen vnnd vnns zu ant 1) fallen 2) wirdt, das sol euch vns uorhalten pleiben.

Annd thun hiemit auf die anzaig, so vnns vnser leibarzt vnd lieber getreuer Cafpar Lindeman Doctor eurenthalb gesthan, Copeien der trostschrift, so Ir vns ainst hieuor vberschickt, wider vbersenndenn, Das alles wir euch gnediger meinung nit vorhalten wollen. Dats Augspurg am freitag nach Margarethe, Anno dni prets.

Un Doctor Martin Luther.

Auf ber Ruckfeite biefes Blattes fieht folgendes furfurftliche Begleis tungsichreiben im Concepte:

"E. g. wir begernn, bu wollest begvorwartten brief Doctor Markin Luther vonn vnnsern wegenn zu aigenn hann, benn stellenn, vnnd daran sein, damit Ime derselbig gewiß vnnd teinem andern gegeben werde, darann geschiet vnnsere meynung. Dat.

Coburgt an Ochoffer."

<sup>1)</sup> b. i. Antwort. 2) Zuerst war "geben" statt: fallen ges schrieben, welches aber burchstrichen ift.

M. Georg Spalatin's Bedenken über die im Namen des Kaisers am 16. Jul durch den Pfalzgrafen Friedrich, den Grafen Heinrich von Naffau, den kaiserl. Hof-meister von Rogendorf und den Hauptmann Georg Truchseß gemachte Anzeige, daß der Kurfürst von Sachfen z. die Lehen nicht erhalten könne, so lange er der Lehre Luther's anhänge. \*)

Aus dem Driginale Spalatin's im gemeinschaftlichen Arschive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 122—125. Eine neuere Hand hat an den Rand geschrieben: "Wie der Churf. zu Sachssen dem Pfalggraffen und Graff Heinrichen von Nafaw als Kenß geschickten antworten soll. NB. Dis Bedenden hat Spalatisnus dem Chursuften zu S. gegeben, als er die lehen gesucht, und ihme dieselbe abgeschlagen worden, wosern er die Religion nicht ens derte" 2c. In einer latinischen Uebersehung giebt dieses Bedenken Goelestin T. II. Fol. 243b—245.

Des Spalatini unterdenigs bedenden. 1.5.30.

Auf iedermenniglichs verbesserung bedenck ich, bas mein Ginedigster herr der Churfurst zu Sachsten auf das heut berscheen antragen von wegen Ro. kan. Mat. durch herhog Frie, drich zu Bayern pfalggraf, Grafen heinrichen zu Naffaw zc. hetten ire Churf. Gl. der maffen antwort brauf zustellen:

Das seine Chfl. Gl. irer kay. Mat. meinung und gemut In vntertenickeit vernomen und vermerckt. Nu soltens kay. Mat. gewislich dafur halten, wie sich dan feine Chfl. Gl. allweg hetten vernemen lassen, das sie in alle dem, so sie mit Gott und gutem gewissen seyn kay. Mat. zu dienst, eren und gefallen wusten zuleben, das sie dess zu unterdeniger folge ungesparts leibs, guts und lebens aufs untertenigst willig und erbutig allgeit wolten erfunden wer,

<sup>\*)</sup> Bergl, Muller S. 670 ff. Brud's Befdichte S. 68.

werden. Weil aber dife sachen Gottes wort und ere und sein Chfl. Gl. gewissen und seelen selickeit belanget, Seine Chfl. Gl. auch die lere, so in irer Chfl. Gl. Landen und Furstentumben etlich Jare her gepredigt, fur driftlich und recht und Gottes lautterm wort gemes glauben und hielden: So bekennten Seine Chfl. Gl. nachmals, wie vor im vberreichten lateinischen und teutschen berkenmuss bescheen, dieselben artickel alle und was denselben ver, muge der gotlichen schrift anhengig, fur christlich. Wusten auch mit gutem gewissen und on grosse lesterung Gottes ere und irer selickeit verletzung dauon nicht zulassen, vond in die lere, so dem berurtem bekentnuss zuentgegen, Souderlich in die lere, so Gotzes wort und dem zugestellten Bekentnuss zuwilligen.

Aufs vntertenigst bittend, kay. Mât. wolten als der Christ, lich Rayser in dem Gottes ere und der menschen heyl und selickeit gnediglich bedencken, und ire Chfl. Gl. und die irenn ben solchem Gottes wort und was demselben gemes auf ire verantwortung gegen Gott vnbeschwert lassen, und darumb ungnedig zusein nicht bewegen lassen 1), In gnediger betrachtung, das ire Chfl. Gl. und die Iren in keynem artickel des heiligen glaubens aus Gottes gnaden irrig, und das der zwispalt allein etsich eusserliche ord, nung on Gottes wortes grundt in die kyrchen eingessochten belangeth. Auch das es kay. Mât gewissich dasur halten solten, das sie es aus keinem mutwillen oder surwis, sonder aus hoher dringender nottursst irer gewissen zu Gottes wort kummen.

Derhalben alles, das sonst seyne Chfl. Gl. fonten bewillisgen, das wider Gottes wort und seyn Ehfl. Gl. gewissen nicht were, do wolten sich seyne Ehfl. Gl. aufs untertenigst erzeigen und mit Gottes hulff also halten, das tay. Mat. an seynen Ehfl. Gl. als einem getrewen, gehorsamen und friblichen Chursursten und dem eynig irthumb und unrichtieteit in lere und regiment herzsicht sein solt, vil weniger solche zufurdern geneigt, bis zum beschlus und ende sein Ehfl. Gl. lebens erfinden solten.

<sup>1)</sup> Die Borte: " und barumb ungnebig gufein " ftehen am Rande. Forftemann's urfundenbuch. 2. Band. 6

Seine Chfl. Gl. tunten and, wol leiden, das die Dischofe ive geburliche Jurisdiction hetten, obten und brauchten. Wie dan dise und aller geburlicher gehorfam, wo dise fach tauferlichem aufschreiben nach in lieb und gute gehandelt wurden zc., ben seiner Ehfl. Gl. unwegerlichen solt befunden werden.

Im fall aber das tay. Mat. des ungesetigt, und tay. Mat. den Gottsbinft in iren Furstenthumben in andere weg und durch andere leute bestellen wolten, das musten Bre Chfl. Gl. Gott be, felen und leiden.

Sein Chfl. Gl. wolten aber ber untertenigsten hoffnung zu Gott und zuuersicht zu kan. Mat. sein, senne kan. Mat. werden nachmals nach irem kaiserlichen verstandt, senn kan. Mat. selbs zu christlicher wolfart und dem gangen Reich zu trost und heil gestegenheit diser hohen sachen und schwinden zeeit und laufft gnezbiglich zu herhen furen, und als der Christlich kayfer sich erheigen.

Domit hett sich mein Gnedfter herr zu Ehristo und bem Euangelion abermals zum vberflus befennt. Welche befentnus benn Christus von einem ieden Christen fodert, Mathei am zee henden, Luce am neunden, und zun Nomern am zechenden.

Das fich aber von wegen des heiligen Guangelions mein Gnedigster herr mit bewapendter handt gegen kay. Mat. sperren und setzen sollten, wust ich keyns wege zuraten, In anschung, das man oberal in der heiligen schriftt findet, das in solchem fall Christen des Ereut warten, und Gottes werd und willen leiden sollen.

So will auch Gottes wort, als bas fcwerdt des geifts Gottes, kenns wegs durche weltlich fcwerdt, fonder allein durch bie allmechtig handt Gottes, ber es gegeben hat, gehalten werden.

Gleich aus bemoltem grundt wer meins Gnedigstem hern fenns wegs guraten, bas seyne Chfl. Gl. einem andern Fursten zu erhaltung Gottes worts mit gewalt helffen folten.

Darumb lag ich mir gefallen, bas mein Gneblter herr auf tan. Mat. erfordern zu irer gelegenheit alle, die dise lere ges triben haben, ein ieden fur sich felbs bekennen laffen. Dann es tocht 1) Je nicht, das unfer armen schweis hat ben seine Chfl. Gl. zusampt iren kindern, gemaheln, Landen und keuten in fare irer Lande und Furstlichen wirden gesetzt solten werden.

Wann es heifft in difem fall also, wie Chriftus felbs fagt Johannis am neungehenden, bo Ihn die Juden gefencklich wobten annemen, Sucht ir mich, Solaft bife geen.

Wie die mochten zufriden gestellt werden, die im Fursten, thumb Gottes worts ungern und mit groffer ungedult wolten be, raubt werden, do werden freilich andere auf dencken, Domit die selben gegen Gott auch erhalten.

Dan mir ift so vil groffer und manchfeldiger gnade, gute und milbe von dem Furstlichen haus zu Sachsten und sonderlich von hechlobticher seliger gedechtnus Herbogen Friderichen Shursursten, Auch disem itigen Chursursten zu Sachsten Herbog Johansen, beigden meinen Gnedigsten Herrn, Desgleichen von meinem Gnedigen Hern Herbog Johansen, Desgleichen von meinem Gnedigen Hern Herbog Johansen Fridrichen zu Sachsten etwo vil Jare her begegneth, und noch teglich, das mir Je herhlich leid sein solt, das umb meiner willen, dem allergeringssten in irer Ehfl. und Fl. Gl. Landen, ein herlein gekrummeth, will schweigen sein weib oder kind, leib oder leben, ere oder gut solt genomen werden.

In alleweg aber halt iche nicht allein fur gut, sunder auch fur notig, das man heutige tay. Mat. antragen, auch were weister von noten, Doctor Martinus Luthers rat furderlich gesucht hett 2), Sich in dem allen dester driftlicher und vnuerweiselicher gegen Gott und die welt zuerheigen.

Der Ewig barmherhig Gott gebe uns allen fein gottlich gnad und geift, Chriftum und fein werdes gnaden wort, wenn bas fundlein tumpt, mit freydickeit zubekennen. Dann es ift boch nur ein Modicum, und barunder ein ewig freud, wie Chriftus

<sup>1)</sup> b. i. taugt. 2) Zuerst fchrieb Spalatin: "wurdt"; burchstrich es aber und fchrieb an ben Rand: "hett ". . .

felbs fagt, ungezweifelt, mein lieber Gott wurde meins armen frumen weibs und anderer mer, ben Gott bisher durch ein gefellig mittel gutlich gethan, nach difem meinem elenden leben getrewer vater, vormund, richter und erhalter zeeitlich und ewig fein. Das glaub ich fur wahr. Dat Augfpurg Sonnabend ber Aposteln teilung \*) Anno dnj rogrer.

Georgius Spalatinus.

Nr. 122.

(16. Jul. ?)

M. Philipp Melanchthon's Bedenken über das Begehren des Kaisers, von der sogenannten neuen Lehre abzustehen, und Gründe, warum diese kirchtiche Reformation ohne Austimmung der übrigen Reichsekinde unternammen

Buftimmung der übrigen Reichsftande unternommen worden fen.

Aus Melanchthon's eigener hanbschrift im gem. Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 117. u. 118. (nach ber unt tern Bezeichnung Bl. 108. u. 109.). Bon einer anderen hand ist dar über geschrieben: "De Generalitate", indem man diese Aufschrift aus dem Anfange des Bedenkens nahm. Auf der Rückseite dieses Blattes steht von des Canzlers Bruck Hand ein Bruchstick des Conceptes eines kurfürslichen Schreibens an den Kaiser, vielleicht zum 21. Jul ger horig. Der Schluß dieses Conceptes lautet also: "Bolt got, das sich niemandts mit frembden nationen meher eingelassen, dann weiland mein bruder von ich bisber, ob wol allerley auch practicirt vod bequer mighent furgenomen sein mochten, gethan, solt sich fere Mi. dasselbig am wenigsten Zubefaren haben."

Des R. beger ist seer general, so mans gegen der confession heltt. In ber confession sind viel artifel, die on zweysel von dem gegenteyl nicht verworfen werden, berhalben zu melden, von

<sup>\*)</sup> Dieser Lag, die Theilung der Apostel, war 1530 ein Freitag; Spalatin hatte also schreiben sollen: Sonnabend nach ber Apostel Theilung.

welchen artifeln man begert abzustehen, vt moueretur disputatio.

Item , es ift onmöglich etlich zu endern, hoffen auch, bas Reyg. Day : gelegenheit ber felbigen bebenten werden.

Das man offerirt, abzustehen in artiteln, so handlung let, ben mochten, ober da man mit gewissen mocht ettwas nachgeben, wie man sich allzeit erbotten \*),

Quare sit facta mutatio sine consensu aliorum statuum.

De conscientia non est dubium.

- 1. Sed si ciuiles rationes querendae sunt, transferri posset res in hos, qui docuerunt, ne princeps grauaretur.
- 2. Et doctrinam approbauerunt initio omnes docti.
- 3. Item Episcopi connivebant. "
- 4. Item in culpa sunt illi, qui irritauerunt procacibus scriptis Lutherum.
- 5. Item principes in re manifesta non uolebant saeuire in innocentes.

Pro conscientia satis multae rationes possunt adduci. De consuetudine, quod consuetudo contra jus diuinum non valet, quare non oportuit docentes consuetudini seruire et expectare aliorum iudicia.

<sup>\*)</sup> Es fehlt hier offenbar bie Fortiegung. — Der Cangler Brud hat unten auf biefes Blatt folgende jum Cheil nicht mehr less bare Bemerkung geschrieben:

- 1. Huc pertinent sententiae infinite. Recte facitis attendentes verbo, 2. Petri 1.
- 2. Galat. 1. Si angelus de coelo aliud Euangelium euangeliazauerit.
- Actorum 5. oportet deo magis obedire, quam hominibus.
- 4. Exempla ctiam prophetarum et Apostolorum huc pertinent, qui non expectato consensu populi damnauerunt impios cultus.

Haec valent pro conscientia; apud aduersarios nihil valent.

Nr. 123.

(Bu berfelben Beit.)

Ein zweites Bedenken M. Philipp Melanchthon's über denselben Gegenstand.

Aus bem Driginale im gemeinschaftlichen Archive zu Weim ar Reg. E. Fol. 87. Nr. 2. Blatt 146. (nach ber untern Bezeichnung Blatt 104.). Eine neuere Hand hat das Bebenken also überschrieben: "Wie die Religions Verwandten sich darauff, das der Kenser begehrt, man solle von der Religion abstehen, erklären sollen."

(Blatt 164a) nach dem R. M. begert, das man von die ser lahr wolle abstehen, soll phr M. nicht zweysein, das der chursurft geneygt ist, ir M. In allen zimlichen sachen, so mit got und gewissen geschehen mögen, gehorsam zu erzeigen, haben sich auch In sachen das reich belangend allzeit, wie einem fürsten geburt, gehalden zc. Derhalben auch s. c. f. g. In diser sachen R. M. zu unterthenigem gefallen und sunst zu eynigkeit sich all zeit erbotten, sich mit andern zu vergleichen 1), so viel ymer mit

<sup>1)</sup> Statt: "fich - vergleichen" hatte Mel. zuerft geschrieben: "nach zu laffen."

gott und gewissen geschehen mocht, Es sind aber der vbergeben Bekantnus In difer lahr der merer tent artickel, welche on Zweifel auch der gegentent fur driftlich und recht heltt, und zu hoffen, das R. W. beger nicht sen, das iemand von öffentlicher warheit abstehen soll,

(Di. 165a)... wolden doch In sachen, so gottes ehre und den heyligen christlichen glawben belangend, nicht gern wisssentlich wider gottes wort handeln und unser gewissen mit vervolgung der warheyt. Deschweren, zweyfeln der halb nicht, wir haben hierinn durch gottes gnad ruwiger gewissen, denn etliche, so dise sahr vervolget und die prediger verjagt, so doch dise sache nie der massen, wie sich gepurt, verhört oder gehandelt ist,

So laffen wir auch unfer gewissen nicht uff unser prediger person, sonder nach dem wir befunden, das yhr lahr In gottes wort gegrundet, haben wir uns geschewet dawider zu fechten,

Dweyl wir und schuldig erkennen, gottis wort jum hohisten ju ehren und zu foddern 3). (Bl. 1656) Zu dem haben wir In

<sup>1)</sup> Hier hort Melanchthon's Handschrift auf, und geht barauf Blatt 165. weiter. Das Folgende aber scheint ein Theil des Entwurfs der Antwort zu seyn, welche die Evangelischen am 13. August 1580 gaben. Bergleicht man den Text dieser Antwort bei Chytraus Blatt 234., so ergiebt sich, daß der Anfang dieses Sasses in Melanchthon's Handschift also herzustellen ist: "Denn, wiewol wir bekennen, daß wir Mensichen und Sünder seyen, so wollten wir doch in Sachen" u. s. w.

<sup>2)</sup> Zuerft schrieb Melanchthon: "weiter und hoher mit goteles fterung", bafur aber schrieb er bann: "mit vervolgung ber warbent".

<sup>3)</sup> bamiber zu fechten - zu fobbern Buerft ichrieb Mes landython: "als bie wir gern welben gottes wort Jum bechs ften ehren, nicht bawiber fechten wollen".

vnser Bekantnus angezengt, bas wir then artitel des glambens halben, oder zu lehren gestattet haben, der heniger schrifft oder ben Concilien und vettern entgegen seyn sold, 1)

(Bl. 166a) So haben wir von nicht von des Reichs und der heyligen Christenheit einigkeit gewendet, dweigl wir tremlich und feste ob allen artickeln des heylgen driftlichen glawbens habben, und ist öffentlich, das sie dermassen bei vons geleret worden, das auch die widerpart nu mals sich In vielen studen der selbigen lehre vergleucht und schicklicher lehret denn zuvor,

Das wir aber nicht alle mißbreuch billichen, werden wir burch gottes wort gezwungen, und find all zeit erbottig gewesen, bavon vrsach anzuzeigen. 2)

<sup>1)</sup> Hierauf folgen diese Stellen: "haben aber mit hohistem vleyst verhutet, das nicht ben vons kenne falsch"—. "Warumb wir aber ettlich mißbreuch nicht billichen, haben wir vrsach ans zengt, vind sind erbottig, nachmals da von bericht zu thon... Auch wenst man, wie sich alle die Side Enderung zugetragen auß vingeschicktem predigen vom Ablas, vind wie dazumal (Bl. 166°) ordenlich wer gehandelt worden, vind die geistlichen ein christlich Insehen In die lahr vind misbreuch der kirchen gehabt hets ten, hette man leichtlich frid vind ennigkeit erhalben mogen." Dies alles hat aber Melauchthon wieder gestrichen.

<sup>2)</sup> Blatt 172. (unten Bl. 153.) fieht wieberum Folgendes von Des lanchthon's Sand:

<sup>&</sup>quot;auch wenst man, wie sich alle bise Enderung zu getras gen auß vngeschicktem predigen bes Ablas, vnd so da zumal ordenlich wer gehandelt worden, vnd von geistlichen eyn christlich Inischen In die lahr und misstreuch der firchen geschehen, bette man leichtlich friden und eynigkeit erhalden mogen.

Das aber von ber prediger leben und zwispalt angezengt, wiffen wir nicht, das wir Jemand Im pfar oder prediger ampt gedulbet, ber In offentlichen laftern gelebet,

Biffen auch nicht".... (Bergl. bamit ben erften von Melanchthon wieder gestrichenen Theil bes Bebenkens Blatt 166a, welchen wir unter ber 1. Anmert. gegeben haben),

Nr. 124.

(Bu berfelben Beit.)

Eines ungenannten kurfürstlich Sachsischen Theologen Bedenken über die Frage, was um des Friedens willen von den Euangelischen und namentlich von dem Aurfürsten von Sachsen zu thun sep.

Aus dem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. F. Fol. 37. Nr. 2. Blatt-132, u. 133. (unten Bl. 112, u. 113.). Bon neuerer Hand hat das Bedenken die Aufschrift: "Bedenken wes gen des Fridens." Der Berfasser muß ein kurf. Sachs. Theologe ges wesen senn; vielleicht hat es Agricola geschrieben. Er konnte als Prediger des Grafen von Mansfeld den Kurfürsten allerdings " unser gnädigster herr" neunen.

Dieweil diese sachen Gott vnnd gewissen angehen vnnd sein, wie man auß allen handlungen und der gegenwertigenn leufft halben bekennen muß, auß aller menschlicher vernunst vrieil, nach gotlichem gefallen genussen, Also das hie nie niemand wedder radten noch helsten kan, den Got alleine: So muß man hierinne, meins achtens, drey ding furnemlich fur augen haben.

Das Erste, Syntemal Gott, wie vnlaugbar, durch etliche seiner diener diese leere und das reyne Euangelion erofnet hat, So ist die frage, wie sich die selbigen Gottlichs wortts diener ynn diesen sachen, Auff das dem reich Gottes und phren seelen recht gesche, halten sollen.

Das ander, wes fich die Landschafft und die Zuhorer, so bas Guangelion und die leere angenommen und bekennen, fur Gott und gegen phrem hern schuldig erkennen sollen.

Bum britten, was unfer giter herr hiernnne guthun und gulaffen habe, bamit f. chfl. g. fur gott entschuldiget, widder guuiel nach zu wenig thu, nachlaffe, adder guthun und gulaffen ichuldig fev.

1. Die leerer, burch welche solche nottige newerung entstanden, follen und muffen, wie man derfelbigen leere und newerung halben, durch sie aufftommen, das land und die leutt phn ans

hengig mit brande, frieg und gewaltt beschedigen wollt, dem Exempel Christi nicht alleyne mit wortten, sondern mit der tadt volgen. Christis, unser lieber herr, hatte zusammen gelesen etliche Junger, die Ihm nachfolgetenn, Do aber die Juden yhn suchten, sprach er, Ich bins, Dieweil yhr aber mich sucht, so lasset die gehen ze. Also mussen die leerer das land und die leutt schadles halten, souil an yhn ist, den seinden ynn die hende gehen, und sie bitten, sie wollen yhn an yhrem blutte genugen lassen, des lands verschonen, und andere leutte nicht beschedigenn.

2. Die zuhorer sollen auch eyn veder fur sich, wu er will, auff sein eigen fahr, das wortt bekennen. Denn es wer unbillich, das Jemand, es sey leerer adder zuhorgr, auff des lands adder landsfursten fahr, das Euangelion bekennen wollte, Sonder, Es ist besser, etlich wenig leutt verterben, denn das der grosse hauff sollt schaden nemen.

Wen man hie sagen wollt, Wen man der Oberhand hulffe hierinne suchte, zusammen tretten, und die leere, lerer und zushorer mit gewalt gegen den seinden schutzte, so mochte vieler leutt gewissen pnd seelen geradten werden,

So muß man boch Inn dieser sachen des gewisten spielen. Das gewister ist, fur sich bekennen und daruber gewartten, was phm Sott zuschieftt. Gott bedarff kenner gegenwehr, seyn Guangelion zu schusen. So hat auch niemand beshell von Sott, solche gewaltt widder seinen Oberhern zu unterstehen und zuges brauchen, So ist es auch nicht recht, sonder auffrurisch und widder das ander gebott, das do verbeutt unter ein schein gotlichs namens zum ungluck und zu krieg mißbrauchen, und wens schon recht were, und ist doch keyn Gottes beshel do, so ist es nicht zuradten, Hatt aber ymand beshel von Gott, der beweise es und zeige phn an, So wollen wyr ohm selgen, Sonst nicht.

3. Mit dem Landsfurstenn, vnnserm glten herrn, hat es aber eyn ander gestaltt. Seyn chfl. g. ist auff diesen Reichstag umb dieser sachen willen sonderlich von te Mt. erfoddert zubetennen und vrsach anzukeigenn, warumb yhr chfl. g. solche leere hab

aufflommen laffen, und folde newerung geftatte, hie ift feint offt, g. ichuldig, bes felbigen urfach zugeben, wie benn gefcheshenn.

Und dieweil der beruff auff diefen Reichstag mitbringt viel autter mittel, die man widder allen gewalt anzihen und brauchen mag, alf do fenn: Dan wolle alle phrfall Christo vnferm beiland ergeben 2c. Man wolle die fache In lieb und gutifeit horen 2c. mit andern mehr wortten, Go foll man der mittel, alf die Gott geben hatt, ftette brauchen, Denn wo man die mittel verachten murde, adder darunne laff fenn und die mittel nicht frisch treiben murbe mit dancffagung alf gottes gaben, Go wer es gott vers fucht, Go foll man tir Dt. en unterlafe und fo offt fie bremet bif und bas guthun, barfur bitten, biefe wortt bes aufichreibens unterthenitlich furhaltenn und wol außftreichen, wie unrhumlich t. Dt. bas nachzusagen sein wurde, wen man fagt, phr Dt. bette bef aufichreibens, phrer jufagen und brieue vergeffen zc., vielleicht mochte Gott hiedurch anade geben jum frieden, alf guhoffen. Mollt aber folche alles nicht helffen, Go muß unfer alter berr ben taifer machen laffen und Ihm nicht weren, Huch Im fall ber enferften nott, fo es phe nicht anderft fenn wollte, vernemen laf. fen, bem teifer jugestatten, Erecution guthun, Denn wer bas ichwerd numpt, foll mit bem ichwerd umbfommen.

> Auch ist es gutt, bas man D. Martin Luther hierynn frage vnd zuradte neme.

Nr. 125.

(Bu berfelben Beit ?)

Bruchftud eines Bebenfens bes Canglers Brud.

Aus bem Originale bes Canzlers Brud im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 2. Blatt 181. (unten Bl. 156.). Der Anfang ift nicht mehr vorhanden, wenn biefer Schluß nicht etwa zu bem im 1. Bande S. 183, mitgetheilten Bedenken ges hort.

#### Christus.

.... wan der alt greuell ein mal gestat murde, wie der auffaurichten.

Darzu wolt auch jubeforgen ftebenn, bas ber tenfer aber irer Dt. befelhaber an der blofen auffrichtung nit wurden begnus gig fein, Gondern die leuth zwingen wollen, die finder fo teutfafch und ohne frifam getaufft, noch ein mall ju tauffen. " Stem gu firmen laffen und alles zu thuen und fich zuhalten, wie bieuor. Stem die prediger juuoriagen, die priefter, fo fich beweibt, von einander ju treibenn, und bergleichen greuell auch ber Leuth balben wider angurichten, und ben der einsagung der pfaffen und monche nit pleiben laffen, wie ban hievor an andern orten, ba bie Furften der widerparthen die vberhandt gewonnen, dergleichen geubt haben. Stem die tane Det, wurde ber driftlichen Rurften und ftande halben nit gnuge haben wollen, bas fy die gemelte wiederauffrichtung wolten auff des tenfere verandtwortung gefcheben laffen, Sondern bas fo fur ire felbit perfonen, bergleichen Die fürnhemliche personen In landen und steten ber neuen lere (: wie fie bas heilig emangelium lefterlich nennen:) mit bem enbe oder on endt, wie enner fegeren, verzicht thuen folten, on welchs ire tebe Mit, die Kurften und andere ftende und personen zu Kurften regirernn nit wurde leiden wollen. Derhalben folch bedencken ber gelerten nit hatt mugen vor Furtraglich angesehen werden. Es fol aber burch bie rhete und botschafften, fo gegen Martin ju Durenbergt beifammen fein follen, auch weyther bewogen merben.

Nr. 126.

(19. Jul.)

Antwort des Markgrafen Georg von Brandenburg auf das Begehren des Cardinals Albrecht, Aufürsten von Mainz, des Aurfürsten Joachim von Brandenburg, des Markgrafen Friedrich von Brandenburg, Dompropsts zu Bürzburg, und des Coadjutors Markgrafen Johann Albert von Brandenburg: daß er von seinem Glauben abstehen wolle.

Mus ber Abichrift in ben Markgraft. Ansbach'ichen Acten Ml. 139 - 144. Auf diese folgt noch aus ber Antwort des Rurfurften pon Sachien auf biefelbe Unfrage von anderer Seite abidriftlich ber Theil, welcher ben Glauben betrifft und bei Muller G. 678 - 688. fteht. Der Abschrift felbft geht Blatt 138. folgende Ginleitung von Boaler's Sand voran: "Wie ber furfurft gw Cachffenn fais ferlicher Mt auff bas begern, Go Ir faiferlich Mt burch bergog Kriberichen Inn Bairn, ben grauen vonn Raffam, Bern von Rogenborff und h. Georg Truchffeffen von Bals pur g zw feinen turf. g. Jun die berberg geschickt, thun laffen, vonn feinem furf. g. glauben vund criftlichen ordnungen abzufteen, Bund bann Marggraf Georg jw Brandenburg feiner gnaben vettern ond brudern, dem Cardinal und Erzbischouen gw Dens ic. und M. Jodim am Brandenburg gebrubern, beben furfurften, auch Margaf Kriberichen thumbrobften gw Burgburg und D. Jo: hann Albrechten, Coadiutorn zc. off bergleichen vnnd noch beffe tiger begern bund anhalten, Eriftlich antwurt bund er Innerung ges benn bund gethann baben. " .

Erwirdigster Inn gott, Hochgeborner, und Erwirdigen Hochgebornen Fursten, freuntlichen lieben hern, vettern, unnd Bruder, Alls unns eur Liebden vergannger tag beschickt, unnd vff unnfer gutwillig erscheinen angezaigt, Wie E. E. von ber Romischen kayserlichenn Mayestat, unnferm allergnedigstenn hern, ber uolhenn sen, mit und Zereden vonn dem Jerthumb (Wie es E. L. nennen) In unnfers heiligenn glaubenns sachenn abzesteen ic. Darauf auch E. E. vonn kay Mi wegen begert, unnd fur sich selbs gebettenn haben, solchs Zethun mit verheisfung, wo wir

allso vonn dem (genannten) Jerthumb abstunnden, Das vnns die kenserlich Mayestat, desgleichenn auch die konigelich wird gnesdig sein, vnnd das wir ben kor wird Inn vnnsern sachen allen vnnsern willen erlangen wurden.

Herwiderumb mit beschlieslicher troh, Wo wir von bem beschuldigten Irrthumb nit abstunden, Das die fest. Mi. mit straff vnnd ungnaden gegen unns unnd unnsern Rethen, Die und solche riethen, wurd handeln.

Annd alls wir Inn bedacht, Das bises ein schwerer, grossfer unnd solcher hanndell ift, ber unnfer und unnser unnderthanen, Ja aller Christenn menschen selen, leib, lebenn, Ere unnd gut belanngt, ein bedacht gebettenn haben, unns E. L. denselbenn ets lich tag Zugelassenn, abermals mit dem begern, E. L. ein gute anntwort Zegeben, unnd mit der key. Mt., Af meynung, so wir E. L. tein gute anntwort gebenn wurden, Das E. L. beuelch hetztenn, allsbann weiter mit unns Zureden unnd Zehanndeln.

Es ist unns auch baben vermelbet, das mit unnserm liebenn Oheim, dem Churfurstenn zw Sachsenn zc., dergleichenn auch werd geredet unnd gehandelt werdenn, wie dann E. L. surhalltenn und anzaigen solcher mas mit mer werttenn gelauttett hatt. Das habenn wir wol vernomen, unnd halltenn unzweitenlich dasur, Das es die kenserlich Mayestat gegenn unns gnedigelich meinen, unnd E. L. ganntz freuntlich, Wir sind auch ungeachtet ainicher Verheisstung oder troh allzeit gewillt unnd geneigt gewesen unnd noch, der kes. Mit. alles unnsers vermogens unnderthenige schuldige ges horsam unnd diennstbarkeit, auch E. L. allenn freuntlichenn vetters lichen unnd Bruderlichen willen ZuerZaigen, unnd soll sern venn unns sein, unns Inn Zimlichen billichenn dinngen unnser leib, ses ben unnd gut betressend, zuwiderseten.

Dieweil aber bifes ein hannbell, baran unns nit allein, wie obsteet, zeitlich leib, lebenn unnd gut, Sonnder unnfer, auch aller Christenn mennschen selen hepl gelegenn ift, unnd wir bann bauor neben obgenanntem Chursustenn zu Sachsenn auch annibern Christlichenn Fursten und Stennden der key. Mi. uff Irer Mi. gnedig begern unnfer Confession Inn schriftenn Lateinisch

vand teutsch zugestellt habenn, keins anndern versehenns, wie wir auch noch hoffenn, Dann das die keyserlich mayestat darauf zwisschen vans vand dem gegenteil Jan lieb und gutigkeitt hanndeln sollenn, was bisher zwischenn beden teiln varecht gelert, ausgelegt oder gehaltenn worden, mit Christlicher warheitt (die dann allein gott vand sein heiligs wort ist) Zuuergleichen, vand allso Christlichenn frid vand ainigkeitt vander vas selbs Zemachen ze. alls Jrer kes. Met. gnedig, soblich vand gannt Christlich ausschreiz ben solchs vand kein annders will vand vermag, damit allsdann dem Erbuheind vansers heiligenn Christlichenn glaubens, dem Tirannischen Turken, desistattlicher mog widerstannden werden,

Bund wir bann bie ten. Dit. fur feinen graufamenn, unque tigenn noch ungerechten, Sonnber alle ainen loblichenn, gerechtenn, milltenn, gutigen, Chriftlichenn, mahrhafften teufer halltenn onnd erkennen, beforgenn wir buns gar nitt, Das Gr tene Di. Inn das glaubenns fachenn, vunfer felen vnnd gemiffen belann: gennd (baruber allein der ginig emig Gott ein Berr bund Regie rer ift, alls der auch allein ben rechtenn glaubenn und gut oder pos gemiffenn gebenn vund erkennen, auch die felen feligenn oder verdammen mag) mit gewallt vnnb ber that ober annderft, bann Inn lieb vnnd gutigfeitt laut Grer ten. Dit. aufichreibenns banndeln, noch vnns berhalb ainich ungnad tragen werbenn, Sonnderlich vber unnfer vund der anndern unnfer mitverwannten fo gannt unnderthenig Chriftlich erbieten, Das wir uns, wo wir Irren, mit heyliger gottlicher fchrifft Inn lieb onnd gutigfeitt mollen weifen laffen, allfo das es gar feins gewallts ober ginicher' vngnad wider vnns bedarff.

Alls auch ainicher Zeitlicher gewallt ober thetlich hanndlung bifes falls nit ftat hatt, aus hernachgemelten vnnd anndern gegrundten vrsachen, die wir vnnd vnnser mitverwandte weiter darZethun vorbehalltenn.

Zum ersten. Das mit gewaltt unnd der that oder annderst, dann Inn lieb unnd gutigkeitt zuhanndeln unnd die gegennwertigen spalltungen annderst dann mit driftlicher warheitt, alls gottes rainem wort Zuuergleichenn, stracks wider der ken. Mit vorberurt

Christlich, loblich auschreiben were, dawider doch Ir ten. Mi. anzweiuell alls ein gerechter warhaffter Christlicher kenser nie zethun gedacht, noch vil weniger vunderstannden haben. Es konnt auch on verletzung Irer ken. Mi. niemand glauben vund noch vil weniger sogenn, das Irer Mi. gemut oder meynung sei, mitt Ichte wider Irer ken. Mi. so gannt loblich, Christlich vund gnedig ausschreibenn Zugedenneken, zethun oder Zehanndeln.

Zum annbern Sit ber kef. Mt., auch eurn Liebben vnnb allenn Stenden bes Reichs vnuerporgen, wie sich der kes. Mt. vollmechtige, gewallthabennde Commissarien und Oratores an stat unnd von wegen Irer kes. Mt. vst dem erstenn unnd Jungsten Reichstag Zu Speier mit Chursurstenn, Fursten, Prelaten, Grauen unnd Stennden des heyligenn Reichs ainmutigelich verglichen und einaunder Inn guten waren treuen Zugesagt unnd verssprochenn haben, wie hernachuolgt.

Nemlich. das ein pegeiicher den anndern mit Eren unnd gurten treuen meinen, auch den hieuor keyferlichenn unnd des heiligenn Reichs zu Worm bis uffgerichten Lanndfridenn vhestigelich halltenn unnd hanndhaben sollen, und wollen allso, das keiner ben anndern bekriegen, berauben, sahen, vberziehen, belegern, auch keiner dem anndern seine Stet, Schlos unnd Flecken einnemen, absteygenn, mitt prannt oder ainich annder weg beschedigenn oder einer dem anndern das sein mitt gewallt unnd der that spolirn, enntsehenn oder dauon trinngen, durch sich selbs oder Imannd annders, Sonnder wer zw dem anndern Zusprechenn hett, Soll das mit geburlichem rechtem thun.

Item das auch keiner vonn geistlichem oder welltlichem stannd ben anndern des glaubenns halben vergweltigen, trinngen oder vberziehenn, noch auch seiner rhennt, zins, Zehennden vnnd guter enntwehrn, Desgleichenn keiner des anndern vnnderthan vnnd verwandten des glaubenns vnnd annder sachenn halbenn Inn sonndern schuz vnnd schirm wider Ir Obrigkeite nemen sollen noch wollenn, alles bey peen vnnd straf des keyserlichenn Zw Worm b s vffgerichten Lanndfridens, welcher alles seine Innhalts

Inn wirdenn pleibenn, vhestigelich gehalltenn vnnb vollzogenn werbenn foll,

Wie solchs die abschied beder 30 Opeler gehalltenn Reichsteg mit claren ausgedruckten wortten mitt sich brinngen wollen unnd vermogen. Es sinnd auch solche abschied vonn wegen teg. Mi. vnnd off berselbenn gewallts brief durch Irer teg. Mi. Commissarien alles Irs Innhallts stet, ohest, vnuerprochenslich vnnd vfrichtigelich Zehalltenn vnnd Zuuollziehen. Dem gestracks vnnd vngeweigert nachzekommen vnnd zugeleben, dawider nichtz zethun, fur Iunemen vnnd zu hanndeln oder ausgeen zelassen, noch Imands annderm vonn Irer keg. Mi. wegen zethun zugestattenn geredet vnnd versprochem.

Desgleichenn habenn auch die Churfurstenn, Fursten, Prelatenn, Grauen vnnd herrn, Auch der Churfurstenn, Fursten, Prelatenn, Grauenn vnnd des heyligenn Neichs Frey vnnd Reich, stet gesanntenn Bottschafften vnnd gewallthaber Inn solch bede abschied gewilligt vnnd Inn rechten guten, waren treuen geredet vnnd versprochenn, alle vnnd jede punct vnnd Artickell Inn gemeltem abschied begriffenn, souil ainen Jeden sein herrschafft oder freund, vonn den er geschickt oder gewallt habennd ist, betrifft oder betreffenn mag, war, stet, vhest, vfrichtig vnnd vnuerprochennlich zehalltenn, zuuollziehenn vnnd dem nach allem Irem vermogen nachzetommen vnnd zugelebenn sonnder geuerbe.

Alls auch solche abschied mit ken. Mi. Commissarien vonn Jerr ken. Mi. wegenn unnd dann durch Chursurstenn, Fursten, Prelaten, Grauen, Herrn unnd Sete mit Irn anhanngennden Innsigeln zu rechtem bestenndigem vrchunt besigellt sinnd, welchs alles ungezweiuellt eur Liebdenn unnd annder Chursursten; Fursten unnd Stennde des Neichs, sonnderlich aber die frommen. Eersliebennden, so lieber Christichen frid und ainigkeitt, dann uffrur, emporung unnd undristlichs plutvergiessenn Im heiligen Neich seich, vnnd Ir beschlossen Meichsabschied unverprochennlich zu hallten geneigt sein, vleissig bedennden unnd zw annderm weder rathen noch helssenn werden.

Borftemann's Urfundenbuch. 2. Bant.



Annd wiewol der Churfurst zw Sachsen, wir, vind annbere vinnser mittverwannte vom etlichen Artickelln Inn dem Junngsten Speierischenn Reichsabschied begriffenn on mittl vinnsern heiligenn glaubenn vind die gewissenn betreffen, aus guten gegrunndten Christlichen vrsachen vinnser vinuermeiblichen notturft nach, wie vinns auch solchs die recht zulaffen, protestirt vinnd appellirt, So habenn wir doch den artickell des fridenns mit allenn anndernn Artickeln angenommen, auch den abschied Inn solchem bisher neben vind Zum teil vor anndern Steinden des heiligenn Reichs gehorsamlich gehalten vinnd vollzogen.

So wissen auch eur beder Chursussen Liebben, wie dem Chursussenn Bu Sachsen, vans und anndern vangern mitver, wanndten vber unnser protestation der friden vonn kes. Mt. Commissarien E. L. unnd anndern Chursursten, Furstenn unnd Stennden angebetten ist die off ein gemein frey Christlich Concilion Inn des glaubenns unnd anndern sachen mitt und gegeneinannder ze hallten, vand das vilgemelter Chursusst zw Sachsten, wir vand anndere unnsere mittverwannte denselbenn friden allso muntlich unnd schrifftlich bewilligt haben, alls das Inn vanser gethanen unnd der kas. Mai. Insimuirten Appellation gar lauter funden wurdet.

Welche alles die ter. Mi. onzweinel Inn Jrem aufichreit benn loblich bedacht vind bemnach of ein neus allenn Stennben bes Reiche vind heglichem Jim sonnderheitt zugeschriben hatt, das Jr. ten. Mi. Inn bisenn sachen Jim lieb vind gutlicheitt hanndeln wollen, 20.

Darumb auch, wie vorgemellt, weit vonn unns ist und fein soll, mit Ichte Zuglauben oder dafur zehalten, das die test. Mi. vber solch tenserlich gnedig unnd christlich auffchreybenn, auch ben berurten zu zwaienn main einmutigelichen beschlossenn, ber willigten unnd verpflichtenn friben beder angezogenn, besigelten Reichsabschiedenn mitt gewallt, ber that, ungnaden oder annders, dann In lieb unnd gutigkeitt hanndeln sollten. Mas konnt doch Irer kes. Mi. verletlichers zugemessenn werden, dann das man saget, Ir kes. Mi. gedechten, dem obgeschriben allenn zugegen

zuhannbeln, dafur ber allmechtig gott Sre fen. Mi. gnedigelich bewaren vnnd nit verhenngen woll, das sich Imannd vnnderstee, Ir ten. Mi. zubewegenn, wider obgeschribenn er Innerung mit Ichte zethun.

Unnd bieweil bann mitt offtgenanntem vnnferm liebenn Dheim unnd Bruder, dem Churfurften ju Gachfenn, vonn ten. Dit. wegenn, wie unns E. L. Junngft jugefchehen vermelbten: bifer fachen halben ettlicher maffen, aber boch nitt mitt folder trob. alle unne vonn E. E. furgewenndet, auch gerebet ift, vnnd mir unns dauor einer Chriftlichenn Confession mitt feiner Lieb und ben anndern onnfern Chriftlichenn mitverwannten verglichenn finnb. Bie wir die als vorberurt der fen. Dit. vbergebenn, habenn wir und of E. g. gethanes furhalltenn mit feiner lieb vind annbern unnfern jugemannten unnderredet, wie fich geburt, barauf fich fein Lieb einer anntwort der ten. Mit. zuvbergebenn mit unne und anndern bnnfern mitverwannten enntschloffenn, laut benliegennber verzeichnus. \*) Unnd nachdem wir bann folch anntwort fur driftlich unnd recht achten unnd hallten, wollenn wir G. E. Diefelben neben difer unnfer freuntlichen notwenndigen er Innerung als fur unnfer antwort auch freuntlich gegeben habenn.

Der trostlichenn unzweidennlichen Zuversicht, wann E. L. dise unnser wolmeinende erInnerung unnd gegeben anntwort der teg. Mi. furtragenn, Ir teg. Mi. werdenn nitt allein daran wol genugig, sonnder auch unnser aller gnedigster tepfer unnd herr sein unnd pleiben. Inn bedacht, das wir Je Inn dem allem zu vorderst nach gott, vunsers erschaffers, erlosers unnd seligmachers Irer teg. Mi. lob, Ere unnd wollfart, auch gemeiner Christennsheitt heyl unnd seligteitt neben unnd vor anndern unnderthenigklich unnd getreulich suchenn, auch Irer teg. Mi. Inn allenn schuldigenn billichenn Dinngen, soweit unnser leib unnd gut reicht, unnderthenig, gehorsam unnd diennsstlich sein wollenn.

Es were vnns auch nitt allein beschwerlich zehorn, Sonn, ber ber teg. Mi. vnnd for wird nitt rumblich vnnd Inn vil weg

<sup>&</sup>quot;) Sie folgt unter Nr. 129,

nachteilig, das unns Ir teve Mi. unnd die tonigelich wirden unnsfers glaubens halben verschribene schulden zubezalenn vorhalltenn, oder unnser wolerlanngt gerechtigkeiten der Furstennthumb Opeln unnd Ratiborn 2c. Inn Schlessen on unnd wider recht genommen werden sollten, unnd zweiuelt unns nitt, wo kes. Mi. unnd tonigelicher wird solch unrecht und gewallt vonn Imand ufzulegen understannden, das Ir kes. Mi. unnd konigelich wirden desselbenn zum hochstenn mißfallen empfahenn unnd tragen wurden, Inn bedacht, was unglaubenns unnd mistrauens Irer kes. Mi. und ko. wird bej allenn anndern Irn glaubigern und dienern daraus volgenn mocht.

Annd dem allem nach Ift an E. L. vnnfer gannh freuntlich bitt, die wollenn kes. Mit. neben dem furtragen vnnfer gutherzigen erImerung und anntwort vonn unnsern wegen Inn aller unnderthenigkeitt bitten, unnfer aller gnedigster keyser und Herrzesen vnnd zupleiben, unns auch Irer kes. Mit. Inn aller unndersthenigkeitt zubeuelhen, wie E. L. aus negster verwanntnus des gepluts unnd zum teil Inn vermög der allt vätterlichen, vatterlichen und bruderlichenn vertreg on ainich ausred oder behelff zethun schuldig sinnd, und wir unns desselben gennhlich zu E. L. versehen. Das wollenn wir widerumb ungespart unnsers vermogens, leibs unnd guts gein Eurn liebben vetterlich, Bruderlich unnd freuntzlich verdienenn. Actum Augsburg am Dinstag nach Margarethe Anno 2c. rpr.

Vonn gotes gnaden Georg Marggfe zw Brandenburg 2c. Inn Schlesten zu Natibor und Jegerborf herzog 2c. Burggfe zw Nurmsberg und Furst zu Rugen.

Manu ppria fft.

Nr. 127.

(ungefahr am 20. Jul.)

Weitere Berhandlung der Kursten von Brandenburg mit bem Markgrafen Georg von Brandenburg.

Eigenhandige Nachricht Dr. Gebaft, Beller's in ben Anss bach. Acten a. a. D. Blatt 153-156. (Vorangeht Blatt 152ª fole

genbe Einleitung :

"No. was meins g. b. D. Jorgen vettern vnnb bruber feinen f. a. auff vorgefchriben feiner a. gegeben antwurt weiter furgebalten baben, Ift burch Doctor Bellern bier Inn verzaichennt, auch vols gend por feinen g. vnnb allen rethen gelefent vnnb bas ef allfo bin und wibergerebt fej, erfunden. Daraus nun erscheint,

Das genants m. g. h. vettern vnnb bruber feinen gnaben nit allein on wiffen, willen und beuelch faiferlicher Mit angezeigter maffen verhaiffung vund betrohung gethan, Sonnder auch allgin (. bannocht nur wie fie fagen.) auß julaffung, welche auff Ir felbft anpringen ges fcheen fein muß, vnnb nit auß faiferlicher Dit beuelch mit feinen g. geredt, und doch benfelben fo ungeschickt mit weiter ernftlich und trolich bannblung nachaeuolat haben.

Bas folt bann Inn anderm glaubens und trauens Inn bie menichen zuseten fein, weil fie Inn fo boben groffen wichtigen fachen mit rnwarhait ombgen ond bem volgen, ber von anbegin ein lugner ond morber erfunden ift?

Bud wiewol M. g. b. nit schuldig gewesen wer, feiner a. ants wort gemelter wiberrueffter ftud halben zuenbern, fo hat ef fein f. g. boch gethan, wie hernachuolgt.")

1. Sie hetten feiner I. anthwortt gehortt und funden biefelb etwas weitleuftig und anderer gestalt von ynen ir furhalten vernoh: men fein, ban es ym grund gelautt und legen were, und nemlich betten fie der angegogen Betrohung halb von fen! Dit fein beuelch gehapt, noch dieselben bergeftalt geredt, wo fein I. bauon nit abstunde, bas als bann tene Di! und fonigliche wirden feiner 1. bas murben, wolten ober gebechten vorzuhaltenn, bas fie feiner I. und ber herschafft von geld oder funften ichulbig weren, Sunber bas ir I. . mas nachteils der herschafft und auch feiner I. entfte: ben und begegnen mocht, Schier als in eim fpiegel feben unnd berhalb bife freuntliche vermbanung gethan und noch thetten.

- 2. So sej der Rethe der gestalt auch nit gedacht, Sunder allein, das sie dem Jungen psiegson und iren Bettern nit weniger verwanth und verpflicht, und derhalb kunftig dannoch rechensschaft thon und geben musten, wo sie zeu dem riethen, dadurch yme und der herschafte nachteil und schaft entstunde 2c.
- 3. So were auch nit gemelbt, das tene Mt! gleichs begern und ansynnen an den Churf. zeu Sachsen thon laffen wurben, Sunder allein, das sie sich verseben, das mit ethlichen anbren auch von ten Mt wegen in gutt also gehandelt wurde
  oder werden mocht.
- 4. Wind nachdem sie aus zulassung kep f. M!! und mit der, selben wissen und willen, also als die vetern und freund, die es getreulich und gutt maynten, mit seiner I. vertreulich gehandelt, hetten sie sich nit versehen, das sein I. sollichs an den kurf, und andre hetten gelangen lassen und die sachen so weitleustig gemacht, Besorgten auch, wo des key. M!! also wissen entphahen mocht, sein k. M!! wurden desselben nit sonders gefallen tragen. Darzumb hetten sie auch beschwerung, die seiner I. anthwurt dergestalt anzeunhemen und key. M!! zuuberanthwortten. wo dan sein I. ie vermeinten oder gedechten auf diser gegeben anthwort und irem yrthumb zeubeharren, So mocht sie obberurter puncten enderung thon, So wolten sie als dan dieselbe key. M!! vberanthwortten. Aber sie wolten sein I. nochmass getreulich und gutlich gewarnet und ermhant haben 2c.
- 5. Daneben wurde auch von Margoff Joach im vnter anderm gemeldet, das sie beschwerung tragen, des churf. anthe wortt dem keyfer zuubergeben, Nach dem sie kein beuelch gehapt mit demselben zeuhandlen, auch nichts gehandelt hetten. Als aber sollichs von meinem g. h. abgeleint und angehengt, das seiner g. mheinung nit were, des churf. anthwortt von sein, des churfl., wegen zuubergeben, sunder dieweil sein g. sich mit demselben und andren unterredet unnd eben auf dergleichen anthe wortt und mannung gedechten zeuberuhen, hetten sein fl. g. als in irem selbst nhamen und domit ir l. lauter erkenten und verstum-

den, was vod in was gestalt sein g. zubeharren gedechten oder nit, dieselbe des Churk anthwortt hiemis als sein anthwurt vber, geben. Sein f. g. hetten auch sampt iren Nethen das surragen nechst dergestalt, wie in der anthwortt eingefurt und anders nit einz genohmen. Aber wie dem, nach dem sein sl. g. nechst kept Mitsampt iren verwanthen ir Consession und bekhentnis ires glaubens und irer prediger Leer vbergeben und offentlich verlesen lassen, so wer sein f. g. des erbietens, wie hieuor allemal noch: wan vermuge kept Mit ausschreibens in lieb und gutigkeit gehandelt, das sein f. g., wes sie mit der heiligen schrift als irrig vberwisen oder befunden wurde, als dan gern dauon abstehn und sich gut tiglich weisen lassen wolt.

6. Fhur Margff Joachim herfur und fagt: was fich doch fein i. in difer fachen also verfuren und in irthumb bringen lieffen, und derhalb vil anzeigung zuthon von notten were,

dieweit bie prthumb offentlich wheren.

Dan in nechster vbergebner Confession weren Zwen artickel des glaubens heraus gelaßen vnd von yne nie bekent, als nemblich die heilig Cristlich kirch und gemeinschafft der heiligen. Die stunden doch lautter yn unserm he glauben und symbolo apostolorum. Dauon aber irs theils leerer nichts hielten und sonderlich ir prophett \*) schimpslich geleret; So hett man gepredigt, Alls ob die Junckraw Maria und die lieben heiligen nit ym himes, und niemand wist, wo sie weren. Dieweil sie aber solliche artickel verschwigen und obergangen, weren sie onzweisenlich auch der meinung und hetten oder glaubten demnach nit alse artickel des glaubens, das were ein offentlicher yrthumb und gotslesterung, do man nit sur ober kunte.

So hett man des Sacraments des altars halben auch ein verkherung angericht, bredigt, leret und glaubet nit, das unter der gestalt des brots warhaftig leib und blut do were und genoffen wurde. Macht also ein Zertrenung und Zeertheilung gottes leichnams, das abermals ein yrthumb were.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel Luther.

Alls aber mein g. h. auff sollichs fragte, ob Gottis und Christus wortt war weren und er, der Churf., sollichs glaubte, und der Churf. iha anthworten thett, Sagt sein f. g. ferner: So hett ie Christus bede gestalt eingesett und bewolhen, sein leib zeuressen und sein blut zeutrincken und doğu gesagt, Das thutt, so offt irs thut ie. Darauf der Churf.: Ja sein lieb solten bedenseten, wem Christus die bede gestalt geben hette, nemlich seinen Aposteln, als den briestern, und nit den Lagen. Er wurde sollichs und tein anders in der schrift sinden. wol hett es die kriechisch tirch des stucks halben anders gehalten, die were aber ein getrente und abgeteilte kirch gewest. So hett man mit den Behemen auch derhalb etwas mher umb der Zeeitt unnd unstiden zuwerhutten, dan umb billicher vrsachen willen dispensiren mussen, Aber nichts destweniger wurden sie als abtrunnige und abweichende von der kirchen disfals gehalten und weren nit in gemainschafft der kirchen.

Desgleichen hett man in der Tauff ein endrung than, vnd hielt es nit, wie es die kirch eingesett. Dogu aber der Churfi. von Meint redt und sagt: die Tauff hett kein streitt noch irthumb bej ynen. Dan man hett hieuor auch zeur notturft den Ammen und andren zeutauffen gestatt und were nit unrecht.

So hett man funften ferner die altar abbrochen, die heiligen aus den kirchen geworffen. Das aber mein g. h. widersprach und anzeigt, das dergleichen in seiner g. furstenthumb nit gescheen, auch sein g. ungern gestattet haben wolt. Ob es aber in Schweit und andern ortten gescheen, was sein g. dorgu thunten oder ime zeuschaffen gebe?

Als sie dan der priefter ehe halben bekentnis gethan, die selbe gestatten und fur recht hielten und daneben aller Gaistlichen pflicht und Closter glubb verachten, wurden sie nymhermer erhalten mogen. Dogu mein g. h. anthworttet: Sie wolten derwegen gern grund und bericht aus der schrifft haben. Ir bekentnis und dero grund hett man gehortt. Aber was sie als der widerthail das wider surbingen wolten, thunten sie nit erfarn. Were etwas dem Ausschrieben zuwider. Sagt Margof Joachim: Sie hetten sie nie zeu parthej machen lassen, wollen auch noch nit, we-

ren nit von ber firden abgewichen. Das were warlich bisher ir aller nut geweft. Dan wo fie parthei fein und partheilig hands len wollen, mocht es benen, fo in follichem prehumb geftect, villeicht zeu schwere worben fein. Aber bericht aus ber fchrifft were anua do, und'alles so gegrund und vberfluffig, das man 3men tag baran zeulesen und horen haben wurde (er foling es zeum menigsten auf 9 ober 10 ftund abn). Golt auch offenlich verlesen werden, und alles nichts ban gegrunte und bestettigte fchrifft fein, Daraus man auch finden wurde, bas ber Gaiftliden und Clofter glubbe etwas wheren. Bu follichem mein a. h.: wan es dan umb die glubd ein folliche gestalt hett, marumb fie nit die huren lieffen und ben hurenzeins abthetten; wolten fie nit eheweiber haben, folten Bie billich auch ber huren muffig geben. Darauff ch. Joach im fagt, Daffelb wer gleichwol auch nit recht, man muft es verbieten, und funt wol weiß bagu finden. Sa, anthwortet mein g. h. weiter, man ichneibe yn aus, fo mif fen fie, bas fie Daunch und pfaffen fein, gunft laffen fie boch bie huren und andrer ehemeiber zen friden nitt zc. Mit ferner volgender vermelbung, wan die bericht nur gefchee, fo wurde man horen, mas fie weitter dobu fagten und bericht geben. Margaf Joachim domit die ftucks halben beschluffe: tens Mt. murde es horen und fich wol wiffen zeuhalten.

Item fo hett die kirchen fieben sacrament, Aber fie be, thenten in ir Confession nit mber dan brej, nemlich die Ehe, Tauff und Sacrament des altars, und bennoch, wie nachuolgte, dasselb unrecht und zeerthailt. Was doch aus dem allen wheeren solt.

In sollichem wurd auch die predigt nechsten sontage bescheen hartt angehogen yn mhannung, wo tey! M! solliche furtheme, das sie des groffe beschwerung und mißfallen haben wurde. Auff das vorig bescheen bewilligen und verpieten. Und wiewol mein g. h. sagt, Er hett yme das Euangelion allein in der stuben aus einem buch lesen lassen und daneben niemandts aus seinem hofges sind gewheret hinein zeugehen, wer aber tein offne predig gewesen: Beschlossen sie doch damit, sein l. thunt auch lesen, Sie irer seits

borften auch nit predigen laffen. Darumb folt mein a. b. barub fein, das es furthan nit mheer beschee, dadurch es an tene Dt gelangen mocht. Unthwortet mein g. h., wan es ber gult, fo muft fein q. ein heid und unchrift werben , bleiben und nichts nach gottes wortt fragen. Er hett ie funft fein troft, noch fpeis fur Die feelen, ban Gottes worth. Dogu Dt. Joachim fagte, fein I. lies fich beduncken, es were gottes worth, und lies fich ire gelerthe verfuren, folt feben, mamit er ombging. Darauf aber mein g. b.: Er glaubt ie in Chriftum und teinen Teuffel, bett auch mit bemfelben nichts zeufchaffen und bettet in nit abn. Golt er ban ein Chrift heiffen , fo muft er Chriftus wortt horen und fein beuelch und ordnung halten. Gunft were er eben fo mheer ein Bud; Eurck oder haid, glaubt allein an ben, fo-bis mel und erden geschaffen, aber nit an ben Gone, unnd wie man boch fo bartt und gnau gegen um fuchte, Dieweil man boch ben Juden, die Chriftus und aller heiligen vorleugneten, ir prinilegia alle bestettigt und batu in sundern fchut und fchirm ges Man folt fein g. ires gewiffens und glaubens balnohmen hett. ben auch ein Juden fein laffen und ber gestalt mit mme handlen. Dagu D. Joach im anthwortt: Gein I. thunten wol ein feger, aber fein Bud noch Turck wheren, Er were ein mbal getaufft, Dis folt er bedencken.

Als dan Ferner die Reichs abschiede und Landfriden angetogen wurden, hett man warlich derselben wenig bedacht, fein her und bruder von Ment und andre weren vbertogen und vergeweltigt 20.

Margof Jorg: Er thont doğu nichts, hett es nit gethan. Sie solten aber bedenden, was fie bagegen erftlich mit der pundtnis gehandelt hatten ac.

Darauf wurde ferner der firchen spoliation angehogen, und wischt Margaf Johan Albrecht herfur: Mein g. h. zwunge und dringe die leuth zeu seinem glauben selbst, bracht sein h. Batter zeum Erempel herfur, Item Johansen.

Befchlifilich blieben fie bej vorgethaner getreuer vermha: nung, mit anzeigung, was mennem g. h. darauf ftunde, nemlich:

Entsehung Regiments, nhemung seines Mundeleins und vormundtschafft, veriagung des Landts.

Dobu mein g. h. anthwortt gab, das sein g. badurch kaum . . . \*) Anthwurtt: Scheld und Boswicht solt man veriagen. Er were auch zeu Necht gesessen, Mit erinnerung bes teisers und ir aller pflicht und verwantnis 2c.

So wurden sie, dieweil keye M! in das Landt khommen, was dieselb von inen begert, helffen und darob leib und gutt lassen, Mit anzeeig auf meins g. h. Erinnerung des Fridens, wie weit sie frid leiben mochten.

Darauf mein g. h. mit dem Feur ein Erempel dawider gab, und das das anfangen und aufhoren bej Gott ftunde.

Stem wolt mein g. h. die herschafft in wind schlagen, thonten fie es als die Bettern vnnd zeuforderst feiner I. Bruder nit thon. Die wurden und gedechten auch dorgu zeureden und hirin iren Jungen pflegson und fie felbst auch zeubedencken.

Als dan mein g. h. hie die bede Churfl. vermhant, Ire prediger zusammen zeuschiefen mit hochster Erinnerung, was guts daraus eruolgen und das sunder zweisel einigkeit in vil artickeln gesunden werden mocht, wes dan noch streittig blieb, thont man wol also maß sinden, das man nit blutuergiessen oder entporung anrichten durst. Wolt der prediger halben keine anthwortt ge, sallenn anders, dan das Meint sagt: Es mocht villeicht und sunder zweisell gutt sein, were beraitt auf die pan bracht. Aber do hett es nit wollen von statt gehen, noch gehortt werden, und weren ursach dawider angezeigt, warumb es nit zeuthon sein solltt. Souil aber den Kriden belangt, sagt Margos Joach im widerumb, wie uor, wen es nit unsern heiligen glauben und zeertrennung desselben betress, were sein Churf. g. auch wol genagt, friden zeuhalten und surden. Aber ehe dan man den

<sup>\*)</sup> Seller hat biefen Sat nicht weiter geschrieben.

glauben untergehn lassen solt, were sein Churf. g. irer person halb also bedacht, das er ehe darob leib und gutt bein einander lassen wolt, und was er und ander dis fals keyer Wei zeusagung thetten, wurden sie auch mit den wercken und der thatt vollzies hen unnd niemandes noch ichts hirin ansehen.

Nr. 128.

(21. Jul.)

Antwort der jum Ausschuß Berordneten wegen der Sulfe

Aus ber Abschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Beplage zu Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Ausschrift: "Der vor ordensten zum ausschus antwort ber beharlichen hulf und zugs halbn wider ben Burcken 1530 am 21. tag Julij vorlesen zu Augsburg."

## Um rritt tag Julij 1530.

Aus beuelh der durf., f. und stende des hailigen Reichs iso alhie zu Augsburg vorsamlet, hat der auschus, so zu der beharlichen turckenhulf vorordent, disen nachuolgenden bericht schriftlich zusamen tragen, den sie hiemit undertenigklich den stenden eröffnen und zu ferner erwegung anzaigen, wie dan die nothurst und gelegenheit solche sorglichen laste und notwendigen handels Ires erachtens ersordert, und das durch sie die artickel mit weiterm bedencken, dan hernach gemelt, nit ausgedruckt, ist der vesachn unterlassen, dieweil Ir der stennde begern und der angessagt beuelh weiter sich nit erstreckt dann allain die ratschlege und vorzaichnus, so hieuor alhie zu Augsburg, Wormbs, Nurmberg und zulest zu Eslingen ergangen, zuersehen und daraus ainen auszug Sussarie zubegreissen und den Iren Chur und f. g. und gunsten furzubringen, Auf solchs volgender bericht an ainig zuethun aber umbstend kurzlich versast, dieweil Incen

aus angeregter vrfach nit geburen wollen, bismals weiter zufchreiten, Derhalben Ire undertenige bit, folche nach gelegenhait gnediglich zuuermerchen und Inen kainen unuleis zuzumeffen.

Auff den andern artickel, wie die Suma folche vntoftenne, so mhan die hat, am gleichmessigten und mit bester ordnung von den Stenden und derselben underthanen ausbracht und erlangt mugen werden, Dorin rj unterschiedlich artickel und bewegend ursachen angezaigt,

Nemlich das ain Ibe person, was stands ader wesenns die sein, niemandes ausgeschlossen, von beweglichn und unbeweglichn gutern, farend und ligend, auch feierennder barschafft von ve fl. Iherlich i fl. gebenn soll.

Welcher aber unter 16 fl. wert hett, foll von er fl. 1 freus ger geben.

Aber von werbenden und hanntierenden gutern foll von  $\mathfrak{v}^{\mathfrak{C}}$  fl. 1 fl. geraicht werden.

Alle gaistliche von allen Iren Rennten und gefellen, so sie von der kirchen und gaistlichem stand haben, von rru fl. 1 fl., Aber von Irem aigen vermugen und gulten, auch farender hab und sonst ererbten gutern von ve fl. j fl. gleich den weltlichen, Ausgeschaiden der kirchen clainoter.

Doch seind hierin gaistlich churf. und f. ausgenuhmen, wel che in gemainem anschlag der weltlichen churf. und f. pleiben, wie obgehort.

'Aber ber prelaten halben, fo Regalia vom Reich haben,

ift es In ferner bedenden geftelt.

Bon penfionen, abfenten und Referuaten und bergleichen nutung fol ber Zebend tail geben werden.

And das der Unnaten halben durch tale Mat. ben pebfilischer hailigkeit angehalten, damit die, so hieuor aus deuzscher Nacion tumen, widerumb erlegt, Aber dargegen In andere wege hulff und erstattung beschee, und die, so hinfurder fellig, hie aussen pleibenn und zu obbemelter hulff gewenndt werden.

Dienst und Ambegeld von je fl. 1 fl. mit auf und abkurzung beffelben bis auf ru fl., Alsban von Sbem gulden ain pfenning.

Und fol fich hierin ain Szlicher bej feiner pflicht und chriftlichem gewiffen, treuen und glauben ermanen, anschlagen und baffelb erlegen.

Juden betreffend, Sol ain Jilichs haubt 1 fl. und daruber In sonnderhait von Jilichenn hundert gulden haubtguts Iherlich auch 1 fl. geben, und sol der Reich dem armen In solchem Zu steur komen.

Die Ihenen, so fich fren zusein anmassen, als Schwaben, Francken, Schweiter ic., mit denen zuhandeln, sich auch in solch hulff einzulassen, Wit verwarnung und versicherung, das es Inen hernachmals an herbrachten freiheiten kainen nachtailigen eingang geberen foll.

## Der brit haubtartidel,

von einbringung und verwarung folder Unnlag.

Difer articel hat in sich etwa vil bedendens, aber auff drej furnemliche haubtartickel gestieft.

And erstlich das in Schem furstentumb funff eynnemer vers ordent werden sollenn, ber ainer von dem furstn, der ander von prelaten und gaistlichen, der drit von grauen, freihern und Ritterschafft, benfelben furftn unterworffen, der vierd von Stetenn, und der funfft, ab es gut in ansehung der geschwinden leufft, ainer vom gemainen man.

Bum andern, vmb weniger muhe willen, das vber folchs in Jilichem Umbt oder pfleg vier unterennnehmer verordent, vor-

mug deffelben articfels.

Aber auserhalb ber furstenthumb, do prelaten, grauen, freiherrn und die Ritterschafft zu dem Reich gehorig und kainen Landssurften erkennen, Sollen brej eynnehmer vororden, Ainen von Inen selbs, den andern von Iren gaistlichen, und den dritten von Iren underthanen.

Dergleichen Sollen In frej und Reichssteten auch brej person, aine person vom Rath, die ander von gaistlichen und die drit von Iren mitburgern vorordnet werden, Aber mit Iren und berthanen und derselben gutern, so sie auf dem land haben, sol es wie mit den churft. und f. gehalten werden.

And nachdem Seche fraiß im hailigen Reich, so sollen von Ibem berfelben feche Oberennnehmer vorordent werden, welche von allen vorgemelten ennnehmern solche erlegt gelt enntpfahen und In vorwarung Irer aller beschliessung behalten sollen.

Alle folche cynnehmer follen sonderlich aid und pflicht des, halben thuen und der aid, damit sie Iren herren verwant, Inn difer sache ledig gezelt werden.

## Der vierd haubtartidel

helbet in sich, wie folch gelt erlegt zum treulichsten an argeman bnd verdacht gehandelt werden foll, damit es zum furhabenden werd gebraucht.

Item bas taie Mat. und die Stend bes Reichs ainen oberfin haubtman vororbenen sollen, und das bemfelben fechs triegs Rette aus den fechs traifen des Reichs zugegeben werden.

Item das das friegsvolck aus den feche traifen zu Rof und fuß nach ains Iden trais gelegenhait zu solcher friegsvbung ges braucht werde.

Aus Idem Zirck aber frais ain haubtman vber fold, friegs-

In Ibem frais ainen pfenningmaister und gegenschreiber junerordenen. Item das die artickel der bestallung ober friegswolck zu roß und fuß furzunemen sein.

And foll bie eroberung, wo got gnad vorleihen murb, bem Reich pleibenn.

## Der gunfft.

Difer annschlag ist in dem Eflingischen auf sechs und in dem Nurmbergischen Unno 2c. rriij ratschlag auf zwaj ader drej Ihar gestelt.

Und das fruchtbar und gut fein foll, das zu pebftlicher hailigkeit, auch andern chriftlichen konigen und potentaten umb hulf und beistand anzufuchen, trefflich botschafften geschiekt und vorordent wurden.

Bu solchem hat der ausichus den anschlag der Turckenhulft Anno rve alhie zu Augsburg aufgericht, Sonderlich auch ersehen, welcher Summarie auff nachuolgende artickel ungeuerlich gestelt, den sie zu mehrer anzaig hiemit auch melden, und

Erstlich, das ain Iglich pfar, so vierhundert person hat, ainen werhafftigen geruften man unterhalten, Mit dem anhang, das ain pfar die andern mit anzal der personen ersezen sol und die ledigen personen sollen In disem den beerbten unnd seßhafftigen mit dem sechsten tail ires dienstlohns zuhulff kumen. Welche aber kain lohn hetten, sollen den exten tail ains gulden, ist ain schilling, geben.

Zum andern, das in gemain von il fl. Iherlichs einkumens 1 fl. durch alle stennt gaistlich und weltlich, niemandes ausgeschlosen, geraicht werden soll.

Zum Dritten, das alle Chur und f. sambtlich ve gerufter pferd halten sollenn, Aber die koniglich Mat., der Zeit Maximilian hochloblicher gedechtnus, und Irer Mat. Son, Erzherzog Philips, hierin ausgeschlossen, welche ire sonnderliche hulf barthuen sollenn.

Und das die vier bettel orden, welch aigennschafft In gemain ader sonnder haben, jhe vier closter 1 werhafften man besolden.

Solch hulff ift feche Ihar lang furzunemen bedacht.

Der Wormbfifch, dergleichen der Rurmbergifch annschlag Unno ze. pri, darauf fich der Eflingisch auch refer rirt, seint nit beihanden gewest.

Nr. 129.

(21. Jul.)

Der den Glauben betreffende Artifel in der Antwort des Rurfürsten Johann von Sachsen an den Raiser Rarl V.

Dieses Schreiben, beffen Verfaffer ohne Zwelfel ber Cangler. Brud ift, findet man vollftandig bei Chytraeus Bl. 99b-106a, bei Muller G. 673 - 685. u. bei Balch XVI., 1105., latinifch aber bei Chytraeus pag. 125-130. und bei Coelestin II., 245-248b. Duller liefert es aus bem gemeinschaftlichen Archive gut Beimar Reg. E. Fol. 40b. Ich habe biefe Acten nicht in Sanden gehabt, und fann nur ben Artifel bes Schreibens geben, welcher ben Glauben betrifft und welcher abschriftlich in den Markgraflich Brans benburgischen Acten Blatt 145 - 150. aufbewahrt wird. Gine andere Abschrift beffelben Artifels habe ich in ben Beilagen gu bes Canglers Brud Geschichte Blatt 428-432. (Reg. E. Fol. 41.) gefunden. Beral. mein Archiv G. 69. Der Rurfurft antwortet in 3 Artifeln (1. über die Belehnung, 2. über ben Glauben und 8. über bas angebe liche Bundniß bes Rurfürsten mit den Schweizern) auf die burch den Pfalgrafen Friedrich und ben Grafen von Raffau am 16. Julihm beschene Unzeige bes Raifers wegen ber Belehnung zc.

Alls auch E. fane Mi. mir deß glaubens halben ettliche besichwerliche anzeigen thun laffen,

So wiffen Eur taye Mi., bas fie mich und fouil ben glausben belanngend mit foldem auffdreiben gleich andern Stennden erfordert haben, Das uff difem Reichstag folde Zwitrachten hin-

zulegen, widerwillen zulassen vnd verganngene Irfal Christo, vnnserm Seligmacher zuergeben, dermassen gehandelt solt werden, allein eins Jeden gutbeduncken, Opinion vnd Maynung zwischen vnnsselbs In lieb vnd gutigkeit zuuerhoren, zuuerstehn vnd zuerwegen vnd di zu einer ainigen Ehristlichen warheit zubringen und zuuergleichen. Darvind dann Ich und etliche Fursten vnd Stette, eur kayn Mt. zugehorsam, Iver Mt. ausschreibens vnd beschenen surtrags vnnser vnterdenigst underrichtung und bekenntnus, wie Inn meinen, auch Irer liebben Landen vnd bej Iren Obern gelert und gepredigt wurdet, durch gezwisachte schrift Zu latein und beutsch vbergeben unnd vnns denselbigen 1), wie sich geburt hat, vnderschriben haben. 2)

Ich hab mich auch sambt gemelten vnterschribnen Inn ber vorrede der vbergeben schrift erbotten, Das wir vnns mit andern Chursurften, Fursten und Stennden gern von bequemen gleich, messigen wegen vnderreden vnnd derselbigen, souil der gleicheit nach Immer moglich, verainigen wolten, Damit unser bederseits surbringen unnd gebrechen zwischen unsselbst Inn lieb und gutigsteit gehandelt und zu einer ainigen waren Religion, wie wir alle unter einem Christo sein und streiten, gefurt mochten werden. Daran auch an unns Inn keinem, das mit Gott und gewissen Zu Christlicher Ainigkeit dinstlich sein konnt oder mocht, gar nichts erwinden soll.

Deffelbigen und das Ich mich Inn allem, das mit Gott und gewissen Immer bescheen mag, Christlichen vergleichen will, Erbiete gegen Eur kayn Mi. Ich mich hiemit ganz unterdenigelichen noch und zum uberflus uff, ein gemein und gewilligt frej Christlich Concilion, Will zu Gott dem Allmechtigen verhoffen, das sich Inn solcher unterrede Inn liebe und gutigkeit oder Inn

<sup>1)</sup> benfelbigen] ber gewohnliche Tert: "berfelbigen."

<sup>2) &</sup>quot;haben" fehlt im gewöhnlichen Terte.

angezeigtem Concilien nymer mer mit gotlicher heyliger schrift bestinden soll, Das ich mich durch meine und 1) meiner mituerwansten unterschriebene Artickel und underrichtung der Lehre bej unns von der warheit gottes 2), E. kapn Mi., alls oberstem schuzer und schirmer der Christenheit 3) entsezt habe.

Wes ich anch also mit gottlicher heyliger schrift underricht kan werden, Das von mir oder In meinem Furstenthumb gehalten oder gelert, Das wider Gott und sein gotliche schrift und ord, nungen sein solten, DarInn will Ich mich, obgarwill, wie on. Zweisel di andern meine mituerwanten auch thun werden, also halten und erzeigen, Das von eur kayn Mt., noch nyemands vermerkt solt werden, Alls ob Ich allein von Furwig wegen und ausserhalb getrengknus meiner gewissen lusst und willen hette, mich von der warheit und ordnung gottes und der heilligen Christlichen kirchen Inn einichem Zuentsezen, und nicht mer gewillt sein solt noch gottes wort, ordnung und beuelch ainhellig zuglauben unnd mit der heilligen Christlichen kirchen zuhallten.

Dann wiewol Ich Inn allem, das mit Gott und Gewiffen Imer gesein kan, uff das Eur kayn Mi. Ich 5) unterdenigsten dinft, eeren und gefallen mich hallten mocht, ungesparte leibe, gute und lebene uffe unterdenigst willig und urbutig bin. Nach, dem aber diß sachen sein, di gottes wort und ere und mein gewis.

<sup>1)</sup> vn b] Die Abschrift in den Beilagen zu Brud's Geschichte: "oder".

2) Der gewöhnliche Tert seht "und" hinzu.
3) der Christenheit] im gewöhnl. Terte: "der Kirchen".
4) Die dei Müller (S. 679.) hiernach folgende Stelle: "So will ohe auch vor alten Dingen — auf diesem Reichstag gesurt mocht werden", fehlt bei Chytraeus und in beiden Abschrift ten. Im latin. Terte dagegen ist sie vorhanden (bei Chytraeus pag. 128. und bei Coelestin II., 2466.) in den Worten: "Praeterea opus est inprimis cognoscere, quos articulos nostros alii oppugnare velint" etc. Die Ausslassung ist übrigens in der Abschrift zu Brud's Geschichte durch die Randbemerkung angedeutet: "Sequitur Articulus".

5) Der gewöhnliche Tert läßt richtiger "zu" folgen.

sen und seelen seligkeit belanngen, unnd Ich di lehre, so In meinen landen gepredigt wurdt, unnd wie Ich sambt den andern meinen mituerwannten dieselbigen nechst Inn lateinischen unnd deutschen schriften vor 1) e. kapn Mi. unnd Stennden deß Reichs bekannt hab, auch hiemit nochmals bekenne, sambt was 2) der vermuge der gotlichen schrift anhengig, sur Christich, recht und sur gottes rainen und lautern wort, ordnung und beuelch hallte und glaube, und von nyemands das widerspil auß der heilligen gotlichen schrift bewisen ist. Das dasselb unser vbergeben bekenntnus nit Inn gotlicher heilliger schrift und 3) In gottes wort beuelch und ordnung gegrundet sei:

Go haben e. fane Mi., alls ein loblichfter 4) taufer, gne: biaclich abzunemen, wie mir und meinen mituerwanten vor Gott, eur kann Mt. und ber gangen welt muglich fein wolt, von folder bekannten lehre, alls gottes wortt, ordnung und beuelch one erschrecklich und verdamblich verlezung meiner gewissen unnd on bi arofte gote lefterung, bas ich Gottes wort, beuelch und ordnung, alls di ewige und unzergengkliche warheit nicht fur gottes wort, pronung und warheit halten folt, bermaffen abgestehn, Wie Gur fane Dit. unnd onzweinel durch der widerparthenichen zunit emb. ffias anhalten an mir zubegern bewegt werben. Dieweil mir bann hallten, das dife lehr und ordnung gottes wort und beuelch fei, fo muffen Se alle widerfacher felbft fur mich vnnd meine mit verwanten prteilen und bethennen, Das vnns nicht geburt, mit foldem 5) gewiffen dauon abzustehn, Das vnns auch vor Gott und allen menfchen geburt und gefugt habe, und schuldig gemeft und fein 6), Gottes wort, Lehr, beuelch und ordnung angunes men, querthennen unnd Inn unfern landen und gebieten augetaf.

<sup>1) &</sup>quot;vor" fehlt im gewöhnlichen Terte.
2) Muller: "fambt der, was".
3) "vnd" fehlt im gewöhnlichen Terte.
4) Muller und Chytraus: "löblicher".
5) folchem] die Abschrift zu Bruck's Geschichte: "sicherm".
6) geswest vnd sein] im gewöhnlichen Terte: "gewest sein".

fen, ungehindert, weß durch menschlich ordnung oder langen wis derwertigen gebrauch dawider eingefuret oder eingebrochen ift.

Dann wie Inn meinem und meiner mituerwanten bekennt, nus mer dann an 1) einem ort auch angezeigt, So gebeut Je Gott, das man In sachen, sein wort, ordnung und gebott (Inn welchem fall man Jest ist) belanngend, Ime 2) mer dann den menschen gehorchen soll.

Darzu bezeugen es auch der veter spruch, di Inn geistlichen rechten an vil orten vnnd zum teil Inn gemeltem unserm bekennte nus angezogen sein, Das gottes wort vnnd gottes recht und ordenungen durch menschen sazungen oder widerwertige gewonheiten, wie lanng di auch gewerht hetten und gestannden weren, nicht gewanndelt oder verendert mugen werden.

Darzu verordnen und laffen auch zu alle beschribene recht, wo wider die heyligen und naturliche gottes recht von yemands mandirt oder beuolhen wurde, das solche reseript, ordination oder Mandat fur uncrefftig und unpundig gehalten werden sollen.

Daraus Eur kape Mi. abnemen konnen, wie billich mein mituerwanten und Ich bej cur kayn Mi. beschwert werden, Alls solten wir eur kayn Mi. hier Jun ungehorsam geleist haben, Zubem das eur kays Mi. wissen, welcher gestallt mein lieber bruder herzog Fridrich zu Sachsten, Churfurst selger, eur kayn Mi. Zu Wormbe sein beschwerungen des Edicts halben angezeigt, welchs doch auch of eur kayn Mi. Reychstegen, sonderlich zu Nurmberg und zu Speier den ersten, auß vrsachen, so dasselb mal In ein Instruction durch Churf., Tursten unnd Stennde ainhellig versaft sein worden unnd sich verzlichen, ein schiefung zu kay! Mi. In Hispanien derhalben zuthun, Relaxirt ist worden.

Darumb wolle eur fant Mi. Alls das haubt, fo der Christenheit Zu einem weltlichen Regirer und Obrigkeit von Gott dem

<sup>1)</sup> mer bann and im gewöhnlichen Terte: "an mehr bann". 2) "Ime" fehlt im gewöhnlichen Terte.

allmechtigen furgefest ift, fich burch nymands babin bewegen laffen, wie mir bann auch Gur tane Di. neaft gnebigelich haben anzeigen laffen, vnnd mich Inn bifer grofwichtigften fachen nicht wenig erfreuet hat, Das eur fane Dit. Je nicht gern wiber Die beillig fchrift handeln wolt, Das eur taye Di. gurutten, verenndern und beschwerlichs oder widerwertigs zuuerschaffen furne. men folt wider bas, fo Gott alls ber oberft beuelhaber 1) unnb Di ewige weisheit, aller menschen wis vnnd weisheit vbertreffend, verordent, geheiffen, eingefagt vnnd beuolhen bat. Sonndern eur tane Dit. wolle bar Inn gottes eer und ber menfchen hant unnd feligfeit gnedigelich bedennten ober Ja ofs eufferft fich Inn bifer aller tapferften und wichtigften fachen burch embffig, ungeftumb ober Emportun anhalten ber widerfacher ber maffen, wie fie villeicht gern feben und wolten , nicht vbereilen laffen , Sondern wo die hanndlung unter unnffelbst Inn lieb und gutigkeit uf difem Reichstag Ja vnuerfencklich fein wurde, Alls doch eur taue Dit mein vberfluffig erbieten, beg meine mituerwannten mit mir ainig fein, auß bem, bas vor angezeigt, gnedigelich zuuernemen baben, Go wolle doch e. f. Mi. dife großwichtigfte fachen umb mer ficherheit willen ber gemiffen, Diemeil fie gottes eere und marheit unnd der menfchen feelen haul und feligkeit betreffen, daruber mich. tigere nichts weder 3m himel noch off erden ift, Bu einem gemeis nen, freien, Chriftlichen Concilion gereichen und fomen laffen, wie eur taye Mi. gnedigelich gewilligt , auch Churf., Fursten und Stennbe vff vilen verschinen Reichstegen von megen groffe ber fachen fur notturfftig, nug und gut angeschen und befunden, auch ofe unterdenigft barumb gebetten haben, bamit ain mal ber marheit mit rechtem ernnft und pleis nachgetrachtet und ju grund bauon gehanndelt, mas recht ift, bestettiget, vnd mas migpraucht und unrecht ift, allenthalben abgethon werde.

Dann eur taye Mi. haben gnedigelich Zubedencken, wie beschwerlich, auch verkerlich gedeut und außgelegt wolt werden,

<sup>1)</sup> Der gewöhnliche Tert: ',, Befehlgeber".

das so offt von einem gemeinen, freien, Christlichen Concilion geredt, gehandelt, darumb unterdenigst und ainhellig gebeten, auch bewilligt und das gannz Reich desselbigen vertrostet ist wor, ben, unnd solt doch, so di handlung uf disem Reichstage vermoge e. tayn MT. ausschreibens unuersenklich sein wurd, Zu dem das es one das di unuermeibliche noth von aller yeht vorstehenden mis, rreuch wegen Inn der Christenheit, daruber di gannz welt vil Jar here geruft und geschrienn hat, ersordert, nicht zum surganng gereichen solt, Alls, obgotwill, eur kaye MT. Irre gnebigsten bewilligung halben got zu Lob, auch der Christenheit unnd beuor an dem Neich teutscher Nation Zu gut, nicht werden besischen lassen.

Das alles wolle Eur kape Mi. von mir nicht andere dann herzlich und gannz unterdenigelich, auch zu meiner und meiner mitzuerwanten notturst gnedigelich vermereten, und darumb, das Ich von Gottes wort, warheit, ordenung, und beuelch begerter massen meiner gewissen halben nicht abstehn kan noch mag, wider mich und Inn gleichnus meine mituerwanten Zu ungnaden nit bezwegen lassen, sondern uss bis vberflussig mein Christlich erbieten mein aller gnedigster herr unnd kanser sein und pleiben.

Widerumb alles, das Ich sonst bewilligen mag, das wider Gottes wort und mein gewissen nicht ist, DarIm 1) will Ich mich ufs unterdenigst erzeigen unnd mit gottes hillst also hallten, Das eur kape Mi. mich alls einen getreuen, gehorsamen unnd fridlichen Chursursten unnd dem Ainich Irrthumb und unrichtigsteit In lehre und Regiment herzlich leid, vilweniger solchs zufur, dern 2) geneigt sein sollt, bis zum besluß und ende meins lebens erfinden sollen.

<sup>1)</sup> Im gewöhnlichen Terte: "barauf". 2 "juforn".

<sup>2)</sup> Muller irrig:

Nr. 130.

(22. Jul,)

Umgeandertes Schreiben des Markgrafen Georg von Brandenburg an die übrigen auf dem Reichstage gegenwärtigen Fürsten aus dem Hause Brandenburg.

Aus der Abschrift in den Markgräflich Brandenburgischen Acten a. a. D. Blatt 159 — 168. Blatt 158. hat diese Schreiben folgende Ausschrift: "Meins gnedigenn hern anntwort, wie die seiner gnadenn vettern bund Brudern Inn des glaubenns sachen zum annedern mal gebenn vnnd Inn der Narration Irs furhalltenns, auch was derselben billig nachgeuolgt hatt, geenndert ist." Diese Schreiben kimmt mit dem erstern vom 19. Jul. (oben S. 93 ff.) größten Theils wörtlich überein; wir geben hier deshalb nur die Abweichungen von der frühern Redaction,

- S. 93. "Darauf auch E. 2." bis zu ben Worten S. 94.: bas haben wir wol vernommen] wie dann Ewer liebden furhalten Inn namen tapt Mt. vnnd fur euch selbs mit mer wortten gelaut hat, das wir dismal alls noch Inn frischer gedechtnus vnnd vmb turt willen nach der leng zurepetirn vnnderlassen, doch zu weitter handlung, wie wir vnnd vnnser dazumal bey vnns gehabte Neth solch Ewer furhallten angehort vnnd verstannden, zuwiderholenn oder anzugaigen vnbegebenn, das haben wir seins verlauts wol vernomen.
- S. 94. gnedigelich meinen vnnd E. 2. gannz freuntlich] gnedigelich vnnd gut gemainen, wie wir es auch von e. L. gannt freundtich vorsteen. Die Worte: "vnge, achtet einicher Berheifsung ober troh" fehlen. diennstbarkeit, auch E. L. zu erzaigen] dinstpartait zethun vnnd Inn vnnser vorelltern Fusstapffen zutretten, alls dann an unnsern vleis Inn Irer kap Mt. erwelung vnnd sennsch icht gemangelt hatt, So wollten wir auch e. Liebben gern allen freundtlichen vetterlichen, vnnd bruderlichen willen erzhaigenn. neben obgenanntem Churfursten zu Sachenn] neben dem Hochgebornnen fursten, vnnserm freundt

lichen lieben Oheim und bruber, herrn Johannfen, Bergogen ju Sachffen, Churfurften 2c.

- S. 95. fehlen nach "hannbeln " die Borte: "noch vnne berhalb ainich ungnab tragen werbenn ".
- S. 97. fehlen die Borte: "vnnd vff derfelbenn gewallts, brief durch Grer key. Mt. ".
- S. 98. nach: "angebotten" Zusah: "zugesagt und verssprochen". Nach den Worten: "gar lauter funden wurdet" Zusah: "berhalben nit stat hatt, zusagenn oder furguwenden, der beschlossen, bewilligt zuhalltenn, unnd dawider nit zusein noch zuthun verpsticht unnd In des Reichs abschiede verschrieben unnd bestgelt Eristlich frid erstreck sich nit lenger, dann auf tapt Mt. heraußtunst Ins Reich teutscher nacion."
- S. 99. fehlen die Worte: "wie vnns E. E. vonn E. E. furgewennbet." Ferner heißt es: "gethanes beschwerslichs furhallten nit vnbillich" (statt: gethanes furhallten). wie sich gepurt] wie sich vnnser vorigen Christlichenn versgleichung nach gepurt. barauf sich sein Lieb freuntlich gegeben haben] vnnd vns darauf ainer antwurt enntschlossen, wie zu ende dieser vnnser wolmeinender erz Innerung geschriebenn steet, die wir ewern liebben kainer andern dann freundtlicher Christlicher wolmainung vbergeben. Frer key. Met. lob] allein Irer kapn Mt. Lob. Nach "heyl vnd seligsteitt" Zusah: "vnnd keinen aigen zeitlichen nut noch Ichs annders." Die Stelle: "Es were vnns auch" bis zu den Worten S. 100.: "daraus volgen mocht" sehlt.
- S. 100. Zethun schuldig finnd, vnd wir vnns juthen, Ja auch leib und gut Inn allen unnsern notten und geschefften, dar Inn wir sonnderlich ordennlich recht leidenn konnen und wollen, zu unns zu seigenn unnd mit nichte wider unns. noch die allt vatterlichenn vertreg zuhanndeln schuldig sind, Alls wir unns dann. Der Schluß: "Actum Augsburg" ic. fehlt hier, dagegen heißt est: "So ist, alls vil unns sern glauben an Im selbst betrifft, das unnser anntwurt auf e. E. furhalten In kapt Mt. namen und fur euch selbst gethann

off Mannung, bas wir von vnnferm Christlichen vorhaben, welche e. L. ain Irthumb nennen, absteen follten ic.: und nit zweiuelt, Die tauferlich Maieftat wiffen, wie unns Diefelbig Ir Maieftat vnnd fouil den glaubenn belanngt mit hernach berurtem aufichreuben gleich anndern Stennben gu bie. fem Reichstag erfordert habenn, das uff biefem Reichstag folde zwitrachten hingulegenn, widerwillen gulaffen unnd verganngne Irfall Chrifto unnferm feligmacher zuergebenn, ber maffen gehanndelt follen werden, alls eins Beden gutbedunden, opinion und Maynung zwischen unne felbst Inn lieb unnd guttigkait zuuerhoren, zuuersteen unnd zuerwegen unnd die au einer ginigen, Chriftlichen warhait, die bann allein gottes wort ift, aubringen vnnd zuuorgleichen, darumb dann der Churfurft zu Sachffen, wir unnd etlich ander furften, Grauen und Stete ber fann Mt. jugehorfam, Grer Mt. auffchreiben vnnd bescheen furtrag nach, unnfer unnderthenigft underrichtung unnd befanntnus, wie Inn unnfern, auch Grer Liebben Lannden und ben Gren obern ges lert unnd gepredigt murdet, durch gezwifachte ichrift ju Latein unnd teutsch vbergebenn, unnd unns denselbigenn, wie fich geburt bat, unnderschrieben, als mit der furt vorberurt ift." Es ift dieg der Ars. titel, welchen wir oben aus der Untwort des Rurfurften v. Sachfen S. 113 ff. gegeben haben. Wo es dort heißt: "Ich hab mich" wird bafur hier gefagt: "Bir haben vnns", und außerdem ift diefe Erflarung bier nicht, wie bort, birect an ben Raifer gerichtet. übrigen Abweichungen von dem gengunten Texte find die folgenden :

- S. 114. nach den Worten: "gefurt mochten werden" der Zusaß: "vend Ewern liebden desselben hieuor etlich bequeme driftlich mittel vend weg schriefftlich vend Muntlich furgesschlagenn." Erbiete gegen E. K. M. Concistion] erbietten wir venns gegen kapt Mt. hiermit noch gannts vennderthenigelich vend zum vberstuß vf ain gemain hieuor durch die kapt Mt., auch alle Chursursten und Fursten vend Stennde des Reichs gewilligt frey christlich Concilien.
- S. 115. angezeigtem Concilien] angegaigtem Chriftlichen Concilien. Rach: "entfest habe" ber Bufat:

"Bnnd nachdem unns vonn eine tails Ewern liebden furge: balltenn ift, alls follten Inn unnfer und der anndern unfer mituerwannten vbergeben Confession zwen Artickel unnfers hailigen glaubens herauffen gelaffen fein, und alfo In ben artickeln bes glaus bens geGreet werden ic., Remlich juglauben ein heilige Chriftliche firchenn unnd gemainschafft ber beiligen, Darbu geben wir biefen bericht, das unnfere mituerwannte und wir folche zwen articel neben andern Chriftlichen ftucken- vnfers heiligen glaubens almes genn und Je vestiglich glaubt habenn unnd noch glauben." also halten und erzeigen - lafft und willen bets tel bermaffen hallten unnd ergaigenn, bas taye Dit. vnnb mengelich Inn der that febenn vind vermerckenn follenn, bas wir nit vonn ainigs furwiß oder zeitlichs genieß wegenn vnnd aufferhalb getrenngnus vnnfer gewiffen, Luft vnnd willen haben. -Buentfeten - firden zuhallten zuentfeten, alle auch vonn vnns nie gescheen ift, sonnder das wir vil mehr gewillt fein, nach gottes wort, ordnung und beuelch ainhellig zuglaubenn unnd mit ber heiligenn rechtenn waren Eriftlichen firdenn, die wir glaubenn unnd miffen, das folche heilige driftliche firch allain aus gottes wort gebornn, auch bardurch Regirt vnnd erhalltenn wurdet, dero haupt auch allein Chriftus ift, eintrechtiglich gules benn. - Rachdem aber bif fachen fein] Go find aber bieg fachen, bie, wie vorgemelt.

E. 116. bewisen ist bewisen, noch mit ainem besstendigen darthun anzehaigt ist. — muglich sein wolt] fuglich oder thunlich sein wolt. — Bie Eurkaye Mt.] wie kaye Mt. vnnd ewer liebden. — zuuil embssigs anshalten] zuuil vngleichs embssigs fur vnnd anhalten. — Diesweil wir dann nit zweiueln. — Mach "bekhennen" Zusah: "wann sie gleich nicht dann Sraigne vernunstt ansehenn". — gewest vnd sein] gewest, auch noch sein. — Gottes wort, Lehr, beuelch] gottes wortt Lere, alls des hochsten kaysers vnnd konigs himelreichs vnnd erdreichs portschaft, beuelch.

- S. 117. vnnd zum teil] wie die zum tail. Inn gemeitem vnnferm bekenntnus ] In gemeitem vnnferm bekenntnus. mugen werben] werden sollen, noch mogen. Darzu vervordnen] So verordnen. Daraus Eur kaye Mt.] Aus dem allem kaye Mt. vnnd meniglich. wie billich ] Busat: "oder vnbillich". welcher gestallt mein liesber bruder welche doch auch ] welcher gestalt das angehogen edict zu Wormbs auhgeganngen. relaxirt ist worden ] Relaxirt, auch durch vorberurt der kayn Mt. Loblich Christlich gnedig ausschen zu biesem Reichstag gesthon, sonnderlich aller ergangnen sachen halben gennhlich aufgeshaben worden ist.
- S. 118. Darumb wolle e. t. Dt. nicht wenig erfreuet hat Darumb fich bie fane Dt., als bas haupt, fo der Chriftenhait ju ainem welltlichen Regirer vnnd oberigfent von gott bem Allmechtigen furgefest ift, ongweinel burch niemands babin wurdet bewegen, wie dann Gr fay. Det. dem Churfurften ju Sachsen negft gnediglich haben angaigen laffen. -"jurutten" hat diefer Tert gang richtig ben Bufat: "Icht" eur t. Dt. molle] Gr taye Dt. werden. - mein vber: fluffig erbieten - ainig fein ] vnnfer mituerwannten unnd unnfer vberfluffig erbietten. - Dach: "au uernemen baben" Bufat: "vnnd an vne, fouil wir mit gott und gemiffen thun mogen, nicht mangeln foll, das ju driftlichem frid vnnd aintrechtigkait bient." - Co wolle boch] fo geruhen boch. -Rach den Worten : "allenthalben abgethon werde " findet fich ber bedeutende Bufat: " ungeacht bas etliche bes widertails verfurer, als die aus Grem heffigen gemut Lieber plutuergiffen feben, dan erkanntnus der warhait leiden mogen, furgeben alle follten die Les ren, fo wir unnd unnfer mituerwannten fur driftlich unnd gotts lich halten, Dauor Inn etlichen Concilijs verdambt, und barumb nit zimlich oder noth fein, berhalb ein Concilon zuhallten 2c., mit fchreien vnnd vermanen, folche Lere nur mit bem fchwert vnnd plutuergieffen aufzutilgen, fo fie boch felbe miffen, unnd aller

offennlichst am tag ligt, wie vil Bebstischer Concilien wiber gotstes wortt geirt haben, vnnb das hetz In einem Concilien etwas statuirt und volgends Inn dem andern wider aufgehaben unnd verdampt ist, alls gemainlich geschicht unnd nit anderst sein kan, wo man nit ain frey Christlich Concilion hellt, darInn allein nach gottes wort alls dem ainigen rechten richtscheitt unnsers heisligenn glaubens gehandelt unnd determinirt wurdet, sonnder ausserhalb solchs gotlichen richtscheits nach menschlicher vernunsst oder gutduncken, welchs doch vor got unnd Inn gotlich sachen ain torshait ist, wie die schriesst begeugt, handeln unnd schlissen will."—Dann e. k. Mt. haben gnedigelich zubedencken] Eshabenn auch kape Mt. unnd alle Stennde des Neichs wol zubesdennken.

S. 119. meine mituerwanten] wider vnnser mituers wanten. — Chursursten vnnd dem Ainich] Fursten, dem alle. — vilweniger — geneigt sein sollt] Ja der auch solche mer abzustellen und zuworkomen, dan zu surdern oder zuerhallten genaigt ist. — Schluß: "Actum am Freittag den 22. Juhy Anno 20. premo-

Bonn gots gnaden Georg Margof zu Brandenburg, zu Stettin, Pomern, ber Cassuben und Benden, Auch In Schlesten zu Nattiborn und Jegerdorf zc. Herhog, Burggraff zu Nurmberg vnnd Furst zw. Nugenn. "

Nr. 131.

(nach bem 22. Jul.)

Der furf. Sachsischen Rathe Schreiben an den Rurprinzen Johann Friedrich von Sachsen.

Aus ber Abschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 66 — 68.

Gnebiger furst und her, Es hat der Cardinal von Trient am tag Marie Magdalene negst uns que gast gehabt, und nach

gehaltener Malgeit mit vne vortreulich nachvolgende meynung gerebt,

Erstlich angezaigt, welchergestalt er In einem sonnberlichen freuntlichen vertrauen die Zeit mit weislandt unserm gil. hern, her, hogen Friderich en Churf. ic. seliger unnd hochloblicher gedecht, nus, gestanden, Desgleichenn auch ist to. Mat. mit sein churf. g., und were anezweisel, So sein c. f. g. hettenn bisanher leben solsenn, Es wurden sich Ir baiber, des konigs und auch seiner churf. g. angenomene freundtschaft weither gemeret und erhaltenn haben, In ansehung welcher gestalt baide heuser Ofterreich und Sachsten kegen einander verwandt, und ains dem andern hulfe, furderung und Nath erzaigt.

Nun hette sich aber zugetragen, das ein zwispaldigkeit des glaubens und sonstenn entstandenn, wiewol das unser gt? her den ainen, als kape Mat., fur einen hern hielten, den andern aber woltenn sein churfl. g. nicht annhemen. Das alles stunde nu in seinem wegk. Er aber hielte es dofur, das solche vf anratzung besonderer leuthe bescheen were, daraus dan nicht allain den baiden heusern, Sonder auch der deuzschen Nacion und gemeiner Christenhait schade und nachteil erwachssen möchte.

Dieweil er uns dan zu Praga, die Zeit, to wir zur tof Mat. vorfertiget weren wordenn, vermerett, Das unser gel. her, der churfurst zue Sachsen, auch derselbigenn Son, herzog Joshansfriderich, zue kriege und entborung ader sonst etwas widerwertigs zuerweckenn, nicht geneigt, Es wer dan, das man sich weren muste, deshalben er dan niemandes vordenkenn konth, und eher kas. Mat., auch den konigk deszleichenn gemuths auch wuste und vormerette, So segh er fur gut und nut an, ob mittel und wege zusinden weren, damit die baibe heusser wider umb zue einem freuntlichen und Rechtenn verstandt und annigkeit bracht, daraus dan baiden teilenn vil guts entstehenn mochte.

Annd wiewol dar Inne handelung furgenomen, Go bebechte er boch, das es meher bequemer und nuglicher fein folt, durch sonderliche vortrauete personen, ob dieselbigenn gleich nit In einem groffen ftande unnd ansehenn weren, Dann durch groffe heubter die handlungen furzunemen, damit es in merer geheim, auch vortreulicher, dan fonst, mochte gehalten und gehandelet werden, Es hette auch dergleichenn kaiser Maximilian In groffen fellen offt meher durch geringschehig personen, dan durch andere fruchtbars und nuklichs gehandelet.

Das wolt sein g. vns darumb vortreulicher und gueter meynung angezaigt haben, Nachdem er mit und In sonderlichem vertrauen stunde, und auch wuste, das wir zue fride und ainigkeit forderung zuthun gnaigt, nit hette vnangezaigt lassen wollenn.

Eher verhoffte auch, wo es dorzue teme, es solten mittel und wege funden werden, die zur hinlegung dieser spaltung des glaubens unnd der andern sachen zum fridenn dinstlich sein solten, unnd das daraus baiden heussern guts und nuglichs entsteen und ein sonder freuntschaft erhalten und vffgericht werden mocht. Dan wo eins seinen wegt erlangete, So wurde das andere auch her, nachvolgen.

Er wolt aber folche alles mit une anderft nicht, dan wie obsteet, aus einem geneigten gueten gemut, so er zue baiben heus fiern truge, fur sich selbs gereth und angezaigt habenn,

Er meinet es auch ben seiner Seelen seligkeit nicht anders, ban treulich und wol, und wuste auch ben seinen hochsten pfliche tenn wider kans Mat., noch der konig von dieser Rhebe nichts.

Mit dieser erbiethung, ob sein g. etwas dar Inne dinftlich ader nutlich sein solt, So wolt er sich neben andern vertrauten personen, So unser gt her, darzue verordenen mochte, darzue uffe vleissigft erbotten haben.

Sein gnade mochte auch wol leiben, das wir folche vnferm gif hern dem churft. zu Sachssenn und fein churf. g. Son, unferm g. hern, anzaigeten und seiner f. g. person vormelbeten,

Dann er ihiger Zeit fur fein person nichts lieber sehenn wolt, dan das fride und ainigkeit, und sonderlich zwuschen difen

zwaien groffen heussernn vffgericht und gemacht murde, daraus seines erachtens vil guts entstehenn solt, dorzue er sich dan treulich und vleissig zuhelffenn und zusordern erbotten haben wolt zc.

Nr. 132.

(In der Zeit vom 28 - 28. Jul?)

Melanchthon's Bedenken über die Anwendung des Sprusches Marc. XIII, 32. auf die Gegenwart Christi im heil. Abendmahle.

Aus Melanchthon's eigener Handschrift im gemeinschaftl. Archive ju Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 173. und 174. (unten Blatt 102. u. 103.). Meußtre Ausschrift: "1530. Reichstag. Augspurg auß EC.". Ueber dem Anfange stehen von Bruck's Hand folgende Worte: "die von Annbas sindt fommen." Ohne Zweisel meint er die von Nürnberg. Schwerlich ist aber diese Nostiz mit Melanchthon's Bedenken in irgend eine Verbindung zu bringen. Melanchthon schriebe es, wie es scheint, gegen Behaups tungen der Zwingslianer oder der Straßburger. Ich kenne aus ihren Schriften keine Stelle, welche über die Zeit der Abfassung dieses Bedenkens mir Licht gegeben hatte, und es läßt sich nur im Allgemeinen vermuthen, daß es in die oben angegebene Zeit gehört, wo Bucer und Capito durch den Canzler Bruck eine Annaherung mit Mestanchthon zu bewirken suchten.

Marci 13. Bon bifem tag oder fund weyff niemand, wider die Engel Im himel, noch der Son, son, ber ber vater.

Ich weys nicht wie man difen spruch wolde auff das Sa crament deuten, Es were denn, das sie wolden dadurch anzeygen, das jede natur phr eygenschafft behallde und derhalb mußte des leybs natur auch an eyn ort gepunden seyn, wie es naturlich mit eynem leib zugehet.

Nu than man durch disen spruch nicht mehr probirn, benn burch ben todt Christi, denn menschlich natur Ist ie sterblich gewesen,

wefen, Daraus volget nicht, das fie darumb nicht foltt erhohet feyn, ober das die person Christus nicht warer gott fey.

Also hatt Christus auch zugenomen ann wezsheit, wie Lucas spricht, benn ehr ist warhafft ein kind gewesen, woh ist nicht heuchelen gewesen, Ehr hatt gelernet reden und hatt zugenomen ann vernunfft, wie sonst eyn mensch, Also hatt ehr darnach Im leyden, schrecken und angst warhafftiglich geliben, da ehr geschrien hatt: Herr gott, warumb hastu mich verlassen? Solche alles ist ernst gewesen, und hatt seyn krafft sollen swach seyn, benn es ist seer eyn hohe rede: Das wort ist fleusch worden.

Also hatt ehr auch vnwissenheit ben der weyl gehabtt, vnd hatt sich die gottlich trafft nicht alle zeit erzeigt, und doch ben der weyl erfur brochen, das man warlich wisse, das Christus naturalicher gott sey.

Aus disem than nicht volgen, das Christus darumb nicht sollt vermögen hie und bort zu senn, denn Paulus spricht, Ehr sen erhohet ober alle creaturn, und sies zur gerechten gottes, das If, In gottlicher trafft, und schafft die person Christus, und wirkt an allen orten.

Ich hore aber, bas Ettlich unfer widerpart die gottheyt Christi anfechten, Da behut uns gott for, Es sehen auch die zu, die sich an sie hengen, bas sie gott nitt straffe, denn der Satan hatt gewistlich eyn grewlichen bosen lermen Im sind \*), unfer herr Christus wolle weren, und uns arme erretten und behuten, Amen.

<sup>\*)</sup> b. i. Ginn.

Nr. 133.

(28. Jul.)

Der Kurfürst Johann von Sachsen an Nicolas von Ende zu Georgenthal.

Aus bem von dem Kurfursten eigenhandig geschriebenen Orizginale im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 69. Auch bei Muller S. 685. und bei Walch XVI., 1117. — Von der Aufschrift ist nichts als Folgendes vorhanden:

... rate vnd lieben ... Nicoln vom Ende .. Jorgentaell.

Zans Gertzog zeu Sachssen K.

Lieber rat unnd getrewer, wir geben euch geneibiger meynug (sic) zeunorftebee, das wir nach von Reif. Der. auff unfere phergebene bekentnus unffere glaubens und wie mure yn unfferm fürstenthu halten unnd was wir predigen laffen, feine antwort erlanget habe, und wirt vber morgen funff wochen, bas wirs Ren. Mt. vber antwort haben , fo haben mir Ren. Mt. gebets ten'. und bie Rurr zen fachffen zeil leubenn, folche ift unne abge, folghen, wir haben nith untterlaffen und fen. Dit. geii andern mall gebetten, und bie chirr zen leihen, mur haben aber nach fenn antwort erlangen tonne, mir tonne nit andere ben unne beden, den. fonder bas wir ichwerlichen in Ren. Mi. getragen und beforge, bas unnffere eigenne freudt 1) folche zen gericht haben, ban Ren. Det, hat und noch fein wort zeugesprochen, fo lige mur athir mit groffem untoften, mur haben auch auff den heutigen tag ben uns drut halpt hiindert Pferde, und haben enn groffe fuffig porgeret, und haben rij tauffet gulden albur entleben muffen, mur fcreiben euch auch albir ben aus ber canticije auff bie anbernn articel, wur wolten gern; bas pr zeu uns wereth komen

<sup>1)</sup> t. i. Freunde.

tein Kob ürgt, wan wyr am wider wege mit gotlicher hülff herein czogen, welchs wyr euch geneidiger meynug nit haben wollen vorhalten, euch gnade zeil erczeigen sind wyr geneit. datu zeu Augsburgh am dornstag nach Jacobj anno xxx.

Nr. 134.

(29. Jul.)

Die Rathmannen und Innungsmeister ber Stadt Magde: burg an den Rurfursten Johann von Sachfen.

Diesen schonen Brief, welcher ber Stadt Magbeburg zur großen Shre gereicht, geben wir aus dem Originale im gemeins schaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 71. Teblerhaft und mit veränderter Orthgraphie findet man ihn auch bei Muller S. 696. Aleußerlich seht folgende Anzeige des Inhaltes: "Der Nath von Magdeburg schreiben des Euangelis sachn halbn, wie die iso alhie zu Augeburg sich anlassenze. Antwort liegt darin. Ob fribe oder vustrede zu hoffen ze.". Diese Antwort ift aber nicht mehr vorhanden.

Dem Durchleuchtigsten Bochgebornn Jursten und hernn, herrn Johan se hertzogenn zu Sachssenn, des hepligenn Non Reichs Ernei Marschalbnn und Churfursten ic., Landtgraffenn In Doringen unnd Marggraffenn zu Meyssenn, unserm gnedigsten hern.

Durchleuchtigfter Hochgeborner Churfurst, Ewirn Churfurstlichenn gnaden Seyn vnser willige dinfte allegeit zuworn berenth, Gnedigster Churfurst vnnd herr, Diewenll ewir Churfurstlyche gnaden ist In mergklichem anliggende der gangenn Eristenheit In fremden landen groß bemuhet, und ungehweyselt nicht Im geringen wyderstande, unther dem heerpannip unsers henlandes Ichu Christi zu schwerem kampffe stehenn, wunschenn und bittenn wir auch In gemein tegelich von Godt dem hern stergte, gedulth, gnade unnd Im tewwerem worthe Christi froliche Sygefectungh, welche wyr mith großem verlanngenn, doch alles nach des bern willen, erwarthenn , Und wiewoll nicht zwenfelnn , Suns themabil bie fache bes hern Sft, auch alles, was die Gotliche ehr betrift. In feiner dreftigen gewalt, ane ymandte vorhinderungh Ihme fuerbehaltenn, Unnd auch alfo gemyflich ergebenn wirt, Dar zu vorlangft, es tomme und ergebe, wy es dem bern gefel. ligt, ben feinem ewigem vnnb unbetrigelichem mahrem worthe au blepbenn, In bem nichts abefcheumen, fchregtenn, noch bringen aulasen, mith wolgeherbetem vnnd guthem gemuthe. In biefelb: tige seyne gewaltige handt: doch In diffem allinthalben mith bitt auf Gotliche anade: wir und begebenn, hettenn bennoch, wir es fich ist bes bepligenn Guangeliens halben gutragen magh, aber gu meldem ende es lauffen mechte, gerne wuffenheit, Domith wur uns eblicher mahfenn ewirn Churf. g. unnd andern jur dinftlickeit, auch In unfer felbft notorft, ethwas gefchigft machenn, unnd alfdann nicht vberentt mochten werdenn, bfunder mith hilffe des bern fennenn und unfern fennden miderauftebenn. Gnedigfter Churfurft unnd herr, diewenll unfer zeeitlich troft vornemelich auf ewirn Cuhrf. g. rauwet, Bitten berwegenn mith aller dinftlickeit gang fleyffigt, e. Churf. g., Geo vhill als fich lendenn wille, und ber fachenn gelegenheit, ab frides zuhoffenn, aber wentherungh auff unbentl zubeforgenn fen, mith gnadenn vorftendigenn. Gulchs bmb e. Churf. g., welcher myr auch ju Gots lichem lobe unnd ehre, auch viler landenn unnd lewthen gnedigem trofte, alucffeliger beymtunft erwarthenn: wollenn wir zunordis nen unfer schuldigenn pflichte nach, allegeit mith ungespartem flenffe willigt unnd berent fennn. Datf, unter unfer Stadt Ges creth frentage nach Jacobi apli Unno 2c. ppro.

Rathmann und Innungsmeifter der Alten Stadt Magdeburgt.

Nr. 135.

(3. Auguft.)

Ausgug aus dem deutschen Texte der Confutation ber Augsburgifchen Confession.

Aus den Markgrässlich Brandenburgischen Acten zu Nurn; berg Nr. 17. Blatt 172—176<sup>b</sup>. Dieser Auszug rührt noch von dem Reichstage selbst her und ist deshalb eben so wichtig wie der, welchen man in Luther's Werken (bei Walch XVI., 1267 ff.) sindet. Aus der Mainzer Abschrift des Originals hat bekanntlich Ed. Gf. Miller einen Abdruck des vollständigen deutschen Tertes der Constutation geliesert. \*) In den früher bekannten verschiedenen Redactionen des deutschen Tertes hatte man nur spätere lederschungen des lat. Tertes. Bergl. Bertram's litter. Abhandlungen IV. Stuck S. 117. und 122. und die Einseitung zu Musser Edbrucke der Constutation pap. LXI. ff. — Ueber die Geschichte der Litteratur dies ser Constutation vergl. auch meine Anmerkung in dem ersten Hefte des Archives S. 74.

Ongeuerlicher behalt, was feve Mit. Inn schriftenn ben chur und Sursten zw antwort geben 39 Augusti Unno 1.5.30.

Ir Mayestat hett des Chursursten von Sachsen sambt ans derer Fursten und der Zwo Stet obergebene schriften gehort und seibs verlesen unnd dieselbigen etlichen namhasten dapfern geler; ten unnd Erbarn Mennern, auch von frembden Nationen zugesstellt, mit beuelch, was hierunder Christlich, nit zuuerwersten, was aber nit von der kirchen angenomen, offzumereten. Derselben verzaichnus hett Ir Mi. auch verlesen und Ir gefallen lassenn und bedacht, das Inen den Fursten die anntwort zugeben were:

Der erft artickt vonn der trifaltigkeitt ze. Ift anzunes men ze. dieweil der mit dem Concilio Niceno stimbt vnnd von der Ron firchen angenommen, und werden billich die keher Inn solchem artickt benennt, verdambt.

<sup>&</sup>quot;) "Formula Confutationis Aug. Conf. cum Latina — tum Germanica — nunc primum in lucem edita. Cum edd. vulgg. contulit notisq. illustr. Ch. G f. Müller." (Lips. 1808. 8.)

Der annber artiel Ist anzunemen Inn dem, das er bekennt die Erbsund ein ware sund sein, und werden derhalb billich die alten und neuen Pelagianer verdambt. Aber Inn dem artiell wirt verworffen die beschreibung der Erbsund, dergleichen das die Erbsund sej unnser pose begird, welche nach dem tauf pleibt. Dann dise Artiel sein Martin Luthers und vormals durch Babst Leonem seliger gedechtnus billich verdambt.

Der britt wirt gar angenommen.

Der viert, darInn die Pelagianer verdambt, wird ange, nommen, mit vil allegirung der schrifft. Es wirt aber verwor, ffen, das darInn gemelt, das die werck, so mit der gnad gottes geschehen, nit verdienstlich sein solten, dann das sej ein tezerej der Manicheer unnd von der tirchen verworssen unnd wirt solche durch vil schriften bewert, Inn welchen das wortlein belonung steet. Bekennen doch, das die werck nit von In selbs, sonnnder durch die gnad gottes verdiennsstlich seien.

Der funfft, Das der geist durch die Wort und Sacrament geben werd als durch Instrument, wirt zugelassen. Alls aber Im selben Artickl von dem glauben gemelt wirt, soll versstanden werden von dem glauben, so durch die lieb wurft, nit von dem plossen glauben. Es wirt auch gemelt, das Inn dem tauf nit allein der glauben, sonder auch hoffnung und lieb eingossen werden.

Zum sech sten bas ber glaub gute werd bring, wirt zuge, lassen, und barauff vil schrifft so von den werden melden, angezogen. Das aber die rechtsertigung allein dem glauben zugeben, wirt verworssen. Dann es sej wider die Emangelisch warheitt. Darauf werden vil schriften angezogen und nemlich das Paulus ad Corinth. 13. schreibt, DarInn Paulus clertich anzeig, das die rechtsertigung nit allein des glaubens sej, und werden die spruch, so von dem gesat oder werden des geset lauten, das sie nit rechtsertigen, ausgelegt sine lege .1. \*) circumcisione et sabatho.

<sup>\*) =</sup> id est.

Der sibend artickl, das die kirch sej ein versamlung det heiligenn, wirt verworssen, als Wicklesisch und Im Conncilio zu Costnie verdambt, auch wider die parabel des Ewangelij von dem demnen unnd von dem vischgarn. Doch werden die Fursten gelobt, das sie bekennen, das Christus bis zu ennde der wellt bej der kirchen pleib, vand das die geennderten gebreuch der kirchen die ainigkeit der kirchen nit zertrennen, soll verstannden werden de particularibus ecclesis, aber nit von den gebreuchen der gemeinen kirchen.

Der acht artickl wirt angenommen, bas die posheitt ber biener nit hindre an reichunng der Sacrament, dieweil es auch

allso bekannt die Romisch firch.

Der je Artickl wird auch angenommen und werden billich barInn verdambt die widertaufer, werden auch billich alls aufrruisch Im Reich gestrafft und wirt darInn gemelt alls ob sie ver sach du ber Baurischen emporung Anno 25. geben hetten.

Der r Artickl wirt angenommen. Doch das die Fursten dabej bekennen, das unnder Ider gestallt der gannt Christus sei, dann sonst wer es leib on plut, und also thet wider die geschrifft, das Christus sei entstannden unnd nimer sterb. Dergleichen das die Fursten In also under den gestalten wein und prots bekennen, das die substannt der beder In den leib und plut Christi verwannbelt und nit mer prot oder wein sei. Unnd werden billich hier Inn die neuen Capernaiten verworfsenn.

Der rj Artickt von der absolution wirt angenommen, Doch das die Furstenn darauf Ir underthan anhalten sollen, Zum Jar ein mal zu Offerlichen Zeiten zubeichten und Sacrament zugeen nach der sahung Omnis vtriusque serus. Ind das Ire Prediger das volk ermanen allenn vleis furzuwenden, alle sund, so In zuwissen, zubeichten vund nichtz mit wissen zuwerschweigen, wand zu beschlus der Beicht In gemein fur alle vergessne sund absolution zubegern.

Der rij Artickl wirt das erft teil angenommen, Aber das annder teil, so allein zwej teil der pus meldet, wirt verworffenn, alls verdambt von Babst Leone dem gen, wirt auch nit anger

nommen, Das man die genugthuung verwirfft. Sonnber foll all, weg Inn der beicht ein pus fur die genugthuung vfgelegt werden. Ind werden darauf vil spruch de penitencia aus altem und neuem testament eingefurt, auch Canones penitentiales. Es wirt auch ausgelegt, Christus hab fur unns genug gethon, so wir Inn seine sus stappen treten und seinen werden volgenn und die ufgelegt pus vollbrinngen.

Der riij. Artickl wirt angenommen, boch das der von allen siben Sacramenten verstannden werde, auch die Fursten Ire vnnderthan zu haltung der Siben Sacrament anhalten.

Der riif. wirt angenommen, Doch bas durch das wort ordennlich berufft verstanden werde nach ordnung der geist, lichen recht, und das die Fursten Inn Irn landen niemands zulaffen, er sej dann zuuor durch die Ordinarien eraminirt und In. uestirt.

Der rv. wirt angenommen, also das die Fursten die Ord, nung der gemeinen kirchen, auch der sonndern kirchen In Irn landen hallten und ob der ettlich abgangen, die wider vfzurichten verschaffen. Der ander teil dis artickels wirt verworffen.

Der roj, roij, roiij, vnd rir, werden angenomen ond In dem roiijten vil schrifft vonn dem freien willen anzogen, ond angezaigt, wie das der recht weg sej zwischen den manicheern ond Pelagia, nern vom freien willen zureden.

Der er. Artiefl wirt genennet ein enntschuldigung Jrer pre, biger, Doch wirt barInn verworffen, das die werd nit sollen verdienstlich sein. Doch wirt bekennt, das sie nit anderst vers biennftlich sein, denn aus dem verdienst Christi.

Der rrj. Artickl von anrussung der heiligen Ist gar nit zulestlich; sonnder ist vor rjC. Jarn verdambt; werden vil schrifte angezogen er antiquo testamento de Onia und das die Engl sur und bitten, und dieweil Christus unser haubt fur und bitt, warumb nit auch die heiligen als glider des leibs Christj. Item wie Ciprianus Martir Cornelio geschriben und In gebeten, post mortem sur In zubitten. Und werden vil schriften eingemischt von furbitt der Tebendigen lautend, als ob man die auch verlaugnet, bergleichen von vererung der heiligen.

#### Das ander teil.

Wirt vnbillich fur ein mistrauch erzelt die communion der leven vnder einer gestalt. Dann dis In potten buch also von den Apostesn gehalten. Dergleichen hatt Christus die Jungern zu Emaus vnder gestalt des prots communicitt, wie Ambrossus, Hilarius vnd annder auslegen. In ist angezeigt Inn einer sigur des alten testaments mit den sonen helij, alls sie vom Briester, thumb gestossen, allein des prots teilhafftig wern. In das die Briester vnd Bischof Inn den allten Canonibus, so sie gesundet, ad comunionem Laicam gewisen und der Briesterlichen beraubt. Item das noch heut bej tag der Babst, Cardinal, Bischof, so sie franck, im bett numen \*) die ein gestalt empfingen.

Item bekennen, das es Inn etlichen kirchen etwo gewondeit gewesen, vnder beiden gestalten den Laien zurächen, sej aber propter periculum stillschweigend abkommen. Item dieweil etlich keiger vermeintten nitt den gangen Christum under einer Jeden gestalt seyn, Denselben zubegegnen hab es die kirch vsgesetz, den Leien under einer gestalt zugeben. Wie dann auch der keizer Nesstorius Mariam verneint Theotokon; sonder nant sie Christotokon; hat das Concilion verbotten den namen Christotokon. Es werdenn auch viel perickel anzeigt, so man den wein ober die gassen truge. Item In solcher vile des volcks und das man nit wol geschirr dozu haben mocht, und so etwas oberplib, mocht essig werden.

Deshalben fie billich und wol zu Coftent und Bafel beschloffen Inn bensein viler Chur und Fursten, Grauen und vom Abel, das die Leien unnder einer gestalt Communicirt werden sollen.

Deshalben an die Fursten zubegern, das sie sich hie nit teiln von den andern Christen, damit die teutsch nation nit proscissaatie geacht werde.

<sup>\*)</sup> d. i. nicht mehr als.

Der fpruch: trindt baraus alle, fej allein zu ben Apostein alls Brieftern gefagt.

Es wirt auch vnbillich die Procession mit dem Sacrament verworffen, dieweil die Fursten dar Inn den waren leib Christi bekennen, der dann ein konig der Eren 2c. Warumb man In dann nit Eren wollt? Es werd auch darumb das sacrament nit geteilt, dieweil under Zeder gestallt der gang Christus fej.

## Die Pfaffen Ge belanngendt.

Dife ber Fursten beger sej wunderbarlich zehoren, dieweit seither ber Apostl Zeiten die teufchheitt bej ben Brieftern gewert.

Calirtus Papa ein martir indigit celibatum.

Im anfang der firchen seien Celcut erwelt worden aus mangl der Personen. Dieweil aber pat die firch gemert, fej es nit mer von noten.

Es fej ein tegerej Jouinianj von alter her verdambt, Der halben von Furften und Steten zu schmach dem heiligen reich nit zuleiden.

Melius effe nubere, quam vri fej war In ben, bie teufchbeit nit gelobt.

Non \*) omnes possunt capere hor verbum. Sie seien auch nit all geschieft zum Briefter stand. So einer aber Briefter werd, mag er burch gebett, raften, castenung bes leibs, flucht ber occassion nit vmb weiber wonen, nit Im haus haben, durch lesung ber geschrifft die ersten gedancken tanquam paruulos ad petram Christum allidiren und zerknischen ze. \*\*) keuscheitt erlanngen.

<sup>\* \*)</sup> In ber Handschrift heißt est: "Run".

<sup>\*\*)</sup> Im latin. Terte bei Muller . 74, heißt es: "parvulos suos denique allidant ad petram (petra autem est Christus), carnales cogitationes reprimant " (wofür es im gewöhnlichen Terte richtiger heißt: "id est carn. cogitatt. repr. ", und im deutschen bei Muller S. 168.: "und sp die flainen Kindes lein, das sein die leiblichen bosen Begierben, gerkhnischen an

Die Orientisch firch neme allein an, die vor weiber gehabt, nemen aber fein weiber In Briefterstand.

Bil Concilia werden genannt, die es verbotten.

Erescite et multiplicamini sej gesagt, do die welt nit besett. Aber dieweil ph souil volcks, das man einander schier erdruck, hab das gebott ufgehort.

Bum befchlus fej die Pfaffen Ge nit guleiben.

#### Die meg.

Was Inn der fursten mes mit der Ron kirchen gebrauch sich vergleicht, wirt angenomen. Was aber dem nit gleich, wirt verworffen.

Das fie In Lateinischer sprach, fej nit contra Paulum ab Cor: ri. Dieweil ber Briefter In namen ber gemeinen tirchen bo stenbe, Die Lateinisch sej vnnd verstand.

Es fej die meß Inn Hebreischer sprach veque ad tempora Adrianj gehalten worden.

Sej kein mißbreuch, das die dem altar dienen, vom altar leben, so man auch gestiffte Rhenten und gulten hatt, werd die mes nit umb gelt gehalten.

Das die besondern meffen abgethon, sej zustraffen, mag nit erlitten werden, bann do burch der gotes biennst geringert, ber Stiffter letter will zerbrochen, die lebendigen Ir andacht und arsmen selen Ire trofts beraubt.

Das die meß ein opfer, wirt durch schrifften und ler bes wisen. Sej eir teterej der Arrianer, wider die Augustinus geschriben.

Wirt Im alten testament durch Malachiam angezaigt ein Rein opfer.

dem Belfen " ic.). An dieser Stelle wenigstens kann es keinem Iweifel unterliegen, daß der Concipient auch von dem lat. Berte Kenntniß batte.

Wirt die Prophecej Danielis von vshorung des opfers ett, licher tag anzogen, wie die noch nit erfult, Aber ph erfult In der kirchen, do man alle messen abgethan, nimer sing, nimer lese, kein kerzen mer prenne, altar zerristen, pild heraus geworssen, vnd gar od stand. Deshalb allen Fursten und hern Im heiligen Reich einzusehen, damit sie nit Inn erfullung der Prophecej vrsach geben.

Paulus, Barnabas 2c. haben In Actis meß gehalten und ward genannt In der neuen translation geopfert zu Antiochia. Act: riii.

All alte Doctores haben die meß fur ein Opfer fur lebennbige und tobe gehallten.

- Der namen Mch geb es auch. Dann In hebreo hais misbeah ein altar. daher tum meß, of welchem altar man opferte. Und Grece heist die mes Lithurgia. So heis facere an vil orten des alten testaments opfern, doher Christus gesprochen: hoc facite ... \*) opfern.

### Bon gelubben.

Seien Im alten und neuen testament gegrundt; Bas da, wider, Ift feins wege zugedulden, Die glubd seien vor den Clostern gewesen. Der spruch Christi: Ber do nit verlest weib, kind, acker, matten zc. ward of die Closter glubd gezogen.

Die Fursten werden ermant, das sie die Closter reformirn, wie Ir vorfarn die frommen Fursten gethan, und die wider Ir glubd handeln, straffen.

Merden vil geschrifft fur die glubb und keuscheitt angezogen und besonder, das man Jun phigen Zeiten hab gesehen, das vil Closter frauen ehe alle trohung und zwang haben wollen leisden, ehe sie Ir glubd verlassen, und derhalb mer bestenndigkeit, dann etlich mans personen erzaigt.

<sup>\*) =</sup> bas ift.

# Bon geiftlichem gewalt.

Difer Urtickl fej heffig geftellt.

Das Inen Ir geistlich freihaitt plibe und nit zugebulden im Reich, bas einicher ftand die Inen neme.

Das fie haben beide gewalt zupredigen und zuregirn.

Darumb wirt verworffen, was bieber wider der geistlichen freiheit furgenomen Im Reich.

Item auch von der Christlichen freiheit, das die kein freiheit, sonnder mutwill und ursach zu ufrur sej, welche die el. tag nit fasten, fleisch effen, nit beichten, mißbrauchen sich Christlicher freiheit.

Migbrauch lob man nitt, sonder Jederman begert die mit gemeinem rath aubeffern.

Man bekenne, das der geistlich Stand abgefallen. Do er: beut sich keye Mi. mit allem vleis zureformirung deffelben zu: helffen.

# Bum beschlus.

Dieweil feye Mt. vermerckt, das die Furstenn In vil studen mit Ir Mi. einhellig und vil Irthumb verdammen, die In etlichen puchern, so Im truck ansganngen, begriffen: So hoff teye Mi., das sich die Fursten In den vbrigen Urtickeln auch mit der kirchen verglichen werden. Das will Ir Mi. In gnaden erkennen und zu gutem nimer vergessen. Dann wo nit, das doch Ir Mi. nit verhosst, mogen sie gedencken, das Ir Mi. sich hierunder, wie sie sich des als ein oberster Vogt und beschirmer der tirchen schuldig erkannt und Im gepurt zuhalten, verursacht wurde.

Dis ift ungeuerlich die meynung, so vil In eil verzeichnet hat mogen werden, ausgeschiben die allegation der geschrifft; wies wol etlich ding mocht mit andern worten gelesen worden sein. Deshalb man nit eben of dise verzeichnus ganng vertrauen soll, Sonder allein ein gemeine Summa daraus verneme 2c.

Nr. 136.

(3. Auguft.)

Barianten zu dem latinischen Texte der Confutation.

Diese fur die Geschichte bes Tertes ber Confutation bochft wich tigen Barianten liefert ber handschriftliche, gleichzeitige Tert ber Con: futation in ben Reichstags: Acten vom Jahre 1530 im Ronigl. Baier: ichen Beheimen Staatsarchive ju Munchen P. I. Nr. 5. Fol. 137-171. Man hat icon langft verschiedene Redactionen bes lat. Tertes ber Confutation entdecit, und Duller weift a. a. D. funf verfchies bene Ausarbeitungen nach. Fur die vorlette vom 30. Jul halt er die Redaction, in welcher die in der Stifts Bibliothet ju Bein aufbes wahrte und vom Bifchof Jul. v. Pflug berruhrende Sandidrift er: Diefe hat Muller befanntlich a. a. D. abbrucken laffen, und dazu mit großem Fleige bie Barianten ber verschiedenen andern Abbrucke gegeben. Gehr mahr fagt er in ber Ginleitung pag. LV .: "Erat ergo etiam theologis Pontificiis confutatio variata et mutala, sicut Lutheranis variata Aug. Confessio, nec habebant sane, quod tam tragicos ederent clamores et tanta linguae intemperantia contra Melanchthonem einsque mutatam consessionem furerent." Mochten boch die Gegner unferer Rirche endlich einmal diese Wahrheit fich gu Bergen nehmen, und mochten fie wegen ber Darianten, welche die pericbiebenen noch von bem Reichstage herrührenden Sandichriften und Die erften Drucke ber Angsb. Couf, barbieten, nicht langer gegen biefes Blaubensbefenntnig und noch mehr gegen feinen Berfaffer mit ben uns gereimteften Schmabungen auftreten. Ihre eigene Confutas tion unterliegt ja gang berfelben Erfcheinung! Die Munchener Sanbichrift bie Confutation nicht in ber Geftalt enthalte, in welcher fie am 3. August erschien, feben wir g. B. aus ben Worten am Ende bes Prologs: " Eadem Caes. Maiestas supradictis Principibus et Civitatibus tradendam decrevit", wofur es im gewöhnlichen Terte heißtt ,, ut in ea - omne dissidium tollatur, in praesentiarum (al. praesentia) recitari jussit hoc modo", unb aus ben Worten bes Epilogs: "hac sua responsione diligenter perspecta", wofur es im gewohnlichen Terte: "audita et intellecta hac responsione" beift. Denn aus beiten Stellen erhellt, bag fie aus einer Zeit berrubren, wo man entschloffen war, die Con: futation ben Euangelischen ju übergeben, mabrend man es fpater und gulest fur beffer hielt, fie ihnen nur portefen ju laffen. erscheinen in der Munch ener Sandschrift der ihr allein eigenthums liche Schluß bes Prologs und noch mehr ber Epilog viel harter, als im gewöhnlichen Terte. Jedoch ift nicht ju überseben, daß der Pros

log und Epilog nicht von den fatholischen Theologen herruhren fons nen; beiber Urfprung ift nur im faiferlichen Cabinet felbit zu fuchen. Man fann also die Thatsache, daß auf Befehl des Raifers die Theolo: gen bes Begentheils die Confutatio oftere umarbeiten mußten, nicht auch auf den Prolog und auf den Epilog anwenden. Die Confutas tion mar von den Romaniften fruber in einer folchen Geftalt ausges arbeitet worden, wo immer von dem Raifer als einer britten Perfon Die Rede mar und wo die Theologen es waren, welche die Confuta; tion birect geben wollten; bas mar aber unpaffend, weil bie luther. Kurften und Stadte ihr Bekenntnig in ihrem Namen und nicht im Namen ihrer Theologen dem Raifer und bem Reiche übergeben hats ten, und darin lag ein vorzüglicher Grund jur oftern Umarbeitung ber Confutation. Offenbar muß es baber auch in ben Dainger Acten (f. Muller's Prolegomena p. XLII.) heißen: "Churfurften, Rurften und Stendte achten fur gut, bag bie Wibberlegung, fo ben funf Chur : vnd Furften auf Ir Befantnug verlefen werben foll, in Ranf. Mai, namen und nit der gelerten gestellt werde. " Dils ler las bafur unftreitig unrichtig: " und mit ber gelerten". machte fogar irrig baraus eine befondere, nach ihm die britte Redace tion ber Confutation, in welcher fie im Namen bes Raifere und ber Theologen geftellt worden fein foll. Fragen wir aber nun, ob die Redaction des Tertes in der Dund ener Sandichrift einer frubern ober fpatern Beit als ber angehore, in welche ber Tert ber Beiter Sandichrift fallt, fo hat die Beantwortung biefer Frage ihre gros fen Schwierigfeiten. Denn diefer Tert ftimmt fowohl in ber Aufnah: me, als in ber Austaffung vieler Stellen, gegen ben Beiter Tert, . er ftimmt aber auch auf ber andern Geite mit dem Beiger Terte ofters überein, wo der gewohnliche Tert abweicht. Es ift darum nicht unwahrscheinlich, bag er ber Beit nach zwischen ber Redaction ber Beiger Sanbichrift und zwischen dem gewohnlichen Terte mitten inne fteht.

Die Barianten felbst knupfen wir lediglich an Muller's Absbruck, und auf biefen beziehen fich die vorgesetzen Seitenzahlen.

### Erfter Theil.

Die Abschrift hat feine Aufschrift; auch die Angaben: "Prima Pars" und "Prologus" fehlen.

# Prolog.

Seite 1. quam primum confessionem] cum primum fidei Confessionem quandam. — ciuitates] duas Ciuitates. Seite 3. firmior maturiorque] firmius maturiusque. — nonnullis — eruditissimis] Nonnullis viris diuersarum Nationum in sacris litteris eruditissimis, moribus probatissimis, et ab omni priuato affectu admissis. — Mai. suae Caesareae] Caesareae Maiestati. — Quam etiam] quam sane.

Seite 4. commune stud. salut. perlegit] communis salutis studiosa, accuratissima diligentia perlegit. — et statibus] ac statibus. — omnibus] Rusat: eam. — et cum] et quae cum. — conue-

nientem] consentiat.

Seite 5. deque] fehlt. — eisdem] Eadem Caes. Maiestas supradictis. — his verbis] Velut suam, suaque publica Auctoritate roboratam, Et ab omnibus perinde Sacri Romani Imperii membris et subditis vnanimi consensu (.vt omnis de fide et religione discordia tollatur.) acceptandam.

#### Artifel I.

Die Angabe der Zahl der einzelnen Artifel 1 — 21. und ihres Inhaltes fehlt; dagegen ift im Eingange jedes Artifels seine Zahl bestimmt worden. — Die streitigen Artifel aber haben ihre Ueberschriften.

Seite 7. habendum] habitum. — trecenti] Niceni decem et octo. — sanctimonia] Zusag: vitae. — ac diligenter] et diligenter. — elaboratis] fehlt. — diffinierunt] desinierunt. — confessis] fehlt.

### Artifel II.

Seite 8. acceptat] comprobat quidem. — nov. Pelag. damnant et vett.] damnant Pelagianos et Nouos et Veteres. — At quod ad declarat. art. pertinet] Ad declarationem Articulj. — nascantur] nascuntur. — ad Deum] erga Deum. Goen so gleich darauf. — in hoc — reiicit] Sacra Caes. Mtas reijcit. — plus] potius.

Seite 9. primum] recens. — Filii] Tui paruuli. — Pari passu reiicit] Sed et eam reijcit. dum] Qua. — remanet] remaneat peccatum. — Nam sic damnati sunt] Jam pridem enim damnati sunt a sede Apostolica. — more] fehtt. — in puero] 3usat: post baptismum. — remorante ingressum] remorante animam ab ingressu.

Seite 10. desinit] desinat. — hanc Principum declarationem — confessio fidei edatur] viique acceptaret, Quandoquidem et iuxta B. Pauli sententiam omnes filii irae nascimur Ephes. 2. Et in Adam omnes peccauimus, Roma. 5.

#### Artifel III.

quod confessio — C. M. offendat] quod Caesaream offendat Mtem. — ferme] fehlt. — potius] scilicet. — "esse" (vor: incarnatum) fehlt. — hum. nat. assumtionem] humanam naturam assumpsisse.

Seite 11. descendentem] descendisse. — resurgentem] resurrexisse. — ascendentem] et ascendisse. — et quod sedet] sedeatque. — C. M. a Principib. — approbauit] schlt.

## Artifel IV.

Quartum Articulum — quod in eo] Quod in quarto Articulo. — "sunt" (nad): arbitrati) fehlt. — seclusa Dei gratia] (.seclusa gratia Dei). — in hoc acceptat — confessionem] Caes. Mtas. acceptat.

Seite 12. catholicam — consentaneam] catholicum — consentaneum. — expresse hoc] hoc expresse. — "quod" (nach: testantur) fehst. — Christus enim] Et Christus. — misit me] me misit. — Vnde — exprobrat S. Paulus] et Paulus. — Sana est — tota ecclesia] fehst. — praetendant] intendunt. — improbare] improbari. — C. M. h.

art, admissum]—Id Caes. Mtas admittere. — dicit] reijcit. — quod plus consentiant] Eoque plus consentiat.

Seite 13. sanctae (vor: catholicae) sest. — et omnino] Omnino namque. — opera] Zusag: nostra. — Nam] Etenim. — Nach: "consummaui" ber Zusag: sidem seruaui, de reliquo reposita mihi est Corona Justicie, quam reddet mihi dominus in illa die Justus Judex. — 2. Tim. 4] Zusag: et Corinth. scripsit. — Et (vor: oportet) sest. — omnes] sest. — referat vnusquisque] vnusquisque referat. — ibi et] ibi est. — protector] propterea. — Es aias] Zusag: inquit. — cum ipso] coramillo. — iterum c.] item Isaie. — colliget te] colliget hoc. — Hinc] sic.

Seite 14. pro denario diurno] diurno denario, qui et dixit, Voca operarios et redde illis mercedem, Math. 20. — Hinc dicit b. Paulus — conscius] Sic Paulus — conscius inquit. — mercedem propriam] propriam mercedem. — Contra — remanere ecclesia] fehst. — Vnde] Attamen. — vitae aeternae] vita aeterna. — Et S. Johannes] Sic S. Johannes. — Ambulabunt] Ambulabant. — b. Paulus] S. Paulus. — sortis] salutis. — Hinc ergo — apperiet (©. 15.)] fehst.

## Artifel V.

Seite 15. Articulum quintum — acceptat] In Articulo .50. — a Deo] fehst. — Instrumenta] Zusat: Caes. Mtas comprobat. — Sed quod de meritis — S. 16.: tota ecclesia fidelium] Quod autem fidei mentionem faciunt Principes, Caes. Mtas eatenus admittit, quatenus de fide non sola, vt eorum Concionatores male docent, sed quae per dilectionem operatur, vt Apostolus recte docet ad Galatas 5., intelligatur. In baptismo enim non sola fides, sed et spes caritas-

que simul infunduntur, vti declarat Alexander Papa 5. Maiores \*) de baptismo et eius effectu, quod et longe antea docuit Joannes Baptisla de Christo loquens Luc. 3. lpse vero baptisavit (Schreibsehler st.: baptizabit) in spiritu sancto et igne.

#### Artitel VI.

Seite 16. ratam gratamque - confessio-

nem] ratum gratum habet.

Seite 17. remittit] inuitat. - vt (vor: sapiens)] nam. - ait] inquit. - Nach: operare Jufat: "Eccl. 9." - Deus enim - sicut respexit in Abell et deus respexit ad Abel. - post sel Rus fat: vt custodiant viam domini, et facient Judicium et Justitiam. - Genes. 18.7 Gene. 15. - Per ] Etper. - dicit ait. - hanc rem etc] hanc rem, Benedicam tibi et multiplicabo semen tuum. - ieiunium] in Jeiunium. - Jonas] Jone (= Jonae). -Pauli] Zusat: dicentis Ergo. - tempus habemus] habemus tempus. - operemur] operemus. - ad omnes - enim nox cum] ad omnes, maxime ad domesticos fidei. Ad Galla. 6. Ait enim Christus, Venit nox quando. - Opera enim] Quoniam opera. - in (por: eodem) febit. - nam opera - excludenda] opera non excludentur. - et (vor: honor) fehlt. -Rom.] ad Roma. Mit bem Bufate: quid quod Dauid, Christus, Paulus testantur, quod dominus redditurus est vnicuique secundum opera eius. - Ideo] Propterea.

Seite 18. enim] fehlt. — in (vor: regnum) fehlt. — Nach: "coelorum" Zusah: "Sed qui facit voluntatem patris mei. Matth. 7." — Verum] vnde. — operetur] operatur. — Porro] Proinde. — C. M] Sa. Mtas. — si (vor: non habuero) fehlt. — 1. Cor.

<sup>\*) &</sup>quot;5. Maiores" Schreibfehler ft.: C. (b. i. capite) Maiores.

13.] fehlt. — Hic] "Hec" (= haec), ist wohl nur ein Schreibfehler. — eorum] fehlt.

Sette 19. quod fides — iustificat] fidem solam non iustificare. j. Cor. 13. — docens] Zusat: "charitatem". Es sehlt dann aber: hanc. — praecipuam] praecipue. — Coloss.] ad Colo. — habete etc.] habeto, quod sit vinculum perfectionis. — suffragatur] suffragantur. — verb um] verba. — Luc. 17.] Lu. 7. — Nach: "Luc. 17." solgt in unserer Hands sich in allen Ausgaben sich sindende Selle: "Nam si factores — servi invtiles sumus." s. Muller pag. 19. n. 22b. — praefert] extollit. — afferunt Deo] Deo afferant. — iustificari] inslari (sic). — temporis] operis. — Rom.] Ad Rom. — b. (vor: Ambrosium) sehst.

Seite 20. C. M.] Sa. Caes. Mtas. — et b.]

Btus (= beatus). — interpretetur] exponat. — Jacobum] S. Jacobum. — Abrahami] Abraham. —
"b." (vor: Ambrosius) fehlt. — aliud] aliunde. —
iustificabitur] iustificatur. — coramillo] Zusat:
Rom. 3. — hominem iusificari] iustificari hominem. — Vult ergo — pag. 21: orthodoxa conueniant] fehlt.

# Artifel VII.

Seite 21. Nam simili — sua C. M.] fehlt. — septimum articulum] septimum confessionis articulum. — congregationem] congregatio (sic!). — Mach: potest Zusat: "Caes. Mlas"; und nach: admittere der Zusat: Si per hoc ab Ecclesia segregentur mali et peccatores. — damnatus] condemnatus.

sette 22. mundabit] permundauit. — item] fehlt. — et quinque] quinque autem. — omnino Caesar] Caesar omnino. — sed omnia rejicit] fehlt. — in eo] Zusat: princeps. Die folgende nur bei

Maller sehlende Stelle: quod ecclesiam ff. (s. Maller pag. 22. n. 6.) ist in unserer Abschrift vorhanden. Dabei ist zu bemerken: die Abschrift hat die richtige Lesart: hic locum (nicht: hoc loco). Es sehlt die Angabe: Joan. 14. — "Laudantur" heißt es statt: laudatur, und "in hoc" statt in eo, Die von Maller vermutheten Worte: "futurum esse" zonach: "se" sehlen auch in unserer Handschrift.

Sette 23. dissserere] dissecare. — "b" (vor: Hieronymus) fehlt. — ecclesiae ritus] ritus Ecclesiae. — extendere proponerent] extenderent. — tunc] fehlt. — et (nach: C. M.) fehlt. — rursus] prorsus. — hos (vor: universales) fehlt. — docet, quem Principes — ecccl. cathol] Cuius testimonio et ipsi vtuntur, docet.

#### Artitel VIII.

Confess. Princ.] Octavum vero Articulum Confessionis Principum. — quorum] quod eorum.

Seite 24. obsistit] absit (s. obsit). — ad normam — benigne] fehlt. — sancta] Zusat: et. licere] licitum esse. — heresin] Zusat: postea. cum Joan. Huss] quod deinde Joh. Vuicleph in Anglia et Johannes Husz in Bohemia secuti sunt.

## Artifel IX.

Seite 25. Quantum ad istum articulum] Nonum Articulum. — pertinet] sehst. — is (vor: quod) sehst. — paruuli] pueri. — hanc probat confess] probat et acceptat. — vtque] ac recte. — persequantur — praecipit] censet, atque etiam procul a finibus Sacri Romani Imperii eliminandos esse Imperiali autoritate praecipit. — demum] sehst. — abhinc quinquennio] annis abhinc quinque. — est experta] experta est.

#### Artitel X.

Ille articulus] Decimus Articulus. — C. M.] Mert, wurdig ifte, daß mahrend in unserer Handschrift "Caes. Miem" vorhanden ist, dennoch das andere bezeichnende Wort: "Principes" fehlt (f. Muller S. 25. Art. X. Nr. 2.).

Seite 26. praesentialiter] substantialiter.—
vere] vero. — credent] credant. — sicut] quam. —
mortuum] Zusas: et exangue. — D. Paulum] S. Paulum. — iam] amplius. — non moritur] Zusas:
"Ad Rom. 6." — Principes] Zusas: "Ecclesiae potius quam suis concionatoribus." — panem] substantiam panis. — definitum] diffinitum.

Seite 27. C. M.] Sa. Caes. Mtas. — Christi] domini nostri Jhesu Christi. — damnant] damnat. —

et ex eorum - repellent] fehlt.

## Artifel XI.

De communione — vlterius] festt. — Dum] Quod. — vndecimo] Zusas: Principes. — C. M.] Sa. Caes. Mtas. — duo tamen — a Principibus] Duo tamen hic diuus Imperator a principibus exigit. — primo] vnum. — annuatim] annuam. — constitutionem atque] festt. — consuetudinem] consuetudine. — Secundo exigit — vt confessuri] Alterum vt per Concionatores fideliter admoneri faciant subditos suos, Quatenus confessuri, Licet omnia peccata sua sigillatim enunctiare non possint. — diligenti] Zusas: tamen. — omnium] festt. — etiam occultorum] festt.

Seite 29. integram] Zusat: omnium scilicet. — venerint] venerunt. — in commune] in genere. — Ps. 18.] folgt erst am Ende der angesührten Stelle. — etc.] domine. — At de confess. — declarabit] fehst.

## Mrtifel XII.

articulo hoc] Articulo duodecimo. - confitentur

Principes] Principes confitentur. — redeuntibus absolutionem impertire] absolutionem redeuntibus impartiri. (Der Ochreiber schrieb: "impatiri" statt: impartiri). — cum (vor: contra)] Tum.

Seite 30. contra] Zusat: misericordem. — in die] in domino. — At C. M.] Ad alteram huius articuli partem Caes, Mtas. — qnod duas] Nam cum duas.

fehlt. — hactenus] vsque, — exantiquo] antiqui doctores. — etc.] fehlt. — testimonio] testimoniis. — praesertim] Zusas: etiam. — de Dauide] felgt erst nach: 2. Regum. 12. — de Manasse] folgt erst nach: 2. Paralip. 20. — Psalm 50. 51. 101. 132] ps. 31. 37. 50. 101. etc. — Qua de re] Quapropter. — Papa X.] Zusas: felicis recordationis. — hunc] Zusas: merito. — articulum] Zusas: sic dicentem. — in scriptura] in sacra scriptura. — in doctoribus] In sanctis Christianis doctoribus.

Seite 32. vult et hortatur — C. M. non acceptat] hanc articuli partem nequaquam admittere potest, sic nec istam, quae asserit. — secundam] alteram. — quum] zusat: omnibus. — quod — praeponatur] fidem esse pugnam poenitentiae. — Et potissimum — videntur fidei] sehst. — Pari iure — reiiciendam] Sed et illam partem non admittit. — nam hoc est] Est enim. — et (vor: contra Patres) sehst. — Nach: "Concilia" zusat: et.

Seite 33. clamabat] clamat. — praecepit] praecipit. — Die Botte: "seruire immunditiae, ita exhibete" fehlen wohl nur durch Nachläffigseit des Abschreibers. — Rom. 6.] ad Rom. 6. — Sic] fehlt. — gentilibus] gentibus. — converterentur] convertentur. — Christus incepit] etiam dominus Ipse cepit, — praedicare] Zusate: et dicere. — vt poenitentiam agerent — consequenda] poeniten-

tiam agite, appropinquabit enim Regnum celorum. — imperauit] Zusat: deinde. — et paruit] et sideliter paruit ei. — Petrus apostolus] S. Petrus. — sermone] Zusat: suo. — vbi] sesti. — B. Augustinus] etiam Augustinus. — vult] sesti. — in se] Zusat: ipsum.

Ceite 34. a se ipso iudicetur] a se ipso iudicatus. — vt] vti. — Leo Magnus — inquit] Leo papa cognomento magnus inquit, Mediator. — S. Ambrosius] Ambrosius. — canones] diversi canones. — et temporum] fehlt. — Et (vor: Jouinianus) fehlt; nach Jouinianus folgt bagegen: autem. — satisfactiones] diversitatem satisfactionum.

Sette 85. abstulit] non admisit. — Decreuit igitur D. Imperator] diuus ergo Caesar tanquam Religiosus et Catholicus Imperator censet. — sed] Quinimo vult, vt. — sibi populum] populum sibi. — Tit. 2.] ad Titum 2. — Sic itaque] Sic igitur. — adimplentes] Susat: iniunctas. — In quo — C. M.] In tredecimo Articulo nihil offendit Gaes. Mtem.

## Artifel XIII.

Seite 36. professionis] professiones. — Nam hic fatentur — fidei sequentes] fehlt. — eorum] principum. — hic] fehlt. — fateantur] perhibent, speciatim quoque de Septem Sacramentis Ecclesiae fateantur. — singula] fehlt. — curent] procurent.

## Artitel XIV.

Porro quod] Quando autem Principes. — "Principes" steht vor: articulo. — neminem] Zusat: debere.

Seite 37. administrare] ministrare. — C. M. arbitratur — intelligere] Sa. Caes. Mtas intelligit eum. — in orbe Christiano] Zusag: hacte-

nus. — et qua — intruserit] aut quamlibet aliam inordinatam intrusionem.

Seite 38. hortatur] Infat: eos. — ac mandat] fehlt. — vt hanc — instituantur] vt in ea perseuerent, Et neminem neque pastorem neque concionatorem nisi rite vocatum in dicionibus suis admittant.

#### Artifel XV.

confitentur Principes | Principes confitentur. hunc articulum non plane — S. 39.: receptas constitutiones | Imprimis acceptat, et vult.

Seite 39. ritus ecclesiasticos] ritus ecclesiastici (sic). — sunt custoditi pie ac religiose] pie ac religiose sunt custoditi. — ipsi Principes] ipsi quoque Principes. — in eorum dominiis] in suis dominiis. — districte] distincte. — faciant] faciunt (wohl nur durch Schuld des Copisten). — mandat C. M. — obedientia] fehst. Auf intermissi folgt sogleich: vt. — praecipiant] praecipient (sic). — autem] tamen. — et principes — hortatur] fehst. — esset] est.

Seite 40. peccatis] Zusag: institutas. — tutius] lacius. — Abscindatur — reputari] festt.

### Artitel XVI.

In articulo isto — confessi sunt] Decimum sextum Articulum de Magistratibus Ciuilibus libenter acceptat Caes. Mtas tanquam consentaneum non solum Jurj Ciuilj, verum etiam Jurj Canonico, Euangelio, Sacris literis et vniuersae Normae fidei, Quoniam Apostolus praecipit. — quod omnis anima] vt omnis anima.

Seite 41. oportet] fehlt. — sibi] ipsi sibi. — Rom. 13.] Ad Rom. 13. — atque officia] atque alia officia. — respublica feliciter non] nulla respu.

### Artifel XVII.

Huius articuli] Articulj. 17. — et Christi] fehlt. — verbis] et ex sacris scripturis.

Sette 42. aduenturum] uenturum. — ergo] Zusat: et hic. — et anathematisant] sehlt. — regna] Zusat: piorum. — seculo] Zusat: vbique oppressis Impiis.

#### Artifet XVIII.

In quo Articulo. "18." — efficienda el efficiendo (aus Unfunde des Copifen). — catholicis Catholica. — tribuatur tribuant.

Seite 43. "b." (vor: Augustinus) sehlt. — recta] certa. — Nam] Namque. — tamen] sehlt. — experitur] expertum. — statim] sehlt. — tuus] eius. — dominus] Prophetam. — et si nolueritis] Quod si non volueritis. — sed me] et me. — vere] sehlt. — Jeremias 3.] Hieremias expressit.

Geite 44. quae potuisti] et potuisti, Hieremi. 8. Addamus et Ezechielem: Proiicite a uobis omnes Iniquitates vestras, in quibus praeuaricati estis, et facite vobis Cor nouum et spiritum nouum. Et quare moriemini, . domus Israhel? quia uolo mortem morientis, dicit dominus deus, reuertiminj et viuite. Ezechiae. 18. - Ad quid - 1. Cor. 14.] Et S. Paulus. - Mach: subiectus est Zufat: 1. Cor. 14. - Et cur - Paulus] et Idem. 2. Cor. 9. - Et vno verbo]. Denique vno verbo. - prostrauit Manichaeos] Manicheos prostrauit. - qui ait] Quando ait. - "Marco 14." folgt erst nach: illis benefacere. - benefacere illis] illis benefacere. Marcj. 14. Et ad Hierusalem, Quociens uolui congregare filios tuos sub alas et noluisti, Marci. 23. (Rach dem gewöhnlichen Texte: Matth. 23.). — Ideo C. M. - recedant ] fehlt.

### Artitel XIX.

Hunc articulum] Articulum, 19. - approbat]

Itidem approbat. - rationabilis] rationalis.

Seite 45. conversio] aversio. — Exte] fehlt. Auch Chyer. hat diese Worte nicht, und es ift also wohl hier tein Druckfehler anzunehmen, wie Muller behauptet.

## Artifel XX.

Amplius — vicesimus] In Articulo. 20. Qui (Ohne tam). — sed] quam. — de quibus C. M.] de quorum uita et doctrina, similiter et libris viraque lingua, Latina scilicet et Germanica in publicum editis S. Caes. Miss. — plura] plurima. — impia] Zusas: alienissima a fide. — et horrenda] et plane horrenda. — intelligit] intellexit. — acta — fide] fehst. —

iudicat] est quod.

Sette 46. ad Principes pertinere] Judicat pertinere ad Principes. — quod reiecit] quod vt superius. — et (vor: improbauit) ac. — et modo quoque damnat] Ita et nunc rejicit et improbat. — enim est id] est enim Illud. — redime] Zusat: Daniel. 4. — et Tobiae] et illud Tobiae. "4" (nach: filium) septim (nach: vobis. — Et si] Si. — iustis] septim denique] septim. — 2. Petri. 1.] solgt erst nach: faciatis. — enixe] obnixe. — fuisset] esset. — Fratres] Quapropter fratres. — dixit] dixisset.

Seite 47. ostendistis] ostenditis, — esse (nach: meriti) fehlt. — nisi] non nisi. — in cepit] cepit. — etiam (nach: Exemplum) fehlt. — nobis] vobis. — ille] ipse. — Christus] Et. — Reiicit — S. 48.: damnata sunt] Haec autem peruersa et perniciosa de bonis operibus opinio etiam ante mille et centum annos tempore Augustini damnata fuit et re-

probata

#### Artifel XXI.

Seite 48. vicesimum] Vigesimum. — ab iis auxilium] auxilium ab eis. — C. M.] Sa. Cae. Mtas. — quod] Quo. — eorum] suis. — S. Hieronymus] B. Jheronimus. — arena] Harena. — Post] Longe post.

Seite 49. Cathari] Cathoni (sic!). — iuniores] noui. — toties — erronea] qui omnes iam pridem legitime damnati sunt. — Quare] Quare et. — exsequendo] exequendj munere. — collato officio in] colla (sic); wonach ein fleiner Raum für ein fehlendes Bort leer gelassen ist. — vt (vor: Augustini) fehlt. — etc.] et id genus aliorum doctorum ecclesiae. — assertioni] desercionj. — mihi ministrau erit] ministrauerit mihi. — illum] eum. — Joh. 12.] fehlt. — faceremus et nos] honoraremus nos. — homines] homunculi.

Seite 50. b. (vor: Hiob) fehlt. — Hiobi precibus] Job. — Deus omnipotens] omnipotens deus. — Judae] Zusat: Machabeo. — Post hunc] post hoc. — magis decorus] magni decoris. — quoque] praeterea. — angelos] Zusat: quoque. — Cur id negabimus] Cur ergo ita negaremus. — angelus pro eo] pro eo angelus. — loquens] fehlt. — pro] de.

Seite 51. etc:] vt anunciet hominis aequitatem, miserebitur eius et dicet, libera eum, vt non descendat in corruptionem. — phialas] violas. — ei] Illj. — Apoc. 8.] fehit. — S. Cyprianus] Postremo S. Cyprianus. — Papae] Zusas: libro.j. epistola. j. — et petit] petens vt. — dis cesserit] decesserit.

Sette 52. corroborata] roborata. — primum]
Principum. — ex eo] fehlt. — Nam] Nam et si. —
C. M. — mediatorem] vnum esse mediatorem redemptionis Caes. Mtas. — intercessionis mediato-

res] mediatores intercessionis. — homines] hominem. — et 32.] .32. — quoque] S. Paulus. — a Romanis] Zusat: ad Rom. 15. — a Corinthiis] Zusat: 2. Cor. 1. — a Colossensibus] Zusat: ad Colo. 4. Es sehlt aber dann das Citat der beiden erstern Bibel stellen nach: Colossensibus. — fit] oratio fiebat.

Seite 53. intermissione oratio] intercessione. — ab ecclesia] in ecclesia. — Vnde] Est igitur. — est noster] nunc. — maximus quidem] quidem maximus — Ephes. 5.] et ad Eph. 5. — etiam] et. — Si igitur vident caput] et vident. — ridem] hoc idem. — mature deliberatis] fehlt. — decreuit — C. M.] Caes. Mtas firmiter inhaerens petit. — cum eis] eis. — catholica] orthodoxa. — no uit] credit et confitetur. — b. Augustini temporibus] etiam tempore Augustini.

Seite 54. religiosa — memorias] memorias martyrum religiosa solemnitate concelebrat. — excitandam] excitandum. — meritis] meritorum. — cousocietur] societur. — orationibus] 3usas: eorum.

## 3meiter Theil.

Seite 55. Die Ueberschrift bes zweiten Theiles lautet: "Responsio ad secundam partem Confessionis."

## Artitel I.

De laica Communione sub vna specie.

dehinc] fehst. — et ciuitates] fehst. — nominant] numerant. — Laicis] fehst. — decernit]
respondet. — veteris] fehst. — abusiones] abusus.

Seite 56. et iuxta] quin iuxta. — dari] dare. — Actt. 2.] fehlt. — Nach: panis Zusag: "act. 2.". — Similiter Lucas] Lucas fehlt. — etc. (nach:

panem) fehlt, — benedixit] et benedixit. — porrigens] ac porrigebat. — Sanctus] sane. — sacramenti] fehlt. — tam saepe] Johan. 6. persaepe.

Seite 57. solius] solitus (sic!). — Joan. 6.] steht hier schon früher, vor: persaepe. — quoque] sehst. — b. (vor: Ambrosius) sehst. — fit] Zusag: ibidem. — speciei vini mentio] mentio specierum vini.

Sette 58. Sardicensi] Saudicensi (sic!). — vt ne] vt nec. — igitur] ergo. — in ecclesia discrimen] discrimen in Ecclesia. — Futurum est] Zusat: inquit Deus. 1. Regum. 2. — tua] (nach: domo) fehlt. — vnam partem — comedam] fehlt. — 1. Reg. 2.] steht oben zu Ansang der Stelle. — Laici] et nostri Laijej. — etiam] fehlt.

Seite 59. sint contenti] contenti esse debent.

— omnes] et omnes. — et (vor: sacerdotes) ac. —
fore] esse fore (sic!). — necessariam] Zusat: ad
salutem. — Praeterea — multis] Quamuis autem
multis olim in Ecclesijs. — iste] ipse. — vtramque speciem] fehlt. — debita cautio] fehlt.

Seite 60. populi multitudine] multitudine populi. — conseruanda] caute permanenda, quae et diucius asseruata. — pro infirmis] ad infirmos. — tantum vna] vna tamen. — attento eo] eo attentato. — est (vor: Christus) fehlt. — sumitur sub vna] sub vna sumitur. — speciebus] fehlt. — liberum] libitum. — catholica] Sancta. sp. s] a spiritu sancto. — Eucharistiam] fehlt.

Seite 61. ad tempus — vti] praecepit tempus in fermento confici. — semper] sehlt. — et (vor: non) sehlt. — ne] nec. — inducerent — se abduci] inducant in Imperium Romanum, ne inducant in Germaniam, neque separent se ab vniuersalis ecclesiae consuctudine. — Vult enim — potest tolerare] sehlt. — plurimum] sehlt.

Seite 62. vniuersalem] totam. — "C." d. i. capite (vor: Comperimus) schst. — de consecratione Distinct.] de Consilijs. — intuerentur] intuentur. — loquatur] Susas: Gelasius. — Caesar. Mai.] dominus Caesar. — euangelium et] schst. — Omnino] Omnium.

Sette 63. diuidatur] diuiditur. — sciunt]

3usat: vel saltem scire debent. — vna] vtraque. —
id quod] id quo (sic!). — et is] qui et. — debeat]
debet. — hortatur Principes vt] petit, vt principes. — dum] Cum. — praesentem credant]

Credant praesentem. — quod ab eorum] id quod a suis.

### Artifel II.

· De conjugio sacerdotum.

Seite 64. Secundo (in ber Ueberschrift) sehst. — sua] "Sa." (i. e. sacra). — non observatio coelibatus] e converso violatio Gelibatus et illicitus ad coniugium transitus in sacerdotibus pessimus. — ducere debere vxores] debere vxores ducere. — in secundo concilio] in concilio. 2. — contrectant] contractant. — abstineant] se abstineant. — hanc receptam] receptam hanc. — adinuentam] inventam. — Aurelium] Aurelius (sic). — vltima] sebst. — in haec] 3usas: sane.

Seite 65. Calixtus] Zusas: papa. — mille et trecentos annos] mille annos et trecentos. — Caesariensi] Zusas: Nicocesariensi (= Neocaesar.) — etc.] sessit. — quidem] quid. — id facere tenebantur] tenebantur id facere. — ordinis] ordine (sic). — in C.] C. — in hunc diem] ad hunc diem. — cresceret] accresceret.

Siricius] Zusage: papa. — 82.] 52. — I.] primus. —

tantopere] tanto tempore. - approbatum] comprobatum. - ecclesia] Busas: latina, - receptum] Bieberum: comprobatum. - S. Patres - rationes | rationes sancti patres antiqui. - pro (vor:

tempore) fehlt.

Seite 67. ministerii] ministrario suo (sic). sacerdotes] sacerdos. - semper debeant esse] debeat esse semper. - eos] eum. - 1. Cor. 7.] folat erst auf: orationi. - vo cant] vacent. - semper debeat] debeat semper. - debet] debeat. - "S." (por: Hieronymus) fehlt. - et (vor: Augustinus) fehlt. placeat Beile 12.] placet. - accepturus] accepturis. - praecepit] praecipit.

Geite 68. femoralia] feminalia. - linteal linea (sic). - turpit. suae carnem] Carnem suae turpit. - sic (vor: ait) fehlt. - Abimelech] Achimelech. - a mulieribus ] Busat: Et Dauid respondit, mundos esse ad heri et nudius tertius. - panem] fehlt burch Schuld bes Coniften. - Quare] Quam. -Pascha verum] Pascali nostrum Christum. - continentiam] Bufas: et munditiem. - ab iis exigit] eis imperat. - per prophetam] fehlt. - fertis] Vertis (sic!). - Esa. 52.] Esaj. 62. - seruiant] seruant. - ac (vor: Justitia)] et, - vitae suae] suis. - a Deol a domino.

Seite 69. cum folgt erft nach: sacerdotalis. hoc (nach: Nam)] hanc. - libertas] Liberitas (sic). summo studio] fehlt. - D. (vor: Pauli)] Sancti. conuicit] coniunxit. - Augustinus] sanctus Augustinus. - dixit] dicit. - esse] fuisse. - Hanc haeresin - damnati] fehlt. - C. M.] Sa. Caes. Mtas. - nequit] inquit (sic!). - tolerare] tolerant.

Seite 70. toti] fehlt. - Principes] fehlt. damnate] deprauate. - 1. Cor. 7.] Zusat: Vnusquisquisque habeat vxorem propter fornicationem. — respondit] respondet. — S. (vor: Hieronymus) fehlt. — b. (vor: Athanasius) fehlt. — dictum] fehlt; bafür: "illi" (sic; ft. illud). — dicentis] fehlt. — dicit esse] dici. — b. Hieronymi responsio] responsio B. Hieronymi. — ille] fehlt. — vigiliis] et vigiliis. — omnes homines] homines omnes. — Matth. 19.] fehlt. — hoc Domini] Christi.

Seite 71. Quemadmodnm] sicut. — suggesserunt] suggesserint. — eorum] fehlt. — et 4.] (nach: Gen. 1.) fehlt. — annos] Zusas: in haec verba. — b. (vor: Hieronymus) fehlt. — prius fuit] fuit prius. — quod] Zusas: postea. — impleretur] repleretur. — valentibus] uolentis. — Vane] Zusas: praeterea. — ostendant] Zusas: si possunt.

Seite 72. vt] ne. Merkwirdig! — Enimvero] At. — ©. 49. Jusas: psalm. 75. — Nach: "Ecclesiast. 5." Jusas: "etc." — obseruant] obstant (sic!). — non eligere — vel maritum] eligendum debere esse Maritum (sic!). — quasi] quod. — S. (vor: Martinus) sehst. — nec] et. — fuissent] non suissent. — S. (vor: Hieronymus) sehst. — Pauli] sancti Pauli. — qui de vidua] quin de vidua.

Seite 73. German. a'd ducunt] adducunt Germanorum. — afferunt] adfuerunt (sic!). — pariter et diuina] et diuina pariter. — Sacramenta] sacra. — exorbitantia] exobitantia (sic). — egressit] excessit. — canones] sanctiones. — fuerunt] fuerant. — sacerdotum] fehlt.

Seite 74. igitur] ergo. — queruntur] querunt (= quaerunt). — cum] Nam. — consecratus] consecrati. — habeat] hunc (sic! statt: habent). — quae — iniungant] sehst. — vt puta] vtpote. — exteriores] (exteros. — illictis] (Druckschler bei Muller st. illicitis). — suos (nach: paruulos) sehst. —

denique] Zusa: id est carnales Cogitationes. — est Christus] Christus est. — carnal. cogitatt.] affectus. — deuote] deuotis. — erunt] procul dubio sunt. — remedia contin.] continentiae remedia. — dixit fosst erst aus: doctrinam. — 1. Thess. 4.] fesst. — qui] eorum, qui. — b. (vor: Augustinus) fesst.

Seite 75. stat] sane stat. — ob] fehlt. — praecipiat excellentiorem] excellentiorem praecipiat. — alioquin] aliqui. — Jacobus] S. Jacobus. — b. (vor: Cyprianus) fehlt. — decreuit] decreuerat.

# Artifel III.

#### de Missa.

Tertio (in ber Ueberschrift) sehst. — in Articulo tertio] in hoc Articulo. — officio Missae] missae officio. — Romanae] zusat: Ecclesiae. — conueniat] conuenit. — C. M.] Sa. Caes. Mtas. — acceptat gloriose] gratiose acceptat.

Seite 76. atque] ac. — ecclesiae] Zusats:
Romanae. — vnionem et] sessit. — ecclesiastici] ecclesiasticos. — Alemannica peraguntur lingua] non Romana, sed Alemanica peragunt lingua. — ad hoc praetendentes] Et hoc praetendunt. — a uctoritatem] Autoritate se facere. — intellecta] Zusats: 1. Cor. 14. — ipsi] sessit. — sit solgt erst austinorum celebret ecclesia] in Latina celebrat ecclesia. — prosicit] prosicet (sic!).

Seite 77. materna audiunt lingua] Theutonicam missam audiunt. — sufficiat] sufficit. — Amen sehst vor: supplere. Dagegen heißt es nach idiotae: "qui dicat Amen". — audita] audiat vel. — vel etiam] aut etiam. — aduertat] attendat. — in-

telligere] 3usas: et attendere. — Ad hoc] Et ad hoc. — successores] successiones (sic). — etiam (vor: gentibus)] praesertim. — a populo] populi. — celebrata] habita. — est (vor: necessarium)] esset. — mysteriorum] ministeriorum (sic!). — eis] eos.

Seite 78. qualicunque] quolibet. — ministrorum] missarum. — ab imperio christ.] ex Christ. Imperio. — quam ipsi] ac ipsi. — inseruientes] seruientes. — de altari] de altario. — non habet] non acceptat. — est iuris] Juris est. — pariterque] pariter et. — suis] propriis. — sacrario] in sacrario. — edunt] edant. — altari] altario (zweimal). — Die Ueberschrift: "De Missis privatis" sehst. — Sed non — super omnia] Sed praeter omnia non abs re. — et catholica] sehst. —

Seite 79. quas vocant] fehlt. — quaestu quererentur] questum quererent (= quaererent). — cum et — cultus] At hac in abrogatione missarum cultus dei. — sed (vor: sanctis) fehlt. — irritatur] corruit et irrita fit. — frigescit — aufertur] auffertur et frigescit.

Seite 80. Quare priuatarum] Quarum. — namque hoc] Nam hoc. — audiuit] audiunt. — rogati] Zusat: plerique. — negant constant.] constant. negant. — sic ab iis] ab eis sic. — gratiae] et gratiae. — salutarem] ac salutarem. — ac in] postremo.

Seite 81. Die Ueberschrift: "Christus offertur in Missa" sehlt. — Et quod] Quod. — velut — C. M.] Sa. Cae., Miss velut ab antiquo u. s. w. — non (vor: acceptat) sehlt wohl nur durch Nachlässisteit des Abschreibers. — sed damnat et reiicit] sehlt. — fuit haeresis] Haeresis suit. — b. (vor: Augustinus) sehlt. — veteri catholicae] sehlt. — Non est, inquit, mihi] Non est mihi, inquit.

Seite 82. munus] minus (sic). — offertur] offeratur. — oblata (vor: in alt. sacr.) fehlt. — et alii] ne alii (sic). — Principes catholicos] Chatolicos (sic) principes, quam omnium aduersariorum objectiones. — Malach. 3.] folgt erst nach: antiqui. — eos] Zusas: etc.

Seite 83. teste b. Hieronymo] dicit Hieronymus. — oblaturos] oblatura. — fuerunt a propheta scripta] a propheta fuerunt scripta. — dealbabuntur] dealbantur. — posita] postea. — et (vor: nonaginta) fehst. — implendam] Zusab: esse. — Antichristi] abominationis, id est Antichristi. — nunc] iam. — cessabit] cessat. — peculiariter] particulariter. — quando] Zusab: videlicet. — cantabuntur] cantabantur (sic).

Sette 84. ergo] perinde. — fidelesque] et fideles. — praeuidit] vidit. — eam pascat ibi] ibi eam pascat. — dies] fehlt burch Schuld des Copisten. — ducentos] ducentis. — cum] (nach: Postremo) fehst. — Hebr.] ad Hebreos. — Cum ergo] Cum autem. — externus] extremus. — in lege noua] in noua lege. — melius] meliorem. — quare] Ergo.

\*Seite 85. offert] offeret. — externum] extremum. — scilicet Eucharistia] Eucharistia scilicet. — suffragantur] attestantur et huic sententiae suffragantur. — b. (vor: Ignatius) fehlt. — Euangelistae] Apostoli. — ait] inquit. — immolare] imolari. — Irenaeus] Zusat: discipulus discipuli Joannis Euan: ("Polycarpi" nach: discipulus fehlt wohl nur durch Schuld des Abschreibers).

Seite 86. Hilarius] Zusaß: etc. — At cum] Quia igitur. — tempore] tempora (sic!). — ac (vor: tenuit) sehst. — sic] sicut. — S. C. M.] sua Caes. Mtas. — qui ait] quod. — semel] et semel. — S. Paulus] diuus Paulus. — victima] Busas: hoc est. — in crucis ara] in ara Crucis. — semel (nach: oblatio) sehlt. — et (vor: a qua) sehlt. — Tunc enim] Tunc ergo.

et sacramentalis] ac sacramentalis. — impassib. velat. myster.] velatus ministeriis (sic) impassibiliter. — figuraliter] Busat: Denique Missam sacrificicum esse, vis vocubulorum ostendit, quoniam missa nihil aliud est quam oblatio, et altare ab Hebreo vocabulo Misbeach, Graeco vero Thycastirion propter oblationem nomen accepit. — quia si] quod si. — huiuscemodi] huiusmodi. — dilectionem] delectionem: — Galat.] Ad Galat. — ipsa] ipse (sic!). — Hebr.] ad Hebr. — et hoc figuratur] hoc est figura.

Seite 88. memoriale fuit] Zusat: approbatur. — Hoc] et. — offert] offer (sic!). — qui vnam] quod vnam. — in ecclesia — omnes] Zusat: si modo rite iuxta sacrum Canonem id faciant, sicut omnes. — sed quia] sed quod. — Quod olim] Quod autem olim. — communicabant] Zusat: nemo reprehendit. — vtinam — dispositi] Vtinam omnes sic essent dispositi. — acceptius] foret acceptius. — erunt] essent — plures] Zusat: missae. — non sine] schlt. — pensatis] recte pensatis.

Seite 89. hortatur — mandat] petit. — vt] Zusag: principes. — cassent] cessent. — abiiciant] abijcient (sic!). — ritum] antiquum ritum. — sicque] atque.

## Artifel IV.

## De Confessione.

Quod articulo] Quod hoc Articulo. — acceptat] acceperat (sic!). — fide dignis] fehlt. — neglectam] Zusas: adeo. — centesimus] Zusas: quisque. —

ortum] Exordium. — eorum] steht vor: amplissima, und bieses Wort (amplissima) schrieb ber nachlässige Schreiber zweimal neben einander, ohne ben Fehler zu berichtigen.

Seite 90. pro peccato] pro peccatis. — negligatur] neglegatur (sic!). — reiicit] steht vor:
C. M. — priorem] priori (sic!). — ipsorum] sehlt. —
Et quantum] Quantum nouo. — tribuunt] tribuant. — scriptis] sehlt. — super] sehlt. — xv.]
11. — accepisse] accepturos. — loquitur] steht
vor: confessione.

quae solutio] Quae sane solutio. — de poenitente] de poenitentia. — est (nach: Confessio) fehlt. — est (vor: poenitudo) steht schon nach: Haec. — frugifera] fructifera. — vbi] Nonne hic. — tradit] 3usat: idem. — etiam] est. — retegantur] detegantur. — locis] 3usat: ipse. — repellit] refellit. — concionatorum — eorum sententiam S. Hieronymus] falsam et seductoriam concionatorum sententiam, quam et Hieronymus.

Seite 92. veneno peccatorum] peccati veneno. — et (vor: magistro)] fehlt. — indicare] confiteri. — autem] enim. — Huic] His igitur. — Mach: Principes. Zusat: authoribus. — iurisperitis] iuris diuini perditis (sic!). — impugnatae] Zusat: et reiectae. — Vnde] Quare. — sit steht vor: ad salutem. — humanae] Christianae.

Sette 93. vniuersali] sehst. — ecclesiae] Zusat: orthodoxae. — b. (vor: Hieronymo) sehst. — Montanorum] Mortanorum (sic). — ducentos] Zusat: et plures. — Itaque Principes — non decet] Non decet itaque Principes. — erratum] errorem. — sequantur] sehst. — et ad normam] vt ad normam.

Seite 94. De delectu ciborum cum traditionibus] De discrimine ciborum. — faciunt] videntur (chne: facere). — at quia — ideo C. M.] Caes. Mtas minime acceptat, probe sciens ex Apostolo, quod omnis potestas est a Deo in aedificationem, Imo sua Caes. Mtas. — sanctae et catholicae] sacrae et catholicae. — constitutiones] Constitutionis (sic!). — expeditiorem] expediciores.

Sette 95. inueniantur] Zusat: consultae.—
eas] eos (sic). — Hanc fidem] Zusat: Caesar augustus. — quam per manus] quasi per manus. —
imperii Romani] Romani imperii. — districte]
distincte. — Qui vos spernit — Luc. 10.] Qui
uos audit, me audit, Et qui vos spernit, me spernit, Et qui
me spernit, spernit cum, qui me misit. Luce. x. — hoc]
(vor: spernit) haec. — ail] inquit. — posuit
sp. s.] spiritus sanctus posuit. — habent potestatem — potestatem habent] hanc potestatem regendi habebunt est (Fehler st.: et) potestatem statuta faciendi. — ac (vor: subditorum)] et.

Seite 96. idem] Zusat: apostolus. — ideo] iccirco. — scripsit] dixit. — iis] illos (sic). — animabus] omnibus. — Agnoscit] Zusat: itaque. — cum ipse] Qui. — ediderit] dedit. — vt] seht. — velatae sint] velato sint capite. — taceant] Zusat: etc. — denique] etiam. — Thess.] ad The. — apertissime] Zusat: ad Corinthios. — Quare dicit] Item alibi inquit. — epistolam] Zusat: nostram.

et. — de bitam subtrahunt] subtrahent debitam. — eorum obed. subtrah. illis] ipsorum debita eis obedientia subtrahatur. — iam] fehlt. — nitebantur facere] facere subditi nitebantur. — ac] et. — concionatorum] concionatoribus (sic). — quod dicunt

— constitutionibus] fehlt. — demens — esset] demens esset et insanus. — has] eos. — etc. (nach: Agarenis) fehlt. — nobis] mihi. — iudicare] fehlt. — Paulus] sanctus Paulus. — Et quod hic fidem] Quod autem Concionatores hic fidei. — eleuant] extollunt. — quem] Qui.

Seite 98. pseudoprophetae — torquent] ipsi ad Euangelica opera detorquent. — supra] superius. — etiam] enim. — obscurare] obscruare. — sic] sicut. — carnis concupiscentiam] concupiscentiam carnis. — hominem] fehlt. — denique] etiam. — posse] fehlt. — cum etiam politicam excipiat] quae politicam non excipiat.

Seite 99. celebrando folgt erst auf: dies. — Falsum] Falso. — b. Augustinum] Augustin. — vel] et. — cuiuscunque] cuiusque.

Seite 100. Marco 7.] Marco Cap 7. — agnoscitur] Zusat: et hic Matthej. 15. — mandata] mandatum. — inhibet] prohibet. — que muis] que mpiam. — et sabbatho] Sabatho etc. — esse immundas] immundas esse. — olim] sest. — recta] Zusat: et vera. — Judae orum voluerit] fuerit Judeorum. — existimabant] existimabunt (sic). — litterae circumstantia] Circumstantia literae. — hic in] hijs. — 1. Tim. 4.] stest vor: doctrinam.

Seite 101. qui] sehst. — subditur] S. Paulus subdit. — iudicet] sehst. — et (vor: ieiunia)] ac. — quo pacto] vt eo modo. — redigant] redigatur. — plurimum] id. — omnia] sehst. — reiicit] Zusas: Sua Mtas. — abundet sensu] sensu abundet. — b. (vor: Hieronymus) sehst. — vniuersales] vniuersalis (sic; obsseich, "debent" solgt). — suis] sehst.

Seite 102. Paschate] Paschade (sic!). — afferunt] adfuerint. — intelligendus] intelligentibus (sic). — ieiunantur] celebrantur Jeiunio. — Germanus] Germania in Jeiunijs. — b. (vor: Gregorii) fehlt. — is] his (sic!). — vsurpat] usurpet. — rituum] ritum (sic). Eben so gleich barauf. — obseruantiam] obstantiam (sic!).

## Artifel V.

# De votis Monasticis.

Cum tam] Quamvis.

Seite 103. Caes. et catholica Maiestas]
Sa. Caes. Mtas. — aperuit] aperit. — Quare]
Nempe. — Patrum] eorum. — ideo] fehlt. —
religiosorum] religiosissimorum. — modo aut]
fehlt. — quod] vt. — vt etiam] verum etiam.

Seite 104. bibebant] biberunt. — Deus] Omnino. — reddi] semel emissum reddi. — per Dauid — redditionem voti] fehlt. — Deuter. 24.] Deuter. 28. — homini] illi. — Vota enim] vota vero. — quoque] praeterea. — dicitur] Ita legitur. — Eunuchis] Eunuchos. — custodierint] custodierunt. — Israel] fehlt. — Et quibus] Quibus vero.

Seite 105. castrauerunt] castrant. — Dei] celorum. — Christum] crucem, et abnegant se ipsos. — eumque sequuntur] et sequuntur eum. — iam non] non Jam. — suae (nach: regulae) fehlt.— superioris] Zusat: sui. — regantur arbitrio] negantur officio. — Item attestante] Melius quidem testante. — melius faciunt] facient. — submittunt] subdunt. — Paulus] S. Paulus. — Et] Item.

Seite 106. b. (vor: Pauli) schst. — Antonii, Basilii] Basilij, Anthonij. — Nach: "Benedicti" Zusak: Bernhardj. — qui regnum] qui sane omnem (sic) regnum. — seculi ornatum] ornatum seculi. — Domini] Zusak: nostri Jhesu Christi. — Damnata fuit] Damnata vero suit etiam. — suscitare] resuscitare frustra. — Renouarunt] Zusak: eadem. — nouissime] et nouissime. — Joh. (vor: Huss.) schst. — damnati] condemnati. — Quare C. M. — Seite 107.: reputent et habeant] Quare Caes. Mias eosdem et omnes alios, qui eandem Heresim desendunt aut sequuntur, pro damnatis habet, Juxta gloriosum predecessoris sui Martiani Imperatoris Exemplum, qui semel damnata viterius disputari vetabat:

Seite 107. Quare] Quamobrem. — annullat] et reijcit. — monasticos] monasticen. — confecta] Conficia (sic!). — b. (vor: Augustini) fehlt. quod (vor: vota)] et quod. — sunt] sint. — fuerit ordo potius] potius ordo fuerit.

## Urtifel VI.

# De Monasteriis.

Die Ueberschrift: "de monasteriis" sehlt und das Folgente ist von dem Vorangehenden nicht einmal durch einen Absatzerennt. — tanquam] licet. — est informata] satis compertum habet. — Vestales et] sancti. — aliquibus] plerisque. — suis] sehlt. Dasür: Etiam. — conuentibus] ciuitatibus istis. — monachi] Jusatzerecrunt. — fuerint] suerunt. — in hunc diem] in hanc vsque diem. — licentia] sehlt. — auocari] a sancto suo proposito auocari.

Seite 108. quae hic omnia] quaecunque Concionatores. — obseruantia] obseruatione. —

quod facere — c. gratia Dei] (.quam per gratiam Dei quilibet monastici custodire possunt.). — auctiorem] et quidem multo auctiorem. — quoque] hoc enim. — Marc. 10.] fehtt. — reliquerit] reliquerit. — possidebit] Zusat: Mathej. 19. — fuerunt] fuerint diu. — informata est] non ne-

gat, non ignorat.

Seite 109. monasteria primarie] tamen ea primum. — accesserunt] accesserint. — apponens] adponens. — respiciens] retrospiciens. — Dei] celorum. — haberi vult] uult haberi. — C. M.] Zusate: Juxta tenorem dum (sic) sacrae scripturae, dum Legum quoque et Canonum. — apostolus] S. Paulus. — et vota] Vota uero. — secundus] Cae. Mias circa secundum. — articulus] Articulum. — tuentur] seht. — dispensatt.] Zusate tueri conantur apostatae. — nihil — Maiestatem] Hoc Caes. Miem nihil mouet. — etsi] licet. — pro pace] aut quouis alio propter pacem.

Seite 110. homicidiis] et homicidiis. regnum] Zusaß: aut tota provincia. siis] personis, quae Vota Apostatice relinquunt. obseruare potuerunt] obseruauere. -Quanquam enim. - quidem fehlt. - nisi mihi] nisi Deus dederit. - Christus - dicens] Christus tamen dare promisit. -Zusaß: inquit. - diuus] S. - inquit, Deus est] est Deus, inquit. - patietur] patitur. - 1. Cor. 10.7 1. Cor. 11. - caussam suam muniunt] muniunt Apostatae Causam suam. - admittunt] esse tamen matrimonia non sint dirimenda] quum autem hic dicunt principes et Ciuitates. Matrimonia talia non esse dirimenda. - Existimat C. M. - G. 111 .: Principibus obtruserant] suspicatur Caes. Mtas, non tam eos, quam Concionatores

eorum, qui forte Apostatae sunt, Causam usque adeo iniquam tam anxie defendere uelle.

Seite 111. tamen C. M.] autem sua Mtas. — haec] ea. — viris] fehlt. — Continentiae 27.] 3usat: quaest. 1. Atque etiam antiquis Imperatorum Legibus. — et quod] Cum vero pro. — dicitur] nihil efficiunt. — quod loquitur illud] Illud enim loquitur. — non] et non. — in hanc vsque diem] in hunc quoque diem. — obseruauit] obseruat. — rata sunt] rata fuerunt. — et sacerdotum] aut sacerdotum. — affertur] aiunt. — inuentum esse humanum] esse Inuentum hominum. — religiosissimis] religiosis. — quia ominia] quoniam monastici omnia. — obseruat] obseruant. — imitatur] imitantur. — ipsa vita — ⑤. 112.: qui misit illum Joh. 5.] fehlt.

Seite 112. sententia concionatorum] Concionatorum sententia. — Paulus] Sancty pauly. — "dicens" fehlt. — Gal. 5.] ad Galla. 5. — adhuc] fehlt. — Mosaica] Moisi. — C. M. — omnia] Impia declarat Caesar omnia. — Monasticos] monasticen. — sunt allata] allata sint. — religiosos esse] quod religiosi sunt. — nunquam audiunt] id ab eis numquam audiuit. — quod religiosi arrogent] Religiosi non arrogant sibi. — perfect. acquirendae] Jusas: Quia eorum instituta sunt Instrumenta perfectionis, non ipsa perfectio. \*)

Seite 113. vt declarat Joh. Gerson. in tractatu] Et hoc pacto accipiendus est Gerson, qui non negat, Religiones esse status perfectionis acquirendae, ut

<sup>\*)</sup> Diese Worte find also wohl nicht durch Schuld des Schreibers in dem von Multer abgedructen Exemplare ausgelaffen.

declarat tractatu. — in tractatu de consiliis Euangelicis] schlt. — Et propterea] Ea propter. — hortatur C. M.] Caes. Mtas hortatur. — vt plus insistant — quam pro delendis] vt potius concordentur, quod per legitimos superiores reformentur Monasteria, et non euertantur, plus pie corrigantur Monachi, quam quod deleantur. — Id quod etiam] Zusat: religiosissime (welches bann aber nach: "Principes" schlt). — Patribus] Zusat: vota monastica asserentibus. — audiant] Zusat: et legant saltem. — Coll. 2.] Col. 1.

#### Artifel VII.

De potestate ecclesiastica. intricentur] intricantur.

Seite 114. Sac. tamen] Tamen Sac. — imitari] imitare (sic!). — clarissimorum] gloriosissimorum. — libera] libere. — aut (vor: consuetudine)] et. — ac (vor: praerogatiuas) et. — conseruare] fehlt. — C. M.] Sua. Mtas. — ac (vor: largitione)] aut. — vel per] per vllos. — quendam alium] quemcunque alium. — aut iis spolientur] fehlt. — est informata] intelligit et agnoscit. — cum de hac] de qua sane. — dicit] inquit. — Et si amplius quid] Nam et si amplius aliquid.

Seite 115. destructionem] Zusat: vestram, non erubescam. — absens haec] hac (sic) absens. — 2. Cor. 13.] Zusat: Idem et sanctus Paulus coercitiuam ostendit Iurisdictionem, cum ait, Quid vultis, in virga veniam ad vos, an in Charitate et spiritu lenitatis? 1. Cor. 4. — scribit] ad thimoteum (sic) scribit. — dicens] fehlt. — accipere] recipere. — C. M.] Sa. Caes. Mtas. — sed etiam] sed et potestatem.

Seite 116. expediunt] Busat: aut conducant (sic). — Irritat autem — in praes. articulo]

Irrita igitur Caes. Mtas et cassa omnia censet esse, quae praesenti Articulo. — vt in ciuil. omnib. — subsint potestati] fehlt. — Constantinum] Zusat: magnum. — priuileg. Eccles] Ecclesiasticorum preuilegiis (sic). — ait] inquit. — 1. Reg. 26.] folgt erst nach: innocens erit. — dominum] domini. — sacer dotis] Zusat: dicendum est. (Der Schreiber schrieb dicendum zweimal, ohne seine Nachlässseit zu bemerken und zu berichtigen.) — in Genes.] Gene. — subiecitque] subiecit. — statuit, quod] statuta.

Seite 117. etiam (vor: Artaxerxes) sehlt. — Leuitis] Leuitibus (sic). — ianitoribus] et Janitoribus. — tributa] tributum. — subiectis] subditis. — "ad Tribunal" schrieb der Schreiber zweimal, ohne den Fehler zu berichtigen. — ait] inquit. — a Deo vero] a Deo nro (i. e. nostro). — caussam] causas. — Fixa et permaneat] Fixa ergo maneat. — S. Maiestatis] Suae Mis. — nostri] sehst. — in Authentic. — Clericis] sehst.

Seite 118. actio] actor. — a suo iure] a Jure suo. — simul] sit. — sit (vor: privatus) fehlt. — vtrique] vtriusque. — summus] suus. — seruetur] conseruetur. — Additque] Addit. — matrimonialium], matrimonii. — ad Archiepiscopos] ad Ecclesiasticos. — iudicari] tractari. — matrimonii] matrimonium. — licet quo ad — cedere debeat] fehlt. — C. M.] Sa. Caes. Mtas. — definitione] determinatione. — praetendunt] prendunt (sic).

Seite 119. atque (vor: periculosiss.) fehlt. — promoueat] promoueant. — opponitur] opponuntur. — et peccati] et seruituti populi. — Joh. 8.] ait Christus Joann. 8. — detis] deditis (sic). — Gal. 5.] ad Galla. 5. — obuelare] velare. — pro-

hibet] prohibuit. — Postremo cum concionatores — S. 120.: retundere quam validissime] fehlt.

Seite 120. sciunt] sciant. — subiecti] proceres. — C. M.] Sacrain Caes. Miem. — sua M.]

Sta et Catholica Mtas. — verbis] rebus. — consilio] Concilio. — proceres] Busas: Imperii. — atque labefactus] vt labefactus. — religio Christ.]

Christiana religio. — opem — operam] omnem operam opemque. — est (nad): paratus) sessit. — Caesar] Clementissimus dominus et Imperator noster. — in hoc negotium] Busas: ad cultum et laudem Dei Opt. Max. — sacri Imperii] Sacri Romani Imperii. — et totius] Ad totius. — Exaltationem]

Busas: et perfectum.

Seite 121. Der Epilog ift in unserer Sandschrift vorhanden, weicht aber in folgenden Stellen von dem gewöhnlichen Terte ab: ac (vor: Responsione) et. - cum C. M. agnoscat] Mtas Caesarea prospiciat. - Electorem] fehlt. - Principes] Illustrissimos Principes. - multis] multj (sic!). — passim per Germaniam] fehlt. — in libellis] ac libellis. — eosque explodere ac damnare] fehlt. - indubitanteret sperat] omnino sibi persuadet speratque. - Elector - Ciuitates fehlt. - audita - responsionel hac sua responsione diligenter perspecta. - in caeteris quoque rebus bis ju Ende G. 122 .: prouidere oportere] ijs, in quibus dissentiunt, reieclis sancte(ae) Catholice(ae) et Romane(ae) Ecclesiae in praedictis et alijs omnibus obediant, fidem Catholicam et Orthodoxam religionem hactenus Communi Consensu Christi fidelium obseruatam, Ac Edictum sue(ae) Mtis In dieta Imperiali Wormaciensi de Consilio et Consensu Electotorum, Principum et Statum (sic) Romanj Imperij emanatum, Quod et ad praesens sua Caes. Mtas reuocatum esse

et haberi vult, atque strictissime mandat, obseruent, ac eidem per omnia, vti bonos, fideles et Catholicos Principes decet, obediant, Quod vt faciant, Mt135 sua Caesarea Ipsos per eam, qua eidem et Romano Imperio obstricti sunt, fidem, et quae eos persequitur beneuolentiam etiam atque etiam hortatur et monet. Facturj enim sunt rem ipsis et vniuerso Romano nomine dignam, gloriosam, et plusquam necessariam et eidem Mti Caesareae gratam adeo atque acceptam, vt neque gratiorem ab ipsis vnquam sperare possit, neque ipsi vicisim quicquam ab eo optare, quod non summo Jure se impetraturos sperare debeant.

# Fünfter Abschnitt.

Bon ber

# Verlesung der Confutation

bis

gur Bollenbung ber erften Upologie ber 21. C.

(3. Auguft - 22. September.)

. .

Antwort des Kaifers Karl V. durch Pfalzgraf Friedrich den euangel. Fürsten und Städten gegeben auf ihre Bitte um Mittheilung einer Abschrift der Confutation.

Aus ben Ansbach'ichen Acten ju Nurnberg Nr. 18. (Bl. 179.). Auch in Brud's Geschichte bes Reichstags zu Augsburg . 72. und ebenfalls baraus ben Muller S. 702. Desgleichen bei Chytraus Bl. 221. und bei Balch XVI., 1282. Latin. bei Ebeleft in III., 18. und bei Chytraus pag 215. In ben Branbensburg. Acten ift ber Antwort Bl. 178. folgende Nachricht vorangeschieft:

"Rach verlesener ichrifft haben ber Churfl. von Sachsen und bie anbern feiner Churfl. gl. verwandten Copen ober abichrifft berfelben

fdrifft gebeten.

Darauff hat kan. Mt. ein tag bedacht genomen, und Juen vols gends durch herhogen Friderich en nachuolgende antwort geben lass sein, die auch bemelter herhog Friderich aus ainem Zetl gelesen von worten zu worten lauttendt, wie nachuolgt."

Romische Reis: Mait, vnnfer allergnedigster herr, habenn auf deß Chursurstenn vonn Sachstenn vnnd der anndern Furstenn vnnd Zwaier Stete bitt vnnd beger, Inen die verlesene key: schrifft zuubergebenn, wie dann folchs muntlich vnnd weitter vonn Iren wegenn surgetragen worden ist, enntschlossenn, Nemblich allso: damit bej menigklich gespurt werde, das key: Mait gnedigs gemuet vnnd mainung nit annderst stehe, dann sich dem ausschreibenn nach gnedigklich vnnd aller gepur zuhalltenn, So wollt Ir key: M: Inen die schrift zustellenn lassen.

Doch dergestallt, das Ir M:tt sich mit vberanntwortung difer schrifft mit Inen in kein weitere schrifft einlassenn wöllt, bann die sachenn nhuzumal zu allenn thailenn dem aufschreibenn

nach genugsamblich eingefuert ift.

Unnd ift ber Rey:" Ma:tt gnedigs begern, das fie fich mit Jrer tey:" Ma:tt vnnd berfelbigen Churfurften, Furften unnd Stennden veralnigen unnd vergleichen, wie folchs der beschluß der vorgelesnen Jrer schrifft Innhellt unnd vermag.

Rey: Ma:tt mainung ist auch, das sie bey der verwannth, niß, darmit sie Jrer Mt zugethan, gemellte noch anndere Jre schrifft nicht druckhen, noch aus Iren hennden komen lassenn oder gebenn. Das will sich Ir key: Ma:tt genntslichenn zu Inen verssehen. Das haben Ir key: Ma:tt Inen vf Ir begern vnnd bitte gnediger mainung nit wöllenn verhalltenn.

Nr. 138.

(5-9. August.)

Bericht über bas, was an den nächsten Tagen nach ber Antwort des Kaisers vom 5. August geschaft.

Aus dem Concepte in den Ansbach'schen Acten zu Nurns berg Bl. 181. und 182. — Diefer Bericht füllt die Lucke aus, wos von ich in der zweiten Anmerkung zu S. 73. des ersten Heftes meines Archives gerebet habe.

Aff solch herzog Friderichs furpringen haben der Churfurft vonn Sachsen vnnd seine verwandte dagegen furwenden lassen, das sie sich solcher kapt Mt. antwort dergestalt nit versehen, vnd noch undertheniger Zuwersicht sein wolten, Ir kape Mt. wurde sich nach gestalt der sachen anderst bedencken vnd sich gnedicklich vernemen Lassen. Dann ir Mt. het zuerachten, Das Ir nott turfft erwordern wolt, solche schrifft fur die hand zenemen, vnd Irer Mt. ferner bericht darauss zuthun. Das sie sich aber angez zogner gestalt gegen Irer Mt. verpflichten solten, nachdem die schrifft Inn ander weg auskomen mocht vnd dieselbe zubehalten nit Inn Irer macht kunde, were Inen ganz beschwerdlich. Doch wolten sie dieselbe gern zum gehorsambsten halten, als Isier moglich, vnd allein an die personen gelangen Lassen, mit denen

Ir notturfft ernorbert, sich mit denselben zuberatschlagen, mit bitt, tape Mt. wolt Inen dieselbe nit also beschwerlicher gestalt zustellen.

Als aber nun von bederfeitz derhalben vil gegeneinander geredt und gehandelt worden, und fich Sachfen und feine vermande ten, als taye Mt. uff Grer antwort beruet, vernemen laffen, wo Sinen die begert Schrifft anderer gestalt nit gedenen mocht, bas fie es got und taye Dt. beuelhen mueften, wolten aber daneben dans nocht vnangezaigt nit Laffen, das durch fie und Gre verordente, fouil \*) Inn folder eifl gescheeen mag, der schrifft fouil behal. ten, bas fie bafur hielten, ma es zusamen gepracht, fy wolten Sinn der Subftang und haupptpunckten allen effect unnd Innhalt haben aus demfelben, nun gedechten Gr Churfl. gl. und bie ans bern fich ju behelffen und ein verantwortung widerumb geftellen, bess verfehens, fie folt in henliger gotlicher ichrifft genugfam ges arundet, auch aller ber widertaul behelff jur notturfft gnugfam abgelaint werden, wo aber daffelbig allenthalben nit getroffen wurde, folt es taye Dt. nit dafur achten, das es furfeglicher und grundlicher weis, fonder aus mangel best gegentants fchrifft ge: fcheen were.

Als nun Churf., fursten und die Stende solchs vermerekt und darob, wie man spuren mag, ein entsetzen gehabt, sind nach gehabtem bedacht Mainz, Brandenburg bede Churf., herzog Heinrich v. Braunschweig, herzog Albrecht v. Meckelburg, und andere zu unnsers tayls sursten komen und durch M. Jo; chim surbringen lassen: sie housen, das sich zwayung zwischen kay. Mt. und Inen zutrug, nun vernemen sie dieselbe nit gern und bedechten, das allerles weyterung daraus eruolgen mocht, darum heten sie gethan als die freunde, die es gut gemeint, und bei kay. Mt. umb underhandlung angesucht, die In Ir Mt also gnedig bewilligt, wo nun den unsernn willens were, underhandlung derhalben zeleiden, wolten sie sich darInn als die freundt zu hinlegung der Irrung erzeigen und sinden lassen.

<sup>\*) ,</sup> fouil" ift wieder burchftrichen.

Darauff Inen geantwort worden: wir verstuenden solche and bere nit dann getreuer, gnediger maynung, wir westen aber vonn kheiner zwayung, die sich zwischen kapt Wt. und Inen hielt, erstenten Ir Wt. sur onsern allergnedigsten h. 20., aber dess weren wir nit Inn abred, das zwischen Churf. und Stenden des Reichs des glaubens halben zwispalt hielt. Darauff kapt Wt. ausschreyben zu disem Reichstag gangen, das sie alle und eins Jeden opis nion horen und Inn lieb und gutigkheit zwischen uns selbst handeln wolt 20. Wo Inen nu gemaint were, sich derhalben und Inen Inn gutliche handlung zubegeben, wolten sie sich mit Inen malstat und stund gern vergleichen und f. \*) underreden.

Darauff haben sie bes andern Sontags \*\*) nach gegebener antwort vnsers tayls Churf. vnd f. vor mittags Inn ein Stuben bei der Thumbkirchen eruordern lassen, alda bej einander gewesen Meinz und Brandenburg, bede Churf., her Jorg Truchsess, pfelzisch und Trierisch Potschafften, herzog Jorg von
Sachsen, bede Bischoff v. Speier und Straßburg; haben
erstilch an uns begert, die Rethe von uns hinweg zethun, aber
boch dasselbig uss widersechten nachgelassen, und darauss ferner
durch M. Joch im furgehalten, Das sich Inn der Sussa dahin erstreckt, das die unnsern der zwispalt Im Cristlichen glauben und was aus demselben bisher Inn teutscher nation nachtayls
eruolgt und noch eruolgen mog, gewar nemen, und sich, auch
Irer land, leut und underthanen heist und nachteyl fur die augen
seben, das best bedencken und sich mit Inen vergleichen wolten.

Auff folde red, die etwas lang und icharpf gewesen, ift nach genomenem bedacht obgemeltten Im groffen aufschuss durch die

<sup>\*)</sup> f. = ferner.

<sup>\*\*)</sup> Der Schreiber schrieb zuerst: "bes andern tags assumptionis Marie frue", durchstrich aber die Worte "tags assumpt. M. frue" und schrieb dafür: "Sontags". Es ist der IX. Sonns tag p. Trinit. gemeint, welcher 1530 auf den 7. August siel. Bergl. Müller S. 714.

unsern nachuolgende schrifftliche antwort \*) geben worden, daraus man Inn der narration etlich ander mer puncten, so Im furtragen angezogen, versteen wurdet. \*\*)

Nr. 139.

(9.- Auguft.)

Antwort der euangel. Fürsten und Städte auf des gegentheiligen Ausschusses Antragen vom 7. August.

Ans der Abschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 41. (d. i. den Beilagen zu Brück's Geschichte) Blatt 433 – 436<sup>a</sup>. Eine andere Abschrift befindet sich in den Markgräft. Brandenburg. Acten Bl. 184 – 187. Man sindet diese Antwort auch bei Chyträus Bl. 224 – 226<sup>b</sup>., dei Müller S. 716 – 720. u. dei Walch XVI., 1632 st. In dem Archive zu Weimar hat das Schreiben folgende Ausschrift: "Erste Antwort dem verordenten aussichus auff Ir gethasies angeigen gegeben zu Augspurg am neuns ten tag Augusti Anno. 30."

Wiewol wir Ener liebbenn, Chur vnnd Furstlich gnaben nechste furhaltung, damit vnns Guer liebben vnnd Chur vnnd F. g. vnnsers, auch der Deutschen Nation schadenns vnnd nachteils freuntlich vnnd gnediglich verwarnnt, von Eurn liebben, Chur vnnd f. g. nit annders dann freundtlich vnnd vnnderthenigslich auffnehmen:

So ift es unns boch zunernehmen unnd zuhorenn, wie eur liebben unnd Chur unnb f. g. selbst bedenneten konnen, pillich er schrecklich, bas wir solicher beschwerung gewertig sein solten, wie wir es vast versteen mussen, wo wir unns der Artickel, so Romische key! Mat., unnser allergnedigster herr, necht hat furtragenn lass sen, nicht vergleichenn wurdenn.

<sup>\*)</sup> am 9. Auguft. Bergl. Muller G. 716.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ben folgenben Numer.

Dann Euer Liebbenn, Churf. vnnd f. g. wissenn, das tepr Mat. ausschreiben zu diesem Reichstagt clar vermagt, das alhie eins islichen Opinion unnd gutbedennden zwischen unns selbst Inn lieb unnd gutigkeit gehort, unnd Dermassen gehandelt soll werdenn, Was zu baiden tailn nit Recht were außgelegt unnd gehanndelt worden, Dasselb abzuthun unnd durch uns alle aine ainiche ware Religion anzunehmen.

So hat darauff Im anfanngt dieses Reichstags die tens Mat. Inn Irer Mar. furtrag \*) begert, das soliche Opinion vnnd Meynung Inn schrifften beschehenn solte.

Damit habenn wir vind unnfere taible, fouil Inn eilh muglich gewest, gefast gemacht, und auf Zeith, so unne bestimbt wordenn, unnfer unnd unnfer pfarrer unnd prediger Meinung durch gezweifachte schriften und sprachen mit starten grunden der heiligen schrift tent Mat. unnbertheniglich furgetragenn.

So haben wir auch die fen! Mat., wie eur liebben, Chur vnnd f. g. wissen, nach oberantwortung unnser unnd der unnsern Meinung die außlegung der strittigen Artickel belangend unnsbertheniglich angeruffen, Ir Mat. wold das gnedig einsehenn haben, Damit forthan Irer Mat. ausschreibenn, wie vorberurt, mocht nachgeganngen werdenn.

Unnd vnns Inn ber vorreben vunser vbergeben artigkel vnnd maynung erboten, vnns gleichmessiger wege, damit man zu sollicher underred komen mocht, mit Eurn liebden unnd Shur vnnd f. g. gern zuuergleichen, vnnd Inn allem, das mit got vnnd gewissen nach seinem heiligen worth vnnd desselbigen cresstigen außlegung beschehenn mocht, zuuerainigen.

Aber es ist necht ein schrifft vor der teyn Mat. In gestalt einer verlegung vnnd Confutacion unfer artigkel mit ehlichen angezogenen schrifften, pruchen der vetter unnd verordnung ehlicher Concilien offenntlich verlesen worden. Die hat unns aber anniders, wie Guer liebdenn, Chur unnd f. g. wissenn, Dann vers

<sup>\*)</sup> am 20. Jun.

bingter maß, welche une aus furgewanndten vrfachen beschwer,

lich geweft, nicht follen zugeftallt werdenn.

Derhalb bann Eur liebbenn Chur vnnd f. g. zu bedennefen haben, wie wir auff die Artigkell, Alls die ken! Mi. nechft hat furtragen laffen, die vonn Euer liebbenn vnnd genaden In der schrifft vnnd dem heiligen Guangelion auch der veter spruche ges grundet, geachtet wordenn, vnns dermassenn verainigenn vund vergleichen konnen.

Dan euer liebbenn Chur vnnb f. g. haben zuerwegen, Das wir Inn \*) vnnsern vbergebenen artigteln soull aus der heiligenn schrifft angezeigt, vnns auch fernner auff beger anzuzeigen erbottenn habenn, Dauon vns mit sicherm gewissen vnnb friben vnser herzen abzusteen vnmuglich, Wir besinden dan ein soliche mit gottes worth vnnd warheit gegrundte verlegung, Das wir vnser gewissen darauff fridlich vnnd sicher steuren mochten.

Wiewol vnns Euer liebben, Chur vnnd f. gn. freundtlich und gnediglich angezeigt, So es beg vnns Ihe dafur gehaltenn wurde, das die mißbreuch der gaistlichenn zu dieser Irrung vrsach geben, werenn sie erbottig, dauon zu vnnderreden vnnd Inn dem, das vngeburlich surgenohmen, weisenn zulassenn: So verstehen wir Doch key! Mat. ausschreiben nicht annders, Dann das nach surbringen eins istlichen tailhs Opinion vnnd meynung zwischen vnns selbst Inn lieb vnnd gutigkeit alhie dauon geredt solt werdenn, Was zu baiden septtenn nicht Recht ausgelegt oder gehaubelt were, dasselb abzuthun, vnnd das also von grunde der geistzlichenn vnnd kirchen mißbreuche gehanndelt solt werdenn.

Konnten auch ben vnns nicht ermeffen, wie von angezaigtenn migbreuchen ber geiftlichen vnnd firchenn In annderer geftalt

fruchtbarlich gehanndelt mocht werbenn.

So wiffenn Eur liebbenn unnd dur unnd f. g. das vonn Inen, auch unns und allenn Stennden vaft auff alle gehaltene Reichstage von einem gemeinen, freien Eriftlichen Concilien diefer großwichtigftenn sachen halben geredt unnd einhellig beschloffen

<sup>\*) &</sup>quot;Jun" fehlt bei Muller.

ift wordenn, fene Mat. vnndertheniglich zubittenn, damit foliche Inn Deutsicher Nation furderlich furgenohmen mocht werdenn.

Bund die tene Mat. mehr bann zu einem malh durch schriff, te, Damit Irer Mat. Stathalter unnd verordennten Comiffarien Guer liebben und Chur unnd f. g., auch wir unnd die andbernn Stennde Irer-Mat. die abschied unnd handlungen ber geshaltenen Reichstege zuerkennen gegeben, aufs unnderthenigst dars umb ersucht worden.

Darauff haben auch Ire Mat. Lauts ber Inftruction, vor einem Jar auff benn Reichstag gegenn Spaier gefertigt, baffelb bermaffen, wie wir Inn ber vorrede vnnfer bekenntnus berrurt habenn, mit anzeig, Das Ire Mat. ben dem Babst darInn auch uolge erlanngt het, gnediglich gewilligt.

So gibt ber nechst speierische abschied die Zeit, da zwusschenn solich gemein fren Cristlich Concilium außgeschriebenn unnd angefangen sold werben.

Zu dem allen habenn Wir nach gemeltem Speierischen Reichstag dieser sachen halben an die tens. Mi. vnnd ein gemein Concilium, wie sich geburt, Appellirt.

Darumb wir nicht verhoffen, das tey! Mat., alls ein Recht liebennder keifer, vnnfer aller gnedigster herr, vnns darumb verdencken oder sich zu vnngnaden werde bewegen lassen, Das wir auß bestendigen vrsachen dauon nicht weichen konnen, Das In sollichen fellen der ordenntlich wege auch bereithan gewilligt ist, Ward das wir vnns zugelassener mittel der Recht brauchenn, so Inn vilen geringen und weltlichen sachen niemanndes benohmen sein.

Dann teye Mat. sambt Eurn liebben, Chur. vnnb f. g. konnen wol abnehmen, wo es mit diesen sachen ein anndere gestalt bet, und das wir ann soliche mereklichste fhar unsers hails unnd der gewissen, wie tey? Mat. begert, unnd Euer liebbenn unnd g. ben unns auch gesucht habenn, absteen konndten, Das wir unns solicher unruhe villieber enthebenn wurdenn.

So were auch erschrecklich, bas daruber foliche beschwerun: gen erfolgen bund furgenohmen werden folten, wie bund vonn

eurn liebben Chur vnnd f. g. angezeigt vnnd furgehalten, So boch diese sachen durch annder Criftliche und geburliche wege geschanndelt konnen werdenn. Wir hettenn auch, wie Eur liebdenn, Churst. vnnd f. g. selbst bedennden konnen, niemands vrsach oder fueg darzu gegebenn.

Band bieweil dan Guer liebden unnd Churf. und f. g. hirs aus gnugsam versteen, das von Guer liebdenn unnd gn. furhalten unnd ansynnen Dermassen, wie dasselb nechst verlauth, stat unnd volge zugebenn gant beschwerlich unnd keins weges zuthun sein will, Wolsenn wir unns zu Ewern liebden und gnaden versehenn, auch dieselbenn freumbtlich und unndertheniglich erInnert haben, Sie werdenn sich In annder muglich wege Irer angeboten freundtslicher und guetlicher underhandlung vernehmen lassen, DarInn wir In allem dem, das wir mit got unnd gutem gewissen Imer thun mugen, an uns nichts erwinden lassen wolsenn.

Won gots gnaden Johanns hertgog zu Sachsen vnnd Churfurst zc., Georg Marggraff zu Branndennburgt zc., Ernnst hertgog zu Braunschweigt vnnd Lunenburgt, Phillips lanndtgraf zu heffenn zc., Johannsfride, rich hertgog zu Sachsen zc., Frannt hertgog zu Braunsschweig vnd Lunenburg, Wolffganng Furst zw Anhalt, Albrecht graff vnnd herr zu Mannsseldt, vnnd die

#### Stette

Nurmbergt Reptlingen Remptenn Windsheim Hailbrun Weiffenburgt. Nr. 140.

(11. Auguft.)

Inhalt der Antwort des Aurfürsten Joachim von Bransbenburg im Ramen des großen Ausschusses auf das Schreisben der Euangelischen vom 9. August gegeben.

Aus der Abschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 41. Blatt 487—440. Auch bei Chyrraus Bl. 227. und Müller S. 722. und bei Walch XVI., 1636. Bergl. das erste heft meines Archives S 85. Der Aussagis ift überschrieben:

"Furtrag, Co burch ben Churfurften von Branden; benburg von wegen bes ausschus am ailfften tag

Augusty befchehenn. 1.5.30."

Die vorangehende hiftorische Nachweisung ift bereits in meinem Urschive a a. D. gedruckt. Der ungefahrliche Inhalt ber langen Rebe bes Kurfursten selbst wird nun also angegeben:

Nachdem sie vom ausschus unnd anndere stennde bes Reichs freuntlicher, treuticher vnnd gnediger meynung sich unnd bersangen, kept Mat. zu ehren, dem heiligen Reich zu wolfarth, unnd unns zu freuntschafft unnd gnaden freuntliche und treuliche mitter zusein, unnd allen vleiß furzuwennden, Damit der zwispalt des glaubenns zwischn kept Mat., den Stennden des Neichs unnd unns verglichen unnd freundtlich hingelegt unnd vertragen wurd, wie sie dam derhalbenn Ire treuliche erInnerung unnd vermanung Jungst gethann unnd unns auch zu einem mittel surgeschlazgen hetten, kept Mat. unnd der Stenndt Eristlich unnd treulich wollmeinen, wie das in der Antworth ausf unser Apologia der ubergebenen Consession \*) begriffen unnd verlesen worden, noch

<sup>&</sup>quot;) Die Apologia ber Confessio ist hier nichts, als die Confessio selbst, welche freilich bis zum Erscheinen ber Apologie Melans chthon's auch Apologie genannt wurde. Ehntraus und Muster nahmen an der Apologia in dieser Bedeuxtung Anstog und ließen das Wort irrig lieber ganz weg. Biele leicht ist die Schwierigkeit des Ausbrucks dadurch zu heben, daß man einen Schreibsehler annimmt ft.: "Apologia oder übergebene Confession."

mals angunehmen vnnd einzugehen, hettenn sich auch versehenn, solich Ir freuntlich vnnd Eristlich anmuetten solt bey vnns mehr vnnd bessere frucht gewirckt haben, Dann sie noch spureten, Bnnd als wir vnns In vnnser nechst vor Im, dem ausschus, verlesener schrifft vnnder annderm ob vier artickeln beschwert: Erstlich als solt kept. Mat. außschreiben zu diesem Neichstagk kein begnugen beschenn sein In dem, das kepe Mat. verwenet, die partheien nach notturste gegenn einannder zuhoren ze. Item das vnns der stennd Antworth aus vnnser Confession gefallen, kein abschrift mügen werdenn; Item das wir vnnser gewissenn halbenn In Iren gethanen surschlagk nicht bewilligen konnten, und das sich kepe Mat. zum ofstermalh erbotthen, die sachen durch ein Concistium erortern zwassen, vnnd dasselb Concilium zusurdern ze.

Darauff fagtenn fie und beten, bas wir Gre treuliche hannd. lung nicht annderft, bann auter Mannung verfteen unnd fie Se fur tein partei, fonnder anderst nit ban freuntliche fohner unnd mitler achtenn wolten. Sie tonten aber nicht unnderlaffen , fene Mat., unnfernn aller gnebigftenn herrn ac., unnd bie Stennbe ber obangezogenen Artigfel halben zunerantworthen, unnd anfenglich mochte teut Dat, teins wege mit grundt aufgelegt merben, bas fie nit gemes Grem ausschreiben zu diesem Reichstag beschehenn, allen teilen genugsame unnd auch vberfluffige verbore anediglich gegebenn bett , Dann wir hettenn vnnfer betenntnus In fdrifften nach lenge furgetragen, barauff auch ber ftennbe confutation vnnd widerlegung, wie die gehort wordenn, nach not: turfft beschehen Dit folichem der tenn Dat. erbiethenn, ob wir ober ber ander tailh nach ichtes weitters gedechten ober wolten anbringen, Das es tens Dat, auch gnediglich unnd nach notturfft horen wolt. Darauf aber tein taulh ainiche weitter beschwerd angezeigt, wie bann tene Dat. ermelter maß mocht beschuldigt werbenn.

Das unns aber ber confutation schrifft Copie were gewegert worden, were nit ane wichtig, Redlich unnd gnugsam urfachen beschehen, dan wir unnd unnsere Rethe der Rechten erfarne hetztenn uns zu gutter maß zuer Innern, das die kegrn Rechte auß.

drucklich vnnd ben verlust leibs unnd lebenns verbietten, Inn ben artickeln des glaubens nicht, noch ainicherlei weiß zu disputirn oder zu gruppeln. So wusten wir, das kefr Mar. vorausgegangene edict unnd ernnstliche gebot unnd verbot In dieser des glaubenns sache, denen aber nit allein nit gelebt, sonnder die weren gannt verechtlich gehalten, verspöttet, verhönet, unnd verlacht wordenn, zw Mercklichem keft Mat. schimpf unnd schmach. Soltenn sie nun Ir consutation wider Inn die gemein außgeben unnd uns zustellen, were solichs hönns, spots zc. Desgleichenn allerlej disputation und und unschicklicheit zugewartten, die doch, wie gehort, verbothen.

Wie dem, so weren sie nit wider, sonnder erbutig, vnns ber stennd confutacion abschrift mit Condition unnd unnderscheid, so unns vorhin surgehalten were, quaustellenn, Aber aber, wo unns die nit gelegen sein wolt, dieselb Ire consutacion, so offt wir wolten, surlesen lassen. Daran wir unns auch billich settigen liessen unnd tein weitters hirInn an sie gesunnen, noch begerten.

Bas bann die enntschuldigung vnnfer gewiffen belannget, Achteten fie bafur (boch folten wir Ine es verzeihenn), bas wir gemiffenn machten, ba feine jumachen weren, vund do wir gemiffenn haben folten, wolten wir teine habenn. Dan unns mere unuerborgen, bas unnfere prediger wider die heilig fchrifft unnd Eriftlich firch aigene undriftliche gefet unnd ordnung gemacht, ben gemeinen Dan verfurth, vnnd allen vnrath gestifftet bettenn. Darau febe man auch, mit was zwifpalt vnnd Gecten fie gur, Der were ein bilbfturmer, biefer trennt vnnd beladenn weren. ein Sacramentsschennder, Ihener ein Widerteuffer, vnnd ein annder ein garttenbruder ic. bnnd fich alfo einer mit bem annbern vergliche, vnnd alle Inn gemein ju verfurung geneigt weren, Ab fie, die prediger, nun foliche perfonen weren, darauff wir mehr grunden unnd bawen folten, bann auff die heilige gannte Eriftliche tirche, hieltenn fie bafur, vnnfer gemiffen folt vnns ein annbers weisen, und Demlich, bas wir vilmer pflichtig werenn. gemeiner firchenn, bann biefen verfurern anzuhanngem.

Das sich auch taje. Mat. erbotenn, ben bebstilicher heilige teit zu ainem freien 2c. Concilio zusurvbern, were whar, vnnd taje. Mat. were darzue noch geneigt. Das es aber ung her vorpliebenn, weren die grossen trieg unnd entporungen Inn teutsschenn unnd welschen Lannden 2c., derhalbenn soliche nit furgenohemen werden mugenn, verhinderung gewesen.

Sie beforgtenn fich aber, ob gleich Inn furs ober lanng ein Concilium gesamelt, bas es gar wenig Stat ober frucht ben. unns habenn wurdt, Beil fich unnfere prediger vernehmen lieffenn, die altenn Concilia bettenn gegrret, vnnd die funnfftigenn wurdenn auch Grren, und mocht vermutlich also vilmehr spots, fchimpfe vnnd verlaffung \*), bann haile baraus volgenn. umb wir vnns auff tein Concilium ober das teie. Mat, bigber foliche nit angestalt bet, beschuldigen mochten. Dit Bit, vnns noch auff mittel vnnd wege zulennden, baburch der fachen mocht abgeholffen werdenn vnnd In ainigfeith tomen. Annd wiewol fie fur fich tein annder mittel, dan wie fie furbin furgeschlagen, bebenncken mochten, Go wollen fie unns boch weitter bauon borenn rebenn unnd furschlagen, unnd wo es etwas were, bas bei fenr Dat, mochte ein ansehen haben, wolltenn fie bas treulich anbringenn unnd furdern, wer es aber nit guthun, uns follichs fampt Grem gutbedunncken wider haim ftellenn. \*\*)

Nr. 141.

(12. August.)

Rathschlag der verordneten Rathe über die Monopolien.

Aus ber Abschrift in ben Beilagen zu Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. bes gemeinschaftlichen Archives zu Beimar. Aeußere Aufschrift: "Ratschlag ber Monopolien halbn, so sich auf ben

<sup>\*)</sup> Im gewöhnlichen Terte: "verlachung."

<sup>\*\*)</sup> Run folgt die Stelle, welche in ber Anmerkung zu Seite 85. bes erften Beftes meines Archives bereits abgebruckt ift.

Nurmbergischn bes rorrriiij. Ihars referirt, verles fenn zu Augsburg 1530." Derselbe Rathschlag befindet sich auch in den Reichstages Acten von 1530 zu Munchen I. Bb. Nr. 15. Blatt 684—699b ("Scriptum Frentags po Laurency zu Augspurg Anno ze. rrymo.") und in den Acten zu Regensburg Nr. VI. Blatt 68<sup>a</sup>—75<sup>b</sup>., wo demselben das auf dem Reichstage zu Rurns berg im Jahr 1524 aufgesetzt Beduffen über diesen Gegenstand vorangeht (Blatt 58<sup>a</sup>—64<sup>a</sup>.).

### Um 12. tag Augustj 1530.

Aus beuelh durf. f. und Stend des heiligen Reichs, igo alhie qu Augeburg vorsamlet, haben die Rethe, so vber die Monopolien verordent, disen nachuolgenden bericht zusamen gestragen, den sie hiemit durf., f. und Stenden underteniglich ersoffnen und zu ferner erwegung anzaigen.

And anfengtlich, damit Fre chur und f. g. mugen abnehmen den vesprung und deutung des worts Monopolia, so dan seiner art und aigenschaft nach kriechisch ist, was dasselbig auff Ime trage, So werden durch solch wort verstanden die hanntirer und kausleut, welche understeen, allersej gewahre und kausmansguter, als Spezerej, Erz, Metall, tucher und ander dergleichen in ire hand und gewalt allain zubringen, der mazinung furkausstamt zutreiben und berselben wahr, sopald sie dieselb in Ire hand bracht, ainen wert nach irem willen und gefallen sezen, des gleichen zu erhaltung des Furkauss sonnberliche vorainigung, pacten, gedinge und gesellschafften aufrichten, den kaussten zu kausst zugeben, ader das er die nit neher geben wolle, dan sie mit Ime vbereinstumen haben, alles dem gemainen nutz zu unwiderbringslichen nachtail und schaden.

Dife oberzelte schebtliche hanntierung und furtauff werben nit allain igo bem gemainen nut unleiblich und untreglich erfunden, Sonder seind dieselben hiebenor durch die Ron. kaifer, sonderlich Justinianum und Rechtsfeger bem gemainen nut als fast scheblich, verdrucklich und strefflich geacht und erkannt, das

dieselbn pberfarer alle Jre guter verlorn und darzue aufferhalb grer wonnung in das erdige ellend vorurtailt sein sollen.

Ferner haben die Ron. taiser Honorius und Theodossius solche auch, Iboch tunkler und ungeuerlich mit dergleichn wortten, so den gemainen geschriben Rechten einuerleibt seind, verboten, Nemlich das die gebornen vom Abel, Auch die Ihenen, so an Iren vetterlichn erbtailen aus denn reichern herkumen seind, die schedlichen kauffmanschaft in den Steten nit gebrauchen sollen, damit zwischn dem gemainen volck und den kauffleuten desterleichts licher zukauffen und verkauffen gefunden werden muge.

Wher bas alles, Nachdem angezaigte aigennuzige hanties rung bej vnsern Zeiten im hailigen Reich manchfeltiglich eingebrochen, hat weiland kair. Mari milian hochloblicher gedechtnus sambt churf., f. vnd Stenden auf Jungstem Reichstag zu Ebln deuzscher Nacion zu aufnemen und wolfart solch hantirung und furfauf aufgehoben und bej verlierung und confiscacion der hab und guter, anch das dieselbn hanntierer Im Reich kains glaits vehig sein sollenn, verboten, und dem kairn. fiscal In solchem colnischen absiebe maß und ordenung geben, wes er sich in dien fellen gegen den Monovoliern und sonst halten sol.

And wiewol nit anzuzaigen, noch gruntlich zubedencken, was nachtail und schaden aus oberzelten aigennuzign hantierung, surkaussen und Monopolien volget, damit aber churf., f. und Stende dannoch zum tail vernehmen mugen, wie nachtailig und verhinderlich solch groß geselschafften, kaussung der haubtguter und surkausst dem gemainen nut und meniglich seien, So wollen die verordenten derselbn beschwerd ezliche nach der lennge anzaigen, und nachdem solche furkausser und hantierer allerlaj kausmansguter, als nemlich Specerej, Silber, kupster, Zin, plej und ander Mestall und desgleichen wahre allain In Ire hende bringen, So wollen die verordenten die anzaig der beschwerd an der Specerei, so der furnemsten stuck ains ist und In deuzsch land vorsurt wirz det, ansahen.

Bind anfenglich, fo fagt mhan glaublich, bas bem konig von Portugal ain W pfeffer aus India bis gein Unntorff zuant, Borftemann's urfundenbuch. 2 Band. wortten vber iij schilling Jis gold, der ex ain Rhl. fl. thuen, nit gesteen, So aber ain gesellschaft in Portugal nach speceres schiedet und derhalb mit dem konig daselbs handelt, haben sie kain bes schwerd noch einred, wie theur der konig solch ware gebe, sonnder bieten Ime zuzeiten noch mehr darumb, doch mit, dem geding, das er solche wahre den Ihenen, so ernach kaussen wollen; noch theurer gebe, des zu ainem Exempel mag gesetzt werden, so der konig von Portugal ain Erk pfesser geboten hat vmb rviij Ducazten, haben sie Ime ex oder mehr Ducaten darumb geben, Doch mit disem geding, das die koniglich wird In ainem oder Zwaien Ihan j Erk desselben pfessers nicht neher dan exiij Ducaten gesben sol, wol mag er Inen vmb ext oder mehr Ducaten verkaussen, darburch die Specerej also gestaigert, das die, so ansenglich vmb 18 Ducaten hat mugen erlangt, mus nun hocher, dan vmb ezlich vnd err oder el Ducaten erkaust werden.

Bnd mag also angezaigt werden, das der beste pfeffer, so von der hannd genant, In kurzen Iharen 18 kreuzer das M golten, darnach wmb 30 kreuzer gestaigert worden, desgleichn i Zusckerhut In kurzen Iharen der Est wmb rij oder rij st. verkauft worden, vnd darnach in negstem oder zwaien Iharn auf 20 st gesstigen vnd also nit allain der pfesser, sonnder alle andere Specesrej, als saffran, Imgwer, Neglen, Zimmer, Muscatn und dergleichen durch obangezaigte practick ain mercklichs und wol auff den halben tail gestaigert und aufgeschlagen, als dan meniglich in erfarung vernuhmen und von stucken zu stucken, wo nit zuhören verdrieslich, mocht angezaigt werden, und solch staigerung gesschicht nit allain In oberzelten bekanten Specereien, sonder auch in anderm, so zu der arzuej gehorig und allem, so vber die Sehe herbracht wirdet.

Bu bem 2., Wiewol sechserlaj saffran, zwej ober breierlaj pfeffer, Reglen, Jingwer, ainer schlechter, dan der ander, ainer neu, der ander alt und vorlegen, so wirdet doch der gering dem besten, der alt und verlegen dem neuen vormischet und gleich vorstauft, was vortails die geselschaft daraus haben und beschwerung dem gemainen nut daraus volget, ist leichtlich zuerwegen.

Bu bem 3. Damit solcher Jr vortail mit dem aufsteigen nit sol vorstanden werden, so schlahen sie nit alle specerej In ais nem Ihar auf, sonder iho den Saffran und neglen, und dan den pfesser und Ingwer, und so sie mit ainem aufsteigen, lassn sie ander mynder gelten, doch kain stuck mehr so nider kumen, als es Zuuor geben worden, und wirdet etwa in ainem Ihar der kaufs zwaj oder drejmal vorenndert und hocher gelegt.

Item mhan ift in erfarung tumen, das allain aus Lyfi, bona In deugiche land alle Ihar tumen fol vber prem. Et pfeffers und eher merh ban minder.

Item rriiije centner Ingwer.

Stem auff M. pallen saffran, zugeschweigen was von neglen, Muscaten und bergleichen in deuzsche Nacion gefurt, und solche tumbt allain von Lisibona; was aber von Benedig, ist hierin nit gerechnet, daraus churf., f. und Stend abnehmen mugen, so auf ains Iden pfund die geselschafften ain clainen aufschlag machen, was dasselb in solcher groffer mennige thut.

Zum 4. Wiewol die Metall unnd Ert von den groften gaben und nugbarkaiten feind, so der almechtig deuzscher Nacion mitgetailt, so wirdet doch in den Metallen dise verbotene hantierung und furkauf furnemlich gebraucht, dardurch vil unuermunget gold und Silber aus deuzscher Nacion verfurt, dargegen unns zuekumen guter und wahr, die Deuzscher Nacion mehr schadens, dan nuß bringen, sonnder arm und Neich hochlich dardurch beschwert und beschedigt. Desgleichen werden die gutn gold, und Silber, Munk mit groffen Summen aufgewechsselt, vorsurt und wider in Tigel gethan, vorschmelzet und ander bose nachgultige Munz daraus gemacht, als dan fur augen und teglich phe lenger phe mehr sich einreusset.

Bum 5. So ift Inen nit gnug, das fie auf verbotenen furkauf Bin, kupffer, eisen, pley und ander alle Metall in Ire hennde allain bringen, sonder umb genies willen das kupffer und anders zu der were dienlich den unglaubigen wider gebot der Recht zuefuren.

Zum 6. So wirdet Im Tuch ain mereflicher vortail gebraucht, nemlich, das dieselben an den Ramen zunil gestrecket vnnd dermas zugericht werden, das im wasser dem kauser ain merklichs abgehet, was genies sie daraus haben, ist leichtlich zurrechnen.

# Furtauff.

Ferner, So wirdet auch ain schedlicher furkauss nit allain mit Specereien, Metallen, tuchern, Leder und derzleichn gutern getrieben, sonder auch in der wahre, dauon die armen Ire seibenahrung, Ambt, weiß, und kinder haben mussen, gebraucht, Als das vihe, wein, korn, getraid, und sonderlich so werden die vihes marekt, so bisanher durch die fronkben In deuzscher Nacion ersucht, durch die hanntierer practicken genzlich verderbet, Indem So understeen ezlich den wein an den stöcken, den Samen aust dem selb allain In Ire hennd, zuekunstigen surkauf damit zu vben, zubringen, Als sich dan an vilen orten deuzscher Nacion bisannher zugetragen vnnd in disen teuren Iharn sich befunden hat.

Jum 7. So werden die armen kausseut durch diese reiche geselschafften und furkauss vorderbt, Dan So gleich ain annder armer kaufman oder kremer dieselbig wahre von Inen kausst, in mannung die andern seiner nahrung nach zunerkaussen, alspald so geben dise hantierer solche wahr auf borg hin und noch wolfailer, damit wirdet der arm bedrannget und mus die wahre Inen gleich gebenn, Lassen auch zuzeiten Inen durch unbekante personen die wahr selbs widerumb abkaussen, das schafft, das schier in allen orten sie in Europa ire geleger halten.

Zum 8. So werden durch solch aigennuzige geselschaft allen landen die hantierung und zerung dardurch gempndert, gehet auch den landsfurstn und herschafften an Iren Zollen und glaitten ab, das ist die vrsach, das sie in allen landen Ire factor haben, richten auch ire henndel mit brieuen aus, und wo iso ain grosse geselschaft ist, an der stat mochten sich wol er oder err habhasstiger kaussleut ernehren und alle, nachdem sie diener und factorn

nit möchten erhalten, webern und wandern musten, dardurch ivurden die straffen gebauet, Boll, glait und ungeld gemehret, und möchten wirte und alle handtwerg daraus Ire genies und nut enntpfahen.

Bum 9. So ist auch ersunden worden, das solche beschwes rung, so aus disen vorboten furtauffen entspringen, an ezlichen orten dem gemainen minn zu entborung und aufrur vrsach geben haben, als sich dan mit der Zeit, so dise beschwerung nit abges wendet, vilmehr dan sich bisher ereuget, zubesorgen ist.

Zum r. So mussen alle wahre, so aus dem Reich in Portugal und herwiderumb aus Portugal in das Reich gefurt, auf ber Sehe durch die Deutschen kaufgelt zewagt werden, als dan in wenigen Iharen auf der sehe ob sunfzehenhundert tausent gulden wert vertruncken und verdorben seind, zu was groffer schazung und beschwerung deutscher Nacion geraicht, ist wol zudencken.

Zum ri. So ain haubtsacher solcher groffen geselschaft vordirbt oder aufsteet, So vormeintlich vorderbet er nit ainen mit Ime, sonnder der ain groffe anzal, Zudem das ezlich mit groffem haubtgut aufsteen, Sie nach gestalt der sachen reich pleiben und annder beschedigen, als nhun an vielen orten Im reich in kurzen Iharen gesehen und gehort worden.

Es mugen auch churft, f. vnd Stende allain aus difem den groffen gewyn vnd genies, so aus den verboten geselschafften entspringen, abnehmen, das Vartholme Rem gar in kurzer Zeit mit ainem geringen haubtguth als ain merklich guth in ainer gefellschaft in kurzer Zeit erobert hat, Nemlich in riij Thahrn mit rije si rrriij f, wie dan solche in der rechtserttigung alhie zu Augsburg und auf andern reichstegen offenbar gemacht ift.

Aus oberzeiten vrsachen, so die vorordenten In der eile zusam gewogen, auch andern, so euer churf. und s. g. aus hochem
vorstandt bedencken mugen, haben e. churf. g. abzunehmen, was
groffer beschwerd aus disen aigennußigen hantierungen dem gemainen nut deutscher Nacion zuegesugt, und abwendung solcher
beschwerlichn scheden aus eilendist zuthun von nothen, welchs
dan fruchtbarlich bescheen mag, wie die vorordenten am letten

auch angezaigt, So bem Colnischen und bem Jungften absichied zu Speier mit geburlicher volziehung und erecucion nachsgangen, Aber bas sonst churf., f. und Stend mit der kairn. Mat. aine satung und ordnung zu abstellung solcher Monopolischen hanntierung dienstlich und hannthabung derselben vorgleichen und vorainigen.

- Mittel und furschleg, welcher gestalt und mas die vorboten Monopolien und schedlich furtauff möchten abgewandt und vorhut werden.

Erstlich haben die gemainen Recht, als oberzelt, vorordent, und bej groffer peen vorboten, das niemand Monoplia, schedlich vorboten pacten, aigen Rusige hantierung und furkauf bej vorluft aller hab und guter auch vorweisung und entsetzung Erer heustlichen wohnung aufrichten und gebrauchen soll.

Bnd nachdem alle Monopolia Jre frest und wirdlickait daraus schöpsfen, das die Monopolier die guter alle in aine hand zubringen untersteen, und mit vorbotenen und nicht zuelessigen pacten und gedingen tauffen und vertaussen, So wil vor allen sachenn die nothurste ersordern, solche wurgel auszureutten und zu uerkommen, das die guter nit allain in ain handt, zuekunsteigen furkauf damit zutreiben, kumen oder mit verbotenen pacten gekausset und verkausst werden, als dan solch Monopolien durch den Colnischen abschied genzlich ausgehoben bej consistacion der guter und auch andern straffen vorboten werden.

And ab gesagt wolt werden, es were wider den gemainen nut, auch deutscher Nacion hoch beschwerlich, nachtailig vand verechtlich, das alle gesellschaft und versambte hantierung gentlich abgeschnitten und tainerlej weis zuelesig sein solt, Dan daraus wirdet folgen, das Walhen, Franzosen und ander Nacion versach schopffen wurden, das Ihenige furzunehmen, so mhan iho deutscher Nacion beschwerlich sein bedencket, Dargegen seind dise nach uolgende mittel und furschlege bedacht:

Bund erftich, Dieweil ftaigerung ber war furnemlich aus menna bes groffens haubtguts, fo bie hanntierer in ainer gefelSchaft ligend haben, enntsteet, Go mocht zu ablannung folcher beschwerd difer weg furgenohmen werden, das die hauptsum, das mit ain Ibe versamlete gefelfchaft aber auch sonder personen banbelten, ain Remliche fatung bis in pr, pr, pt aber jum mais ften I taufend fl. gemacht, und bas ainer Iben gefelschaft auffer. halb heuslicher wohnung nit vber drej leger zugelaffen wurden. Bnd ju handthabung die mittele ift fur gut angesehen, bas folche versambte gefelfchafften und auch fondere hantierend perfonen, fo taufmans gewerb treiben wolten, fich irer oberfait, unnter Denen fie gefeffenn, mit anzaigung, welche perfonen bem handel verwant fein , bas fie auch nit mehr haubtguts, dan zuegelaffen, im handel liegend hetten, bej Sven aidepflichten ansagen folltenn, welche alles ordentlich ju gedechtnus aufgeschriben und verfugt werben, das gin Ide gefelfchaft Jerlich Grer oberkait rechnung thun mufte unnd barneben verboten, bas fain haubtgut auf gemein ober borg ber ware ober in ander wege gemehret werden folt.

Jum 2. nachdem solch Monopolien und furkausf fast daraus volgen und becreftigt werden, das ezlich von kaussteuten In Iren kausscheln gelt auf Zins enntlehen, ist sur nut und guth angesehen, das kain geld hinfurder in ain hanndel oder kausmans, gewerb, dauon mhan on wagnus gewins oder vorlust gelt gebe oder nehme, eingenuhmen oder entpfangen werd. Dan dardurchwirdet das haubtgut nit dermas gemehret und dise vorbotene contract verhut.

Jum 3. So ist dieser weg auch fur nutlich und dienstlich erwogen, Das ain Ide wahr nach Irer und ber lannd art, so sie verhantiret wurd, gelegenhait auf ain Summa gelds wurd gesa, gemessigt und taxirt. Remlich, das dieselbig wahr voer die taxirte Summa nit gestaigert oder daruber vorkausst werden solt, wol muge sie darunter durch den vorkausser gegeben werden und bes zu ainer anzaig und anlaittung möcht mhan furnehmen den Ratschlag, so der kailich Stathalter und Regirung Im Ihar 1524 zu Nurmberg In schrifften vorsass, darin alse Specerei, tucher und ander kausmansgewahr taxirt und gemessigt, auch den gewichten und massen Durch das gant Reich deuzscher Nacion

ain ordnung gemacht wurd. Sooch ist erwogen, das solche tar und meffigung der wahr in alle wege nach ains Iden lands gelegenhait bescheen must. Nachdem dieselbig an ain ort lannds mit mynderm kosten das annder gebracht werden muge.

Jum 4. Nachdem aus der schiffung in Portugal, In India und auf dem Abriatischen mehre den deuzschen kausseuten und berselben Nacion ain unwiderbringlicher schad erwolget, were guth, das in deuzscher Nacion verschaffet, das kainer weder durch sich selbs oder mittelperson In Portugal ader das Abriatisch Mehr vberschiffen und darin hantierung treiben dörstt. Dan daraus wirdet volgen, das die frombde Nacionen Ire wahre unnter Inen selbs nit möchten vortreiben, noch der unsern, als der Wetallen, entrathen oder enntberen, und musten sie selbs hin und wider auf der Sche faren, und schichait und wagnus des Weres an der teuzsschen nachtail und schaden bescheen.

Zum 5. So were auch guth, so ain ordnung des haubtguts oder tar und satung der ware halbn aufgericht, das frambder gezunge tausleut, so Im Neich hantierung treiben ader geleger darin haben, wurden auch hierin begriffen, und alle straf und
buß Irer obertretung halben vermuge der ordnung leiden, und damit alsbann die tausleut und hantierer allenthalb mit sicherhait
und glait wandern möchten, must ain ide oberfait die straffen zum
besten befriden, auch geburlich einsehen thun, das die aussteenden
kaufleut nit vorglait wurden.

Dise mittel und furschleg sambtlich und sonnberlich wollen boch die vorordenten nit anderst dan zu E. dur und f. g. ferner erwegung, gnedigem bedencken und vorbesserung In undertenigkait hiemit obergeben und zugestelt habeim.

Nr. 142.

(13., 2luguft.)

Antwort der euangelischen Fürsten und Städte auf des Gegentheils Antrag vom 11. August.

Aus ber Abichrift im gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 41. Blatt 441-452. Eine andere gleichzeitige Abfchrift enthalten die Markgraflich Brandenburgifchen Acten Blatt Auch bei Chytraus Blatt 229 - 236b. und bei Muller (welcher abwechselnd bem Terte ber Weimarischen Abschrift und bem bei Chntrans folgt) G. 727 - 741. Desgleichen bei Bald XVI., 1637 ff. Latinifch bei Chytraeus pag. 221 segg. und bei Coelestin III., 33 segg. In ben Marfarafl. Brandens burgifchen Acten Blatt 191, geht Diefer Antwort folgende Nachricht von Dr. Beller's Sand voran: "Bolgends \*) find obgemelte verorbente Churf., f. und Stende Im groffen aufichus, auch vnnsers taple verwandte widerumb zusam komen, alda ben vunfern abermals burch marggraff Joch im ein geschwind scharpfe furhaltung gescheen und vonn ben unfern verantwort worden ift, wie nachwolgende schrifft anzeigt, barInn M. Joch ims anfangs nach ber lengst eingefurt wurdet. "

Unnser gnedigsten unnd gnedigen Zern Sachsen, Brandenburg, Luneburg, Zessen zc. Sambt Jrer Chur unnd surstlichenn gnaden mitvorwanten antworth dem ausschus auss Jr antragen verlesen am 13. tag August und den nechsten tag Darnach schriftlich vbergeben wordenn zu Augspurg Unno domin 1.5,30.

Liebenn herrn oheim, vedtern, schweger, bruder unnd freundt unnd besonnder lieben, genedigfte, gnedige unnd gunstige berrn, Wir haben Guer lieb unnd gnaden 1) Jungstes furtragen nach der Lennge vernohmenn unnd ungeuerlich auff nachuolgende Meinung behalten:

<sup>\*\*)</sup> Mit blafferer Tinte stehen über ber Zeile zur Einschaltung bie Worte: "Montags 8ma augusti." Dieß ist aber ein offenbas, rer Jurthum.

<sup>1)</sup> Chatr. hier u. c.: , Gunften " ft. gnaben.

Bum Erften wie 1) vnnd welcher gestalt Euer lieb vnnd gnad nechst 2) gethane schrifftlich vnnd mundtlich anntworth auff Eur lieb vnnd gnaden getreue 2b) freuntliche Ermanung 3), das wir vnns mit kest. Wat., auch 4) Chursursten, Kurstenn vnnd stenden bes Reichs vermoge nechst verlesener schrieft verzleichenn wollenn, gehort vnnd sich versehen, Euer Lieb vnnd gnaden Embsiger gestreuer vleis solt mehr frucht geschaft habenn, dann beschehenn, das Inen getreulich laidt. Damit sie aber Inn alwege alle getreue vnnd wolmennende vnnderhendler gespurt wurden, hetten sie schrifft mit vleis besichtigt, erwogen vnnd besunden, das vnnser beschwerung, warumb wir vnns mit Euer lieb vnnd g. nit vorgleischenn konthen, Auss vier Artigkel vngeuerlich gegrundt were.

Erstlich als ob 5) wir vermoge kepr Mat. ausschreibenns nicht gnugsam oder nach notturst 6) gehört, Nach demselben kepr: Mat. ausschreibenn mit freundtlicher hannblung In lieb unnd gustigkeit nicht nachkomen were. Zum annbern, Das wir anzugen, wie unns die nechste schrifte kehr. Mat. auntwort oder, wie wirs nennten, Consutation, etwas unnsers versehenns versagt unnd abgeschlagenn worden were, sur das drit, das wir unns fernner ust unnser gewissen gogen, Auch daneben und zum vierdztenn auff das Concilium unnd deshalb beschehene verheissung.

Annd dieweil aber Eur lieb unnd gnade Ir nechst furhaltenn, wie berurth, freuntlicher gutter Meinung gethann, unnd was sie nach wusten, das zu Eristennlicher gemeiner ainigkeit dien, nen oder furderlich sein mocht, gernne moglichen vleis furwennden woltenn, unnd dann befundenn, das wir Inn unnser anntworth teyr Mât. Etwas ungleichs zulegten 8) unnd Inn dem unns 9) selbst Irttenn, domit wir dann Inn annder wege gefurt, hetten

<sup>1) &</sup>quot;wie" fehlt bei Ch. 2) nech ft] Ch. u. Müller: vnser.

2<sup>b</sup>) Die Brandenburgische Abschrift: getreuliche vnnd. "
3) Ch.: meinung. 4) Ch.: andern (st.: auch). Br. Abschr.: "vnnd anndern."
5) "ob" fehlt bei Chytr. u. Müller.
6) Bei Chytraus fehlen die Worte: "oder nach nottursst."
7) Ch. u. M. segen hinzu: dringen, die Br. Abschr.: "trusgen."

8) Ch.: fürlegten.

9) "vns" fehlt bei Ch.

E. 2. unnd gnad beschlossenn unnd fur notturstig angesehenn, unns der sachen, wie die allennthalben gelegen, Nachvolgennde anzeigung zuthun, Doch gar nit In meynung, sich dardurch zu partheyen zumachen; Sonnder allein, sich alls die freundt unnd unnderhenndler zuerzeigenn, Damit wir unns selbst nit Irtten oder verfurtten.

Wind er filich fouil belannget bas ausschreiben zu diefem Reichstag, erachtenn E. E. vnnd gnad bey Inen, bas fey! Dat. Im felbenn nit auffgelegt werbenn mag, Alls Ir Dat. dem nicht nachkomen weren ober gnugfam volge gethann betten. Ir Dat. hettenn unns Inn fchrifften unnd mundtlich gannt gnes diglich gehort vnnd baruber annzeigenn laffenn, ob wir Etwas weiter furzutragenn hetten, Das mochtenn Wir auch thun, Das mit eins mit bem anndern alfo 1) geen mocht. Allfo hettenn wir es dabei gelaffenn unnd 2) vernehmen laffen, Bir wolten bey der pbergebenen bekennthnus berueben unnd pleibenn, unnd jum annbern teilh dif artigfels, Go bette tepe Mit, autlich unnderhannds lung verwilligt vnnd zugelaffenn. Demnach E. L. vnnd anad alls ein auffchus der andern Chur unnd furften unnd ftennde ju folis der hanndlung fich eingelaffen. Daraus anuafam quermeffen. Das Ir tagr Det. In bem nichts aufgelegt werden mocht, Alls ob die bem ausschreiben nicht anugfame volge gethann, Oder Inn lieb vnnd gutigfeit zuhanndeln abgefchlagenn hett.

Jum anndern mog Jr Mat. nit auffgelegt werben, das vins die schriefft Inn Irem nahmen verlesenn, gewegert wordenn sey. Dann Ir Mat. weren des erbiethens gewesen, soliche schrift zuzustellen, Wiewol mit Einer maß, Welchs wir vins beschwert, aber Ir teffe Mest. annderer gestalt nicht bewilligen konnen, vind achtenn dafur, das dannocht Ir keye Mat. Des vrsach gehabt, Dann wir wusten, welcher gestalt das kesse Edict vind gebabt, du Worm bs außganngen, verhonet, vervnehret vind außgestrichen worden were, kepf Mat. vind allem stennden

<sup>1) &</sup>quot;alfo" fehlt in ber Brand. Abfchr., bei Chytr. u. Muller. 2) Chytr. und Muller fegen hingu: vne.

du Merglichem schimpsf, hon unnd spot, unnd hetten unns ') ben unnsern gelerten zuerkundigen, das Inn keisserlichenn Rechten bei peen des lebenns vsis hochst verbottenn were, umb die Artigkel des glaubenns zu disputirn. Solt nun Ir kes. Meit, die gedacht schrifft der Consutacion, wie sie genant wer wordenn, ane vorworth vbergebenn haben, hette dieselb villeicht, gleich wie hieuor das kaiserlich edict, von etlichen unbestenndigen leuttenn, predigernn und anndern außgestrichenn ") unnd gefelscht mogenn werdenn, kepf Mat., denn stennden unnd gemeiner Cristenheit zu mergklichem nachteil, des ") dan kep Mit. unnd die stennd nicht unpilstich beschwerung trugen, auch Churf., furstenn unnd stennde dar Inn kepf Mit. eher zubedennekenn unnd zubewahrenn schuldig werren. Das aber nue solich schrifft der Consutation nicht gesordert wordenn "), wer nicht durch keps: Mät., sunder durch unns vorpliebenn.

Zum drittenn alls wir und auff die gewissen zögenn, konnten E. L. unnd gnad dasselb dergestallt nit versteen, Sunder, achtenn <sup>5</sup>) dafur, wir wollenn unns gewissen machen lassenn, Do wir keine habenn solltenn, und widerumb <sup>6</sup>), do wirs habenn solttenn, hetten wirs nicht. Dann wir liessenn unns unser prediger alls einzelne personen von <sup>7</sup>) der heiligen gemeinen Eristlichen kirchenn, auch unnser vorsarn und alt vedter glauben Inn der schriftt gegrundt unnd auch <sup>8</sup>) durch der <sup>9</sup>) heiligenn verter Concilien unnd leer <sup>10</sup>) bestettigt, unnd also vonn des gammen Neichs unnd der Cristennheit <sup>11</sup>) einhelligkeit abshurn, Welche lerer oder prediger Inen eigenn geset, schriftt unnd ordnung machten <sup>12</sup>) unnd Ires gefallennns alles deuttenn unnd verkertten. <sup>13</sup>) Wie

<sup>1) &</sup>quot;rund" fehlt bei Chytr. 2) Ch. u. M. sehen hinzu: vers fehrt. 3) Unsere Handschr. irrig "der", st. des. 4) Ch.: were. 5) Chytr. und M.: achtetens. 6) "widerumb" sehlt bei Chytr. 7) Unsere Handschr. hat den Fehler "nud" st.: von. 8) "auch" sehlt bei Ch. 9) Ch. und M.: "alle" (st.: der). 10) Ch. und M.: "vud Concilien (st.: Concilien v. leer). 11) Ch. und M.: "der Christischen Kirchen." 12) Ch.: machen. 13) Ch.; verkeren.

gegrundt aber dieselbigenn schrifft und leher wehren, lege am tag, umd were so offennbar, alls die helle 1) Sonn. Nemlich, das sie unndter Inen selbst der sachenn nit eins, sonnder widerwertig weren, einer schwarz, der annder 2) weiß 3), heut Ja, morgen nam schrieb 4), unnd sich der sachen nirgent vergleichenn konnthen. Daraus dann unnd aus solicher zwispaltiger lere So manicherlen viel unnd schwere secten und unnschießligkeit enntstanden weren mit widertaussern, Sacrament schenndern, pilosturmern unnd garttenn brudern unnd schwestern und In anndere wege 5), So wer auch gnugsam vor augen, was Lebenns, Erbarkeit unnd wanz dels dieselbigenn predyger und lerer hettenn,

Annd ob sie die weren, denen wir unnser Seele unnd ge, wissenn ") unnd darauff wir mer glaubenns, denn auff die ganze Eristenheit, tepe Mat., die Chursustenn und furstenn des heiligenn Reichs, alls Ire gebornne freunt unnd verwanndten sezen sollen, ungezweiselt, so wir unns 7) recht gedechtenn 8), wurdenn wir dauon absteen unnd unns mit der gemeinen Eristennheit verzgleichenn.

Jum vierdrenn zöghenn wir vnns 9) off ein Concilium vnnd wolten dennselben wege am 10) nechsten vnnd bequembstenn sein lassenn zu hinlegung dieser Jrrung. Nun woltenn sie vnns nit vorhalten, wie Luther auff dem Reichstag zu Wormbs, Alls er vor teyr Mat. gestannden vnnd gehort worden, vnnd sei, ner lehr halben 11) dazumalh hanndlung gepstogen, vnnd das Concilium surgeschlagen worden were, hete er solichs vernichtet vnnd verspot, Auch sich In gegenwarth keyr Mat. vernehmen lassen: Die vorigen Concilien hetten offtmals 12) geJrret, so konnten

<sup>1) &</sup>quot;helle" fehlt b. Eh. 2) "ander" fehlt b. Eh. 3) Nach:
"weiß" seht Eh. hinzu: "ber." 4) Eh. u. M.: schreibe.
5) Eh. u. M. haben ben Zusat: "bas erschrecklich zu hören were."
6) Eh. u. M. segen hinzu: "vertrauen." 7) Die Br. Abschr.
u. Eh.: "so sich bie onsern" (st.: so wir vanns recht). 8) Die
Br. Abschr., Eh. u. M.: bebechten. 9) Eh. u. M. segen
hinzu: "igund." Die Br. Abschr.: "yht." 10) Die Br.
Abschr., Eh. u. M.: "ben" st.: am.
11) "halben" seht.
bei Eh. 12) Eh.: offt.

bie nachnolgennden auch wol Irren; Darumb tonnth er fein lehre benselben nit unnderwerffen, Geine bucher weren auch bergeftalt etwann 1) ausgannaen, bas 2) er bie Concilia 3) unnb berfelbenn auctoritet verachtet4), unnd anngegebenn, Go biefelbenn gleich etwas ftatuirten, bas man baffelbig zuhalten nicht ichuls dig were, wie foliche zur notturfft mit feinen tractaten 5) angezeiget werbenn mochte.

- Bund ob man gleich gernn 6) tein Concilium furgenohmen het, Go trugen wir boch aut wiffenn, bas fich die friegsleufft In Teutschenn unnd welfchen Lannbenn, 2(uch bas schwer 7) obligenn mit unnfernn unnd ber ganngen Eriftenbeit erbubeindt, bem Turcen, bermas jugetregen hetten, bas fie In 8) folichem verhinderlich gewest weren.

Dem allen nach, dieweil fich die fachenn alfo hieltenn, Soltenn wir In und felbe gebenn unnd unns eines boffern ergnnern, vind wer barauff nochmals E. L. und a. freuntlich vleiffig bith, auch treues unnd hobes vermahnen, Wir wolten unns Dit feur Mat., Much Churfurftenn, Rurften vund Stennben bes Reichs unnd ber beiligenn gemeinen Eriftlichen firchen ber fchriefft nach, weliche Im worth gottes 9) gegrundet 10), Das mit auch vnnfer bekentnus gnugfam verlegt were, vergleichenn.

Ob auch wir 11) folicher 12) nechft verleffener fchrifft 13) notturfftig weren, damit an Inen allenthalben tein Danngel Er: Schienne 14), verhofften E. E. unnd an., tene Dat, wurde unng biefelben nochmals mit der maß, wie nechstenn angezeigt, ju vnn-

<sup>1)</sup> Chntr.: "etwa beren gestalt." 2) Die Br. Abschr. u. Ch.: "barinne er" (ft.: bas er). Duller: "bag Er barinnen."

<sup>8)</sup> Die Br. Abschr.: " bie sanction " (ft.: bie Concilia). Ch. u. Muller: " bie Sanction ber Concilia. " 4) In unserer Sandichrift fehlt: " verachtet. " 5) Chntr .: "worten."

<sup>6) &</sup>quot;gernn" fehlt b. Ch. u. M. 7) "bas schwer" fehlt b. Ch.

<sup>8)</sup> Die Br. Abfchr. u. Ch.: an. 9) Ch. u. D.: Gottes wort. 10) Die Br. Abschr. u. Ch.: ergrundet. 11) "wir" fehlt bei

Ch. 12) Die Br. Abschr. u. Ch.: "ju foldem" (ft.: folicher). 13) Chptr.: " vns neaft verlefene" (M.: verlefenen Schrifft).

<sup>14)</sup> Ch.: erfeben.

fern hannden komen laffen, kein beschwerdt tragenn, Damit wir vnne aller notturfft dar Inn zuersehen hettenn.

Db aber wir bes noch ein bedennden unnd 1) beschwerdt has benn wurden, Damit wir unns dann Je nichts zubeclagenn, foltenn uns die Artickel, darInn wir gegen einannder strittig weren, so offt es noth thet, furgelegen werden.

Do aber dis alles bei unns auch fur beschwerlich 2) wolt geacht vnnd angeseben werden, wer E. L. vnnd gnad freuntlich erfuchenn unnd bith, das wir unbeschwert fein woltenn, unferfeits mag unnd wege anzuzeigenn, wie wir vermeintenn, bas man 3) ju gutlicher unnderhandlung unnd Eriftennlicher ainigfeit fomenn mocht 4), Go bann bieselbenn wege also von uns barge: ichlagenn 5) wurdenn, Das fie fich fruchtbarlicher hannblung unnd erhebung 6) ben teur Digt. verfehenn 7), woltenn fie diefelben gernne an ten. Dat. gelanngen laffen, vid Bres teils allenn muglichen vleis Darzu 8) furmennden, wo fie aber bei Guer lieb und gn. unndiennstlich unnd unfruchtbarlich angesehenn murbenn , woltenn fie unng foliche annzeigenn und gernne auff anne bere wege helffen gedenncken, bamit 9) die fachen ju furderlis cher 10) unnd Eriftlicher ainigfeit gebracht murbe, Bund bas wir es Je bergeftalt vonn E. L. unnd an, bafur aufnehmen unnd vorfteen woltenn, alls die es freuntlich, getreulich, vnnd unfern halbenn gannt gut Meinten, auch ainiche Irrung Im Reich nit gernn feben, wie wir bas 11) alfo ob eingefurter 12) Dennung vormargkt. 13)

<sup>1)</sup> Eh.: u. M.: "ober", st.: vnd. 2) Die Br. Abschr., Eh. u. M. haben den Jusah: "oder zur einigkeit verzuglich vnd vndienstellch." 3) man] Die Br. Abschr., Eh. u. M.: wir. 4) Eh.: u. M.: möchten. 5) Eh. u. M.: vorgeschlagen. 6) "vnd ers hebung" sehlt b. Eh. 7) Die Br. Absch. u. Eh. sehen hinzu: möchten. 8) "Darzu" sehlt b. Eh. u. M. 9) da mit I Eh.: das. 10) Die Br. Abschr., Eh. u. M.: friedlicher. 11) "das" sehlt bei Eh. 12) Die Br. Abschr., Eh. u. M. sehen hinzu: "Bis hieher des Ausschlicher. 13) Eh. und M. sehen hinzu: "Bis hieher des Ausschlaßen. Folget nu die Antwort darauss."

Hettenn wir vnns Gleichwol solichs berichts und ErInnerung Dermassen nicht versehenn. Dann das E. L. vnnd gn. vnnderhandlung bisher vnerschießlich geweßenn, Ift durch vnns nit gestanden, Sonnder dardurch, dieweil E. L. vnnd gnaden vnnderhandlung vnnd furschlag 1) bisherr allein darauss beruhet, das wir vonn vnnser vbergebenn Eristlichenn consession Inn den Artickeln, darIn der gegennteilh mit vnns nit ainig Ist, abstechenn, vnnd vnns mit teyr Mât. E. L. vnnd gnaden Inn denen vergleichenn soltenn, Welichs wir aber auß surgewanndten vrsachen Dergestalt ane beschwerung vnnser gewissen nicht annehmen mogenn, Sonnder gebetten, Dieweil sich E. L. vnnd gn. zu vnnderhanndlung eingelassenhaben, das sie vnns anndere bequemere Mittell anzeigem, das wolten wir annhorn vnnd an alle dem, das mit got vnnd gewissen beschenn mocht, vnnsern halben nichts Erwinden lassen.

In Gleichnus befindenn Wir abermals auß eur Liebben vnnd gnaden Jungstem Furhaltenn, das dieselb nochmals der Meinung sein, vnns von vnser Eristennlichen bekenntnus, souil wir der mit Inen nicht ainig, zuuerglaichung vorleßener schriffztenn abzufuhrn vnnd zubewegen, vnnd das sie derhalbenn vnnser vrsachenn, so wir bestenndiglichen vnnd 2) mit guettem grundt furgewanndt habenn, durch vil vnnd Manicherlei grundt 3) abzulapnen vnndersteen.

Weliche 4) aber bei vnns Nochmals ber wirdung nit fein, Sonnder vilh annder geftalt, dafur wir Es haltenn unnd nicht zweiuel habenn.

Dann souil tene Mat. ausschreibenn zu biesem Reichstag bekannget, habenn wir solichs der Meinung, damit tene Mat. ainichenn unglimpff zuzelegenn nicht angezogenn, wirdet unns auch zu unnschulden zugemeffen, So wir wissenn, das sich Jre Mat.

leßt

<sup>1)</sup> Chytraus u. Muller: furschlege. 2) In d. Br. Abschr.
u. bei Ch. fehlt: "vand." 3) Ch. u. M.: "vagrund."
4) Chytr. las: "Wolt" statt: Weliche.

lest gnediglich erbottenn habenn, bemfelbenn vffchreibenn gemeß zuhanndeln. 1) Diefelb hoffnung vnnb vertrauenn zu Grer Dat. tragenn wir noch. Aber wir habenn folich vffchreibenn off die Meinung angezogen, Das bie gethanne E. E. vnnd angben furfchlege, fachenn ober 2) Meinung Etwas vil weitleufftiger fein, bann hochgemelter tent Dt. aufschreiben. Dieweil baffelb clar mit fich bringt, Das eine Idenn teile Opinion vnnd Deinung gehort, Davon Inn lieb unnd gutigfeit geredt, unnd mas ju bais benn feittenn nicht Recht vfgelegt, abgethann folt werbenn, unnb bann biefe anmuttung allein vnnb ftracks babin, bas wir vonn unnfer bekenntnus, wie obgemelt, absteen folten, bringet, Bnnb doch dabei 3) des anndern teils, was bei dem nicht recht viggelegt wordenn were, nicht gedacht wirdet. Daburch Je der vnnfernn lere unnd unnfere betenntnus Dahin geurteilt wolt merden 4), alls ob wir unns Inn bem von gemeiner Eriftenlicher firchenn gefondert foltenn haben oder jufonnbern gedechten. Weliche vnns berblich vnnd Treulich laid fein folte, vnnd, ob got wil, bei vnns numer mer 5) erfunden werdenn foll. Unnd fo wir bas verfte. henn mochtenn, wolte: wir mit gote hilff bar In vnngern ain ainis chen augenplick verharren. 6) Dann Je fouil wir die fchrifft tent Dat. unnd berfelben Artigtel, die wir big Unnher nit habenn betomen, Inn Ochleuniger vorlegung vermercht habenn, ichleuft Diefelb mit grundt der heilligen schrifft wider unns nicht. wir foliche unnfere Meinung unnd Connfession, wie wir die Jungft. pbergebenn, Inn beiliger gefchriefft gegrundet haltenn vnnb glaubenn, vnnd nochmals, wo es not fein wirdet unnd albie 7) ju weitter underhanndlung tompt, Daffelb mit heller ichrifft fernner anzuzeigenn erbottenn habenn wollenn.

Bum annbern, belanngend bie wegerung der ichrift ten! Dat. vf mas vriachenn biefelbig mit einer maß, unnd annbers

<sup>1)</sup> Eh.: zu halten. 2) Ch.: vnd. 8) Ch.: bei. 4) Ch.: wers ben wolt. 5) Die Br. Abschr., Ch. u. M.: nimmermehr ben vns. 6) Ch.: — " darinnen vngern verharren. "M. u. in ber Br. Abschr.: ", darinn — vngern verharren. "7) "albie" fehlt in ber Br. Abschr. und bei Chytr.

nicht, hat sollen vnns zugestallt werdenn, konnen wir Je nicht achtenn, Das vnns soliche schriefft of denn angezogenen vrsachem pillich solt verhaltenn oder vnns mit solicher angegebenen maß zu gestelt zuwerdenn verbotten sein. Dann wir Je 1) kept Mat. edict nie verhönet oder 2) verspottet, solte vnns auch treusich laid sein. Derhalben wir zu solichem wohn oder verdacht, wie der angeregt (das etwas verenndert oder verkereth wordenn sei, oder noch werdenn mocht) nie vrsach gegebenn habenn.

Dieweil sich dann E. L. vnnd gn. Im guetliche hanndlung eingelassenn, hetten wir verhofft, E. L. vnnd gn. soltenn 2) vß vit angezeigten billichen vrsachenn bei kep! Måt. das gefurdert habenn, das wir soliche schrifft, vnnser bith nach, bekomen hetzenn, vnnd vns des, ob sollichs edicts halbenn Imanndes vnschießlich gehanndelt (des wir kein schuld tragenn), nicht habenn entzgelten lassenn.

Inn gleichnus so schleuft auch die annder vrsach das nicht, Ob wol Inn teyn Nechtenn verbotten, vom glaubenn-zu disputiren, Alls wir dannoch bei denn Nechtgelertenn (basselb oben angezogener gestalt) nit besindenn konnen, Das man vons derhalb abschrifft der Indvachtenn schrieft annders, dann mit beschwerlicher maß zuubergebenn weigern solle oder muge. 4) Dann Je vonsfer Notturst soliche schrifft zuhabenn unnd aigenntlich zuerwegen (wie vilgemelt) ersordert hett. So wissenn wir auch vonn gots gnaden zimlich wolh, wie ferr Mann von artickeln des glaubenns disputivn oder nicht disputiren soll. Zudem so setzenn wir teinen artigkell 5) Inn ainichenn Iweisel, vond Ist vons Im Nechtenn Ze nit verbottenn unnsern Cristlichen glaubenn zubekennen, vnnd was dawider misstreuch eingefurth, freuntlicher, gutlicher vnnd Eristennlicher weiß annzuzeigenn, auch Inn vnnsern sur stennthumb, Lannden vnnd Stettenn abzuschaffenn. Wie sich

<sup>1)</sup> Ch. n. Muller: Jr. 2) Ch. u. M.: "noch" (ft.: ober).
3) Die Br. Abschr., Ch. n. M. setzen hinzu: vns. 5) Ch.
und M.: mag. 6) Die Br. Abschr., Ch. und M. setzen
hinzu: "bes Glaubens, "

aber annder leuth Deshalbenn halten, dauon follen Bir pillich nit Rechnung gebenn, uns auch baffelb 1) nicht nachteil geberenn.

Annd alls E. L. unnd gn. nochmals erbuttig, unns die schrifft mit anngezeigter Condicion zuzustellenn? zuerlanngen, haben wir hie vor kept Mat., auch E. L. unnd gnad unser berschwerung anngezeigt. Nemlich, Dieweil hivor vilmals vernohmen, Das wol sachenn, so vunder wenig Leutten verhandelet, außgebrochenn? und In druck tomen sein, Solt dann solichet Inn diesem falh, wiewolh nicht durch unns, auch Inn gleichnus geschehenn, hettenn E. L. unnd gnadenn selbst zubedenneken, wie beschwerlich unns das 4) sein wurde, die abschriefft begertter maß zuvbernehmen, unnd solichem verdacht ausf unns Naum 5) zur lässenn.

. Das Mann unns aber die fchriefft, fouil alls wir moltenn, verlegenn gulaffenn bedacht, mag biefer fachenn nichts Dan wir zweineln nit, E. L. vnnd Gn. fonnen binftlich fein. bedenneten, wie dem anndern teilh moglich gewegenn, vnnfer Artigtel auß bloger verlefung Inn die lufft aigenntlich gufaffenn unnd darauf anntwort jugebenn, Go fie etliche vil wochenn die beihannben gehabt, Darauff getrachtet, geratschlagt unnb alfo fein gegennbericht 6), wiewolh unnbefchlieflich, verfaffet: Die wolt bann unns folichs muglich ober Inn ainer folichenn groffenn fachenn, fehel vnnd gewiffenn berurenndt, gurattenn ober anzunehmen fein, Das wir anne biefer ichrieft abichriefft an gannt grundtlicher widerlegung Derfelbenn unns verbinden foltenn? Und obs unns muglich oder anzunehmen were, Alle es bermaffenn nicht Sft, muften wir nicht, was biefem hanndel bamit geholffen were, dieweil kain annder mittel oder wege, bann

<sup>1)</sup> Ch. u. Muller: auch baffelb vns. 2) Ch. u. M. segen hins zu: "vnd." 3) Ch.: "außbracht." 4) Unsere Abschr.: "die" st. das. 5) Ch. u. M.: "ruhen" (statt: Raum). 6) sein gegennbericht] Ch. u. M.: jren bericht. 7) Uns sere Abschr.: "muglich, solichs", st.: solichs muglich.

wir bie 1) bigherr vonn E. E. vnnd gn. vernohmen habenn, furgeschlagen werden wollenn.

Das unns aber, die beschwerung unnser gewissenn bermaffen furgezogenn 2) werden, wil unns sampt dem, was weitter darann gehenngt If, unnser Seele, eher unnd pflicht besanngenndt, zu unnfer notturst Unntwort und underricht zuthun gebueren.

Dann wiewol wir bekennen, Das wir Menschen unnd sunnder sein, So woltenn wir doch Inn sachen gottes ehr unnd denn heiligen Cristlichen glaubenn belanngend, nit gernn wissennt, lich wider gottes worth hanndeln, unnd unnser gewissenn mit vers folgung der warheit beschwern, zweiueln derhalbenn nicht, wir haben hier In durch gottes gnad ruiger gewissenn, dan etliche, so diese leher verfolget unnd die prediger ver Jagt, unnd der warheit nit stat geben wollenn Inn dem, das dise sach nie dermassen, wie sich geburt, verhoret, oder gehanndelt worden Ist.

Laffenn aber diefelb vnnfer gewiffenn nit auff vnnfer prediger perfonn, Gonnder nachdem wir befinden, bas Ir lebr Inn gottes worth gegrundet, habenn wir vnns gescheuet, bawider aufechtenn vnnd thun das noch, Dieweil wir vnns fchuldig Ertennenn, gottes worth jum bochftenn ju ehrenn unnd jufurbern, pund alles bas bem jumiber ober nit gleichformig geprebigt ober gehannbelt wirdet, baruber machenn wir vnns gemiffenn, allermeift fo bas burch vnns folte bestettigt, gevolworth oder zugelaffenn werdenn. Unnd wer jum hochstenn wider unnfer ges wiffen, bas wir ainichenn artigtel bes glaubens ber heiligen Schriefft oder denn Eriftlichenn Concilien Der vetter zuenntgegen haltenn ober predigenn laffenn wolten, vnnb haben unns alfo nicht von des Reichs und der heiligen Eriftennheit ainigfeit gewendet, Diemeil wir Treulich unnd veft ob allenn Artigteln bes beiligen Criftlichenn glaubenns haltenn, vnnb bie ju Rechtem verftannbt ber Aposteln ond vedter widerumb gubringen vnnd also Rechte

<sup>1) &</sup>quot;bie" fehlt bei Chntraus. 2) Ehntr. und Duller: verzogen.

unnd marhafftige ainigkeit ber kirchenn zuerhalten durch zulaffung bes worth gottes vleiffig gefurdert habenn. Annd It offenntlich, das fie bermaffenn bei unns geleret werdenn, das auch die widerparth nuemals fich In villen sachenn derfelbigenn lere vergleicht unnd schiederlich geleret, dann zuvor Jee.

Das aber Sectenn ann annbern orttenn entftanden, 3ft nicht biefer leber ichuldt, fo die Rurftenn In Bren Lannden geftattenn, Sonnder Es habenn die unnfern auff bas hefftiaft' wider foliche Brthumb gefochten, vnnd wo fie nicht geweßenn, bettenn die anndern wenig mugen auffhaltenn, wie bann Ider-Derhalb auch bei vnns biefe Grrthumb nit man betennen muß. fein eingeriffen, welche boch Inn 1) anndernn ortten, Da man allein mit gewalt zuwehrenn furgenohmen hat, groffern ichabenn thun 2), Das Mag 3) auch der Reinen leber nit 4) schuldt gebenn werdenn, Sonnder dem Teuffel, wie das Guanngelium Saat. Dieweil ber bauman Schlefft, febet er Ratenn 5) vnn. ber denn weißen. Bas habenn auch die Apostel bargu gefuntt. Das etliche Gre.6) vonn Erifto beuolhenne leber anngenohmen. und fich 7) barnach aus eingebung des Teuffells Inn ainem ober mer artigfelnn vonn Innen getrennet, falfche leber unnd predig getriebenn. Darumb Sr, der Apostell, predige nit unrecht geweft, nach fur unchriftlich verurtailt worbenn.

So waiß mann auch, daß sich geburt hett 8), Concilia vnnd Synodos zuhaltenn, der leher zugut vnnd allezeit einsehenn Inn der leher zuhabenn. Solchs vnangesehenn habenn aus vn. vleis vnnd nachlassung der Ihennen, denen solichs geburt, vonn diesenn sachem Monich vnnd anndere prediger geleret vnnd annge, richtet, Was Joem gefallenn. Daraus soull misbreuche komen, Das sie zu lest nit mehr treglich geweßenn, vnnd also vrsach zu

<sup>1)</sup> Die Brandenb. Abschrift, Chytraus und Muller: an.
2) Chytr.: gethan.
4) Ch.: das denn.
4) Ch.: das denn.
4) Ch.: etliche micht kan.
5) Ch. und M.: den Raben.
6) Ch.: etliche meter jnen auch.
7) "sich fehlt in der Br. Abschr., bei Ch. und M.
8) Ch, und M.; hat,

einer groffen Enndrung gebenn habenn. Wie mann dann weiß, Das sich die sach mit denn Indulgencien, applas, walfart, heiligthumb vnnd anndern vnnzelichenn dingenn zugetragen.

Wo nun hier Inn ordenntlich gehanndelt were wordenn, vand die Bischoue ein einsehenn Inn Eristennliche lere vand predigt Dazumalh gehabt hettenn, wie sie doch schuldig sein vor got vand der welt, hett man leichtlich fridenn vand ainigkeit erhaltenn mugenn.

Ist nun 1) clagt Mann allein voer die vnnfernn, gleich als hettenn die bischoff vnnd anndere geistlich 2) nie strefflich ge, hanndelt, sonnder alle Zeit Ires Ambt gewarth, wie dann Achab vber Heliam claget, alls ob der konig verwirret 3) das konigreich zu Ikraelh. Der prophet aber Helias sagt zu Achab: Er wer, ber Ikraelh verwirret.

Wie dann babft Abrianus selbst auff dem Reichstag zu Murembergt Im zweivnndzweintigften Jar laffenn 4) furtragenn unnd bekennen, Das alle diese beschwerung vom hoff zu Rom unnd andern geistlichenn prelatenn herkomen 2c.

Derhalbenn wir wol vrsach gehabt, Inn vnnser Confession anzuzeigen vnnd zuuermeldenn weitter mißbreuche, ergernus vnnd vnntregliche beschwerung, Alls sich Lannge Zeit vnnd vil Jar In der Romischenn kirchenn Manichseldig zugetragen vnnd noch 5) erhaltenn, So habenn wir doch dasseldig vmb mehrer fride vnnd aningstait willen 6) vmbgangenn, In hossnung, man wurde zu Eristennlichen und pillichen Mitteln gedacht habenn, damit wir zu allen tayslen zu Eristennlicher vnnd nottursstiger besserung Im hailigen glauben vnnd sonst auch zu fridsamer ainigkeit souil scheuniger vnnd freundtlicher komen mochten. Hierund man vnnser vnnd hailfarmer Eristennlicher lehr, vnnsers erachtenns mit erzeltenn vnuer,

<sup>1)</sup> Die Br. Abschr. u. Ch.: Igund. 2) Ch. u. Müller: die andere Geistliche. S) als — verwirret] Ch. u. M.: als verwirret er. Die Br. Abschr.: "alls der konig verwirret er."
4) lassen Eh. u. M.: hat lassen. 5) "noch "fehlt in uns serer Handschr. 6) "willen "fehlt ebenfalls.

fcultenn aufflegungen und beschwerungen auch pillich folte versichnett habenn.

Alls aber auch 1) das Lebenn unnd herkomen unfer prediger angeregt, gebenn wir bericht, bas wir kaine priefter Im diennst der kirchen unnd gottes worts wissenntlich dulben ober zudulden geneigt, weliche In offentlicher 2) Leichtfertigkeit Lebenn.

Was aber fur guter Exempell bei ben gaistlichen bes gegennteils zusehenn, waiß Meniglich, wie sie mit unzuchtigen personnen hauß haltenn wider die Canones, Stem wie sie leichtsertiglich mit der meß hanndeln, wie sie Symonei treibenn unnd
viel anndere laster, dauon net noth zuredenn.

Daruber seint wir algeit erbuttig gewest vnnd noch, der bischoffenn ordenntlich obedienz vnnd gehorsam, soull die Im wort gottes ergrundt, helffenn zuerhalten vnnd vnns In allen studen mit anndern, so fernn wir mit got vnnd gutem gewissenn konnen, zuuerzleichen.

Das wir aber nit alle mißbreuch pillichen, werden wir durch gottes worth gezwungenn, welichs wir mussen hocher segenn dan Mennschlichenn 3) gehorsam.

Das wir vnns nu auff ein Concilium ziehen 4), geschiet ber Meinung, bas kain anndere Rechtmestiger wege seint Inn sachenn, den glauben belangent, bann dieser weg, vnnd hoffen, wir haben hiemit nichts wider Necht gesucht.

Bu dem so habenn wir dauon Meldung gethan, anzuzaigen vnnsern gehorsam, Das mann erkennen muge, Das wir nicht furhaben, vns von der heiligen Eristlichen ainigkait zuthun.

Go Sit auch zuhoffenn, Wo die abhanndlung dieser sachenn, alls wir doch vnnsers tails nit gerne woltenn, Jist enntsteen sollte, das dieselbigen bequemlicher sollenn In ainem Concilio gehort werdenn, dann sonnst beschehenn.

<sup>1) &</sup>quot;auch" fehlt bei Ehntr. 2) Die Br. Abschr.: "offennbarrer." Eh, u. Müller: offenbarlicher. 3) Ch. u. M.: Menschen. 4) Ch.: ziehen auff ein Concilium.

Bund ob schonn Im Concilio etwas beschwerlichs furfiel, so If dannoch diß der ainig Nechtmessig wegt, soliche sachenn zuhanndeln, Derhalbenn wir fur nottig geachtet, vunß auf ein Concilium zuzichenn, wie dann auch noch vor einem Jar auss geshaltenem Neichstagt zu Speier ein sollich Concilium fur noth, wenndig angesehenn vund vermuge des daselbst gestellten vund aussgerichtenn abschieds darauff mit kept Wat. gnedigenn bewilligung geschlossen ih, auch ein Namhasstige Zeit bestimpt 2), wie In der nechstenn vunser anntwort zu vunser notturst angezogenn wordenn.

Unnd was aber etliche vonn Concilijs geschriebenn ober ges gelert, Laffenn mir zu eines Idenn veranntworttung fteen.

Dann wir gebenn benn Eriftennlichen Concilije Fre gebus rennde eher, wie die altenn 3) Canones bauon haltenn.

Bnnd wollenn vnns Demnach versebenn, E. E. vnnd gn. werbenn gemeiner Eriftennheit zu gut, Im fall, Das man sich hie Inn gute nicht vergleichenn ober verainigen mocht, Daffelb hiebeuor bewilligt vnnd versprochen Concilium mehr zufordernn, bann durch soliche Ire anzeig zuhinndernn gneigt fein.

Mir wollenn aber zu got verhoffenn, So ein solich gewilliget vnnd gebettenn gemein, frei Eristenlich Concilium, wo wir vnns alhie enntlich nicht verainigen mochten, Alls doch, wie offt angezeigt, ann vnns nit Erwindenn soll, durch keye Mait. gefurdert wirdet 4) vnnd vilh gelerter vnnd dapffer leuth vonn denn henndeln Reden vnnd dieselbigenn bewegenn werden, Got der Almechtig werde sein gotlich gnad verleihenn, Damit nach anzeig kaiserlicher Mait. Ihigenn außschreibenns Alles, Was nicht Recht ausgelegt oder gehanndelt, zu ainer ainichen Rechten Eristennlichen Warheit bracht werde.

<sup>1)</sup> geschlossen Ch. u. M.: bestimpt. 2) auch — bestimpt]
sehlt bei Ch. u. M. 3) "alten sehlt in der Br. Abschr.,
bei Ch. und M. 4) Ch.: wurde. M.: wurde.

Aus dem allenn konnen Guer liebbenn vnnd gn. leicht felbst schlieffenn vnnd ermeffenn, wie Ir furhaltung soliche, wie vonn Inen 1) gefunen, bei vnns habe wirdenn konnen.

Wo vnns aber anndere vnnd muglichere wege, die zu gennzlicher guetlicher hinlegung dieser Zweispaltenn oder zum wenigsten zu bequemer handlung derselbenn Inn lieb vnnd guttigkait versmuge tey Mait. auffdreibenns dinstlich, vonn Eurn liebben vnnd gnaden Furgeschlagen weren wordenn, oder nochmals surgeschlagen wurdenn, solte ann vnns keiner pilligkeit erwinden.

Wir habenn aber vnnser seits darauff gedacht, das nit ein unbequemer wege und mittell, auch tept Mat. außschreibenn ges meß sein sollt<sup>2</sup>). Das man vonn beidenn teiln In gleicher, doch ges ringer annzalh ehliche sonndere der sachen vorstenndige vnnd zusridenn und ainigkeit genaigte personen verordennet, die vonn den streitstigenn Artickeln unnd furnehmlich den, so Inn gebrauch der tirchen gehenn, Inn lieb, guttigkeit unnd freuntlich unnder einannder hannbelten, Trostlicher hoffnung, dieselbenn wurden sich bespleissigen, die sachenn zu guter ainigkeit zu bringenn. Darann unnsers teilhs unnserm offt gethanen erbiettenn nach ann allem dem, das wir mit got unnd guttem gewissenn Immer mehr 3) thun mugenn, nicht Manngeln soll. \*)

<sup>1)</sup> von Inen] Chytraus: wie vor. 2) Chytr. und Muller: folt fein. 3) "mehr" hat nur unfer Bert.

<sup>\*)</sup> Darauf folgt in unserem Texte bie Nachschrift, welche bereits in ber Anmerkung zu G. 87. meines Archives abgebruckt ift.

Nr. 143.

(14. Muguft.)

Bericht über die Antwort des Aurfürsten Joach im von Brandenburg auf die Schrift der Guangelischen vom 13. August.

Aus Dr. Heller's handschrift in ben Markgräflich Brans benburgischen Acten Nr. 24. Blatt 203. und 204.

Nach verlesener schrifft und der widertaus genomen furzem bedacht Ift zur selben Zeit durch M. Joch im wider angezaigt worden, sie heten die schrifft horen lesen. Nun weren aber etlich ding von den vossern angezogen und dasur verstanden worden, anz ders dann er sie geredt oder gemaint het, und wer Inn sonderz heht Inn seiner Red Ir der Churst., st. und der andern personen nit gemaint noch beschwerdt, Sonder solches alles von den predizgern gesagt worden. So het er auch Frenthalben auch anders nicht geredt, dann was die warhait und Ime von den andern bezuchen ward. Darauss er, Margist Ioch im, auch alspald die Anders fraget, die Ime des gestendig waren; mit angehesster bezschlieslicher bitt, vonsers tayls Chursurst von fursten wolten sich nechst bescheener red nicht annemen noch beschweren, sonder Inn ander weg zur handlung freuntlich erzaigen und sinden lassen.

Bud Inn solchem, als sie von den unnsern zu wissen bezert, wie sie doch mainten, das die sachen anzugreissen weren, haben sich die vösern vernemen lassen, das sie dafur hielten, das es nit ungut und undienstlich den sachen sein solt, wo man bederzseit Inn gleicher doch geringer anzal, die gottes Eere, kayr Mt. und des heyn Neichs wolfart und gemeinen friden vor augen hetzten und schiedlich weren, von sursten, Dectorn und Theologen verorden wurd, die zusamen kossen, den handel sur die handenemen und dauon sich freuntlich underredten. Das haben Inen der widertagl alspald gefallen lassen, und sind daraust von Irem tagl verordent worden:

Bifchoff ju Augfburg,

herhog Beinrich vonn Braunschweig,

Badenischer Cangler,

Doctor Ed vonn Ingolbstat,

Doctor Conradus Wimpina von Franckfurt in ber Odern und Doctor Cocleus.

# And vonn vnnferm tayl:

Margoff Georg zu Brandenburg,

hertog bans Friderich vonn Sachsen,

Doctor Bruck,

Doctor Beller,

Philippus Melanchton

Prencius

Schnepff

theologj.

Als nun beiderfeit verordente zusamen komen, haben sie anfangs vnnser eingebne Confession vnnd bekentnus fur die hand genomen und von artikel zu artikeln gehandelt, und gesehen, Inn welchen man ainig oder streittig were, und darauff etlichen worten erclerung gethan, wie nachuolgende verzaichnus und erclerung ausweist. \*)

Nr. 144.

(16. - 19. Auguft.)

Spalatin's Bericht über die Berhandlungen des Ausfchusses der Bierzehn.

Aus Spalatin's Handschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 114. und 120. Spaslatin hat bem Aufsage folgende Aufschrift gegeben: "Die SOLEN schief man ein weil zum schufter. 1530. Also sagt Doctor Johan:

<sup>\*)</sup> Es folgt in den Ansbach'schen Acten Blatt 205 ff. von Spas latin's Hand ber unter dem Rumer 145. hier mitgetheilte Auffag.

nes Ed von Jugolbiftabt vfim kanserlichen Reichstag zu Augiburg." Eine andere hand hat dazu geschrieben: "Was von wegen der Bergleichung der Christlichen Lere auf dem kann Reichstag zu Augipur'g im rogerrfts Jars gehandelt ist worden, und sonderlich daß Occtor Ed von Ingolftabt ist der handlung diese wort gerrebt hat, schickt die Solen ein went zum schuster ze." Bergleiche G. Spalatini Annales Resorm., ans Licht gestellet von E. Sal. Epsprian (Leipzig 1718. 8.) S. 153 ff. Muller S. 743 ff. Walch XVI., 1666 ff.

Dienstags nach Affumptionis Marie ber repnen Junck. framen haben die Religion und papiften ftende die funff Furften nider gefett, juuersuchen, ob man fich in der Lere kondte vergleis chen. 216 nemlich ben ibigen Churfurften ju Sachffen, Bergog Johans Fridrich \*), Marggraf Georgen von Branden, burg, Berbog Ernften ju Braunswig und Lunenburg, und Bis Schof Chriftopf zu Hugfburg, ber geburt einer von Stadion. Bon beiden tenlen die gelerten find geweft, fo ju difem handel ge-Bogen find worden: Die Cantler, ju Gachffen Doctor Grego. rius Brud, von Coln und Baben Doctor Behus. gleichen Magifter Philippus Melanthon, Johannes Brentius, Erhardus Ochnepff. Muf der papiften feiten Doctor Johannes Eccius von Ingolftadt, Mimpina, Doctor Johannes Cocleus. Die religion Rurften und Stende zugen auch mich G. Spalatinum des berurten tags zu irem Motarien zu bifem handel ber vergleichung.

Und nach dem diese handlung furgenommen, als hat Doctor Gregorius Brud, Sechsischer Cangler, auf des Canglers von Baden antragen ungeserlich dise meinung geredt:

Gl. Fl. und herrn, meine G. Fl. und hern haben anges hort, mas der h. Cangler von Baden mit geschieften worten, Das Inen die Churfl., Fl. und stende befoln, Inen angugeigen, 1. Die sachen on gegenck furzunemen .2. zu bitten, nochmals

<sup>\*)</sup> Beil Spalatin von herzog Joh. Friedrich als dem jehts gen Kurfürsten redet, tann ber Auffan nicht vor bem Septems ber bes Jahres 1592 niedergeschrieben fepn.

Tich zugergleichen mit bem, fo in der Confutation furgewandt. Do fie aber des beschwert, bie brfachen anguteigen, und wo man etlich fur mußbreuche hielbe, auf mittel jugebencken, diefelben abzus Letlich mit ber bitt, bife handlung im gehemm zuhalben Dorauf meiter befoln, weiter gureben: bis zu endung. und Kl. wuften fich on zweifel zuerinnern, bas fie bisher allmea gefucht, [fich] in die fachen andere [nicht] einzulaffen ban ainig \*) gutlich, Das aber Chfl., Bl. und Stende nochmals bitten umb vergleichung, Go wuften Gre Chfl. und Fl., das fie allwege fich Darein jubegeben beschwert, Weil inen die Confutation nicht jugestellt, betten fie auch nicht gefeben, wie die fchrift angebogen, wo fies aber gefehen und vermeret, bas die angehogen fchrifft, Darumb hetten fie zubedenden, wie fie fich alfo tondten vergleis Beil dan die fachen in dife enge gefafft, fo mer Inen befoln, alles bas zu driftlicher ennigung bienstlich gufurbern. Weil fie aber die Confutation nicht gefehen, fo wer Gren Chfl. und Rl. Gl. nicht moglich, fich juuergleichen. Beil fie aber vermerden, bas tag. Dat, meinung und befel fen, was fur mußbreuche abzustellen, und fie in Grer Confession etlich mygbreuch angebos gen und aus bedrangnus Grer gewiffen in Gren Furftentumben berant abgestellt, wo Inen nu gefiel, baruon gureben, sich chrifts lich zuerheigen, und wo die mußbreuche nicht mit genugfamen grunden angegeigt folten fein, nochmals erbutig, Huch die hand, lung ju vnnotturfft nicht weiter gelangen laffen ic. Dit anhangenbem erbieten.

Darauf hat der Canzler zu Baden dise antwort gegeben:
1. 3re Fl. vnd hern bedanden sich erstilch des freundlichen erbieten, freundtlich zuhandeln. Zum andern \*\*) die sachen nicht weiter zugelangen lassen, benn an die verwandten, wollen also zur handlung greiffen. Doch so ferr es dem glauben vnd christelicher gemegner tyrchen nicht entgegen. Das die Consutation nicht

<sup>\*) &</sup>quot;ainig" fehlt in Spalatin's Annalen,

<sup>\*\*) &</sup>quot;bas man " nach: "Bum andern " ift wieder burchftrichen. In ben Unnalen ift es beibehalten.

jugeftellt, laffen es bey voriger angaige, und das fie es dafur achten, es fen ber fachen nur hinderlich.

Jum dritten, das in irer Confession etlich myßbreuch vermeibt, die in enderung gestelt. Do bedechten Jre Fl. und Herrn, das in der vberreichten Confession zwo unterscheidung weren. Zum ersten rej artickel, als ein bekantnus des glaubens. Zum andern vij oder viij artickel genant myßbreuche. Nü kondten ire Fl. Gl. wol achten, das man erstlich wissen must, wie das bekantnus des glaubens als an dem der selen\*) am meisten gelegen, Inen zum sordersten zunermelden, ob sie sich mit gemeyner christlichen kurchen vergleichen wolten, wo dann das in gemeynem versstandt vhung und gebrauch gehalten werden, Wo das bescheen, darnach die andern vij oder viij artickel surnemen 2c., und zur besserung, wo es muglich, treulich zuhelssen.

Doctor Bruck hat drauf folgend zu antwort geben, Das ire Fl. Gl. inen anheigen lassen, das die oberreichte Confession zwo underschib hat .1. Das bekantnus des glaubens .2. vij von mysbreuchen, so bedechten sie, das von noten sein wolt, zum ersten zuwissen vom bekandtnus des glaubens 2c. Darauf hetten sich Ire Fl. Gl. und die anderen unterredt. weils denn die meisnung hett, das Ire Gl. sich der vergleichung nicht kunten vernemen lassen, weil sie Consutation nicht gelesen: So achten sies fur notig, wie dann Ire Fl. Gl. auch dasur achten, zuwordieweil hieuor man sich im außschusse erboten, die Consutation zus uerlesen lassen, so osst von noten. Das man also die Consession vod Consutation zusausen genomen, und ein artickel nach dem andern furzunemen 2c.

Drauf hat der Cantiler zu Baden gesagt, das senne Kl. und Hern wol geneigt und willens, die sachen suzunemen, der gestalt, wie es angeseigt. Aber sie bedechten, das es villeicht der sachen nicht allein nicht dienstlich, sonder verhinderlich, und das es zur disputation und gezencke reichen mocht, und wenig fruchtbars außzurichten. Hetten aber bedacht, das man die Con-

<sup>\*)</sup> Es fehlt offenbar : " Seil."

fession surgenommen hett, eyn artiekl nach dem andern fürzunes men, Also darunn zureden, womit sie gleich \*), wo nicht, wo ein zwispeldiger und myßhelliger artickel sursiel und es von noten, an kay. Mat, zugelangen 2c.

Doctor Bruck hat geantwort, Ire Fl. und Hl. hetten gehort \*\*) distrutation zunermeiben, die artickel nach ein ander zulesen ze, und lassen Inen benselben weg wolgefallen als schleunig, und urbutig und willig demsolven nachzukomen.

Alls ift bie Confession furgenomen zulesen von articel zu

Der erft articel bat tenn anfechtung gehabt.

Zu bem andern artickel Sagt Doctor Eck: Der haubtar; tickel sey der christischen kirchen gemes. Aber in der definition haben sie ein mangel. und den, das er die begirsickeit ein erbsunde nenne. Das es ein sunde vor und nach der tauff bleibe. Man rede denn dauon, als S. Augustinus redeth. So were es nur eyn wortkamps, denn das sie ferr von einander, das die wort Sine siducia et timore.

- D. Ph. Mel. \*\*\*) hat darzu sich erboten fridlich zures den: Hab zwo ansechtung.
  - .1. von den worten on forcht und vertramen.
    - .2. vom Komes.

Er hab nicht baruon wollen reben wie in ber schul. Dann sie heissens Carentiam rectitudinis originalis. Das hab er gennent on forcht und vertramen.

Doctor Eet hat darzu gesagt, es sey ein new form zureben. Sonst sey man bes artiefels schon concordirt. Allein bas man nicht die gemeyne wort gebraucht habe. Es sey sonst gleich ir meinung.

<sup>\*)</sup> In ben Annalen ift hinzugefest worden: " (uber tommen fonten)."

<sup>\*\*)</sup> Unrichtig in ben Annalen : "gehart. ".

<sup>\*\*\*)</sup> In den Annalen ist gebruckt: "D. Philippus Melanchthon." Man wird "D." nicht burch Doctor auflosen durfen; es bes beutet nichts als dominus.

Bum andern hat Doctor Ed auch bekent, bas bas masteriale peccati pleibe, und man ift alfo bes articels vorglichen.

Des britten articlels von Chrifto find auch beyde teile und parten eynig geweft.

Bu bem vierben, funfften und fechsten articel Gagt Doctor Ed, es burff einer erclerung. Dann ber haubtarticel fen bem driftlichen glauben nicht ungemes, Sagt auch, bas ber glaub, ber durch die lieb wirct, Juftificir und mache gerecht. De meritis ober von den verdiensten halt ers auch fur ein tampfwort. Alfo bab Chriftus gefagt, Wenn ir alles thut, was ir guthun ichulbig feit, fo forecht, wir feint vnnuge fnechte. Stem Gant Paul Wir haltens nicht bafur, bas bie leiben bifer gun Ro. 8. welt wirdig find der funfftigen herrlickeit, fo an uns wirt of-Item Galomon und Petrus, Die Lieb be. fenbar merben. bectt bie menig ber funden. Stem Ecclefiaftes am neunden, Es weiff ber menfch nicht, ob er in gnaden oder ungnaden fen , Sat barneben auch auß ber Apoftel geschichten angezogen ben friegsmann Cornelius mit feinen guten wercen. \*)

Das heissen sie merita, das der gnedigst vatter die werd welle besonen, und das meritum sen nichts denn gratia Dej. Sagen, das teyn werd an im selbs verdienstlich fen, Sonder die gnad gottes sey anzusehen.

Do sagt Doctor Wimpina: wenn unser weret aus unserm willen on Gottliche gnad geschehen, so seynds unuerdienste lich. Sonst weren sie verdienstlich umb des gedings willen Ehristit mit der thrchen. Dann er hab Je gesagt, Si vis ingredj vistam, serua mandata, Das ift, wiltu in das leben eingeen, so halt die gebot.

Darauf hat der herr Philippus Mel. gesagt, sie wusten, wie die disputation de merito und de congruo erregt wer worden. Desgleichen do auch der Buff von genugthuung, und bas

<sup>\*)</sup> Die Borte: "Item Salomon - guten werden" fteben auf eis nem beigelegten Bebbel pon Spalatin's Sanb.

bas man gar nichts vom glanben in ber Buffg geredt hett. Das wort meritum hab er umbgangen.

Der herr Philippus Melanthon hat auch gesagt, er halts dafur, das sie konnen die definition fides leiden. Memlich, wenn das hert ben fich schleußt, Gott hab im sein sunde verge, ben umb Christus willen, wie es auch die veteres, als auch Thomas von Aquin außgelegt haben.

Do es nu auf bife proposition und rebe tomen, bas Sola fibes iuftificir, Das ift, Das allein der Glaub und herglich vertramen auf Gottes gnad vmb Chriftus willen frum und gerecht vor Gott mache: Do hat Doctor Ed von Ingolftat gefagt, Erftlich, Das man foliche rebe nicht tonne leiden, Denn fie mache ergernus und robe bofe freche leute. Bum andert hat er gefagt, bas feyn alber henliger Doctor, Lerer und vater bife weise also gureden, iemals gefurt habe. Bum dritten hat er ges fagt, bas ber Glaub nicht allein gerecht mache, Sondern bie liebe, und mer die Liebe benn ber Glaube, und hat auch barauf gefurt bernachfolgende fpruche: Sant Daul zun Ephefern fage, Die Liebe fen ein bund der voltomenheit. Stem gun Corinthern, Der glaub on liebe fen nichts. Stem auch sun Corinthern, Die liebe fen die grofte, Darumb hat Doctor Ed leglich auch gefagt, Man foll bie Golen ein weil aum fcufter fchicen. Go unuerfchembt hat Doctor Ed burs ffen reden vor obbemelten vier \*) Furften, als gegeben Comiffarien und Befelhabern , ungeachtet das obenberurte rede, bas ber glaub allein gerecht und frum vor Gott mache, nicht allein nach bem fonn und verftandt von Sant Paul gefurt werde zun Romern. Galatern und Ephefern, Sondern auch, das nur vil albe ben, lige groffe veter. Doctores und Lerer folche meife gureden gefuret haben bende von Griechen und Lateunschen, und sonderlich von

<sup>\*)</sup> Dben hat Spalatin funf Fürsten genannt. Aber auch an jener Stelle schrieb er zuerst "vier", und nur durch Correct tur entstand: funf.

Borftemann's Urfundenbuch. 2. Band.

Griechen Eusebius, Bastlius, Athanasius, Origenes; Bon Latepnischen Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, Bernhardus, Darzu auch Sant Thomas von Aquin prediger ordens. \*)

Doctor Ect hat auch gesagt, sie haben gerebt be merito ober vom verdienst nicht als sey der verdienst wie ein gemalt mendlen, Sonder als von eyner bequemlickeit und vberfluffigen quad Gottes.

Der Ber Philippus fagt, man hab dife form aus brenen vrfachen furgenomen.

Bum erften, bas es Sant Paul alfo gebraucht,

Zum andern, wenn man caritatem ober anders fege, so weise man auf vns, und nicht auf Gottes gnab.

Bum dritten, fen es alfo verftendtlich und deutlich, bann ein Beder drift fule ben glauben.

Doctor Edius fagt, die brey vrfachen weren nicht genugsam.

Zum erften bas bise form nicht in Paulo, noch in ber ganben schrifft sey.

Zum andern, fo fen Caritas Gottes gnad und nicht unfer werd.

Jum dritten, so sey eyns nicht verstendtlicher denn das ans ber. Doctor Ed meynt auch, es sey geredt de operibus Legis Judaicae und von caeremoniis ic. Das Sola konne auch keyn eynickeit machen.

Auch faget Docttor Ed, Bur vergebung muff man haben erftlich Gottes gnab und glauben und gotlich lieb.

D. Phil. hat gesagt, vergebung der sunden erlange man alfo, wenn erstlich das hert erschrocken sey und darnach den glauben und Gottes lieb erwische, den troft konne man auch fulen.

<sup>\*)</sup> Die Stelle: "Do es nu auf bise proposition — Thomas v. Aquin preb. ord. fleht auf einem beigelegten Blatte von Spalastin's Hand.

Doctor Ed fagt, die fund fen ein verhaffung Gottes, Drumb muß die funde durch die lieb vergeben werden. Fibes fep prafuppositum Justificationis und nicht Justitia.

Prentius sagt, Das wort Sola sey nicht zunerwersten. Denn bas wort Sola haben Umbrossus und Hilarius auch gestraucht, und sein Paulo gestogen. Es sey auch nicht allein be operibus legis Judaicae geredt, Das wort Sola stee allein wider die merita.

Doctor Ect hat darauf beruhet, das es de operibus Legis Judaicae geredt fen. Denn bie Juden, wenn fie zum chriftlichen glauben bekert weren worden, so hetten fie es dafur gehalten, das fie des Moses cerimonien geset bennoch musten halten.

Philippus gug an die wort Pauli ad Ephef. Fide faluati eftis. Das ift, ir fent durch den glauben felig worden.

Doctor Ed fagt, fie befenten, das die vergebung der funben sey per gratiam gratum facientem et fidem formaliter, et per verbum et sacramenta instrumentaliter. Man foll ben articel also stellen.

Cocleus hat vil brenn geredt, Aber wenig gur fachen bienftlich.

Bon ber Chriftlichen tyrchen und von bofen Prieftern.

Doctor Ed fagt, er hoffe, von bifem articlel foll auch fenn ftrent fenn. Dann bie thirch fen wol schon, und doch schwarts. als de virginibus und de piscibus. Helte dienstlich zur vergleischung, das nicht das wort Sanctorum, sonder das wort sanctam stunde, Doctor Ed sagt auch, das ers dafur halte, das wir in fundamento und im grundt nicht ungleich sind.

Der Neund artidel, von der Tauff, hat teyn anfechtung gehabt. 1)

Der Zeehend de Eucharistia, vom hochwirdigen Sacrament des waren leibs und bluts Christi, hat auch tenn mangel gehabt,

T) Spalatin ichrieb guerft: "concedunt" ftatt: hat - gehabt; burchftrich ce aber.

Dann allein bas wort realiter bargu gufeben, ober fubftantialiter, ober im teutiden mefentlich.

Von dem riten artickel von der Beicht sagt Doctor Eck, In der haubtsach sey er eynhellig mit der kyrchen. Die sunde, die man nicht wisse, die durff man nicht beichten. 1)

Nom rijten artickel von der Buss sagt Doctor Ed, ber haubtartickel sen auch nicht ungleich der driftlichen tyrchen, und sen recht, halts auch nur fur eyn wortkampff.

Im erften find fie einhellig.

Im andern sey die Ungleichheit, das der glaub miteynges mengt, das der glaub sey ein teil.

Bum dritten, von der genugthuung oder Befferung, dann fie heissen satisfactionen die befferung.

Do hat Philippus gesagt, was in geursacht hab, das wort Glaub hinenzuseten, Dan es sen die weise poenitentie und der Bus, das man erstlich vor den sunden erfchrecke, und dar, nach, das man widerumb den glauben und herhlich zuuersicht zu Sottes gnade und barmherhickeit erwische, wie denn mit dem Da; uid gescheen sep.

Doctor Ed hat auch gefagt, bas man in re nicht myff, bellig fen. Wher bem wort Satisfactio ober Genugthuung ift vil rebe ergangen. Philippus hat gefagt, er rebe be perpetua pententia.

Mitwoch nach Uffumptionis vor mittag ift ferrer die handlung furgenomen, Sonderlich von den teylen der Buffs.

Do man ferrer zur handlung hat wollen greiffen, do haben die Theologen des gegentents auf vnserm tent tein Notarien leis den wollen, Sonder sich vernemen lassen, wo sie ein Theologen zu Notarien haben wolten, so wolten sie den Faber zu Jrem Notarien gebrauchen. Also bin ich Spalatinus dauon gan.

<sup>1)</sup> Den Jufat: "Remissa est declaratio huius articuli ad articulum de Confessione infra" burchftrich Gpalatin wieder.

gen in Gettes namen. Gott gebe, bas sonft in ber handlung etwas fruchtbars außgericht werbe, Amen. \*)

Die Fortsetzung bes Berichtes beginnt Fol. 120b auf der Rückseite bes Blattes, besien erfie Seite das Ende von Spalatin's eigens banbiger Erzählung enthält. Diese Fortsetzung ift nicht von Spalat, Jand geschrieben, aber dech gleichzeitig, und sie sieht auch in Svas lat. Unnalen S. 169 ff. Die Handschrift sindet man anch sonst in den Reichztagsacten von 1530 des Weim ar. Archives. Bevor jedoch das Folgende beginnt, lesen wir diese Nachricht, welche der Schreiber, weil sie nicht zur Sache gehörte, wieder durchstrich: "Es sollen vers gangener Zeit ob einhundert atlaswirder von Antorff gen Nurmberg gegogen seyn, welchen der Nat zu Nurmberg herberg mit den ihren im prediger Eloster gegoben hat, dosselbt atlas zumachen, welcher vor nye mer doselbs ist gemacht worden. Herzog Bars nym von Pommern ist auch zen Aug furg burg, von nicht verruckt, wie hieuor dauon geredt ist." Nun solgt die Fortsetzung selbst:

Der Aufichuss in der Guangelischen sachen ift deffelben Mitwochs nach Affumptionis nach mittag abermals ben einander gewest und von den streitigen Artickeln mit eynander gehandelt, Aber nichts daruff endtlichs mit einander beschlossen.

Dornstag nach unfer lieben framen himelfart haben die unfern dem Aufichuss angeheigt, warauf wir beruhen und was man nachlassen moge und was nicht, Mit geburlichem unuerweislichem erhieten.

Freitag Sebaldi hat man zeu acht hora vormittag aufm Mathauß angefangen von unftreitigen. Artickeln deß glaubens in verordentem Außichuss zeuhandeln und erlich Artickel pherantwort, zeu geburlichen mitteln zeutrachten, in diesen das furzeunehmen, das zeu Gottes ehre und gemeinem stied dienstlich sein mag.

Freitage Bernhardi \*\*) haben die Furften bnb andere

<sup>\*)</sup> Mit anderer Einte schrieb Spalatin hinzu: "Bud endlich ift bise furgenomene handlung ber vergleichung ohn alle fruchtbare entschafft abgangen."

<sup>\*\*)</sup> Es muß heißen: "Freitags Sebalbi" ober: "Freitags vor Berns hardi." Diefer Lag Bernhardi war im Jahr 1530 ein Sonns abend (19, Aug.).

zeum Aufichuss verordent in der sachen des Euangeliums def andern teple den unsern mittel furgeschlagen, mit diesem titel: \*) unbeschliesliche und unuergreifliche Christliche mittel.

Dorauff haben unfer Fursten und andere des Aufschulf bes necht folgenden Sonabendes ihre mittel geantwort mit diesem tittel: unbeschließliche, Auch unuergreiffliche mittel, dar Inn fie angezeigt, was und wie weit fie weichen tonten. \*\*)

Nr. 145.

(18. Auguft. \*\*\*)

Erklarung, über welche Artikel man im Ausschusse ber Bierzehn einig fen.

Aus Spalatin's Hanbschrift in ben Ansbachischen Acten Blatt 206—208. Die Ausschrift von Spalatin's Hand Blatt 205. lautet also: "Erclerung ,1.5.30." Eine andere gleichzeitige Absschrift besindet sich in den Weimarischen Acten Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. oben Blatt 75. und 76. (untere Blattzahl 135. und 136.) und eine dritte in denselben Acten Blatt 126. und 127. Die Erklärung steht auch dei Müller S. 745 ff. und bei Walle, 1673. Desgl. dei Ehyträus Blatt 263. Aus Brück's Apologie steht sie auch im ersten Hette meines Archives S. 91—93. Latinisch aber dei Cölestin III., 55<sup>b</sup>. und bei Chyträus pag. 267.

# Erclerung.

3m erften articfel ift man gleich.

<sup>\*)</sup> Die Sanbichrift und ber gebruckte Tert hat flatt "titel" bie irrige Angabe.,, teyl. "

<sup>\*\*)</sup> Nun folgt noch ber Anfang biefer unbeschließlichen Mittel, er ift aber wieder burchftrichen; wir geben ben Auffat in bem folgenden Numerus.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Datum ergiebt sich aus bem Vorigen und aus ber bem Abs brucke in Brück's Gesch. S. 91. vorangehenden Nachricht, daß diese Erklärung verzeichnet worden sen, "als die vierzehenn persos nen sich bis Inn dritten tag (seit dem 16, Ang.) vontherredt."

Das im antern Latennischen articket steet, das der mensch von natur geborn werd on Gottes forcht und on glauben an Gott, soll verstanden werden nicht allein, das die kinder so Jung dise wirstung nicht haben konnen, Sonder das sie auch gewachsen aus naturlichen crefften nicht vermogen Gottes forcht und glauben zusaben, und also geborn werden on solche creffte und gaben, ist mangel der gerechtigkeit, die wir von Adam mit bringen solten. \*)

In teutschen articeln fteet bifer punct also clar, bas er nicht anzusechten, Remlich also: bas wir nicht vermo, gen von natur Gott forchten und glauben; bomit find auch bie alben begriffen.

Von naturlichen luften halben wir, bas ber funde natur bleibe, Aber bie fchuld ift burch die tauff weg genoffen.

Im dritten articel ift man gleich.

Erflerung des 4. 5, und 6. artitels. \*\*)

Bekennen wir, das vergebung der funde gefchee durch gnad, badurch wir ein Gnedigen Gott haben, und durch glauben gesichee in unns, und durch Gottes wort und sacrament, als durch Inftrument.

Im Gibenden artickel ift man gleich.

Im achten artickel von der tyrchen bekenen wir, das in der tyrchen in difem Leben vil bofer und funder fegen.

Im Neunden, Beehenden und eilfften artickeln ift man gleich.

Im Zwolfften artickel von der Bust wegern wir uns nicht dren ftucke der Bust zuseten, Als nemlich: Contritio, New, die ift erschrecken, so man die sunde erkenneth.

<sup>.\*)</sup> folten] im gewohnlichen Terte: ,, theten."

<sup>\*\*)</sup> Spalatin hatte geschrieben: "Im Vierdten artifel Bekessen wir" ic. Desgleichen: "Im funfften, Sechsten vod Sibens den artickel ist may gleich." Melanchthon burchstrich die Worte "Im Vierdten artickel" und "Im funfften, Sechsten vod" und schrieb dasur eigenhändig an den Rand:
"Erklerung des 4, 5. vud 6. artikels."

Beicht. Doch foll man hier Inn sehen auf die absolution vnb berselbigen glauben, das vns die sunde vmb Christus verdienst vorgeben wirt. Der britt tent ist Satisfactio, gute fruchte der Bust. Doch wirt die sund vergeben nicht durch verdienst der Satisfaction. Also halden wir zu gleich. Aber dess sind wir nicht ennig, Ob Genugthuung not sind zu vergebung der pene.

3m drepgebenden artidel ift man gleich.

Im vierhehenden artickel ift man auch gleich, wie der in worten begriffen. So vil aber befielben beclaration belanget, ift behalben under dem titel von geistlicher gewalt.

Den Funfigehenden artidel hat man gespart jum artidel von ber bischoflichen gewalt und Cloftergelubben.

Im fechegehenden, fibenegehenden, achtgeehenden und Reunsegehenden artideln ift man gleich.

Im zweinhigsten artickel. So vil der Prediger und berfelben entschuldigung belangeth, lest man in seinem werdt besteen, Nachdem man sich in diser underhandlung besieben nicht beladen. So vil aber den Glauben belanget, lest man bleiben bey obgesschribenem Vierden artickel und besselben declaration. So vil aber die guten wercke belangt, ist man in dem gleich, das man gute werck wirden muss und soll, und das die werck, so aus glauben und gnad gewirdeth, Gott gesellig sind. Ob aber dieselben werck verdienstlich, und wie sie verdienstlich, Auch ob und wie man in die hoffen soll, hat man sich nicht vergleichen konnen, Ist zu anderm angestellt.

Im Eyn und zweinezigsten artickel ist man zweier artickel verglichen. Nemlich, das alle heitigen und Engel im himel ber Gett fur uns bitten, Auch der gebrauch der kyrchen, so der heitigen gedechtnus heldeth und Gott bitteth, das uns der Geiligen bitt furdere, christlich und wol gehalten werd. Aber anruffung der heiligen betreffend, ist man eynig in dem, das teyn außgedruckt gebot in der heiligen schrift daruber sey, das Jemand geboten, die heiligen anzuruffen. Aber in dem, dus die heiligen nach hers brachtem gebrauch gemeiner kyrchen christlicher meinung wol angerufft werden mogen, dar Innen ist man der massen zwispaltig,

bas die Chur vnd Fursten mit iren verwandten halten solichs ein zweifelig und sorglich bing seyn von vile wegen der myssbreuch, und das daruber teyn außgedruckte schriffe sey.

Nr. 146.

(ju berfelben Beit.)

Ein anderes Berzeichniß ber Artifel, über welche ber Ausschuß der Bierzehn handelte, in lat. Sprache.

Aus der Abschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 2. Blatt 71. u. 72. (unten Bl. 126. u. 127.

Vonn dien artigkeln des glaubens Ift Im verordenten groffenn ausschuf nach vermoge Ray Mat, ausschreibenns in lieb und guttigkeit geredt unnd gehanndelt worden.

1.

Admit- Articulus admittitur, quod sit vna essencia diuina et titur- trinitas personarum, quibus concordant principes.

2.

Admit- Quod principes senciunt cum Ecclesia catholica, titur. quod vicium originis sit vere peccatum damnans.

Q

Admit- Quod principes seruant et credunt, concordant cum titur. Symbolo Apostolorum et singulis regulis fidei Catholicae.

4

Admit- Quod damnant vniuersas hereses, que non conuetitur. niunt cum Ecclesia Catholica.

5

Admit- Quod Spiritus sanctus administratur per verbum et sacramenta tamquam per Instrumenta, vt Acto. 10.
Adhuc loquente Petro cecidit Spiritus sanctus super singulos.

Admit- Fides generat bona opera. Exemplum Abrahe reputatur ad iusticiam.

Quod Ecclesia sit congregacio fidelium, quia multi admitab ecclesia aberrant propter hunc articulum et patitur. lee admiscentur Tritico.

De Ceremonijs et ordinacionibus Ecclesiarum per admitdictum Augustini ad Januarium de Constitucionititur. bus et ordinacionibus Ecclesiarum. De malis ministris Ecclesiarum concordant cum ecclesia.

Admit- De Baptismo, et extirpendos esse Anabaptistas iuxta mandatum per vniuersam Germaniam.

Admit- Quod principes senciunt de sacramento, et si vere ordinatus sacerdos consecrauerit, verum corpus Christi sit presens, Et quod plus senciunt principes cum ecclesia vniuersali, quani cum concionatoribus suis.

Admit- Quod absolucio Sacerdotalis tenenda sit in ecclesia, titur. senciunt cum Ecclesia catholica iuxta racionem. omnis vtriusque sexust

12.

Admit- Quod illis, qui semel lapsi sunt, et si conuerterint, debeat impartiri absolucio et remissio peccatorum Juxta verbum Christi, Non sepcies, sed septuagies sepcies, Marci 11. Ezechielis 18. Quocies ingemuerit peccator.

Secun- De duabus partibus penitencie, Sed sunt tres partes da recipenitencie, Confessio et satisfactio, lamen sperapitur.

tur ad concordiam.

## 13.

Admit- Quod sacramenta non sint signa professionis fidei, titur. Sed sint instituta ad reconciliacionem humani generis, Eciam profiteantur principes, septem sacramenta esse, similiter et subditi eornm.

### 14.

gracio- Quod nemo audeat verbum domini aut sacramenta se admitti- dispensare, nisi legitime vocatus fuerit consensu tur et sui ordinarij spiritualis. confirmatur.

## 15.

Admit-Quod omnes ordinaciones et constituciones eccletitur. siastice, que sine peccato obseruari possunt, que ad vnionem et pacem conferunt, obseruare debeant.

## 16.

Admit- De potestatibus secularibus, Quod omnis anima titur- eisdem subdita esse et obedire debeat, Secundum leges vtrumque.

#### 17.

Admit- Christus in extremo die ad iudicandum viuos et titur- mortuos venturus sit, et damnatur Anabaptis:

## 18.

Admit- De libero arbitrio, prout principes senciunt, Adtitur mittit Caesarea maiestas.

#### 10

Admit- De humanis viribus, quod nihil sint.

# 20.

Non admittitur.

De concionatoribus, qui male docuerunt, a quibus libelli scripture et ecclesie contrarij emanarunt, non vult Caesarea Maiestas admittere.

Nr. 147.

(18. Muguft.)

Des Canglers Dr. Brud Erzählung ber Berhandlungen im Ausschuffe ber Bierzehn am 18. August.

Aus bes Canglers Dr. Brud Banbichrift im gemeinschaftlis den Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 124. und 125. (unten Blatt 138. und 139.). Diefen Bogen batte Brud frus ber zu einem andern Auffage bestimmt; wenn man ihn umbreht, lieft man noch die Worte: , Chriftus. Inftruction bes glaubens halben." -Diefelbe Erzählung fommt wortlich in Brud's Befchichte G. 93-Den Beweis, bag ber Cangler Brud Berfaffer ber foges nannten Apologia MS. fen, ftutte ich besonders auf einen Concept: bogen von feiner Sand, welchen ich gludlicher Beife in ber Sands fcbrift entbedte. Bergl. bie Einleitung ju bem erften Befte meines Archives G. XIX. Auch biefer Bogen über die Berhandlungen im Ausschuffe ber XIV. gehort gu bem Concepte bes genannten Werfes und er gilt ebenfalls als Beweis fur jene Behauptung. Hebrigens fer ben wir aus ben mitgetheilten Abweichungen auch bier, bag Brud's Driginal noch manche Bariante ju bem befannten Terte geben wurde.

# Chriftus.

Als die Fursten 1) und ire bezugeordenten beiderseyts Im ausschuß der riiij person weyther haben greisen wollen zu rhedenn von den letztern steben articlen, die In unser confession 2) von dußerlichen mißbreuchen seint 3), Saben die Fursten des andern tails surgeslagen, ob man die letzern punct, belangend der bischöfe gewalt und Jurisdiction, und tirchen ceremonienn, auch die beicht, zu erst wolt sur die hande nhemen, dan sy seghen es dashur an, das es nit unbequam sein solt, dan ho man der eynig wurde, werte zuhossen, das die ersten iij ader vier, nhemlich die communion, die prinatas missas, priester ehestandt, auch die closter

<sup>1)</sup> Die Worte: "Als die Fursten" scheinen wieder ausgestrichen zu sen; dann war aber der Ansang dahin zu berichtigen: Als die Zugeordneten ze. 2) in unser confession In der funf churf., fursten v. verwandten Stete Confession. 3) seint genant.

glubbe betreffend, barnach auch befter eher wurden von ftatten gehenn.

Darauff haben fich die Furften biffes tails fambt iren Bus, geordenten untherredt, und den andern widerumb anzeigen laffen, ire f. g., und ire Bugeorbenten tonten nit achten, bas von obgemelten lettern puncten Fruchtbarlich mocht gehandelt werben, es hetten ban die erften tij aber titi ire maß, ban ire R. a. fonthen wol achtenn 1), woher fich zugetragen und verurfacht beite, bas ber bifchofe gewalt In biffes tails obrigfenten und gebietenn gefallen wer, nhemlich das fp fich wider die prediger 2) bes euans gelij und vorenderung ber vorigen mifbreuch furnhemlich berurter punct halben gefatt, Do Inen fust ire geburliche gewalt wol plieben were, Darumb were unmugelich, von gemelten lettern puncten Fruchtbarlich aber Fruchttraglich zu rheben, die erften betten ban juuor iren einhelligen beschaidt und maß. Und bief geige ten ir f. a. dem andern tail freundlicher und gnediger meinung barumb an, damit fy fich beiderfents bestweniger mit vorgebenlicher mube und arbeit beladen durfften. Und fo fy die erften querft furnhemen wolten, fo weren ire f. g. fambt iren Bugeorbenten dazu auch 3) geneigt.

Darauff ber ander 4) des auffchuß nach gehaltenem gesprech nochmals daruff gestanden, das es furträglicher ires achtens sein solt, das die lettern punct zuerst furgenomen wurden, Dann so denen maß funden wurde, hielten sy es ganzlich dashur, das die ersten punct da nach dest baß und leichter von staten gehen solten.

Hierauss ist Inen widerumb von dissem tail angezeigt wors den, die Kursten des andern tails hetten ire bedenken aus voriger rhede vernomen, dann sy wolten sy yhe nit gern noch sich selbst mit vorgeblicher muhe beladenn. Dieweil sy aber trosteten, als ob die ersten punct darnach wol sleunig von staten gehen wurden, wo es nhun die meynung haben solt, das irer f. g. und irer zu-

<sup>1)</sup> ach ten | ermessen. 2) prebiger | geprebigt. 3) "auch" fehlt. 4) Das fehlende Wort "Theil" ift von neuerer Sand dazu geschrieben.

geordenten schrifftliche vbergebene anzaig und meynung von Inen solten verschiedeliche Fürstege und mittell, die sy dorpen wolten beruhen laffen, an chursurft, fursten und stende als schiedeliche mittel ) getragen werden, So wolten sy sich offt berutter letten punct gern zu untherred, wie sy vor gueth angesehen hetten, einlassen ze.

Als aber der ander tail foldes vernomen, hatt es Inen nit gefallen wollen, Sondern haben die handellung, nach dem es spat am abend gewesen, bis off den andern tag verschoben.

Nr. 148.

(18. Auguft.)

Melandthon's Bedenfen über bie Mittel ju ber Huss gleichung zwischen beiden Theilen.

Aus Melanchthon's eigener Handschrift im gemeinschafte lichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 116., 170. und 171. (unten Bl. 107., 151. und 152.). Eine neuere Hand hat darüber geschrieben: "Gutliche mittel, so dem Kegentheil furzuschlasgen wehren."

So die widerpart nicht andere mittel weiter wold furschlagen, wurde theyn handel, so wir auch nicht wolden mittel furschlagen, und doch nicht gut If, das wirs ann uns feylen laffen. Darumb were gut, das wir weg anzeygten

.1. Das man von beyder part etsich zu friden genengt setze, die von der lahr und ceremonien sich vergleichen. Sed quid prodest ista via, cum adversarij tamen nungs volent accipere nostras ceremonias? \*)

<sup>1) &</sup>quot;als schiedliche mittel" fehlt.

<sup>\*)</sup> Der Cangler Brud hat Folgenbes an ben Rand geschrieben: "Si non de cereremonijs, saltem de doctrina, ad hoc valeret

- .2. dweyl nicht zu hoffen, das die widerpart halb, wie wir, und wir doch kheyn unrechten artikel Im glauben halden, das sie dem Frieden zu gut, dise Endrung, so ben uns fürgefal, len, bis off eyn concilium tolerirten, dweyl doch solch Endrung Juri diuino nicht entgegen ift, sonder alleyn wider etlich beswertlich satung des Bapsts. Denn ob man schon wolde gern volgen, were nicht moglich, alles In allden stand zubringen.
- .3. Ich halbe aber, das furderlich und gut seyn sold, wenn man clar außtruckt, dise stuk betten wir uns nach zu lassen; viramq: speciem, coniugium sacerdotum et religiosarum persoharum, unser Mess, In andern stukken ungeferlich wolden wir uns gern halben wie si, wolden auch den Vischouen yhre Jurisdiction nicht hindern zc. Davon khan man In hendeln reden, de missa werden sie auch ehn disputatio Insuren, do musse ten wir uns nicht wegern von zu disputirn. \*)

(Bl. 170.) So man erhalben mocht, bas man uns vtrang: speciem und coniugium sacerdotum nicht verbotte, so blieb unfer forma Ecclesiae. 1)

colloquium, nec haberent nos accusare haereticos; scisma ceremquiarum et externorum non esset tantum, quod posset eos juste ad bellum commovere. Item valeret ad multam pacem nostrorum, maxime wo bie vorgleichung ber meisten bes schehe, etiam sequetur postea in omnibus externis et Jurisdictione Episcoporum, permisso cuangelio, vetus (?) restituere, demissis nobis coniugio clericorum, missis nostris et participatione sacramenti sub vtraque specie, Vel saltem usque ad concilium. Etiam esset necesse de rebus sidei disputare in concilio; nam articulis sidei concordatis sacile judicabitur, quoad istos articulos..... Item cum viris possit.... disputari et suspendi causa monasteriorum desolatorum.

<sup>\*)</sup> Am Rande ftehen von Bruck's hand die Worte: "Via principalis, quod supersedeamus usque ad concilium."

<sup>1)</sup> Hierauf schrieb Melanchth on zuerst: ", benn ob man schon ber meff halb gebeut, bas man privatas missas nicht soll vers bicten, mogen wir solch mandatum geschehen laffen." Diese Stelle hat er aber wieder gestrichen.

Darumb acht ich sey zu arbeiten vff bise zwey stud. benn sollte man vtramg: speciem wieder verbieten, so werben groffe mechtig offensiones fürfallen, bas viel leut nicht wolden comunicien, wie bann big anher an etlichen orten geschehen, So tunnen wir auch nicht willigen In solch verbett,

auch follten wir willigen bie ehelichen priester a ministerio abzuseten, wo wolden wir priester nemen, und solt billich ber R. bedenken, das leydlicher wer, dise pfaffen bleyben laffen, benn die religio bey uns gar vertilgen.

von der lahr, acht ich, werde der K. nicht disputirn, so sind unser artikel an 3hn selb alle concedirt. In der Constatatio, alleyn sind ettlich sule 1) calumniae daran gehengt,

Bon der meff, mert ich, ift nicht möglich ettwas zu erhesben, darumb laff man den R. davon mandirn. Es werden sich doch wenig ben uns unterstehen, prinatas missas zu halden. 2)

Won cloftern acht ich auch, werben wir nicht erheben, was nu ber R. damit machen wolbe, muffen wir geschehen laffen.

Ich wolt, das die fursten willigten, was der R. furhellt, oder doch sich vernemen liesen, dem R. nicht zu weren, execution zu thon, denn was wollen doch die fürsten mit difen sachen zu thon haben, deren sie sich gar nicht annemen, und gilt yhn eyns so vil als das ander. auch gedencken sie nichts drob zu leiden, sonder sich mitt gewaltt ausf zu halden, das doch viel Erger Aft, denn dem R. zu weichen.

<sup>1)</sup> b. i. faule. 2) Darauf schrieb Melanchthon zuerst: "benn es boch ben vns thenn fahr", strich aber diese Worte während ber Abfassung bes Bebentens wieder aus.

Nr. 149.

(au berfelben Beit.)

Melanchthon's Bebenfen uber bie beiden Geftalten im beil. Abendmahle, uber ben Eblibat und uber die Deffe.

Aus Melanchthon's eigener Handschrift im gemeinschafts lichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 152. und 153. (unten Bl. 101. und 161.). Desgleichen Bl. 175. und 176 (uns ten Bl. 40. und 41.). Eine neuere Hand hat auf Bl. 152. geschrieben: "Reichtag zu Augspurg auß EC. 1530." Eine satischlag zu Augspurg auß EC. 1530." Eine satischlag eichzeitige Absschrift eines Theise bes Bebenkens besindet sich in demselben Actens bündel Blatt 72<sup>b</sup>— 73<sup>a</sup>. Der Abschreiber merkte aber nicht, daß in seiner Abschrift der Jusammenhang sehlt; er schrieb das erste Blatt (ans sangend: "von der lahr 2c.") zuleht und das zweite zuerst.

(H. 158.) von der lahr In genere. \*) das ist gewiss, das unsere artikel, In effectu die furnemen, approbirt sind, ob schon ettlich zuset daran gehengt sind, so sind doch die unsern nicht verworffen, doch mag man sich erbieten, man wolle mit unpartheischen verstendigen leuten da von reden lassen, so sie dasselbig auch wölden thun, mocht man sich vergleichen.

Interrogentur et alij.

## De vtraque specie.

(Bl. 152a.) So man an disen orten, da bisanher viraq: species gebraucht, jehund eyn Endrung furnomen wurd, dweyl die leut bericht sind, das dises gottes beuelch und ordnung ist, wie denn offentlich ist, wurden on zweysel viel groffer beswerung des gewissens volgen, welche eyn gestaltt empfahen, wurden geschrungen von der oberkeit, wurden solche mit disem gewissen hansdeln, das sie wider die Insahung Christi handelten, Etlich wurden sich gant des sacraments enthalden, wie an viel orten sunst auch geschen, daraus zu lest eyn grosse verachtung der Sacrament solget.

<sup>\*)</sup> Dhne Zweifel find bie Worte: "bon ber lahr in genere" als Aufichrift gu faffen.

<sup>16</sup> 

So wens man, das iesund In (Bl. 1526.) sonderheit not ist, die leut zun Sacramenten zu ziehen und anhalten, das sie, wie billig, hoch geehret werden, dwezl die Sacrament durch Einglische und ander lahre ser In verachtung komen sind.

Mu find die kirchen, durch gottes gnad, dermassen ben uns angericht, das die leut Je mer jum Sacrament gezogen werden, was wolbe man doch die armen gewissen zeihen, das mans wider beschenen unterricht zuhandeln zwingen wolt?

Wie wir nicht willigen thonnen, das man das Sacrament gant \*) (Bl. 176.) auffhube, also thonnen wir nicht willigen, das man eyn gestaltt weg neme.

## De Coelibatu. 1)

Wenn man 2) bie Chelichen priester secundum poenas canonicas 3) straffen wold, und vom ministerio absehen, were

<sup>&</sup>quot;) Mit diesem Worte endet die Ruckseite bes Blattes 152. Die Fortsetzung dieses Bedenkens steht auf Bl. 175. u. 176. Die Verswirrung in der alten Zählung der Blätter dieser Acten ist so groß, daß auch dieser Bogen mit falschen Zahlen bezeichnet worden ist, da Bl. 176. offenbar dem Bl. 175. vorangeht. Auf dem Bl. 153. ist nichts enthalten, als das, womit wir hier das Bedenken beginnen lassen: ("von der lahr in genere z."). Auch auf dem Bogen mit den Zahlen 152. u. 153. ist die Zählung verkehrt. Sie war Schulb daran, daß der Werfasser der alten Abschrift in benselben Acten Bl. 72°. u. 73°. diesen Irrethum nicht bemerkte und nach den Worten: "das man das Sacrament gant,", unbedenklich weiter schrieb: "von der lahr in genere ze."

<sup>1)</sup> auffhube — Coelibatu] Diese Worte sind von spaterer Hand, offenbar weil man keinen Zusammenhang mit etwas Anderm fand, wieder durchstrichen. 2) Spalatin hat dazu geschrieben: "auch." 3) sec. poen. canonicas] Spalatin burchstrich diese Worte und schrieb an den Rand: "nach gepstlichen rechten."

nicht möglich, 1) andere tuchtige priester zu versorgung der pfarren zu vbertomen. Denn man wenß, wilcher mangel berent ift an priestern, die ettwas zu predigen tuchtig sind.

So wenß man, bas an allen orten frome priefter alfo gefindt find, des mehrer tenls, bas fie gern ehelich weren, darumb so man schon frembde priefter zu uns schickt, weren fie zuchtige frome leut, so wurden fie doch ehelich werden. 2)

Sollt man dan lose 3) und untuchtige 4) priefter 5) annemen, wurden die Kirchen wbel bestellet, 6) und ist 7) eyn grosse hartiseyt, das man lieber wolt, 8) das die religio bey so viel leuten solt gang untergehen, 9) benn eyn eynige constitution relagirn, die doch wider got 10) und die natur, ist 11) auch nie gehalden worden.

So wepf man, das doch die priefter nicht on weyber leben, nu bringte ie weniger Ergernie, cheliche zuchtige weyber haben, benn unzuchtige. (Bl. 175.) Item wer den pfaffen die ebe ver-

<sup>1)</sup> were nicht moglich] Spalatin anderte biefe Worte bas bin: "wurde vnmeglich fein." 2) bas fie gern boch ehelich werben] Spalatin burchftrich biefe Stelle und fchrieb bafur: "Das fie lieber wollen ebelich fein bann In pnzucht, wie bifanbero beschehen ift, leben." "lofe" hatte Del. gefchrieben: "leut," bief ift aber wieder 4) Spalatin fchrieb baju: " auch ungelarte." 5) Spalatin fcrieb bingu: "wie wir laider bifanber gehals 6) Spalatin fchrieb bagu: " Cho weren wir es ten. " auch nit ichulbig," burchftrich aber biefe Borte wieber und fcrieb barauf: " Sho wolt vns nit geburen, biefelbigen gu ges bulben. " 7) "ift" veranderte Spalatin in "were." 8) "wolt " anderte Gpal. in "folt wollen." fcbrieb an ben Rand: "bas ban enbtlich wurde erfolgen muffen, bieweil ie wenig werben funden werben, die anade ber keusche bent habenn, und bie Burer auch nach ben genftlichen constitutionen nit leibelich, noch au ber felforg tuchtig fein." 10) "got" veranberte Spal. in "gottes ordnung." 11) "ift" ftrich Spalatin bier aus und feste es nach: "gehalben worben. "

beut, wirt ichulbig an allem Chebruch ic. fo burch folch verbott verurfacht wirt, Item an allem blut, bas ber halb vergoffen wirt.

So man In bisem stut ettwas nach liesse, mochten die Bischoue Ihre obedient und Jurisdictio wider anrichten, und viel guter ordnung In der Kirchen helsten erhalden, so sie sich phrs geistlich regiments wolden mit ernst annemen, wie sie vor gott schuldig sind, mochten auch viel arges, Krieg und anders verhuten. 1)

#### De Missa. 2)

von der meff, beforg ich, fey gang nicht moglich, ettwas zu erhalben, So ifts auch eyn handel, den wenig leut vorstehen, und wirt noch In tunfftig on Zweyfel viel bisputationes machen,

ich acht aber die furften fepen hierin gnug verwart, wenn fie niemant gwingen, meg gu halben,

ba gegen mogen fie milligen, fie wollens niemant verbieten, benn bamitt ift bife fach zu jebens gemiffen fren geftallt.

bergleichen mag auch von cloftern gerebt werden, wie fich bann auch m. g. h. feliger In difen fachen gehalben.

Nr. 150.

(18. Auguft.)

Der furfürftl. Sachsischen Theologen Bedenken, in welchen Artikeln man dem Gegentheile nachgeben konne zc.

Aus Spalatin's, Handschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Vl. 128—131. Auch in

<sup>1)</sup> So wenk man — vnb anbers verhuten] Diese Stelle ist wieder gestrichen. 2) Spalatin schrieb zum Anfange dieses Artikels Folgendes: "Sho haben wir In vnsern obers gebenen artickeln angezaigt, das die messen In vnsern landen vnd ben vns dan allein die stiff winckelmessen abgethan sein." Er will damit sagen: daß ben uns nicht die Messe abgeschaft sen, sondern nur die Winkelmesses.

Spalatin's Annalen S. 229, und bei Walch XVI., 1661. Mit abweichendem Terte bei Chytraus Bl. 240b. Latin, bei Coelestin III., 31. und bei Chytraeus pag. 236.

Wir bedeneten vnterteniglich, das die Furften schulbig find, alle mittel und wege, fo Gottes wort nicht entgegen, vleiffig ju suchen, und versuchen friden zumachen, eigen schaden und versebung Land und leute zuuerhuten,

Co ifts auch vor Gott nicht zunerantworten, wenn man in vnnotiger spaltung verharren wolt, Sindtemal Gott nicht hohers geboten hat, den friben zuhalten.

Auch sihet man was sich in diser spaltung zugetragen, wie der posel freuel worden, welche irthumb, secten und rotten teglich entsteen. und zubesorgen, das Gott gnediglich verhüten welle, wo frieg wurd, das noch mer secten und irthumben einrissen wurden, Das also die tych durch vnwiderbringlich Irthumb zerrissen, und weltlich regiment durch frieg zerstoreth, beyde geistlich und weltlich regiment zu poden giengen und nymer mehr bis zu end der welt möchten wider aufgericht werden. Nu geburt in sonder heit den Fursten, das sie in allweg verhuten solch grewlich ems börung und zerrüttung der regiment. Wie Esaias spricht: die Fursten sollen furstliche sachen bedencken und gestafte regiment nicht fallen lassen.

Item dieweil die Spaltung steet, kan man keyn Zucht in schulen und kyrchen anrichten, Iderman scheweth 1) die kinder zur lar zuthun, und nicht unbillich. Dan nyemand will gern fein kind in thar setzen, darenn die kussen mussen, die studiet haben, so lang dise vneyniekeit steet.

Der gleichen fan man in ben byrden auch teyn Bucht ershalten. Was an einem ort nicht gebulbet, wirt geliten am ansbern. Und ift nicht möglich, ein gehorsam anzurichten.

Darumb bitten wir unterbeniglich, die Furften wollen umb Gottes willen, und Inen felbe ju gut, dobin arbeitten, bas frib

<sup>1)</sup> b. i. fcbeuet.

gemacht werde, und wiewol zubesorgen, das unser widerpart zu hart sey und in keyner sach weichen werd, so sind doch unser geswissen sicherer. Dargu unser gelimpf vor der welt groffer, so der mangel an uns nicht gewesen.

In solcher handlung ift not, bas wir bem gegenteil auch etwas nachgeben, und, so vil mit Gott und gewiffen gescheen tan, entweichen. Dan on bas ifts teyn handlung. Derhalben not ift, zubedencken, war Inn man weichen tan, Auch welche stude teyne handlung leiden konnen.

Bnb find bife folgende ftuck, von welchen man in tenn weg weichen tan, wir wolten ben Gott und bas 1) Guangelion versleugnen,

Erftlich, das man die Lere, wie bifanher ben uns geleret, von den articeln des glaubens, von guten werden, und von driftlicher Freiheit, lauts unfer eingelegten bekentniss und Confession frey behalten und predigen moge,

Bum andern, das man 2) nach Chriftus unfere Gern einfegen beyde gestalt des facraments reichen und geben moge.

Bum britten kan man in keyn weg bewilligen, das die miffe prigate, die windelmeffen, der maffen, wie sie vom gegenteil bisanher gehalten als ein opfer, Lebendigen und toten gnad und vergebung der sunden dardurch fur Gott zu erlangen, zu vercleynung des sterbens Christi, fort hin gestattet und gehalten werden follen.

Bum Bierben. Der Gelich ftand foll und muß allen men, schen, so von Gott mit teufchent sonderlich nicht begabt feynd, fie find Priefter oder sonft geistliche, frey gelaffen werben.

Bon Cloftern achten wir, fen nicht not meldung guthun. Dan wen bie Ge fren ift, und die opfer meff gefallen, fo ift auf bife frage schon geantwort, bas man nicht tonne mit Gott die Clofter als ein Goteflesterung, wie bisher gewesen, widerumb aufrichten.

<sup>1) &</sup>quot; und das" ift von anderer Hand geschrieben. 2) " man" ift von anderer Hand dazu geschrieben.

Dagegen mogen die Fursten sich in gemeyn erbieten, dem gegenteil in den stucken zu weichen, dar Inn man mit Gott und gutem gewissen weichen kan, Als nemlich, das man sich in ges meinen offentlichen und vnergerlichen Cerimonien yn tyrchen vnt geferlich vergleiche. Als mit dem gesang in tyrchen und offent, licher form der Moss zu. Doch das zu besserung des Folcks teutsche gesang nicht verboten werden; dan es mus Je ein ordnung in der kyrchen gehalten werden umb der kinder und des eynseldigen Folcks willen, und ist nicht gut, das ein Jetlicher ein sonders mache.

Bum andern mag man den Bischouen ire obrifeit vber die pfarrer im hyrchenregiment zustellen. Als mit ordinirn, so sie unser Lere nicht versolgen, und die priester nicht mit ungottlichen eyden und burden versichten.

Dann die Ordnung, das die Bischoue vber die priester als Superattendenten gesatt find, hat on Zweifel vil redlicher vrsach gehabt. Dann die priester muffen 1) Supperattendenten haben.

So werben die weltliche Fursten des tyrchenregiments in der Lenge nicht warten. Ift Inen auch nicht moglich. Dazu-tosteth es sie vil, So dagegen die Vischoue ire guter darumb haben, das sie solche ampt außrichten.

Auch geburt uns nicht, dise ordnung, das Bischoue vber Priester sind, welche von anfang in der kyrchen gewesen, on groffe und dringende vrsach zereissen. Dan es ist auch vor Gott ferlich, policien endern und zereissen. Den wiewol der Babst ein Antichrist ist, so mogen wir doch unter Inn sein, wie die Juden under Pharao in Egypten 2c. hernach under Caipha 2c. \*), So uns dennoch rechte lar frey gelassen wirt.

<sup>1) &</sup>quot;muffen" fieht von Melanchthon's Sand am Rande.

Der Eaugler Brud hat zu biefer Stelle folgende faum zu ents ziffernde Worte an den Nand geschrieben: "Sed de hoc dubito, cum dicimus eum Antichristum propter eius maximos abusus, an poterimus tuta conscientia eius abusus... Antichristum lere; quare quod sit superior spiscopus, non est contra nos.

Zum dritten. Moge ben Bischouen Jre Jurisdiction gur gestallt werden. Als in Gesachen. Item ber Bann ju straff off fentlicher sunden, bud nicht in sachen gehörig in weltliche gericht.

Das aber die Fursten elagen, es seinen vil weltliche sachen in der Bischosen gericht gezogen, ist vielleicht etwa der Fursten schuld gewesen. Regligentia Principum auxit potentiam Episcos porum.

Bo auch die Fursten offentliche lafter mit ernst strafften, wurden die Official nicht vil geldt erschinden zc.

So ift auch nicht not zu disputirn, wie weit die obedientia und Jurisdictio sich erstrecken foll. Denn dauon mag in hendeln geredt werden, So Gott gnad gebe, das dazu tuffen wurd.

Bon unterschied der speise, Faften und bergleichen ift ju fuchen, das mans frey laffe. Wo es aber nicht geen wolt, mag mans weiter bebeneten.

Chriftus ftrafft die pharifeer, bas fie Inen ob geringen ftuden confcient machten, die groffen lieffen fie faren, Spricht, Sie feigen fliegen und verfcluden ein Camel.

Ru ift eufferlicher Frid vil ein hoher und beffer gut denn . eufferliche Freyheit.

Item folt man bomit weren, das bas Euangelion nicht zu andern teme, wer auch beschwerlich. Doch mag man bauon weiter reben.

Von Clofter gutern und andern fyrchen gutern, wo folder gebacht wirt, geburt sich zu erbieten, was Ray. Mat. 2c. ber fyrchen zu gut dauon ordnen wirt, demfelben folge zuthun.

Item quod nos sumus sub eius humana tyrannide, hoc etiam non nocet. Sed cum ipse defendit et arrogat sibi primatum Jure diuino et licere sibi prae ceteris episcopis Jure divino, quare.... et scelere perpetuo de hoc negotio posse... bona et tuta conscientia... usque ad... non restituere...., de qua S. Paul: dixit, affirmamus, papam esse antichristum " etc.

Nr. 151.

(19. Auguft.)

Borichlag bes Ausschuffes ber Sieben euangelischer Seite an ben bes Gegentheils über bie Mittel zur Ausgleichung.

Aus ben Markgrafl. Brandenburg. Acten Bl. 231. — Auch in Brud's Geschichte bes Reichstags zu Augsburg S. 95. u. daraus bei Müller S. 754. u. bei Walch XVI., 1675.

Mir habenn gestern Eur Liebbn vnnd ber anndern anzaigung gehört vnnd vnns bauon vnnterredt, vnnd bie sachenn aufs vleissigst bewogenn. tonnen boch, verner disputation hindan gessett, tein anndere mittel oder wege beg vnns hier Inn bedennachen, dann das man vnns die Comunion sub utraque specie vnnd vnnsern gaistlichenn die Ee, auch beg den Messenn, wie die beg vnns geshalltenn werdenn, lasse bis zu verner hanndlung in einem gemeinen, freien Christlichenn Concilion.

Damit aber bey bisen Artickelln bannocht Christliche ainigsteit muge erhaltenn werbenn, vnnd die kirch in ördennlichem Regiment pleibenn, barzu wir zum höchsten genaigt, sindt wir vrputig, vnns darnach vnnd allsdann, souil die anndern Artickell belanngt, vonn <sup>1</sup>) der Dischouen gewallt, vonn vnnterschiedt der speis, vonn gewönlichen kirchen Ceremonien vnns Jekundt hie oder nachmalls zu gelegner zeit vnnd statt <sup>2</sup>) mit den Ordinarijs locorum zu vnnterredenn vnnd verzleichenn, damit Inen vonn vnnsern gaistlichen geburennde <sup>3</sup>) obedient geschehe vnnd Ir gepurliche Jurisdiction nicht verhindert werde, vnnd, souil muglich vnnd Christlich, gleicheit in kirchenn an Lere vnnd Ceremonien geshallten werde.

<sup>1)</sup> Im gewöhnlichen Terte heißt es bafür irrig: und. 2) Im gewöhnlichen Terte: malftatt. 3) "geburennde" fehlt im gewöhnlichen Terte.

Nr. 152.

(19. Muguft.)

Borfchlage des Ausschusses der Sieben des Gegentheils an den Ausschuff der Euangelischen, wie die Ausgleichung zu bewirken fen.

Aus den Markarafl. Brandenburg. Acten Bl. 218—222,, wo Dr. heller Bl. 217. folgende Aufschrift vorangeschieft hat: "Mittl barauff sich die vorgeend schrift zeucht mit A bezeichent, durch den wie bertapl angezaigt." Eine andere Abschrift, deren Barianten ich hier gebe, besindet sich in den Acten zu Weimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 2. Bl. 63—67. Auch in Spalatin's Annalen S. 170. (wo diese Artikel irrig den Euangeli'chen zugeschrieben werden) bei Ehytraus Bl. 256. bei Müller S. 755. und bei Walch XVI., 1675 ff. Latinisch bei Chytraeus pag. 257. und bei Coelestin III., 51. Wergl, mein Archiv S. 96.

Onbeschlieffige vnnd vnuergriffliche Christliche mittel. Off andringen an Chursursten, Jursten und gemeine Stende, und bennach uff andringen und wolgefallen der Non kayn Mit unsers aller gnedigsten herrn von den verordenten begriffen.

Bon gemeiner firden und geifilichen gewallt, auch gemeiner firden herbrachten Sagung, gewonsteit, Ceremonien, gebreuchen und Bis ichofflichem gewallt.

1. Das es bamit Inn fasten, ') fevern, beichten, gebetten, precession, Ceremonien, vnderschiedlichen Zeiten, speisen und and bernn bergleichen herbrachten gebreuchen, raichungen der Sacramenten auch mit bischofflicher gewalltsame und Oberkeiten von Churfursten, fursten und Iren verwanten gehallten werbe, wie In gemeiner kirchen herkomen und von allters by Inen In gesbrauch gewesen.

Doch was baruber fur Migreuch ober 2) befchwerben an- gezogen , Das fich gemeite Chur und fursten Inn bem mit gemeis

<sup>1)</sup> Spalatin; Festen.

<sup>2)</sup> Im gewohnl. Terte: unb.

nen Stenden vergleichen, diefelben mit gemeinen Stennden ') und fie mit Inen beratslagen helffen, und wie gemeinlich besichtoffen, dem auch nachkomen werde.

Auch foll damit den Churfursten, Fursten 2) und Jren verwanten unbenomen und dar Inn nit begriffen sein, was sie sondere spenn 3), Jerung oder mengel hetten mit Erzbischoffen, bisschoffen oder prelaten, derselben Jurifdiction oder anders belangend. Des 4) haben sie gutliche oder rechtliche gebure miteinsander 5) sonst außgutragen.

Außteilung vnd emphahung des Sacraments vnder beiben gestalten.

2. Das of julaffung ober permittiren 6) bebftlicher benlig. teit oder Gres legaten mit wiffen und 7) bewilligen tapr Dit, alls oberften Abuocaten ber firchen, vergunt wurde, bas allein an benen orten und pfarren und berfelben pfarr bnberthanen, bo es Jego ettlich Sar Inn gebrauch furgenomen bas Sacrament ber Comunion bes leibs und pluts drifti, boch mit vorgebenber beicht, wie von alters hertomen, under beiden gestallten ben begerenden außgeteilt oder gereicht werben mocht. Doch mit nachuolgender maß. Memblich bas ju Ofterlichen Zeiten und fo bifes Gacrament aufgeteilt wurdet, bei Inen auch gelernet und geprediget wurd nit auf gotlichem gebott fein, Das beibe gestalten empfangen werden muffen, Das auch ber gang Chriftus gleich fo woll unter petweder alls beden geftallten fen und empfangen werde, Stem bas einem Jeden, ber bifes Sacrament under einer gestallt des brots empfangen wollt, folche nit abgeflagen, Sonder nach berbrache tem alltem gebrauch ber firchen mitgeteilt werbe. Und bas bifes permitiren nit andere oder lenger weren foll, bann bis ju negft.

<sup>1) &</sup>quot;vergleichen, dieselben mit gemeinen St." sehlt bei Walch. 2) Spal.: Ehur vnd Fursten. S) "spenn" sehlt bei Gpalatin. 4) Müller: das. 5) Im gewöhnslichen Terte: unter einander. 6) Spal.: permission. 7) Spal.: oder.

tunsftigs Concilij enntlicher entscheidung. Das auch durch geistlich vnd weltlich Oberkeit ernstlich darob gehallten werde, das dem Sacrament des leibs und pluts christ durch verrornn 1) oder sonst kein vnehr angethon und wo des geuerlicher oder sinseliger 2) weiß beschee, das dises durch geistlich oder weltlich Oberkeiten ernstlich gestraft werde. Das auch darumb die gestallt des weins nit sur die trankenn Jun geschirren behalten, noch du pemand getragen werde, Sonder so einer also under beiden gestallten Comuniciren wolt, das solchs In den kirchen oder In den heusern bej den kranken under dem Ambt der 3) Messen Coscrirt und außgeteilt werde, und acht man umb Erung willen des Sacraments gut sein, Das wann beide gestalten unter ein menig Volcks 4) außgeteilet, Das solchs durch ein Norlein entpfangen und genossen werde.

## Das Umbt der Meffen betreffen.

3. Das die gemeine und sondere prinat Messen Inn gewon, lichen klaidungen uf den Alltaren mit einschliessung des eleinen und 5) grossen Canon, wie bisher In gemeinen christlichen kirchen teutscher Nation und In Iren gebieten von allter here In gebrauch und vbung gewesen, gehalten werden.

Annd nachdem Im fleinen und groffen Canon der Meffen mer ein streit oder zwezung Inn worten, Dann In rechtem versstand der worten Hostia, oblatio 6), Sacrificium oder opfer geswesen, das solche wort In christlichen rechten verstand sollen geszogen werden. Nemblich alls christus Inn dem Ofterlemlein Im allten Testament figuraliter und tipice, das ist bedeutlicher weis, geopfert und nachmals derfelb christus am Stammen des Creuzes

<sup>1)</sup> Spalat, u. Walch irrig: "vereeren" (verehren). In ber Weimar. Abschrift: "vermehrung", welches aber in "verrören" corrigiert ist. 2) Sinnfeliger (b. i. muthwilliger) Weise. Im gewöhnlichen Terte steht bafür das Wort: "uns ziemlicher." 3) Müller irrig: ober. 4) b. i. eine Menge Bolcks. Spalatin u. Müller ganz irrig: "wenig Bolcks." 5) "kleinen und" sehlt im gewöhnlichen Texte. 6) Spalat: oblatum.

sich selbs ein warlich Lebendig opfer Gott bem vatter fur die Sunden ber menschen geopfert, Also wurdet Jezo des Sacristium oder opfer der Messen ein Misteriale oder in misterijs et repressentatium, das ist ein Sacramentlich und wider gedechtlich opfer, teglich In der kirchen geubet und gebraucht zu erInnerung und gedechtnus des leiden und sterben Christi.

Bon angebnen vereelichten priestern.

4. Alle difelben auß verhinderung Grer glubden priefterlis chen ftands, bar ein fie fich mit willen ergeben, und fagung ber tirchen nit haben bestendtliche ehevermehelung annemen mogen, Das boch zuuerschonen ber armen verfurten weibsbilden. Ernerung vnichuldiger findlein, vermeidung aller handt ergernus unnd anderer beweglichen vrfachen, die priefter, fo Jezo Inn angebner eelichen benwonung figen, alfo on becrefftigung und Approbation 3rs furnemens bis zu funfftigem Concilio geduldet murben allein an benen orten, bo es bisher etwas Zeit Im vermeintem gebrauch gemefen. Doch bergeftalt und maß, bas fich teiner mer vor entscheidung des Concilis ferer vereeliche, und welcher folchs thue, bas berfelb priefterliche Umbts und pfrunden entfeat und des lands verwiesen oder sonft eufferlichen gestraft murde. Belder auch feines furgenomen Geftannds wolt abfteen und fich In celibatu enthallten, Dem folt folche gestattet und nit abgeflagen werben, Much berfelb bej feinem beneficio und officio pleiben. Das auch an benen orten, bo bie vereelichten priefter und fonderlich wo die off ben pfarren feind, pleis antert wurde, andere, fo furberlich bes 1) Immer fein mag, ju betomen, die In celibatu und unuereelicht find und pleiben und die vercelichten ab officio und beneficio suspendirt, Es wurde bann von Bebftlicher hepligteit ober Brem legato tolerang in minifterio Bres officij und beneficii erlanget.

Siebej ift auch bedacht von noten fein, die Concubinarios, fo allfo an vilen orten ergerlich figen, genglich abgeschaffet und nit

<sup>1)</sup> Spalatin: ber.

mer zu gedulden, Das auch von den Ordinarijs hieuber kein toleranz gegeben werde, und ob nit gut sein mocht, das bej kunsktigem Concilio, souerr 1) des von noten, anbracht wurde, zuzulassen, Das die coniugati mochten zu priesterlichem stand genomen
und ordiniret werden, Inmassen, wie vor allters In der ersten
kirchen etlich hundert Jar Im gebrauch gewesen.

Bon den Cloftern und 2) Clofter glubden Sft uf nachvolgende mitel gedacht:

Memblich, bas alle und Jede Clofter Mann oder frauen personen, so noch unzerstoret also auch bei Inen pleiben, und bei fingen, lefen, und andern Brn gotebinften In Cleidungen Grer Regel, auch bei rifitirung und gehorfame 3) Grer prelaten, wie vor bifer zwispalltung bescheen, ruigelich gelaffen, vind wo mangel an prelaten ober provincialen, bas bie burch gewonliche male furgenomen wurden, wie von allters, auch nyemand, der fich In Gre Regel und orden Bu Inen begeben will oder ber In bifer zwispaltungen baraus 4) tomen und wider Zuteren wollt , folche gethon gewehret oder abgestrickt, Das fie auch vor gewallt und mutwillen, ber Inen an Iren versonen ober gutern begegnen mocht, geschirmbt und gehanthabt werden bis zu endung kunftigs Concilij, vund welche ordensperson auf den Cloftern one orden: liche Bulaffung tomen, bas diefelben wider In bi Clofter Interten, oder fo fie bas nit thon wolten, bas fie fonft (fie hetten bann hieruber von geiftlicher Obrigfeit die folche gethon macht bet, erlaubung) nyndert 5) In landen geduldet murben. Innd foll den prelaten 6) gegen benfelben ordenlicher maß zuhandeln nit abgeftrickt werden, Doch Inbedacht gelegenheit und vile ber Jego aufgelauffen ordensleuf, das gegen derfelben mit teiner ferer bann mit auffagung einer peniteng ftraff furgenomen wurde, welche aber

<sup>1)</sup> Spal. irrig: so mer. 2) "Clostern vnd" fehlt bei Spas latin. 3) "vnd gehorsame" fehlt bei Spal. 4) Spal.: herauß. 5) Spal. irrig: mindert. 6) Im gewöhnst. **Eerte:** "u. follten die Prálaten."

hinfuro auf den Clostern (one ordenliche erlaubenus) komen wurden, gegenn benselben soll nach vermuge geistlicher und weltlicher recht straf furgenomen und an der straf di prelaten und ordinary nit verhindert werden.

Welche eloster aber genzlich abgethon und nymands dar Innen mer were, auch nach ersuchen Ires ordens Oberkeit nit befezt werden mochten, Das dieselben auch also bis zu kunsktigem Concilio geduldet, Doch das deren Closter gesell und Inkomen nit Zu eignem nut 1) yeder ort Obrigkeiten Ingezogen, Sonder das die gesell durch sondere personen, die Jedes orts durch dip presaten des ordens mit sambt den Dischossen darzu verordnet wurden, usgehaben und Ingezogen unnd bis zu kunsktiger des Conciss entscheibung, wie und was damit zu handeln ses, bewarlich hinterlegt und erhalten wurden, Sodald aber ein eloster besetz, Sollen demselben seine geselle und Inkomen wie vor Ingezoben 2) und gereicht werden.

Annd nachdem In bifer gutlichen unterhandlung ettlich Artitel auf ein kunfftig Concily gestellt seind, ist von noten, kape Mit und andere Stennde bes Reichs bedacht seien, von disen und annderen obligenden treffenlichen und notwendigen ursachen wegen die kirchen Im haubt und glidern zu reformiren surberlich uf Zeit, plaz und Malstatt, wie sich die kape Mit denen mit bebstlicher hepligkeit Legato alhie vergleichen, ein universal Concilion In deutssche Nation außzeschreiben und zehallten.

<sup>1) &</sup>quot;nuh" fehlt bei Spalatin. 2) Chytr. u. Muller: "ihnen gegeben." Bei Walch nur: gegeben. Unsere Lesart ift die richige. Auch bei Spalatin heißt es: "eingegeben."

Nr. 153.

(20. Muguft.)

Gegenvorschläge des euangelischen Ausschuffes zur Ausgleichung.

Aus der Abschrift in den Marker, Brandend, Acten Nr. 28. Bl. 224 ff. Dr. Heller hat ihr Bl 223, folgende Aufschrift gegeben: "Bus sers tapls vnuergrieffenliche antwort vff des widertapls furgeschlagne mittel." — Auch in Spalat. Annalen S. 179. bei Chytraus Bl. 259b ff. bei Müller S. 761 ff. u. bei Walch XVI., 1680 ff. Latinisch bei Coelestin III., 53b. bei Chytraeus pag. 261.

Onbeschliesliche auch vnuergreiffliche anntwort of die gestrigenn furgeschlagenn mittl.

Bom hodwirdigenn Gacrament.

Man soll darob sein, das das hochwirdig Sacrament des warenn leibs und pluts Christi laut unnser vberreichten 1) bekentnus nit annderst dann mit vorgeender peicht Inn unnsern Kurstenthumben unnd gebieten, wie bisher, gereicht unnd genommen soll werden. Das aber begert wirt, das man leren soll, das nit unrecht sei, nur 2) ein gestallt zu emphaenn, weis man, welcher gestalt wir bericht dauon gethan haben. Zu dem so mus man vor der emphahung des hochwirdigen Sacraments das volck unnderrichten, das sie wissenn das recht sei, beide gestallt empfahen. Man soll aber darob sein, das die Pfarrer unnd Prediger solche mas halten, die zu frid furderlich sei, bis uf 3) ferner handlung Inn einem Concilion.

So bekennt man auch, bas gannzer leib Chriftj vnnder der gestallt bes prots sej. Dennoch dieweil das heilig Sacrament allso eingesetzt mit beider gestallt vnnd die wort Christj dasselb lauter anzaigenn, Ist difer prauch beider gestallt zuempfahen der einsetzung Christj gemes.

Huch

<sup>1)</sup> Der gewöhnl. Tert: übergebenen. 2) "nur" fehlt im gewöhnlichen Terte. 3) Statt "bis vf" heißt es bei Muls ler: zu.

Auch ift bisher Inn vnnsern Furstennthumben vnnd gebies ten nimands gewert wordenn, das Sacrament feins gefallenns, wo ers hat wissen zubekommen, zusuchen.

Auch foll man die einsehung thun, das das hochwirdig Sas crament Inn eren gehallten werde, Wie dann auch 1) bisher bes schehen, Auch, on rhum zureden, vngern annderst verhennget vnnd geduldet sollt werdenn. So ist auch die gestallt bes weins bisher bey vnns Inn gefessen nit gehalltenn noch getragenn wordenn.

#### Bonn der meß.

Ferner so find die meffenn Inn vnnsern Furstenthumben vnnd gebieten bisher Inn gewonlichenn firchenncleidern gehalten wordenn. Sollen auch hinfuro allso gehallten werdenn. 2)

Bund nachdem die messen vermog unnfers bekenntnuss Inn unnfern Furstennthumben unnd gebieten mit Irenn substancialien, auch mit gewonlichenn Ceremonien nach einsezung Christi erlich geshallten werdenn, Go soll man mit gottes hilff barob sein, bas sie auch ferner mit geburlicher Gererbietung gehaltenn werdenn.

# Bonn ber geiftlichen Geftannb.

Souil der Briefter Eeftanud belanngt, habenn wir Inn vnnferm bekenntnus vilfeltige gegrundte vrfachen angezaigt, wars umb wir vnnferer und annderer geistlichen Ge fur Christlich vnnd recht hallten.

Wir habenn auch berurte ber geistlichen Ge bester mehr bars umb gestatten mussen, bas wir ben manigseltigenn groffenn vnnd gemeinen misbrauch vnnd sunntliche vnzucht der geistlichenn hies uor gesehenn vnnd erfaren. Dieweil bann aus bem 3), wie biss ber befunnden vnnd an vil anndern 4) orttenn noch vor augenn

<sup>1) &</sup>quot;and" fehlt bei Chytraus und bei Muller.
lettere Sat fehlt bei Chytr. und bei Muller.
bem fehlt bei Spalatin.
4) "anndern" fehlt bei Chytraus und bei Muller.

ist, wenig geistlichenn die hohe gottes gab der teuschheitt habenn, vnnd vnns solche geistliche, die Inn unrichtigem unzuchtigem les ben sizenn sollten, nit leidlich: So woll man bedennkenn, wie vst disem unserm teil nach absterbenn der yzigenn beweibten Briefter nitt widerumb 1) anndere beweibte Briefter anzunemen leid, Auch souil Pfarrer unnd Prediger, die 2) geschieft unnd gelert als zu bestellung unner kirchen Inn unnsern lannden unnd gebieten von noten, die 3) gabe der teuschheitt habenn, Zubekommen moglich sein wollt, weil doch e. l. unnd Ir selbs Inn Irenn zugeschieftenn mitteln angezaigt, das sie bedechtenn, das die Briefter Concubinaris, die Inn unzuchtigem leben sizenn, gennzlich abzuschaffenn unnd Inenn durch die Ordinarienn kein toleranz hinfuro gegeben sollt werdenn.

Bind E. L. und Ir felbs erwegenn, Ob berhalben nit gut fein mocht, bas bei tunfftigem Concilio anbracht wurde, guzelaffenn, das die Coniugati mochtenn zw Briefterlichem Stannd genommen werbenn, Inn massenn wie vonn allters Inn der erftenn kirchenn etlich hundert Jar Im brauch gewesen.

## Bonn clofter glubbenn.

Vom Closterwesenn 4) wissenn e. l. vnnd Ir, was wir vff vnnserm teile Inn vnnserm bekentnus dauon angezaigt. Dar, umb sich nit fugenn will, Imannds demfelbenn Zuenntgegen vonn vns zubeschwerenn. Wie sich aber die Munchenn vnd Nunnen, so Inn vnnsern Furstenthumben vnd gebieten noch Inn clostern plibenn sind, vnnder einander Ires ausziehens oder darInn pleicbenns halben halltenn sollen vnnd wollenn oder nit, wirt man bis zu fernerm betrachten vnnd bedenneren Inn einem gemeinen freien Christlichen Concilion Zu Irer selbs veranntworttung gegen gott stellen, Inen auch darInn kein mas sezenn.

<sup>1) &</sup>quot;widerumb" fehlt bei Chntr. u.b. Muller. 2) Chntr. und Muller: "die ba." 3) "die" fehlt bei Chntr. und bei Muller. 4) Chntr. und Muller: "floster Gelübben.

Annd wiewol, was die clofter belanngt, Jun dise hannd. Iung nit gehort, Aber gleichwol sollen alle vand Jede clofter man vand frauen personenn Jun Irenn wesen vand cleidungen, auch bei den Cercmonien rueig gelassen werdenn, wie die bis ph Jedes orts sind vand 1) steen. Darzu 2), souil Immer moglich, das einsehenn surgewandt werdenn, damit kein gewallt, Inn was weis das sein mocht, wider angezaigte Personenn geubt noch 3) furgenommen werde.

Aber belanngend die ledige Closter, das solche Closter, so 18st on munchen unnd nunnen ledig sind, Inn der weltlichen Partronen und Aduocaten bestellung furtan vnuerendert unnd vnuermindert sollenn steen pleibenn, unnd von dem einkommen die perssonenn, so daraus gezogenn unnd kommen sind, erhallten, und Inen zu Irer notturst, auch zu unnderhalltung Prediger, Pfarter, Schulen zuworderst deren orttenn, da die kirchen etwo durch die Closter bestellt gewesenn, dauon gereicht wind dann die vbermas beygelegt werde bis zu einem Concision, vnnd ferner christliche erwegung unnd berathschlagung, wie und welcher gestalt solche Closter vnnd guter zu gottes ere unnd mitden sachenn Inn sambanden unnd orttenn, darInn oder do sie gelegenn sind 4), zus uerordnen.

So follt aud allebann von den gefallen, nuzungen bind rhenten geburlicher, vnuerweislicher 5) beschaid gegebenn werbenn.

#### Bonn ber Bifchof gewallt.

Man ift auch Inn allweg bifes teils geneigt, Bifchoflich Regiment unnd gewallt hellfen zuerhallten, Doch damit ungebile licht ber offennlichenn migbreuch, Das bie Bifchof nit vleis habenn, Das man recht prebige, Das bie Sacrament ernnftlich

<sup>1)</sup> Muller: "ober." 2) Im gewohnlichen Berte: "bagu foll." 3) Chntr. u. Muller: "und." 4) Chntr. und Muller: "find gelegen." 5) Chntr. und Mulster: "und unverweislicher."

vnnd Chriftlich gereicht vnnd gehandelt werden, Das tuchtige feut ordinirt werdenn, das die Briefter ein Zuchtig lebenn furen, das man den Pann Inn vilenn sachenn mißbraucht zc. Dife vnnd dergleichen migbreuch sollenn hiemit nit gebillicht fein.

Bund follt verschafft werbenn, das ben Bischofenn Ir gesburennder gehorsam geschehe unnd erhalten werde, Remlich das unnfere Pfarrer unnd Prediger den Ordinarien eins Jeden orts 1) presentit werden.

Stem so ein Briefter ein strefflichenn ercest begangen, Soll ber ordinarins vermog Bischofflichenn gewallts benselbigenn unuerbindert au ftraffenn haben.

Item ben Vischoffen soll Ir geistliche Jurisdiction Inn sachen an geistliche gericht gehorig nit verhindert werden. Dann bas etwa etlich sachenn Inn geistliche gericht gezogenn sind, so darein nit gehorenn, Als gemeine schuldhendel ze., versicht man sich, die anndern Stennde werdenn solches 2) Inn misbreuchen auch bedacht babenn. \*)

Man foll sich auch zu furderung gemeines fribenns bis zu vilberurtem gemeinem Christlichenn freiem Concilio Im bem gleich ben andern Stennben halltenn.

Item es follenn auch die Bischof nit verhindert werbenn, die Ercomunicacion und den Pan gu ftraf der fell 3) In die geiftslichen Jurisdiction gehorig, wie sich nach der heiligenn schrifft geburt, zuvbenn.

## Bonn ben Ceremonien.

Auch follenn nachuolgennde gemeine Ceremonien umb lieb willem ungeferlich gehaltenn unnd gehanndhabt werdenn, Das mit die gleichheit barInn In firchenn zu frid und anigkeit diene

<sup>\*)</sup> Es find die Beschwerben ber Weltlichen wider die Geiftlichen gu verfteben.

<sup>1)</sup> Chptr. und Muller: "an eines jeden Ort. 2) "folchs" fehlt bei Chptr. und bei Muller. 5) Chptr. und Muller: "gn ftrafen die Falle."

lich gehalltenn werde. Doch wollen wir hiemit nimannds gewis; fen beschwert habenn, alls muften solche Ceremonien fur notige gottesdiennst gehalltenn werden, Sonnber das gute ordnung seien umb fridenns vnnd lieb willenn zuhaltenn.

Memlich foll volgennd bestimbte Zeit tein fleifch offennlich gespeiset werbenn:

Inn den vier weichfaften, 1) Alle freitag und Sonnabent, am Christabennt, Am Pfingstabennt, Am abennt S. Johannes des taufers, An aller heiligen abennt.

Der fastenn halbenn 2) Inn vnnsern Lannden und gebieten zuhalten, wirt bedacht, welch ein groß beschwerung solche vierzigtag aneinannder zuhalltenn Zuuoran dem armen gemeinem und arbaitendem volck der Speis halben unnd sunst bisher gewessenn, allso das man weis, wie offt dauon geredt, auch vonn vistenn dasur angesehn eist wordenn, das die Kastenn uf anndere Zeit Im Jar geteilt sollt werdenn. Darumb woll man das armut hierInn bedennken. Gleichwol sollt man sich uf disen teil, souil Immer moglich, anndern kirchen gleichsornig hallten, Auch In allweg die Ceremonien und 3) gesanng 4), Ewangelia unnd Epistell Inn solcher Zeit, wie Inn anndern kirchenn gesunngenn, getesen, auch gepredigt, Auch kein steisch offennlich zuuerkaussen verstatt werdenn.

## Bonn ben fenertagenn.

Huch follt man gewonliche fepr hallten, wie bann bisber befchehen, bamit bas vold Jun gewonheit pleibe, gottes wort

<sup>1)</sup> Im gewohnlichen Tert heißt est: "In ber weichfasten." Es sind bie quatuor tempora zu verstehen. 2) Im gewohnlichen Terte steht noch die Ueberschrift: Bon der Fasten. 3) "vod" fehlt bei Chytr. und bei Muller. 4) Chytr. und Muller: "Gefänge."

vnnd die Predig zuhorenn unnd die heiligen Sacrament Jeder nach feines gewiffens notrurfft zuempfahenn. Unnd sonnberlich sollenn dife fenrtag gehallten werbenn:

Alle Sonntag,

Christtag,

G. Steffan,

S. Johanns Apostel und Emangeliften,

Des herrn beschneibung,

Epiphania,

Die Carwochen, umb ber paffion willen guhallten,

Oftertag ju fambt bem montag und binftag,

Simelfart Chriftj,

Pfingftag, mit fambt bem montag und binftag,

Die furnembstenn feste ber reinen Jimefrauen vnnb Muter Giottes Maria,

Aller Apostelln,

G. Michell,

Aller beiligenn.

Man foll auch an folden feirtagen gewonliche gefanng, off ficia vand lectiones aus der schrift genomen hallten.

Desgleichen sollenn die Litanej Inn der creuzwochen, bas vold jum gebeth zuuermanen, gehalten werdenn.

# Monn ber Beicht.

Man soll auch die Beicht nit fallen lassenn, angesehen den groffenn troft, so die absolution mit sich bringt. So bedennekt man auch, wo die Beicht so gannz fiele 1), das nimand mer wissenn wurde, was die hohe unnd 2) heilsame gewallt der schlussel were.

Annd ob wol unnberricht geschehen soll zu troft ber gewis, senn, bas man wiß, wie bann von noten ist, Das auch bie Iheenigen sunde, so nit erzelt, vergeben werben, So soll boch auch

<sup>1)</sup> Chntraus und Muller: "fallen wurd." 2) "vund e fehlt bei Chntraus und bei Muller.

bewolhen werbenn, wie auch bis anher Beschehenn, Das man die leut gewene, souil moglich, die fell, Inn welchen sie sonnderlich rath unnd trofts bedorffenn, furzutragen.

Bu bem allem acht man vf bisem teil gleichwol auch von hohen noten seyn, bas durch die kene Mt., unnsern allergnedige sten herrn, off ein furderlich universal Concilium Inn teutscher nation zuhallten gnedigelich gedacht werde, die kirchen an haubt unnd glider Zuresormirn, unnd dise unnsere gethane anzaigung wollen die Turstenn unnd andere zu disem ausschuse verordennt besteyr Mt., auch Churs. unnd Furstenn allso unnderthenigelich unnd freuntlich surdern. So ist man vrbutig, mit den Stennden unnd Iren verwannten dises teils auch zuthun unnd zuhandeln.

Nr. 154.

(20. u. 21. Auguft.)

Bericht über die Berhandlungen im Ausschusse der Bierzehn am 20. und 21. August.

Aus ben Markgraft. Brandenburgischen Acten Blatt 210 ff., wo Dr. heller, welcher Mitglied bieses Ausschusses war und von dem unftreitig der ganze Auffat herrubrt, Blatt 209. folgende Einleis tung geschrieben hat: "Bind was allenthalben Im groffen ausschieberseiz vngenerdlich geredt und gehandelt, auch fur schrifften und wis derschrifften ergangen, erfindet sich aus nachuolgender bifer verzeichenus." Bergl. mein Archiv S. 96 ff.

Dieweil nechst die Furstenn unnd annder Ir Zugeordennte des ausschus vom anndern teil begert, das die Fursten unnd annibere ausgeschossen dies teils der artickel halben, die Communion, die Wes, der geistlichen Ge, Bischof gewallt unnd kirchen ordnung halben, mittl surschlagen wollten, Darauf dann ain gemeiner kurzer furschlag beschehen, welcher negst ehe man denselben surschlag vbergeben, verlesen ist wordenn:

So haben die gemelten Fursten bes anndern teils nach ge, nomenem bedacht dise mittl \*) vonn wegen gemelter artickt vnnd was die ordensleut, auch die Closter vnnd Ceremonien belangt, vbergeben vnnd gesonen, das sie bej disem teil mochten gevleissigt werdenn. Dergleichen wollten sie bej Irem teil auch thun.

Welche unnfer gnedig hern unnd Irer gl. zugeordennt Im bedenncken genomen, unnd mit sambt den gelerten unnd Predigern aufe vleistigst beratschlagt unnd bewegen, Damit man uf ein mal on ferner disputation und lenngern verzug anzaigen mocht, was off disem teil zuerhebenn unnd einzureumen sein mocht oder nitt.

Unnd seind Jrer gl. vnnd gemeltter Zugeordennter ynuer, griffennliche anntwort vnnd anzaigung of die vorberurten des anndern teils furschleg gewesen vnnd dem anndern teil Inn schriff, ten zugestellt werdenn, so hernachuolgenn. \*\*)

Run hettenn vnser gnedigst vnnd gnedig herrn solche anntwort Ir Chur. vnnd f. g., auch den anndern wol gern zuwor angezaigt. Es hatt aber der annder teil embsig angehallten, Damit man sich vnuerzogennlich wollt vernemen lassenn, Es mochtenn sich sunst die hanndlung bej Chursursten, Fursten vnnd Stennben erstossen. Darumb Ir f. g. die sachen dermassen haben surdern wollen, damit Irn gnaden kein vnnotturstiger verzug mocht zugemessenn werdenn. So ist auch Inn der hanndlung mer dann ain mal bedingt, wes vnnser gnedig hern dar Inn anzaigten, das sie solche eurn Chur vnnd f. g. auch den anndern vnuergriffenlich theten bis vff hinder sich bringen an eur chur vnnd f. g., wie dann die Fursten des anndern teils auch anzaigt.

<sup>\*)</sup> An den Rand ift geschrieben: "laut volgender schrifft mit A bes gaichnet, " Sie folgt in diesen Acten Blatt 217 ff. und enthalt die vorgeschlagenen Mittel des Gegentheils. ", oben Nr. 152,

Dr. Heller hat dazu geschrieben: "Junhalt ber schrifft mit B bezaichnet." Sie folgt in den Acten Blatt 228, und ents halt die Antwort der Euangelischen auf des Gegentheils vorge schlagene Mittel, f. oben Nr. 158.

Nach empfanngener solcher anntwort sein die Fursten unnd Ir Zugeordennten vom anndern teil Inn ainem lanngen gesprech gewest, vngeuerlich ein stund, habenn darnach durch den Cannzeler zie Badenn\*) anzaigen lassenn, das sie unnser gl. hl. anntwort off Ir obergebene surschleg verlesen. Nun wer der hanndl groß vand wichtig unnd der puncten vil, das sich Ir Chrf. g. 2c. aller puncten, Inn unnser gnedigen hern anntwort verleibt, Inn eil nit hetten underreden konnen; Aber Iwen artickell, alls die Communion und West belanngend, hetten sie furgenommen, und haben der Communion halb nachuolgennde punct angesochten:

Erstlich der Beicht halbenn konnten sie nit versteehn, wie es damitt gemeint. Ob man sich of disem teil gleichformig annibern kirchen hallten wollt, Das nimands soll communicirt wers den, er hett dann zuvor, wie vonn alter her beschehen were, alle seine sund gepeicht vand sich absoluirn lassenn.

Bu bem anndern habenn sie vil vnschiekliche Argument burch gemelten Cannzler erzelen laffen, warumb die Communion ainer gestalt recht sein solt, die man Im Concilio zw Basel wider die Beheim gebraucht hatt. Und sonnderlich ist angezogenn worden, Ob wol den Beheimen die Communion Inn beder gestallt zugeslaffen, das dieselb Communion Inn ainer gestalt auch recht were.

Aber die gelerten vf disem teil wolten folche empfahung bes - Sacraments Inn ainerlej gestalt dit lassen recht fein, vnnd so es die meynung haben sollt, wollt man vnndersteen die gannz christennheit auch die verstorbnen, so nach gemeinem gebrauch aller Christennheit das Sacrament nur Inn einer gestallt empfangen vnnd empfinngen, darInn verdammen.

Darumb wer Ir bebenneten, das die Prediger auf disem teil dahin gehallten wurdenn, Inn dem zupredigen das zu frid vnnd ainigkeit diennstlich, Band damit das onnser neben gemeiner kirchen prauch steen mocht. Dann so die Prediger dises teils die

<sup>\*)</sup> Hieron, Behus, J. V. D. Sollte er nicht ein naher Bers wandter bes befannten Gegners ber luther, Lehre Mich. Behe (geburtig aus Bimpfen) gewesen fenn?

anndern Nation vnnd Stennde, als ob sie mit raichung unnd empfahung des Sacraments Inn ainer gestalt vnrecht theten vnnd verdammen wollten, hetten sie sorg, das es bej den Chursursten, Kursten vnnd Stennden schwerlich wurd zuerheben sein. Man sollt auch vonn beden teiln pleiben Inn einer auslegung die Sacraments halben, Das Inn ainer gestallt der vollkommen Christus, sein leib vnnd plut sej. Dann wo man vf disem teil sharrt vf bede gestalt dringen wolt, mocht es vrsach geben zw der tezeren Nestorij 2c.

Band wiewol ber anntwort halben, so das hochwirdig Sacrament des leibs unnd pluts Christi berurt gegeben, mer punct angezogen sein worden. alls Inn sonnderheit, das man uf disem teil ainem pegclichen gestatten unnd nit wehren sollt, dasselbe Sacrament Inn ainer oder beder gestallt von den Ihenigen, so Im kirchen ambt weren, oder denen dieselbigenn das Sacrament zurraichen gestattenn (Damitt onzweiuel die Petlermunch gemeint), so ist doch alle red unnd disputation bej obgemelten Fursten unnd anndern des anndern teils darauss beruht, das man Ir Parthej vonn empfahung wegen des Sacraments Inn ainer gestallt nit verdammen, oder das sie daran unrecht theten, predigen wollt lassen, angesehenn, das es zu Christlicher ainigkeitt unnd erhallztung des fridens diennstlich unnd damit sie die hanndlung bej ann, dern Chursurstenn, Furstenn und Stennden erheben mochten.

Zum andern die meß belangend, hatt der annder teil anzaigenn lassenn, was die Ceremonien der Meß belanngen thet, darInn wer man beder seits wol ainig, aber sie konnten aus vnnsser anntwort nit versteen, ob wir die missas prinatas zulassen wollten. Zum anndern ob wir den Canon groß oder klein wolten hallten lassen. Zum dritten, der geistlichen Ge betressend, Ob wir willigen wollten, wie sie Inn Iren mittln angezaigt, das nach abganng der yzigen beweibten geistlichen kein beweibte. Driesster widerumb angenommen solten werden bis of ein general Constilium.

Bf bif alles haben vnnfer gnedige Furften und Gern, fo auf bifem teil verordennt geweft, anzaigen laffen:

Sir f. g. unnd Grer gl. jugeordennten Rethe hettenn gehort, warumb unfer al. bl. bifes teils fambt Gren mitverwannten, alls fie Grer gl. antwort of die ichrifftlich beschehene furschleg furgetragen : Diefelb anntwort vermog ber fchrifft nach ber lenng gethan, alls nemlich, bas Ir g. bie fachen vis eufferft unnd hochft erwegen. Damit Gr f. g. on weitern verzug fich of ein mal mochten vernes men laffen, was Gr f. g. bej Inen felbe bedechten, bas auf alle beschehene furschleg mit gewiffen eingeraumbt mocht werben, auch mas Ir g. burch Grer gl. fleiß bej eur Churf. vnnb f. a. unnd ben anndern bifes teils vertrauten zuerheben. Unnd fo Gr a. hettenn bedenncen fonnen, bas Gr g. hetten ferrer furschlagen mogen, wolten es e. f. a. Inn gemelter fcrifft on weitere Difpu, tation gethan habenn. Aber Sr f. g. hetten es nit befinnden fonnen. Das zaigten fie Irn gnaden barumb an, bas fie fur ein vergeblich unnotig bing achten, von ferrn mittln ober nachlaffungen aubanndeln ober Bubifputirn. Go wer auch von Inen bes anns - bern teils offt angezogen worben, bas man ferrer Disputation unnberlaffen unnd ftracks zu mitteln greiffen wollt. Darzu mern Dife fachenn zuuor durch fchrifft predigen unnd In annder meg bermaffen difputirt, bas es Ir f. g. vergeblich achteten, ferrer bauon Gehe man es aber fur gut an, follt auf bifem teil ju gelegner ftund auch nit mangl fein. Go muften Sr f. g., bas man of bifem teil Je auch nit gern wollt, Das vonn bifem Gacrament annderft gelert unnd gehallten follt werdenn. Dann weil es die warheit bund die fachen Inn der heiligen fchrifft gegrunndt were, Dit was Reuerens bund Gererbietung auch dig hochwirbig Sacrament Inn bifes teils Lannben und gebieten tractirt unnd gehanndellt wurde, borff wenig redens. Dann es wer leichtlich augenfichtigelich zuerfundigen. Aber bamit Gr g. wnnd Ir jugeorbennten verfteen mochten, wie die wort geniemt, bas bif Sacrament Jun Grer al. landen auch auf vorgeende veicht gereicht unnd ausgeteilt wurde, Go funden Ir f. g. ainen fonnbern punct von ber Beicht, wie es bamit gehallten wurd vnnb gehallten follt werden, am ende ber vbergeben anntwort off Grer gl. furschleg, Dabei es auch Ir f. g. sambt was der meg vnnd

geistlichen Ge halbenn von Irn gnaben angezaigt, beruhen lieffen.

Darauff habenn die Furstenn des anndern teils sonnderlich diß fur beschwerlich lassenn anzaigen, Dieweil wir nit nachlassen wolten, das die Prediger dis teils predigenn solten, wie doch die Beheim Im Concilio zu Basel gewilligt hettenn, das die empfahung des Sacraments Inn ainer gestallt auch nit vnrecht wer, Sonnder kope Mi, auch Chursursten, Furstenn und Stennde unnd unser selbs verstorbne vorsarn unnd der gannhen Christennheit aussegen wollten, das sie unrecht gethan hetten unnd theten an der empfahung des Sacraments Inn ainer gestalt:

So fonnten unfer g. Fursten unnd herrn bebennden, wie solche zu friben unnd ainigfeit dienstlich, auch bej fent Mi., Churfurften, Furstenn und Stennden zuerheben fein mocht.

Aber dieweil an disem Artickl vil gelegen vnnd es nahennt am abent wer, sehen sie fur gut an, das dem hanndl von beden seittenn bis vf den morgen (alls gestern Sonntag) ferner nachge, dacht wurd. Welche Inen vnnser gnedig fursten vnnd hl. auch gefallen lassen mit diser ferrer anzaigung, das Ir g. mit hilf des allmechtigen, wenn man wider zusammen teme, disenn bericht geben wollten, Das sich befindenn sollt, das es die meynung nit het, als ob Ir f. g. vnnd derselbenn mituerwannten vnnd Ir Prediger die verstorbenn, so das Sacrament nur Inn ainer gesstallt empfangen, vnnd die gannt Christennheit, so es noch allso hielt, darInn verdambten.

Alls man gestern sonntags \*) wider jusammen kommen, haben die Fursten unnd Ir zugeordenten des anndern teils die sachen, wie die des fordern tags am abennt verbliben, widerumb off turzist repetirn lassen.

Darauf In vnnser gnedig fursten vnnd hl. vnnder annderm haben vermelden laffen: Ir f. g. sambt Irn zugeordennten heten nit vnnderlaffen, of Ir gethan anzaigung die sachen mit hochstem vnnd cufferstem vleis nochmals zubewegen. so sollen es auch die

<sup>&#</sup>x27;) am 21. August.

Furstenn des anndern teils dafur haben, das Ir f. g. nit weniger Imand annder geneigt weren, zufurdern helffen zu friden vnnd christlicher ainigkeitt, soull mit gott Immer vnnd gutem gewissen geschehen konnt vnd dienstlich wer. Aber so Ir f. g. sambt der selben zugeordenten die sachen hin vnd wider bewegen, hettenn Ir g. nit besinnden konnen, das sich Ir g. weiter oder ferrer erzerbieten oder furschlagen konnten. Dann wie Inn der schriffelichen anntwort ausgedruckht, darumb Ir f. g. gebetten, der annder teil wollt Ir f. g. dar Inn nit verdencken vnnd die sach bej Chursursten, Kursten und Stenden vf die mitl vnnd weg surdern, sonnderlich Innerhalb eins Concilij, wie sie vernommen hetten, vnnd ein general Concilium bej keyr Mi., wie dann Ir Mi. gnezbigclich gewilligt hetten, furdern.

Aber belanngend die gestrigen angezaigten beschwerben der Communion halben, dieweil Jr f. g. nit konnten bewilligen, das die Prediger dises teils predigenn sollten, das auch nit unrecht theten die, so das Sacrament Inn ainer gestallt empfienngen, das es dahin zunernemen, alls wollt man of disem teil die gannz Christennheit Inn dem verdammen.

So hettenn Ir f. g. beffelben puntts halb zu mererm vnnd gewiferm vernemen, Irer gl. mannung erclerung und bericht vf einer Zettl verzaichnen laffen, bas Irn f. g. vnnd derfelbigenn mitverwannten gelesen unnd barnach zugestellt worden. \*)

Daneben ift Inen muntlicher bericht beschen, das auf bisem teil auch nit gelert wurd, das nit solt der gannt leib Christij vnnd plut Inn ainer gestallt allein fein, Damit es des Restorij Irrhumb halben keiner disputation bedurfftig.

Aber gleichwol haben die Fursten des anndern teils nit nach, gelaffenn, Sonnder ferner getrungen, das man of difem teil bes willigen wollt, das die prediger leren sollten, das die anndern

<sup>\*)</sup> Dazu hat Heller geschrieben: "nach ausweisung nachuole gender schrifft mit E fignirt" Sie folgt in den Acten erst Blatt, 229. und ift der Aufsag vom 21. August. Bergl. hier Nr. 157. S. 273.

nation, fo dem prauch ber einen gestallt Inn der empfahung bes Sochwirdigen Sacraments hielten, auch nit vnrecht theten.

Annt hat Doctor Eck angefanngen unnd gesagt, Es wer je ein selgam bing. sie wollten sagen, das wir nit unrecht theten, das wir das Sacrament Inn beder gestallt empfingen, unnd wir wolten nit widerumb sagen, das sie mit der einen gestallt auch nit unrecht theten.

And hat sich vmb die wort: In cafibus necessita, tis widerumb ein lannge disputation zugetragen.

Darauf der annder teil einen begrif, wie zu beden feitten bifes artickells halb gelert vnnd gepredigt follt werden, stellen vnnd verlesen laffenn. \*)

Aber derselb begrif Ift Irn gnaden unnd zugewannten absewendt, unnd umb glimpfs willen, dieweil es doch uf disem teil auch nit annderst gehallten wirt, sein die wort angenommen worden, betreffennd: Das auch Inn einer gestallt der gannt Ehristus ist, unnd daneben habenn unnser gl. fursten unnd herrn nachmals suchen lassen, das sie auf mas, wie die anntwort vermocht, den hanndl bej Ir kept Mt. Chursursten, Fursten unnd Stennde zum besten vleissigen unnd furdern wollten, wie man sich denn zu Irn gnaden vertrostet, nachdem Ir g. nit befunden konnten, das sie weiter surschlagen konnten.

Darauf haben sich gleichwol etlich Disputation des Canons halben unnd allerlej verdries wort durch verursachung etlicher ufm andern teil zugetragen. So habenn sich die anndern Fursten sambt Irn mitverwantten erbotten, die mittl unnd beschehne surschleg mit getreuem unnd bestem vleis an die anndern Stend zurtragen mit bitt, ob sich etwas wort verlaussen, Das unnser gnesdig hl" dieselben nit Inn ungutem versteen wolten, unnd was

<sup>\*)</sup> Auch hierzu hat Heller geschrieben: "wie nachnolgend schrifft mit D anzaigt". Unter diesem Zeichen folgt Blatt 250. ber Acten ber Auffaß in Brud's Geschichte S. 100. (hier Nr. 158. s. unten S. 274.).

It g. unnd berfelbenn jugeordentenn von Stenden vorfteen murben, bas folt miber angegaigt werben.

Darauf sich vnnser gnedig Fursten vnnb herrn erbotten, die hannblung an eur chur. vnd f. g. vnnd annder auch zutragen vnnd allen vleis furwennden, damit darauf die zu friden vnd ainigkeit gericht mochten werden, mit gleicher freuntlicher bitt, ob sich Jrer gl. teils etwas wort verlauffen, das man die zu Ir gl. vnnd der sachen notturfft vnnd nit unfreuntlich versteen wolt. 2c. \*)

Nr. 155.

(20. ober 21. Muguft.)

Melanchthon's Bedenken über die den Euangel. vorges worfene Aufnahme der Lehre des Restorius.

Aus Melanchthon's Handfchrift auf einem Quartblatte im Beimar. Archiv Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 163. (unten Bl. 39.). Aeußerlich hat dieses Blatt noch folgende Bezeichnung: "auß EC. 1530. Augspurg. Reichstag." Dieser kleine Auflag ging aus ber am 20. August aufgestellten Behauptung des gegentheiligen Ausschusses bervor: "Dann wo man vf disen teil so hartt vf bede gestalt dring gen wolt, mocht es vrsach geben zw der kezeren Nestorij." S. oben S. 266.

Nestorius duas personas posuit in Christo & posse naturam in Christo sine diuina esse.

<sup>\*)</sup> Dr. heller hat eigenbandig bazu geschrieben: "Bund under andernn handlungen, Reben und Widerreben, auch aller verlaus ffenen disputation sind nachuolgend schriften mit E ond F auff Jede sunders furgefalne beschwerung und anzug gestelt und dem widertanl vbergeben worden." Die Schrift Litt. E. (Bl. 231.) ist das Schreiben des euangel. Ausschusses den Gegentheil vom 19. August, und die Schrift Litt. F. ist der kurze Aufsag Brenz's Blatt 232, über die Einsezung des heil. Abendmahls f. dier Nr. 156.

Ita si nos poneremus tantum Christi corpus in Sacramento, et diuinitatem non poneremus ibi esse, sequeretur, quod diuideremus Christum exemplo Nestorij. Ideo respondimus, quod totus Christus sit in Sacramento, ne quis suspicetur, nos diuellere naturas aut duas personas ponere.

Nr. 156.

(gu derfelben Beit.)

Joh. Breng's Bedenken, daß es nur in Nothfällen geftattet werde, das heil. Abendmahl in einer Gestalt zu genießen.

Aus Brenz's eigener Handschrift in den Markgraft. Branz bendurg. Acten Blatt 232. Nachdem Brenz dieses Bedenken abgez geben hatte, wurde seine Meinung auch in die folgende Erklärung des euangel. Ausschusses wom 21. August aufgenommen und nach dem Bezitchte über die Verhandlungen am 20. u. 21. August (s. oben S. 270.) trug sich dann noch am 21. August eine sange Disputation zu über die Worte: "in casibus necessitatis". Vrenz's Bedenken selbst wurde dem Gegentheise noch früher als die Erklärung zugefertigt. Denn in dieser wird von einer bereitst übergebenen Ichdel gesprocken, worin Bericht gethan sey, "daß die Institution Christi beide, Priester und Laien betresse; doch sey es ceremoniale praeceptum, dispensabile in quibusdam casibus necessitatis."

Wir wissen vnsere gewissen nicht anders zu berichten, benn das vnser HERR Christus Im nachtmall das Sacrament für die gange tyrch, nicht allein für die priester Ingeseth hatt. Derhalb die ordnung, beyde gestallt zu entpfahen, priester und leven betrifft. Nach dem es aber ein Ceremoniale preceptum Ist, möcht es woll In casu necessitatis (Im sall der nobt) dispensiret werden. Als wie Dauid dispensiret, da ehr des priesters brott af Im sall der nobt.

Nr. 157.

(21. Auguft.)

Erklarung des euangelischen Theils des Ausschusses der Bierdehn an den des Gegentheils über die Meinung, daß die Suangelischen diejenigen verdammen wollten, welche das heil. Abendmahl in einer Gestalt genoffen.

Aus der Abschrift in den Markgräflich Brandenburg Acten Blatt 229. Diese Erklärung hat folgende Aufschrift: "Ercusacio. 15.30." - Außerdem ift sie überschrieben: "Suntag nach Affusipscionis. 21. Augusti. 1530. Auch in Brud's Geschichte Seite 99. und daraus bei Muller S. 770. und bei Walch XVI., 1688.

Mir habenn eur Liebden unnd euch annbern geftern anges zeigt , daß die mainung auf difem thail nicht fen, die Chriftalaus bigen vorfarn unnd verftorbene ober aller annder Lanndt unnd Das cion Leuethe umb deg willenn, das fie das hochwirdig facrament bef leibe unnd pluete Chrifti allein in ainer geftallt empfanngen unnd empfahenn, zunerdammen. Darauf befteen wir auch noch. Dann wir habenn eur Liebon vnnd euch mit einer Zetteln bifen bericht gethan, bas die Institucion Chrifti bande, priefter unnd Laven betreffe. Doch fen es Ceremoniale preceptum difpenfabile in quibufdam necessitatis. Darumb heldet man es bafur, zweis ffelt auch nicht, das vil verftorbene unnd lebenndige in der Chris ftenheit, fo folder gestallt bas facrament nhur in ainer gestallt enpfanngen habenn oder nochmals empfahenn, darumb nicht aus nerdammen fein, Alle wir auch fie berhalbenn nicht verdammen. Das zaigenn wir eur Liebon vnnd euch anndern barumb ahn , bas mit vnns follche nicht aufzulegenn, wie es vonn eur Liebon vnnd euch anndern bat verstannden 1) wollen werdenn.

<sup>1)</sup> In Brud's Abfchrift heißt ce "unterftanden" (fatt: vers ftanden).

Nr. 158.

(21. Muguft.)

Begriff des gegentheiligen Ausschusses der Bierzehn, wie man auf beiden Seiten über den Artikel von beider Gestalt im heil. Abendmahle lehren und predigen solle.

Aus ber Abschrift in den Markgrafsich Brandenburg, Acten Blatt 230. Auch in Brud's Geschichte S. 100., bei Muller S. 771, und bei Balch XVI., 1689.

### Des gegentenle furflag.

Ferrer nach gehabtem bedacht Ift von bem andern teil bifes mittel furgeflagen :

Das die vf wnser seiten hie zwischen entschiedung nechste Concilis sollen predigen und leren, Das die niessung beider oder ainer gestallt nit aus gottlichem gebott. Darumb solt nyemand die Ihernen, so under einer gestallt entpsahen, vrteilen, das sie vnrecht theten, Zu dem, das vnder yetweder gestallt der ganz Christus, war got und mensch, sein Leib und plut sej, Dergleichen hinwider So und wann unns die Communion also under beiden gestallten geslassen, Das uf der andern seiten auch gepredigt werde, unns nit zeurteilen, Das die unrecht theten, die bej uns under beiden gesstallten das Sacrament empfingen. Dieweil einer oder beider gesstallt niessung nit von gotlichem gebott unnd also bis zu kunsstigem Concilio uns Zugebrauchen gesassen seiner gestallt entpsahen wolt, abs sacrament keinem, der das In einer gestallt entpsahen wolt, abs slagen, Sonder durch unsere pfarrhern raichen lassen.

Nr. 159.

(21. Auguft.)

Bericht euangelischer Seite über die Schluße Berhandlungen im Ausschuffe der Bierzehn.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg, E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 73b, und 74, (unten: 128b, und 129.),

Mach aller handlung, vnnd zum aller lezstenn habenn wir

bie verordentenn nicht weither, dann wie hernach volget, bei dem andern teil hie zwuschenn und funftigem Concilio erhebenn mogenn.

Zum erstenn communio sub vtraque specie antreffentt,

Das vonn Inen, wie hieuor befant, das unnther ietwes ber gestalt des brots unnd auch bes weins, ber gange Christus, war got unnd mensch, sein leib unnd blut fei, das auch die Jesenn, so dieses Sacraments niessung unnther einer gestalt gebrauschen, nit unrecht thun.

Stem das dieses hochwirdige sacrament auch denn Jenen, so des unnther baidenn gestaltenn zuempfahenn Grer gewissenn beschwerung habenn, sol auch bei Inen bif zu kunfftigem Concistio, unnther einer gestalt zuraichenn, nit vorsagt werdenn,

Stem das aufferhalb Im fall der noth, zu latein in casu necessitatis, fol diefes Sacrament vnnter baider gestalt nit and berg, dann bei ader mit haltung der Meffenn ausgeteilt werden.

Die gemeine unnd prinat Meffenn betreffenndt,

Wollenn fie bieselbige Inn benn firchenn mit gewonlichenn Ceremonien vnnd cleidungenn, auch gesanng aber lefenn halbenn.

Souil aber die baide Canones antrifft, sollenn die Inn offenn unnd sonndernn messen gehaldenn, unnd die worth zu Christennlichenn gotseligenn vorstandt gezogenn unnd genomen werdenn. Was aber dar Inn der worth halbenn ader sunst dispustirlichs entstanndenn, das alles sol mit sampt denn andern disputatilibus Circa missam, als de applicatione, De opere operato 26. zu entscheidung suturi Concilij gestellet sein.

# Bonn vorehelichtenn prieftern.

Nachdem man sich dieses punctenn mit seinen anhangenn nit hat vergleichenn mogenn, das der zu Kay- Mat. gnedigstem bedenncken gestellet werde, damit es zu allenn teilen dohin gericht vnnd geordennt werde, Das es got dem almechtigenn beheglich sey. Die clofter bund orbens leuth antreffendt.

Solltenn die closter, so noch bei Inen stehenn vnnd ordbemeleuth darInn seint bei Irenn Ceremonijs, Regeln, vnnd derselbenn cleidung, habe und guter, bif zu kunstrigem Conciliogelassenn werdenn. Auch die, so auf Ire vorandtwortung Jegenn got wider darein komen wollen, sollenn darann nicht vorhindert werdenn.

Aber die abgegangene elofter, Auch derfelbigen habe, guter, vnnd vortriebenn ordensteuth belangenndt, folt zu tan. Mat. gnedigftl. bedencken gestellet werdenn.

Nr. 160.

(21. Muguft.)

Bedenken ber über bie Bittschriften verordneten Rathe.

Aus ber Abschrift in den Beplagen zu Reg. E. Fol. 37, Nr. 2. des gemeinschaftlichen Archives zu Weimar. Auch in den Reichstags: Acten von 1530 zu München Vol. I. Fol. 664 — 674, u. Vol. II. Fol. 156 — 178. desgl. in den zu Regensburg Nr. 7. Fol. 78 — 84. Aeußere Ausschrift in den Weimar. Acten: "Borlesenn vnnb geschrieden Ind Reichs Rath am Sontag den 21. tag Augusti Anno domini 15.30. Augspurg. Bedennkenn der Rethe, so zu denn Supplicas cionen verordenet."—

Diese hernachgeschriebene vonn hohenn, mitteln und nidern ftenden haben \*) umb erledigung, ringerung unnd milterung der anschlege In ansehung Irer unuormuglickeit hochst angesucht und gebettenn:

Gaiftlich furften:

Bifchoue vonn Opeier.

Bischof vor \_amin.

Bifcho: in Ofennbruck.

<sup>\*) &</sup>quot;haben" fehlt in ber Weimar'fchen Abschrift.

Beltlich furftenn: Bertogenn vonn Pomern.

#### Prelatenn :

Probst vonn Weissennburg. Abt zu Hirstelt. Abt vonn Corfey bit Ime ein zeitlang ber anlag zuerlassenn. Lanndbompthor deuzsch ordenns der Boley Elsas unnd Bur: gundj. Ebtissin vonn Gernrobe. Ebtissin zu Herbern. \*)

### Grafenn :

Graf Wolf vonn Barby.
Graf Johann von der Wid.
Graf Philips vonn Nassaw vnnd Salhbruckenn.
Graf Both \*\*) vonn Stolberg.
Die grafenn vonn Lupffenn.
her Bernhardin, freiher due Ernfels.

#### Stette:

Speier. Mulhausenn. Morthausenn. \*\*\*) Kauffbeurn. Dormundt. Wormbs.

Nachvolgennde habenn gebettenn fle gang von anslegenn zuserledigenn:

<sup>\*)</sup> b. i. herborn. Die Lesart "Berbern" hat bie Mundener Sanbichrift; in ber Weimar'ichen heißt est: "Dorborg", und in ber Regensburg'ichen: "herbanben."

<sup>\*\*)</sup> Die Regensburger Sanbichrift hat bafur irrig: "Dit, "

<sup>\*\*\*)</sup> Mordhaufen ift in ben Regensburger Acten nicht genannt.

Erzbischof von Bifant.

Johann vonn Sitten ftein \*), maifter fanct Johanns orbenn.

Herzog Philips vonn Braunschweig.

Graff Ditterich vonn Manderschiedt.

Graf Wilhelm vonn Mors. \*\*)

Graf Simon vonn ber Lipp.

Der Bischof vonn Det, Toll vnud Berdundt.

Die Stadt Regennfpur g begert allain ein zeitlang.

Aus der vbergebenn supplication die anschleg betreffendt findet der Ausschus:

Erstlich bittenn die Stennde umb nachlaffung der aufferlegstenn anschlege zu unnderhaltung Regiments und Camergerichts, Auch zu dem Romzug, so kape Mat. uff dem gehaltenenn Reichetag zu Wormbe Im Jahr rej zugesagt, bedennekt der ausschus, das vonn der wegen, so die anschlege zu unnderhaltung Regiments unnd Camergerichts noch nit erlegt, dem Fiscal besuelich gethann werde, wes er sich gegenn dennselbigenn haltenn sol, unnd das die Jenigenn, so die anschleg zu dem Romzug noch nit bezalt, an kape Mat. gewisenn wurdenn Inn betrachtung, das Jerr Mat. der Rest derselbigenn anschlege zugestelt.

Als auch eiliche vmb leichterung ber zukunfftigen anschlege mit anzaig Ires vnuormugenns vnnd vngelegennhait gebettenn, vnnd aber ber ausschus eins Jedenn standes vormugen vnnd gelegennhait nit wissenns tregt, hat derselbig aus der vrsachenn vf ein Jede Suplicacion In sonnderhait nit konnen ader mugen etwas fruchtbarlichs beratslagen, Acht derhalbenn nut vnnd gut sein, wo sorber auf die Stennde, wie vormals bescheenn, angesatt, das zuwor eins Jeden standts beschwerung gehort vnnd

<sup>\*)</sup> In ben Munchener und Regensburger Abschriften beißt es: Johann von Satichein.

<sup>\*\*)</sup> In der Beim, Sandichr, heißt der Graf irrig "v. Niers."

Inhalts des Murnbergifdenn unnd Jungft Speieris

So habenn auch ezliche sich vonn anslegenn gennzlich zuer, ledigenn gebettenn Inn ansehung Ires vnuormugens vnnd das fie zum tail vf vnnd an frembde konigreich vnnd herschafft, vonn welschen sie beschwert, grennzen vnnd wonen.

Etliche der chursurstenn vnnd furstenn, Als Ir one mittel oberkeit auf gehaltenen Reichstegenn vonn anschlegenn ausgezogenn, Zaigenn etlich an, das sie gar nichts ader vast wenig vom Reich habenn, sonndern vonn andern furstenn vnnd hern zu lehenn tragenn, Bedenckt der ausschus gut sein, das dieselbigenn all nach gelegennhait, so pormals Ins Reich anschlegenn erfundenn vnnd dieselbige erlegt, nit gar freij vnnd vom Reich gelassen wurden, und das auch der gemelten ausgezogenn halber piltich einsehenns beschee.

Es habenn die gesandtenn der Stadt Regennfpurg furbracht, bas Gre ftadt aus eglichenn vrfachen vorarmet, berbalb fie diefelbig mit nothwendigem gebem, profiandt, gefchut unnd puluer gegenn bem turckenn, fo er das Reich widerumb ans greiffen murde, nit \*) vorsehenn mocht, mit bith egliche friege. vorstenndige dabin jusenndenn, folche alles jubesichtigenn unnd Das Inen mit Baw hulf beschee, auch puchffenn, puluer, profiant unnd annder notturfft jugestalt wurde, Das auch ju Grem widerumb auffnemen das faue Regiment unnd Camergericht, welche Inen vormale etlich malh vorheiffen, vonn Speier bo: bin gelegt vnnd tranfferirt wurde. Udht ber ausschus gut vnnd' noth fein, etliche triegsverftenndige, die where unnd bem gubefichtigenn und anzuflagenn, dabin zusenndenn und zuordenen. Bund wo follich orth durch mein gnedigst und g. hern churf., f. pund Stende fur ein gelegenn plag eracht, Das alsbann fie burch Romifch tans Dat. mit buchffenn, puluer vnnd ander notturfft bie. felbig fadt zubehalten, auch gegenn bem turden furder zugebraus den bebacht werbenn mocht.

<sup>\*) &</sup>quot;nit" fehlt in ber Beimar, Abschrift.

Aber das Regiment vnnd Camergericht belangendt, Bes bendt der ausschus solche nit thunlich sein, Dieweil der orth der mererteil der partheien, so an das Camergericht gezogenn, gar entlegen. Der vnnd annder meher vrsachenn halbenn das Camers gericht, so vormals dahin gelegt, Auch baldt vonn dannen widers umb vorruckt vnnd an ein ander orth gelegt wordenn ist.

So habenn gemeine Grafenn, herrn unnd vom Abel die vorsamblung des izigenn Reichstags gebettenn, das der Eurtissanen unpillichs furnehmen \*), auch pension unnd anndere besschwerung, so auf die stifft, Abteien unnd closter, welche vonn kaisern, konigenn, Furstenn, grafenn, hern unnd vom Abel Auf grafenn, hernn unnd vom Abel gestifft, gelegt wordenn sein, absgeschafft werde, Das auch die, so unpillicher weiß unnd der ordenung, stifftung unnd statutenn zugegenn auffgenomen ader sich selbst eingedrungen hettenn, abstehenn unnd hinfurder niemandt dann vom adel der stiesstung nach eingenomen werde. Geselt dem ausschus, Nachdem churf. unnd f., auch Stennde einen bessonndern ausschus zu denn misbreuchen unnd beschwerungenn gesordenet, das dieser bith unnd angebenn dennselbigenn beuolhen werde, vleissigs einsehenn vermöge der sundacion zuhabenn.

Graf Michel vonn Werttheim hat vonn wegenn wellanndt graff Jorgenn seins Sonns ij Miii hundert fl. gesfordert. Auf solche der ausschus denn Nurnbergischenn abschiedt Im rriiijit Jar bestoffenn, besichtigt, vnnd befundenn, das besmelter graff Jorg zu einem haubtman aufgenomen. Aber dies weil der ausschus kein wissenns tregt, wie vnnd waß maß er besstalt, wes er auch derhalb empfangenn, so acht er gut sein, das diese sach dem bischof zu Speier sampt dem Camer Richter

<sup>\*)</sup> Ueber das argerliche Treiben ber Curtisanen in der damaligen Zeit giebt am besten folgende Schrift Auskunft: "Bon dem pfründt mardt der Curtissanen und Tempels fnechten." (Am Ende: "Anno Oni M. D. XXI. Mense Septembri."). 2½ Bogen in 4to. Bergl. Panzer's Uns nalen II. Bd. E. 47, Nr. 1280.

ond fiscal bewolhenn werbe, vor welchenn gedachter graff Mi, chel benn bestallungebrieff furbringenn unnd die schuldt liquidir ren fol.

Alsbann sollenn sich die geordennte der handlung, so vormals bei der kapserlichen handlung gewest, weither erkunndenn, Ob derhalb etwas vnnd wieuil gebenn vnnd bezalt wordenn sey, wes sich dann Im Rest erfindenn wurdet, das Ime dieselbig schuldt an denn kunftigenn anslegenn abgezogenn und vormuge des Nurnbergischen abschiedts bezalung widerfarenn mög.

Annd als Gerhart Knippings freuntschaft auf die sem Reichstag vorsamblet, supplicitt vnnd gebettenn, Das dur, furstenn, furstenn und Stende auf Ir der freundschaft Costenn ein ansehennlich botschafft zu dem herzogenn vonn Eleue vnnd Gulich umb Erlegung. Gerhart Knippings anzuhaltennschienn wolten, Acht der ausschus gut sein, das die supplicirendt freundtschaft ainen aber meher anzaigeten, so zu hochgedachtem herzogenn gesanndt werdenn und umb erledigung des gefanngen bittenn solten, und das die gesanndten bei seinen f. g. anbrechtenn und betten, das sein f. g. des entleibtenn freundschafft zu der entledigung gnediglichenn anhaltenn wolten, hat die Supplicirende freundschaft angezaigt Graf Heinrichenn vonn Nassau, hern zu Bredau, Carl vonn Echmundt, hern zu Pselzistein, kauf. Mat. Camerier.

Als Connradt unnd Gerhardt die Romel gebruber sampt Erer freundtschafft umb gnedige furschrift Inn gemein an kunig, potentaten unnd obrigkeit, das dieselbigenn Irenn Bruder unnd freundt, welcher unuorschulter unnd unpillicher weiß gefangenn unnd gemant werdenn mocht, nit auffnhemen, noch denn thetzenn unnderstaiff gebenn wolten 2c. gebettenn, Acht der ausschus, das churf., fursten unnd Stennde sollich survieth gnediglichenn mitteilenn mogenn.

Auff der Stadt Speier bith, bes eingenomen unnd ausgegebenn gelbes halbenn, so zu unnderhaltung Regiments unnd Camergerichts bei fie erlegt, Rechnung vonn Inen zunhemen, Icht der ausschus, wo ein besonnder ausschus zu anndern Rechnungenn verordennt, das demfelbigenn obgemelte Rechnung zuhören beuolhenn wurde, wo aber keiner geordenet, das alsdann
der bischof vonn Speier, graf Wolf vonn Montphort,
der Camer Richter, vnnd etlich vonn Stettenn darzu geordenet
wurdenn.

Annd nachdem furst Johann ju Unnhalt suppliciet, bas die Stadt Zerbst denn thumstiefft, auch sant Franseisenn Eloster entsetz, mit bith, Sie widerumb zurestituirenn. Das auch die vonn Zerbst vnnd Berneburgt Im der entsborung halb einen zimlichenn abtrag thun sollen, Siehet der aussichus fur gut an, das diese bith zu tay. Mat. churf., furstenn vnd stendenn gewiesenn vnnd geburlich einsehenns derhalb gethan werde.

Als auch der Abt zu fanct Gallen und Lanndsomptor In Elfas und Burgund i wider Burgermaister und ganz gemein von fanct Gallen und andere Jr seibst vntherdanen, Auch gegenn denn von Bern In der aidgenoßschaft supplicirendt furbracht, Das die gemelte Stadt unnd untherdane Sie aus aigenem mutwilligenn surnhemen Irer gotsheuser unnd aller kirchenn zir, darzu Irer Rentenn, gultenn, In unnd zugehorungen thetslich entsest und wider gethane aidspflicht unnd huldungen abgefallenn, mit vorwustung, ausschuttung und vorbrennung der liebenn heisigenn Corper, gebein unnd anderm, barzu auch alle gotzes dinst, Weshaltenn, singenn, bethenn, lesenn und ordenshabit freuenlich abgestalt, unnd annder vilmeher cleglich unnd ersbermliche thatten gegenn Inen geubt, Wit bith, einsehenns zushabenn, damit Sie widerumb eingesetzt werden mochten:

Bebenekt ber ausschus, dieweil diß ein vast schwer vnnd wichtig hanndel, dadurch auch dem heiligenn Reich nit ein geringes entzogenn vnnd wo das also stilschweigenndt zugesehenn, wurde es denn thetternn weither vnnd bergleichenn vilmeher bofer hendel anzusangenn vrsach gebenn, Acht derhalbenn gut sein, das eur churf. vnnd furstlich \*) gnaden vnnd gunsten In diesem fall sonn-

<sup>\*) &</sup>quot; und furftlich" fehlt in ber Beimar. Abschrift.

berlichenn vieis ankeren vnnb auf wege trachtenn wolten, Damit benn Supplicanten geholffenn vnnb das Reich vnnb fie widerumb eingefest werben mochten.

Annd als Alexan der vonn Heiligen supplicitt, Inen gegenn den Cardinal vonn Salzburg pund dem Tumbcapittel daselbst zuworbitten, mit einer Thumeren, so vorledigt wurde, zuworsehenn, Inn ansehung das sein, eltern, als Nitterseuth, durch Ire bewiesene dinst verarmbt \*), derhalb er sich Inn gaistlichenn standt begebenn hab mussenn, Bedennekt der ausschus, das Ime solich vorbith mitzuteilen sey.

Jorg Pauer, Doctor zu Thonnawerdt, vnnd sein hauffrau, so bmb furschrieft an das Camergericht unnd an Rath zu Augspurg, das sie sonnderlich an der angefangen unnd noch schwebennden rechtfertigung fortfarenn unnd zum ennde schreittenn wollen, gebetten: Ift des außschus bedenndenn, das Inen solche furschriefft mitgeteilt werde.

Es hat kerftann \*\*) vonn Halberstadt an stadt seins vaters supplicirendt gebettenn, bas churst., furstenn vnnd stennde Ine bei dem herzogenn vonn Meckelnburg Aus vnnd vmb vrsachen willenn In der Supplicacion ausgedruckt, gnediglich verbittenn wolten: Acht der ausschus thunlich sein, vnnd das darauf vonn stennden etlich verordenet, welche Ine bei hochzgedachtem herzogenn auf die eingebrachte Supplicacion thetten verbiethenn.

Die gemein vonn Ach hat supplicitt, das durf., furstenn und stennde Sie ben tapt. Mat. vorbittenn woltenn, bamit sie bei des Camergerichts recht pleibenn mochten: Acht der ausschus, dieweil sollich Ir bith billich, Das berhalb dieselb vonn Irent wegenn zuthun.

<sup>\*)</sup> In der Weimar, Abschrift heißt es irrig "verordenet" statt: verarmbt.

<sup>\*\*)</sup> b. i. Chriftian. In ben übrigen Sanbichriften beißt er: Ses baftian.

Es habenn auch etlich Albe Camergerichts personen vnnd berselbenn erben, Remlich Wilhelm graf zu Sberstein, Jacob vonn Landeßberg, Bad Bidman\*), Friedrich Kreutner vnnd Ditterich Schiderich vmb bezallung gesbetten: Acht der ausschus, das Inen die bezalung pillich wider, farenn sol In ansehung der abschiedt vorgangener Reichstege gesnomen, vnnd das derhalb dem siecall beuelich gegebenn werde, Die alte ausstenndige anschlege einzubrengen vnnd obgemelte schuldt zuentrichtenn.

Maifter hanns Lefer am Camergericht hat gebettenn, Ime fein folt zubeffern Inn ansehung, bas fich sein arbait vonn tag zu tage mheret. Solche ftelt ber ausschus zu churft., Furften unnb ftenbe bedenneten.

Es habenn auch noch meher perfonen Supplicacion \*\*) fur-218 nemlich Juftina Rofenhoferin- Jegenn bem Cardinal unnd Erzbischof zu Meing, Stem Die Chamergerichts perfonen bmb befferung Gres folbes. Bolffgangus Corna: toris, als beuelichhaber ber universitet ju Leipzigt unnd anns berer Man unnd Junckfraucloster, gegenn bem churfurstenn vonn Sachffenn zc., Much furft Bolfgang ju Unhalt vnnd graf Albrecht zu Manffelt. Camelberger gegenn herzog Bilhelm vonn Baiern; Ichim vonn Bredam Jegenn bem durfurftenn vonn Brandenburg; Bruder Beit, Mais fter fanct Johanns ordenn In der Marck, gegen den herzogen von Deckelnburg; Aptiffenn vnnd Conuent ju Rauffin: gen Jegenn landtgrafenn ju Beffen; Der Bifchof vonn Dinben gegen herzog Seinrichenn vonn Braunfdweig unnd bie Wolffftein gegenn bergog Beinrichen vond Braun. ichweig vnnd die Bolffftein gegenn herzog Friderich Welche alle obgemelten furftenn, bericht barauf pfalkarafenn. authun, jugeftalt. Diemeil bann 3r chur unnd f. g. bem aus.

<sup>\*)</sup> In ber Beimar. Sandichrift heißt er " Liebemann,"

<sup>\*\*)</sup> In der Beimar. Abschrift irrig: "Supplicirt."

fous nach tein antwurth gebenn, hat derfelb nichts beratflagenn mogenn.

Nachdem auch her Gangolf, her zu Geroltseck, angezaigt, wie er vonn konigk Mat. zu Hungernn vnnd Behemen Churf., furstenn vnnd Stenden des Neichs auf vorgangenem Reichstag zu Speier vnnd volgenndts zu Regenspurg \*) vier hundert pferdt anzunehmen vnnd vber des Neichs Naisigen oberster verordenet vnnd Ime sein besoldung zum teil nach ausstenndig seij; Siehet der ausschus fur gut ann, das die stennde-Inen bey kapk Mat. vorbittenn wollenn, damit Ime der aussstandt In ansehung seiner getreuen dinft nach pilligkeit entricht werdenn mög, Dardurch ander vrsach hemen mugenn vnnd auch desterwilliger sein, dem Neich hinfurder zudienen.

Es hat Erhart Chinger, ein alter mann, clagenbt furbracht, wie tane Dat. Inen umb feiner treuenn binft millenn vor neun Jarenn mit primariis precibus \*\*) Muf benn Abt gum beiligenn Ereug ju fcwebifdenn Berdt fein lebennlang ein laienfrundt dofelbst guhabenn gnediglich vorsehenn. Es hab aber gebachter Abt folche nit allain vorechtlich widerftrebt, fonnber vonn gemeltem Erhardenn bie brief mit vortail vnnd fur: fag genomen unnd ju fich bracht, Alles tay ! Dat. unnd berfelbenn geheiß zuwider. Dit bith, bennfelbigen 21bt bobin zuweis fenn, Sme angeregte pfrundt jugebenn. Huf folche acht der aus. fcus, wo bem alfo were, bas ber Abt fich unpillich wiberfegt, unnd berhalb auf vorbieth Gur dur unnd f. g. und gunften vonn tan . Mat. mit comminirten peenen anzuhaltenn fen, bas dem armen die geliehene pfrundt fein lebenn lang bngewegert gegebenn werde unnd bas ber Abt Ime, bem Chinger, von megenn ber unpillichen wegerung geburlich erstattung thue.

<sup>\*)</sup> Die Regensburg. Abichr. fest bingu: "wiber ben turgfben. "

<sup>\*\*)</sup> Unter preces primariae ift bas Recht zu verstehen, wonach ber gefronte romische Kaiser an allen Cathebralfirchen und Alosiern in Teutschland einen Kanonifus ohne Einspruch bes betreff fenden Collegiums anstellen fonnte.

Bund als Seinickenn Holfein gebettenn, das dur, furstenn, furstenn und Stende Inen ben tay? Mat. gnediglischenn vorbittenn wollenn, damit er vermöge des Reichs ordenung Comissari und gleit Inn sachen, so er gegenn Herzog Albrech; tenn vonn Meckelnburg hat, erlangenn moge; Acht der ausschus, dieweil er nichts unpillichs, sonnder des Reichsordenung genieß gebetten, das er durch die Stennde vorbettenn wers denn sol.

Nr. 161.

(ungef. am 22. oder 23. Auguft.)

Gernon (d. i. ohne Zweifel Gereon Seiler, Arzt zu Augsburg) an Georg Spalatin.

Aus ber Abschrift im gemeinschaftlichen Archive in Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 147. und 148. Ben anderer Hand ist bem Briefe folgende Aufschrift gegeben: "Copia Literarum, in quibus quidam articuli comprehensi et an a Luteranis sint concessi, petitur declaratio." — Der Berfasser dieses sichhen, ergretsenden Briefes nennt sich am Schusse "Gervon." Meiner Annahme, daß dars unter der Arzt zu Augsburg, Gervon Seiler, ein warmer Verzehrer Luther's, mit dem er auch im Briefwechsel stand, zu verstes hen sep, kann, so viel ich weiß, nichts entgegen seyn.

S. Te obsecro, doctissime mi Spalatine, ut tu quoque pro officio christiani fratris respondeas, vel ob hoc vnum, ut me ab animi cruciatibus Immodice me torquentibus liberes. Jactant enim papiste, ut heri ab Comite quodam audierat, In vno \*) in manibus eius legerat D. Kneller \*\*), homo sincerissimus, Lutheranos consensisse

<sup>\*) &</sup>quot;In vno" steht deutlich in der Handschrift, ist aber sicher ein Fehler des Copisten, wahrscheinlich statt: "in vero", oder "imo vero", oder "quin imo."

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht ift die Rede von Johann Aneller, welcher frus ber Profesior in ber philosoph. Facultat gu Beibelberg und

In hos articulos atque adeo hanc intempestiuam concordiam cum carne complexos esse. Quod si verum est, timeo, ne summa inde et carnis et spiritus sit emersura discordia. Hoc vnum me adhuc beat, quod spero, dominum deum magis promutum nobis esse, quam qnod adeo foede labi sinat eos, per quos hactenus causam suam tutatus est. Si autem omnino vera sunt, actum est de christiana libertate.

Articuli, ut spero penitus falsi, hj sunt:

1. Sacerdotos eos, qui hodie matrimonij capistro ora prebuerunt, tolerandos esse. Ita, ne post hac simile faciant alij, alioqui proscribentur. quod si ita est, nonne omnes vere pij summis suspirijs clamabunt, Imo dolebunt, Sacerdotes vos Euangelicos egisse non vtilitatem Christi eiusque reipublice, sed propriam?

2. Communionem sub vtraque specie concessam eo locorum, vbi lutheranum Euangelium sit predicatum, ita tamen, ne vna species damnetur. Si ergo vna species non est damnanda, Cur hactenus tam acriter digladiatum est, vnam speciem esse contra institutionem Christi, quasi illud non esset damnandum, quod aliter atque Christus instituit, permittatur? vellem ego argumentari, vna species ob pacem conceditur, ergo ob pacem neutra potest sumi, Tenet consequencia, quia vtrumque est contra institutionem Christj, tam quadrat christiano accipere nullam

<sup>3.</sup> B. 1512 Joh, Breng's Lehrer war. heerbrand in ber Oratio funebr. de vita et morte J. Brentii (Tubingae 1570. 4to) erwähnt bessen mit ber Bemerkung: "qui postea ad summos honores est evectus, Consilarius invictiss. Imperatoris Caroli V. factus." Wahrscheinlicher ist mit aber ein Schreibsehler in biesem Namen und zwar statt Reller, so daß von Michael Reller, einem wackern euangel. Prediger zu Augsburg die Rebe ist. Ueber diesen Keller oder Kells ner (Cellarius) vergl. Scholhorn's Beiträge IV. Stud S. 159—177, und Strobel's Miscell. III. St. S. 126.

quam vnam, quia vtraque instituta a Christo, non vna, non neutra.

8. Missa etsi sacrificium sit memoriale, ferendum tamen esse Canonem et verba: oblatio, hostia, sacrificium de memorialj intelligenda.

Quid putas cordati omnes dicent, si hec sentina Idolatriae maneat, quod si sacrifici hanc ansam tot malorum servabunt, facile, Imo breui redibit Impostura, qua iam toti mundo per multa secula est impositum. Ouid enim sciet Rusticus de sacrificio typico, passiuo et representatiuo, quod si eis permittetur Canon, idem est, atque si insano concederes gladium; ansam habet, ut se quando velit, interimat insanus. Ita sacrifici habito Canone ansam habent vituperandi sacrificii Cruenti, quando volent. Quid est, interpretari Canonem de sacrificio representatiuo et tamen manere ea verba, que exprimunt sacrificium reale Non esset alia ratio abrogandi Canonis, hoc esset sufficientissima, quod non licet erigere nouum cultum dei sine verbo dei, quid deinde videtur tibi de scandalo, quod nasceretur. Nonne omnes Lutheranj et Euangelicj clamabunt, ea jam labefactarj, que prius ab eorum antesignanis sunt tradita? Quid ea concordia aliud esset, quam nate iam et diuulgate luci obducere nubem! Dices autem, hec tolleranda esse pacis studio; Certe Paulus non tam amavit\*) pacem, ut et Titum et Timotheum circumcideret, circumcidebat alterum propter infirmos, alterum autem noluit circumcidi, quod hoc in Ignominiam fidei tendere videbat. At papiste nostri non sunt infirmi, sed potius ceci; dimittendi igitur sunt. Quod si ea concordia coalescet, hoc modo non pax, sed summa inquietudo nascetur et multa inde nascentur pericula. Primum vulgus non acceptabit ea, que contra verbum atque adeo ea.

<sup>\*)</sup> Die Abschrift hat ben Fehler "amabit."

ea, que olim cum suis bene docuit Martinus, fuerint conclusa, Immo neutiquam sperandum est, ut vel apex \*) earum rerum acceptetur ab omnibus illis, quibus hactenus placuit euangelium. Proinde principes euangelio infensi ansam habent trudicandi plures quam hactenus trucidati sunt. Dicent enim ad pios, qui hanc sentenciam refutabant, Et tu non acceptares ea, que etiam antesignanj tui lutherani Auguste acceptarunt, atque id genus alia. O mi Spalatine hisce medijs certe non sanabitur morbus, sed tranferetur in peius. Preterea eorum auctoritas, quid hactenus recte docuerunt, non modo Imminuetur, sed penitus nulla reddetur. Si omnino hac intempestiua lenitate vti vellent Euangeliste, debuissent ante 6, 7 et 8 annos mitius scripsisse. Superstites forte essent multi, qui ob ea, que iam conceduntur, misere sunt trucidatj, Imo trucidabuntur quotidie miserabilius. Putas tu, sacrificos penitus secum statuisse, ut arma sumeret Cesar? minime certe. Sciunt enim, se hoc modo perituros; ob id autem tantam ostendunt austeritatem, vt vos minis quo velint, abigant, quod si pussillanimes vos conspexerint, ipsi aum daciores enadunt.

Optime Spalatine, si tu tuique similes tam propinqui fuissent Bauaris atque ego, scires, me vera dicere, Imo si eos audires Rumores, qui iam vbique apud nos sparguntur, terror te concuteret.

Parce, quaeso, quod tam libere tecum loquor, homo ego etsi non theologus, at tamen pie de rebus Christianis senciens. Res enim tanta est, ob quam haud Immerito totus orbis lugeret. Patefiet certe, patefiet hoc modo Anabaptistis et alijs Iamiam, quod deceat christanum non modo esse doctum, sed et constantem. Aude igitur in his,

<sup>\*)</sup> Der Abichreiber hatte ftatt "apex" guerft irrig geschrieben: par, gorftem ann's Urrundenbuch. 2 Bant. 19

que vera sunt. quid tum, si corpus nobis adimat hostis? animam non adimet, Immo nec corpus, si in agnita et professa veritate perseuerabimus. Vale. ocissime inter innumera negotia.

Die gang fiat fagt von der concordien: Es ift beffer mit drifto gestorben und verborben, weber on In der gangen weld huld erworben.

Nr. 162.

(23. u. 24. Auguft.)

Dr. Sebaftian heller's Nachricht über bie Bildung bes Ausschuffes ber Sechs.

Aus bem Concept in ben Markgraff, Brandenburgifchen Acten Blatt 234, und 235.

Nach difem allem ist es dahin komen In sonderheit dies weyl herzog Jorg v. Sachsen vff abreiten herzog Heinrischen v. Braunschweigs zw dem Landtgs. v. Jessen versordent, vnnd die sachen Im ausschuß etwas zu Zanck wachsen wollen 2c., das Churf., f. vnd Stende fur gut angesehen, den ausschuß zeringern vnd nit mer dann vi person dar Inn zulassen. vnd wie sie, die Churf., f. vnd Stende selbst furgeben, das es darumb beschee, das herzog Jorg dardurch sueglicher weis dar, aus gepracht, vnd die sach furthin, wie angesangen, mochten fruchtsbarlich gehandelt werden.

Darauff find verordnet und benent vonn Churf., f. und Stenden bee R. Bre teule:

Colnischer } Canzler.

Doctor Ed vonn Ingoltstatt.

Und haben begert, vnnfere teple nachuolgende perfonen, bamit die fach dest schilder gehandelt wurde, zuuerordnen:

Doctor Pruck, Doctor Heller, vnd Philippus Melanchton.

Alfo ift aber nach gehabtem Rath bey den vnsern fur gut angesehen und ainhellig beschloffen worden, nachdem hieuor alles, was mit gutem gewissen gescheen kann, Im groffen aufschus furgeschlagen worden were, das man Irem begeren nit volg thun, noch difen geringern ausschlassen folt.

Darauff find vinsers teils Churf, und f. Nethe zu dem B. vonn Mainz vererdent worden, bei Ime mit bestem suegen den abschlag des geringern begerten aufschus anzuzaigen, mit bit, das es sein Churf. g. also den andern Churf. und Stenden anzaigen solten.

Aber wie dieselben verordenten Rethe Relation gerhan, hat sein Churf. g. dasselbig nit annemen woller an die Stende zehringen, Sondern gebeten, disen ausschuss nit abzuschlagen mit vermelden (wie es h. Hans vonn Mindwiz Nitter verstanden und vnnsers tayls Churf. und Stenden angezaigt), wo gleich Inn disem geringern ausschus zuuergleichung mer artiel nit weg gefunden, noch fruchtbarlichs gehandelt werden mocht, so wurden sie doch beuelh haben, ferner mit uns von gutlichen mitteln und frieden zuhandeln.

Wiff welchs des B. vonn Meinz antwort ift nach fernerm gehabtem Nath fur gut angeschen worden, den begerten ausschus weiter nit zewegern; darauff man dann vonn beden teylen also zusamen komen und von den verordenten unnsers tayls angezaigt worden ist:

Das sie anhoren wolten, was Inen vonn den verorbenten bes gegentaple furgehalten wurde, und das sie nit genaigt weren, noch gedechten, auch ainichen beuelh hetten, sich mit Inen In weitleufftig disputation einzulassen, Sonder was Inen surgehalten wurde, wolten sie gern hinder sich bringen, und wo es leidliche mittl oder weg weren, dieselben gern bey den Iren furs bern.

Also ift die handlung Im geringern aufschus Irs tepls ergangen und furpracht worden, wie nachuslgende schrifft Inn der turz ungenerdlich verfast anzaigen thut. \*)

Nr. 163.

24. August.)

Bortrag der papstlichen Partei im Ausschuffe der Sechs.

Aus ben Markgraflich Brandenburg, Acten Blatt 236 — 240, Etwas verandert und furzer findet man diesen Bortrag in Brud's Geschichte S. 106 — 108, und daraus bei Muller Seite 801 — 806, bei Balch XVI., 1733 ff.

Die drey vom ausichus der Churfursten, Furstenn und Stende habenn protestirt, wie zuwor auch, das sie nit gemeint weren noch beuelch hettenn Ichtwas zuhanndeln, das unnserm heistigenn glauben unnd der Christichen tirchenn zuwider were. Unnd hat Doctor Eck gesagt: ob es nit ein meynung were, das man erstlich die drey artiell furneme, so der Doctrin halbenn noch unserledigt plieben weren.

Alls erstlich die differenz Remissionis pene et culpe vnnd der anndern beider halben, dann Inen dundet, das es mer verbalis bann realis disputation were, die man darumb hett, Oder ob man wolt anfahenn, Christlich vonn den legern siben artigkeln zurreben.

Darauff wir angezaigt, wir wolten, bas fie fich omb alle artickl wolten vernemen laffen, wes fie anzuzaigen bedacht weren.

Alls hat der Badnisch Cannzler gesagt: wann man das grosser werch hett ausgericht, so gienng das annder darnach auch des sterleichter. Dann wir wusstenn, das man uns auf Irem teil bis anher fur abgesonnderte der kirchen gehalten hett; nun wolten sie gern mit uns of die wege gedencken, das wir nit mer fur abgessonndert gehalten mochten werden; wellchesaber nit annderst besichehen konnt dann also, das wir bederseits der sere ainig weren und ob dann wol unnderschiedne breuch und ritus der kirchen wes

<sup>\*)</sup> f. ben folgenben Dumerue.

ren, das man darin zu beiden seitten gedult hett bis zw ainem Concilio; wann wir aber nit wolten vonn beiden teilen bekennen, das ein Jeder teil recht leret und hielt, so fiel unitas fibej, das selb wer beschwerlich, Ob sunst diuerst ritus konnten tollerirt werdenm.

Annd so man ainig wurd der ler, Das wir allerseits In vnitate fibej weren, so foldt darnach allsbald mit dem legaten, der auch gewallt vom Babst darzu hett, von einer gewisen Zeit vnnd malstat eins Concilij geredt, beschloffenn und dasselb allsballd ausgeschriebenn und nit von einem Reichstag zum anndern verzogen werden, wie hieuor beschehenn.

Nun weren ber Communion halb noch drej stuck, dar. Inn vngleicher glaub plib. Erstlich Inn dem, Ob wir wol auf vnnserm teil bekennten, das die ainig gestalt nit vnrecht were, wie wir vnns negst pf einer Zetteln erklert, so mangelts doch an dem, das wir nit willigenn wolten, predigenn zulassenn, das die empfahung des Sacraments Inn ainer gestalt nit vnrecht were, Welchs vilen ein groß bedennden gebe. Dann wir wussten, was Im Concilio zw Basell dauon gehanndelt were, wie das in compactatis Concilij Basilien: zubesinden, das diser artickl gar hoch angesehen wurd.

Run hielten fie es bafur, weil wir doch sagen, das nit vnrecht fej, Inn ainer gestallt zuempfahen, warumb wir solchs propter pacem unnd umb frides willen auch nit wollten predigenn laffen.

Der ann ber punct wer ber, bas wir Inn vnnfer negftenn anntwort angezaigt hettenn, wir lieffenn geschehen, bas
ainer bas Sacrament Inn ainer gestallt neme, wo er bas zubekommen wust.

Nun bedechten fie, bas mans ungeferlich fein lieffe, das die Pfarrer oder Briefter eins Jedenn orts den leuten, die es bes gerten, bas Sacrament auch Inn ainer gestalt allein raichen sollten, aus difen prfachen, Dann man geb es ainem vf fein ges wiffen. Collt es ainer annders und wider fein gewiffen empfa-

hen, tune Judicium sibi manducaret. So wer es auch umb der leut willen zethun, die bisweisen aus frembden Lannden gewann- bert kommen, die es Inn beider gestallt nit nemen wolten. So hett man Inn der Sechsischenn Wisitation aus einer guten vrsach ausgedruckt, das mans den Ihenigen, so noch schwach weren, Inn ainer gestallt raichen mocht, vnnd das solt not vnnd gut sein bis Zu alnem Concisio.

Der dritt punct wer der, das man sich allhie verainiget, ben gesunden leuten das Sacrament an keinem anndern ort, dann Inn der kirchen zuraichen. Das zaigten sie nit der Furstenn, sonnder der Stet halben an; dann es hett sich Inn ettlichen Steten zugetragen, were auch gewislich allso geschehen, das sich die leuth unnderstannden hetten, wann sie wol gefressenn unnd gesoffenn hettenn, of den abennt das nachtmal zuhallten. Darumb sollt es den gesunden Inn der kirchen unnd unnder der meß auszegeteilt, damit solcher misbrauch zu vnehrung des Sacraments verschut wurde.

Der krancken halb follt es allso gehallten werben, das die Inn die kirchen getragen unnd boselbst communicirt wurden. So man sie aber Im haus berichten must, das man Inen das Sacrament brecht oder Im haus vf ein portatel sur Inen meß hiellt. Bund die Ihenigen, so sie communicirten und meß hielten, auch nit gefressenn oder gesoffenn hetten, damit dem Sacrament kein unehr angethan, sonnder Inn aller Reuerenz gehallten wurd.

Die Meß belanngend, do weren wir gleich, das die mit erlichen Ceremonien vnnd Inn gewönlichen claidungen gehallten soltt werden; aber sie bedechten, das umb ainigkeit willen der kirz chen gut unnd von noten sein sollt, erclerung zuthun, das die misse, baibe publice unnd auch private, wie an anndern ortten mit einschliessung des grossen unnd kleinen Canonis sollt gehallten werden. Dann sie hieltens dafur, des kleinen Canonis halben hettenn wir freilich auch kein beschwerung, aber des grossen Canon halben mochten wir villeicht beschwerung haben Inn dem, das do belanngt die oblation pro ecclessa. Nun verhossten sie,

(fie) hetten vins negst \*) ein gute erclerung Jim Jrenn mitteln ingezaigt, das wir der wort halben sacrificium, oblatio ze. auch tein beschwerung mer haben sollten; was aber weiter belanngt die applicatio misse, das solches bederseits of ein Concilium referirt wurde.

## Der geiftlichenn Ge

Sollten wirs bafur hallten, wann fie annder ober weiter mittl bedenden fonnten, Die bej den anndern Stennden erheblich. das fie mit lanngem bebencken nit wollten ombgehn. Aber fie wufften, mit was vleis die vorigen mitteln bewogen weren wors ten, und Im wer, wie Im wolt, ob wol folche vereeligte Brie: fter Inn bunfer herrn lannden unnd In den Steten Inn geftallt Gelich's Stands feffen, Go gebenn fie bod vnns zubedennden, ob folche Gr angegebne Ge fur ein Ge zuhallten und contra legem diuinam wer, Go wer doch das nit dawider, das fich ein geifts licher fren willig In den Briefterftannd lies, und verzug fich des Geftannde unnd glubd feuscheitt. Dann war wer es, das feuscheitt nit fonnt gebotten werben, fie fonnt aber an gebott woll bewilligt werden. Go bett Im auch feiner under Inen Inn Empfahung feins Briefterambte bas ausgedingt, wann er nit tonnt feufcheit hallten, bas er wolt furbebalten ein weib zunemen, Sonnder ein Seder hett ftiller geschwigen unnd fich darauf ab ecclefia ad mini: fterium vocien und annemen laffen.

Auch wer es ein schlecht sach, das sie sagtenn, sie hettenn nit gnad der keuscheitt. Dann man hett sorg, sie strebten auch wenig darnach. Dann sie wolten schlemmen, prassen, wol seben, jum Tanz gehn, guter ding sein, wie man wol sehe, castigirten sich nit, vnnd wurssenn sich nit Inn die thurn, hetten auch nit muh mit studien oder sunst, vnnd must gleichwol die maynung nit haben, vnnd were nit sein. War wer es, sie weren auch mensichen vnnd nit enngell, so rein vnnd gleich wurd oder konnt es nit zugehn, das ainer gannz on gebrechen sein sollt, so wenig als nit

<sup>\*)</sup> Remlich im vorigen Ausschuf.

mands on ein sonderlich vorgeennd laster wehr; dann ainen fechte hochfart, den anndern neid, den dritten ein annders an. Aber darauf stund es, wie wir selbs bedenneten konnten, ecclesia het publica zustraffenn, wie Inn anndern gebrechen. Aber was heimlich were, stund nit zuurteiln, vnnd das wollten sie vnns darauf angezaigt habenn, das wir negst furgewannt hetten, wir werenn nit schuldig, solche Briester zuhabenn, die ein vnzuchtig leben furten.

Ferner, bas man fagt, man wufft [nit] folche Briefter aubefommen . Die anad ber feuscheit bettenn . Go mer bermider aubedenneten, wo man ainen finden wurd, der do wollt fagen, er bett bonum continentie, ober Er wollt continenter lebenn, wann Ime bas frei follt fein. Go muft man auch bedencken, wie ab: Scheuhig folche fein wollt dem groffen teil der Stennde, die folche beweibte Briefter nit angenommen, noch zugelaffen hetten. Mann man auch gleich ad feripturam geen wolt, fprech G. Paul: fit episcopus unius vroris vir, und wer treglicher, bas ber angenommen , ber beweibt were , ehe bann er jum Briefter fand . angenommen, bann bie, fo on Ge ben Briefter ftand angenommen unnd fich barnach erft beweibt hetten. Darumb betten fie auch angezaigt, bamit folder befchwerung burch ein Concilium abgeholffenn wurdt, das es auf die mas beschehe, bas die Ihenigen, fo beweibt weren, facerbodirt wurden, Dachdem es der fchrifft gleicher were. Darumb haben fie gebettenn, bas wir mit wolten helffen ainen weg jugedennefen , der vor ten! Dt, vnnd Stende furzutragen fein mocht. Dann fie muften In bem artickl meder hinder fich, noch fur fich, was wol dar Innen furzuschlagen were, bas man anbringen borfft, vnnd ob bifes ein meynung fein folt. Dann bas fene Mt. vnnd die anndern Stende bewilligenn, beftettigen, approbirn oder ratificien follten folche matrimonia facerdotum, achteten fie fur onmuglich zuerheben. Dann Ir Mi. unnd Stende haltens unzweinenlich bafur, bas biefelben facerdos tes nit haben valide contrabirn mogen, als fie auch aus bem, mas die recht derhalben verordnen, nit annderft hallten konnen, Conder das dieselben Briefter suspensi find ab officio et minifterio ac

Dafur wirts bej fent Di. vund ben annbern Stennben gewislich gehallten. Darumb, ob big ein weg fein follt, bas ber articel bermaffen zustellen unnd anzustellen fein folt, Demlich, Diemeil ten! Dit. vnnb Stennbe die vereelichten Briefter, noch Ar angegebne Ge nit werden approbirn ober ratificirn, alls fie wol achten fonnten, wie bann auch Grer Dit. vnnd der Stennb approbation bes rechten halben fur nichtz anzuseben were, Be--bechten fie boch auf gefallen der Stennd, Db vonn fent Dit. folche angegebne vercelichte Briefter an den ortten bis of ein Concilium mochten tollerirt werden. Doch mit den weitern anhengen: Die do wollten widerteren unnd regradirn vonn Grem furgenommen Geftand, das fie es durch die Obrigfeitten der ort, do fie werenn, unuerhindert thun, unnd pleiben mochten bei Brem officio, minifterio unnd beneficio. Bund jum anndern, bas die Briefter, fo noch Inn ledigem ftannd on Ge wern, vnuereelicht pleiben follen Bnnd gum dritten , bas die Obrigfeitten bis of ein Concilium. vleis antherten, of die verledigten Pfarren unuereelichte Briefter, die on ergernus Inn taufcheit fich hallten mochten, guber Dann Sr notturfft wollt fein, die fachen allfo Buuer, forgen, bamit fie es ben Stennben borfftenn unnd wuften angubringen.

So habenn sie auch geredt vonn einem Concilio mit der anzaig unnd gesagt, das soull vermerckt wurde, das key! Mi. sich alhie nach verrichtung diser gebrechen ein Concilium auszuschreis ben lassen nentschlossen. So hett der Legat vollen gewallt vom Babst darumb, vnnd wurde nit die meynung sein, wie hieuor, das mans wurde verschiebenn, sonder Inn ainem Monat wurd man alle ausschreiben zum Concilium versertigenn, vnnd mit bes nennung gewiser Zeit vnnd malstat ausgeen lassen.

Der Clofter, Clofterpersonen verledigt unnd unuerledigt halbenn

Sabenn fie angezaigt, das die unzerfterten Clofter solten unabgethan pleiben Inn dem wesen, dar Inn fie noch find bis of ein Concilium. Doch das man sie Inn Ivem goetsdiennst unnd Clofterwesen unuerhindert laffen unnd nit verhindern follt, wie Sannt Claren unnd Ratharinen clofter du Rurmberg gefche, unnd do fie nit Iren clofterlichen habit trugen, das fie den hinfur tragen sollten, wie hieuor.

Dieweil auch ordensleut sein, die herausgetriben sind vnnd doch gern wider hinein theren wolten, das es Jinen vorstat sollt werden. Dann es weren die beschwerung der gewissen dar Im zubedenneken. Die auch heraus gangen weren vnnd wolten sich wir der hinein wenden, das es denselben auch verstatt wurde, on weiter straf, dann cum poenitentia. Die auch frey willig heraus ganngen weren vnnd wollten wider hinein keren, den sollt es auch zugelassen werdenn cum poenitentia on weiter straf. Aber die abgethane Closter belanngend, wussten sie kein annder mittl zusinden. Dann dieweil sie vor billich angesehen, das solche Closter zu keinem frembden gotsdienst dann der land, dar Inn sie gelegen, zugebrauchen, noch zu altenirn, das man sie stellet uf besdencken kopt Mt. bis vf ein Concilium.

Aber ber Bifchof gewallt unnd ber firchenn Cer remonien halben hat ber Canngler vonn Baben ein Zettl vbers geben, die hiebej ligt unnd ber Inhalt guuernemen ift. \*)

Nr. 164.

(24. Auguft.)

Antwort des euangel. Ausschuffes der Seche auf den obigen Bortrag.

Diese Antwort liefert vollständig Brud in seiner Geschichte a. a. D. S. 109—115. Daraus steht sie bei Muller S. 806—817. und bei Walch XVI., 1733 ff. In den Markgräss. Brandenb. Acten wird Bl. 242. von der Hand Dr. Heller's darüber folgende Nachsricht gegeben:

Auff Jegberurtes des widertenls furpringen haben die verordenten Im geengerten auffchus unnfere teuls nach genos

<sup>\*)</sup> Am Rande fteht: "NB. do geet man etwas Irr." Die Jedel felbft findet fich leider and in biefen Acten nicht mehr vor.

menem bedacht unnd gehabtem Nathe bess andern teyls verordensten zunersteen geben: nachdem Jr handlung unnd furschlag schir etwas weytlausstiger were, dann der nechst Im groffern ausschlaß, hetten sie bedacht, das es vergebenlich sein und ein verlengerung allein gebern wurde, wo sie es an Ire gnedigsten, gnedige h. und derselben verwandten gelangen lassen sollten. Darumb So wusten sie sich vist sollten weitleuftige mitt unnd weg gegen Inen nit ein noch vernennen zulassen; wisten auch derhalben bey den Iren nichtz zuerheben, nachdem sie nechst wes sie beuelch empfangen, Inen angezaigt hetten. Sover aber Inen gemaint were, ausst annere gutliche weg und mitt, und Nemblich vonn einem friolichen anstand bis zu einem kunsttigen Concilj zuhandeln, wolten sie sich gern dauon mit Inen underreden vis hinder sich bringen, auch die sach zum besten furdern ze.

Also haben nach genomenem bedacht die verordenten Im ausschus der widerteift darauff antwort geben, wie nachuolgende schriftt ausweist. \*)

Nr. 165.

(26. August.) -

Antwort des papftlichen Ausschusses der Sechs auf die vorftehende Antwort des euangel. Ausschusses.

Aus ben Marfgrafl, Brandenburg, Acten Blatt 248. Eine gleichlautende Abschrift befindet sich auf einem einzelnen ungezählten Blatte im gemeinschaftlichen Archive zu Bei mar Reg. E. Fol. 41.

Auf vnnser anbringen habenn die anndern drei des Außsschuß angezeigt: "wir wusten, wellcher gestallt die sachenn zu difer hanndlung komen, vonn Außschuß zw Außschuß. So wurden auch one zweisell dises thails Nethe, so nechst ben Meints gewes

Bergl, bie 2te Anmerkung bu Geite 108, bes 1ften Seftes meines Archives,

<sup>\*)</sup> Wir geben fie unter bem folgenben Rumer.

fenn, bericht fein wordenn, woher fich bifer Aufichug verurfacht; vind nemblich, das es vonn ehlichenn aus vinis fur quet angefes benn were wordenn, das ein follder ennger Mußichuß follt gemacht werdenn. Darauf Inen auch vonn den Stennden beuolben were wordenn, die fachen furzunemen, wie nechft beschehenn. Mhun hettenn fie fich auf unnfer anfinnen Eglicher wege, Die Gres achtenns ju fridenn unnd ginigfeit bienftlich, vernemen lafe Bund hettenn fich annderer anntwort dann fie Sett vonn unns gehört, darauf versebenn, unnd nicht, das die hanndlung vonn unns ber gestallt bette follenn abgeschlagenn werdenn, Aber bas wir feinen weittern benelch gehapt follten habenn. ten auch bedennethen, bas es ben ben Stennden ichimpfflich mur: be lauttenn, bas man fein annder anntwort, die vonn vnns gefallenn were, angaigenn follt. Aber bas man nicht weiter guhannbelln wuft, sunderlich dieweil man auch annderthalbenn tag damit verzogenn \*), ob man gleich fagenn wollt, es were darumb geschehenn, damit man zu einem mhat anzaigenn mocht, mas vnnfers bedennckhen were. Darumb Ir bitte gewesenn, wir woll: ten betrachtenn, wie vunser zusammenkunfft gewesenn, auch wie wir nechft miteinannber abgeschaibenn, Das wir vnns unnfer gelegenheit wolltenn vernemen laffenn, bergleichenn wollten fie auch Dann das man follt vonn einem Schiedlichenn oder friblis denn Abschiedt redenn , barumb bettenn fie feinen Beuelch. Golt fich aber gleichwol unnfer beuelch zu weiter hanndtlung nicht erftres then, bas wir fie auch alfdann nicht weiter aufhalltenn wolltenn. Dann wo es barbei pleibenn follt, wuften fie vnns nicht unangegaigt gulaffenn, bas fie in bem fall weitern beuelch hettenn, was fe unns anzaigenn folltenn, das fie boch Grer perfon halbenn am liebstenn umbgebenn wolltenn."

<sup>\*)</sup> feit bem 24. Auguft.

(26. Auguft.)

Dr. Gebaftian Seller's Bericht über die weitern Berhandlungen im Ausschuffe ber Geche.

Aus dem Deiginale in den Markgraft. Brandenburgischen Acten Blatt 243<sup>b</sup> — 244<sup>a</sup>. Vergleiche dannit Brud's Erzählung a. a. D. S. 118, (bei Muller S. 819. und bei Walch XVI., 1747.).

Also als die sachen bederseiz zw. manchertej reden und wiber reden komen unnd vonn den unnsern ain anzaigen Ires beuelchs begert worden, Ist Doctor Eck heraus gefaren, und sich vernes men Lassen, key! Mt. sampt Churk, f. und Stenden weren zu einem Concilio genaigt, aber wie Churk, f. und Stende key! Mt. vermerkten, So were dieselb willens alle sachen zunor wider Inn alten stand zupringen. Dann sollt ein part zu rechtfertigung komen, So wolt er nit gespert sein, noch dasselb mit pfendtlicher handt thun; viel weniger die kirch dises tagls geyfendt sein wolt.

Bud darumb fo mochten die verordenten vnnfere taule die sachen, frid und annigkhait zu gutem, peffer bedeneken und helffen die handlung zu peffern mitteln zepringen und zesurdern, und dergesfalt, das dieselben ben Gemeiner Christicher kirchen und derfelben epnigkait pleyben und derhalben ben kapt Mt. erheblich sein mochten.

Darauff die unsern, enelich die sachen an Jre gnedigste und gl. h. und berselben verwandte gelangen zulassen, dazumal Iren abschid genomen haben.

Alls nun vonn unnfers teyls Churf., f. und Stenden nach ber verordennten gethaner Relation die sachen beraischlagt und erwegen, Ift vonn gedachten unnfers tayls verordenten dem widertapln nachuolgende schrifft leglich oberantwort worden. \*)

<sup>\*)</sup> Es folgt nun Blatt 246 — 249, die Antwort der Euangelischen vom 28, August. Bergl. bier Nr. 168,

Nr. 167.

(26 Muguft.)

Dr. Martin Luther an den Rurfurften Johann von Sachfen.

Aus dem Driginale im gemeinschaftlichen Archive zu Weim ar Reg. E. Fol. 87. Nr. 2. (Die beiden Blatter des Briefes sind unten mit den Zahlen 28. und 29. bezeichnet). Herr Dr. de Wette, welcher diesen Brief Bd. IV. S. 140 ff, liefert, kannte das Lriginal nicht, und gad anch nicht an, daß Epprian densschen in den Beplas gen zu seiner Historia der A. E. Seite 203. hat aus dem Driginale abstrucken lassen. Zuerst ift dieser Brief in Dr. Martin Luther's etsichen Trossscheiner (herausgegeb. v. Anrifaber) Ersurt 1547. 4. Blatt C. 2. gedruckt, bei Chytraeus sieht er Bl. 281b. (nicht 164b.) und latinisch auch in der latin. Ausgabe des Chytraeus pag. 292. Der Umschlag des Originals, welcher die Aussicht des Vriefes enthielt, ist verloren gegangen.

Ginad und frib unn Christo, durchleuchtigster hochgeberner furst, gnedigster herr. Ich hab Et f g schrift sampt den zwo Copenen beides teyls ausschus empfangen, And nach dem Et f g darausf mein bedeneken begeren, wil ich dasselbige hie mit unterstheniglich anzeigen, And erstlich (wie unser teyl auch gethan.) ist ihenes teyls surgeschlagen Condition odder mittel gar nicht zu levden. And mich fast wundert, das man solchs hat mugen surwenden. Aber auss der unsern teyl artickel ist das meine gute meysnung.

Das die widdersacher begeren von uns, zu leren, das einerley gestallt des sacraments sey auch recht, und solle nicht geboten, sondern indisserens sein und frey, beider gestallt zu brauchen ze. Wissen Et sa wol, das unser heubstuck eines ist, das man nichts leren noch thun sel, Es sey denn gewis mit Gettes wort gefasset, damit wir nicht (wie Paulus sagt) ungewis laussen und seylstriche thun, denn es hat also noch muhe gnug, wenn wir ym gewissen wort gehen, das wir bleiben, So ist yhe das gewis, Das einerley gestalt des Sacraments, ein lauter menschen fund, und gar nichts mit Gottes wort bestetzigt, Sondern das widders

fpiel, nemlich beider gestalt sind mit hellem klarem wort Gottes bestettigt. Darumb konnen wir nicht willigen noch leren, das einerlen gestalt recht sen, Denn da stehet Christus Matt. 15. Sie dienen mir vergeblich mit menschen lere zc. on was des noch ist, das man Christus wort wil indifferens machen, das er so herslich ernstlich befolhen hat, Solchs thut zu meinem gedechte nis zc.

Auch so gleuben sie selbs nicht, das indisterens sey, Denn sie haben vil druber verbrand, verlagt, versolget und sur grosse keiseren verdampt zc. Darumb mussen wir nicht allein Gottes und unser, sondern auch yhrer selbs halben nicht zu lassen, das indisterens sey, denn damit musten wir sie schetten als morder und bosewicht, die ein indisterens hetten sur keizeren verdampt und versolget. Weil sie es nu selbs nicht gleuben, das indisterens sey, so konnen wirs viel weniger also leven, Es sey das sie widderrussen und widderbrürgen, alle die sie druber versolget haben. Und ist sein, das sie klagen, Sie konnen das volk nicht halten, wo wir nicht leren, das sie auch recht haben, Solche weise vrsache hor ich gerne, gerade als muste Gott darumb sein wort leren lassen, das sie phr volk halten und tyrannen bleiben mochten.

Bon den winckel messen ist eben dasselbige zu antworten. Denn sie sind auch ein menschen fundlin, on Gottes wort ausstemen, on was sonst der misbrauch drinnen ist. Das sie aber furgeben, Sie wollen nicht zwingen, das wir sie solten ausstichten, Sondern das wirs nicht wehren, Wir wehren yhnen nichts, Aber das wirs billichen solten, das komen wir nicht thun, Denn wo man ein einiges menschen werck zu lesst, da mus man die andern auch zu lassen, Drumb ist das der nehest weg, lassen wir die winckel messen zu, So mugen wir flugs das gant Euangelion lassen faren und eiret menschen werck an nemen, Denn es ist kein versache, warumb eins und nicht alle menschen werd angenomen solten werden, und der sie alle verboten und verdampt hat, der hat eines auch verboten und verdampt.

Das fie furmenden, Furstlich ampt streete fich nicht dabin, folche zu weren, wiffen wir fast wol, bas fursten ampt und pre-

dig ampt nicht einerley ist, ond ein furst solche nicht zu thun hat, Aber man fragt ist, ob ein furst, als ein Christ hierein bewilligen wolle, und ist nicht die frage, ob er hie als ein furst handele. Es ist ein anders, ob ein furst predigen solle, odder ob er ynn die predigt willigen wolle, Es soll nicht der surst. Sondern die schriftt der winckel messen wehren, wil nu ein surst der schriftt zu sallen odder nicht, das stehe ben yhm, niemand zwingt yhn dazu auss erden.

Bon bem Canon. ob er fen zu leiben mit einer zimlichen glofe, Ja wenns bie unn bifer fache an einem guten ausleger lege, wolt ich ber Turcken glaube lengft wol gloffert und alle unglauben jum Chriften glauben bracht haben. Dan weis zu guter maffen wol, wie fie die Meffe verkaufft haben als ein facrificium und opus. Du wollen fie es glofferen, Aber Summa es ift auch ein menfchen fundlin, bas man onn Gottes fachen nicht leiben fan. Bud ift dazu ferlich vnnd ergerlich. Und weil fie der fachen abe fteben und mit uns halten von der Deffe, das fie nicht ein facris ficium fen, Bas ifts not, das fie bas ergerliche wort wollen bes halten? Go es doch on not vnd bagu ferlich ift. Du fol man ia nicht on not fich unn fahr begeben, denn bas ift verboten und heuft S. Augustinus fpricht, Teneat fententiam, cor-Gott versucht. rigat linguam, und redet von dem Wort Katum. Spricht, Der fatum verftehet pro Decreto bei, ber verftehets recht. boch wil er das wort nicht leiden und fpricht, Corrigat linguam. Wollen wir noch erft tunckel und ungewiffe wort auffrichten, und mugen Schwerlich ben den hellen flaren worten bleiben? 2 Much fo hilffts nichts, das man bas wort facrificium um Canone lieffe. Denn' ber Canon on bas fo gar flerlich bie meffe fur ein recht opffer auffpricht, das tein menich anders beuten noch verfteben fan, benn bas die meffe ein opffer fen. Denn unter andern worten ftebet brinnen, bas Gott wolle folch opfer bes facramente burch feines engels hand laffen binauff bringen fur feinen Gottlichen altar. Welche ia nicht dahin fan gebeutet werben, bas ein gebechtnis fey des leidens Chrifti, denn daffelbig mus burch die Dredigt ge-Schehen.

schehen, und kurt umb der Mest \*) Canon bittet, das Gott wolt solchs opffer yhm lassen gefallen, und ist doch seins lieben sons leib und blut, als muste ein mensch Christum gegen Gott verbitten. das ist lesterlich und schendlich und ist der Canon nicht zu leiden.

Endlich, wollen wir alles leiden und weichen, was ynn unfer macht stehet, Aber was ynn unser macht nicht stehet, bitten wir, das sie es nicht wolten von uns begern, Was aber Sotts wort ist, das ist nicht unser macht. Ind was on Gottes wort gestisste ist zum Gottes dienst, ist auch nicht unser macht anzumemen. Darumb die fasten und seyren, so man sich erbeut, konnen wir auch nicht weiter annemen, denn so fern sie von welltzlicher oberkeit als eine welltliche ordnung gestellt wird. Denn das heisst alles westlich, was man mit Ceremonien schmuckt, als kleizber, geberde, fasten, seyren. Sintemal solche Gott der vernunsse unterworssen und besolhen hat, das sie frey damit handeln mag, Gen. 2. Denn es ist proissed ding und ein wesen ausst erden, welche alles unter der vernunsst ist durch das wort, Dominamini terre. Weil nu weltliche oberkeit solcher vernunsst hohest wert ist, kann sie hier inn schaffen und gebieten.

Das wil ich igt Et f g vntertheniglich ynn eile auff die fragen geantwortet haben, befelh hie mit die selbigen ynn Gotztes gnaden, Amen. Um freytag nach Bartholomei 1530.

Etf (S

wntertheniger Martinus Luther.

<sup>\*)</sup> Luther icheint das Bort "Meff" wieder geftrichen ju haben.

Untwort des euangelischen Theiles im Ausschuffe der Seche an den des Gegentheile.

Aus ben Markgraftich Brandenburgischen Acten Bl. 246 — 249. Auch in Brud's Geschichte S. 120 — 128; bei Chytraus Blatt 273 b — 276, bei Muller S. 821 ff. und bei Walch XVI., 1749 ff. Latinisch bei Coelestin III., 59b, und bei Chytraeus pag. 281. In den Brandenburgischen Acten hat diese Antwort tie Aufschrift: "Sontag 28. August 1530." Der hier gegebene Eert giebt zu bem bisherigen viele Barianten und manche Verbesserung.

Die negft vonn euch herrn zugelaffen worden, So haben wir die beschehene hanndlung vnnsern genedigsten und gnedigen herrn von Sachssen, Branndenburg unnd ben anndern Jrer gnaden biefer sachen mituerwanten furgetragen. Darauf unns Jver gnaden unnd ber mituerwanten Maynung dieser gestalt angugaigen beuelch gegeben:

Das fich Gre gnaden vnnd fie zuer Innern muften, wie offt fie fich umb fridens unnd ainigfait willen erbotten, fich In allem bem, bas mit gott bund gewiffen bescheen mocht, off tiefem Reichstag zunorgleichen, vnnd biewenl nechft barauf ein aufichus von furften vnnd andern gelertten der heiligen fchrieft vnnd geifte lichen recht vff viergeben perfon mit baiderfeite bewilligung gufamen verordent, fen von furften unnd andern Gres tails ju gemelle tem Aufichus verordenten Inen bericht gefcheen, mas baider feits ber Sieben articul vnnb Grer anhengigen punct halben für mittel furgefchlagen unnd was barauf von ben verordenten biefes tails au anntwurt gegeben, unnd umb fridens, Much ainigfeit willen bis zu ferner hannbling Inn einem Concilion ben ben anbern Brn mituerwanten gufurdern fich erbotten mit folicher offterzelter mays nung, bas Bre gnaben unnd Bre jugeordenten bie fachen vffs offerft bewogen, unnd fo Gre gnaden bey Innen hetten ermeffen mogen , das off biefem teil mit got unnd gewiffen off bie angegeb. nen mittel ferner nachzugeben vnnd ben Grer gnaben mituermands

ten ju erheben sein mocht, bas sie soliche alspald mit angegaigt wollten habenn.

Derhalben sie leglich die fursten unnd Ire zngeordenten der anndern Stennde ermant unnd gebetten, Ir angezaigte mittelung unnd anntwurt an gemelte Churfursten, Fursten unnd Stende zu, tragenn und dieselbigen uff Maynung Irer gegeben anntwurt sampt einem gemeinen Christlichen Concilien zusurdern.

Darauf sich nach vilen Disputacion unnd erganngen Reden unnd widerreden gemelte fursten unnd Dre Zugeordenten ber annibern Stennbe freundtlich und gutwillig erbotten, die sachen ber maß anzutragen unnd allen moglichen unnd getreulichen viels mit angaig Irs bedendens furgumenden unnd herwider angugaigen.

Sleichwel und che die furstehn und Jre geordennte des Ausschus beder seits widerumb zusamen komen, haben die Stennde, welichs auch vonn disem tail nicht anders verstannden, dann das es freundtlich und gnediglich gemaint worden, etliche Jre Nethe In vigilia Bartholomen zu unnserm gnedigsten herrn dem Chur, surst. vonn Sachssen geschieft mit werbung, das die Stende ges melts Ausschus hanndlung bericht enupfangenn. Nun weren Ire Chursufil. vonn furstlichen gnaden sampt den andern Stennden genaigt, sich In ferrer gutlich hanndlung daruff einzulassen, vund, wie es vermerkt, durch ainen Enngern Ausschus dann der vorig gewesen were ze. Mit freundtlicher vund dinstlicher bitt, das der Chursuft vonn Sachsen verziehen vund nicht abraisen wollt, wie man sich besselbigenn baider seits zuerInnern weis.

Band wiewol alls der Churfurst zu Sachsten soliche May, nung seiner gnaden mituerwanten zugelangen, sich auch mit dem seibigenn daruff zuentschliessen vand dem Chursursten von Maint die antwurt anzaigen zulassen erbotten, vif den Abent gemelter Bigilien Bartholomen etliche der Iren mit surgewandter vrsachen, welicher gestallt der vorig ausschaft von einander gescheiden vand das man demselbigen abschied gemes wider anntwurt gewerttig sein wollt, gemelter geenngter vischus ist abgeschlagen worden, So ist er doch vif allerlay eingefurts bedencken vand rund glimpfs willen, domit an dem Chursursten von Sachsen vand den andern

fursten unnd Stetten Je fain mangel gespurt follt werdenn, boch bem vorigenn abschied unuergrifflich, volgente eingereumbt worben.

Nachdem aber kain andere mittel vonnn eind alls denen, so zu solchem geengertten ausschuß verordent, sonnberlich der wichtigsten Articul halben furgeben sein worden. Dann so Inn vorigem ausschuß sein furgeschlagenn, So hett es doch dieses geengertten ausschuß Irer Chur und fl. gl. unnd Irer mituorwanten achtens gar nit bedurst, Inn sonnderhalt weil genugsam verstannden, das dieselbigen mittel so vor usse eusgert bewegen, unnd man nicht hat sinden konnen, das man sich dorff ferner, dan wie Inn vorigem Ausschuß bescheen, mocht vernemen lassen.

Annd das ift unns vonn Jren Chur und fl. gl. und derselben mituerwandten euch darumb angusaigen bewolhen, das Inen nit Auzelegen, alle fey der mangel an Fren Chur und fl. gl. unnd derfelben mituerwandten.

Wift Ir aber annder mittel angugaigen, die zu diesem hanndel schiblicher wern, die haben wir von euch nochmals anzushoren vnnd vnns widerumb daruff zunernemen laffen von Irens Chur vnd fl. gl. vnnd der mituerwanten beuelh.

Ober aber wie Ir nechst vonn vnns auch gehort, mit euch vonn wegen eins anstands Zureden, der Inn mitter weil eins freien, gemainen Christichen Concilij zu friden und ainickalt binstlich.

Wo Ihr aber darumb nit beuelch habt oder auch nochmals von Churfursten unnd Fursten unnd Stennben uff diesenn unnsern bericht erlangen wurdet, alls sich unnser gnedigsten und gnedig hern nit versehenn wollen, So haben wir Ire Chur unnd f. g. alls pald bericht, was Ir Im fall, das weittere mittlung entstunde, unns aus beuelch der Stennbe des Concili halbenn ange, gaigt, unnd nemblich das Ire Chur und f. g. dasselb bei kay Wt. annderst nit wusten zusurdern, dann das zuvor alle Neuerungen und sachen zu vorigem Stannd gesaßt unnd Restituirt sollten werden.

Darauf zaigen wir euch aus bemelter bnnfer herrn beuelch an,

Das die Stennbe miffenns tragen, waraus fich bie lere, fo Inn ber vbergeben Confession verleibt, sampt ber verendrung etlicher migpreuche ber kirchen verursacht.

So auch vom anfang und grunde ber felbigen geredt follt werben, wais man folchs mit etwa viel der geschrieben buchern, auch anhaigungen und lebendigen urkunden anhuhaigungen. Daruff aber von denen, derer Umpt solichs gewesen, gleich wol kain geputliche einseung eruolgt, Darhu haigt solche Babst Abrianus werbung gnugsam an, So off dem Reichstag zu Nurmberg durch einen Legaten ift furgetragen worden. \*)

Daruber ift auch vonn Churfursten, fürsten und Stenden vff vorigen gehalten Reichstegen furnemblich der zwispaltigen lere unnt preuch halben ain gemain, frey, Christlich Concilium an solche vet angesaigte maß fur notwendig angesehen, bewilligt unnd die kaye Mt, vnnser aller gnedigster herr, darumb nochmals ersucht unnd leglich vor eim Jar zu Speier gnedigclich zugeschrieben, Auch ain abschied, Inn was Zeit dasselb außgeschriebenn unnd angefängen sollt werden, gemacht worden.

Darumb wollen sich unnfere gnedigst unnd gnedig herrn unnd Jre verwanndte freundtlich unnd dinstlich verseen, die Stemde, als die sich zu hannblung dieser sachen eingelassen, werden dasselb general frey driftlich Concilon dermassen bey tay? Mt. vnns derthenigelich unnd mit vleis fürdern, wie es zuwor on alle solche maß oder unnderschied fur gut angesehen, bewilligt unnd bey tey? Mt. erbetten, auch das daruber uff dem ersten Reichstag zu Speier ein abschied beschloffenn ist worden, wie es ein Jede ober rigtait dis uff angehaigt general Concilium Inn diesen sachen soll zuhalten haben.

Dargu so habenn Ire Chur und f. g. und derselben mituer wandten umb etlicher verenderung willen dises tails Confession um gemeß und was den sachen directe oder consecutive anhengig vor eim Jar zu Speier an die Romisch kap. Mt. und angehaigt ge-

<sup>\*)</sup> am Rande freht bie Jahrgahl: 1524,

neral Concilium rechtlicher weiß Appellirt, Darumb folche ein tetlithe attentirung wider Gre Chur und f. g. derfelben Appellation fein wolt, bie auch dem rechten ungemeß.

Go were es auch ein Reuigkait, die junor Inn dergleichenn fellen nit vernomen, do bie fachen vi not ein Concilium erfordert haben, das ein Concilium geweigert, bis das die vrfachen, barumb eins Concilij not, wider abgestellt worden were.

Do auch baffelb bie vor Zeitten hett bescheen tonnen, wurben foliche unnd bergleichen großwichtige fachenn felten zu einem Concilion fomen fein.

Derhalb ift Grer Chur und f. g. unnd Gren mituerwandten gnedige unnd dinftliche gefinnen an euch herren, die wollen ben den Stennben vleistigen, wo Gren Chur und f. g. unnd den anndern bas erbitten, als Ire mituerwandte furften unnd Ire Zugeordenne ten Inn vorigem Aufichus auf die angegebne mittel gethan, ve nicht annemlich fein wollten, das fie es gleichwol ben vorigenn abs fiffeden des Concilij halben wollten beruhen laffen, vnnd denfelbigen auch der Interponirtten Appellacion juwider tain verenderung durch Ir Chur und f. g. handlung einfuren, Das wols len fich auch die Churfurften, Furften und Gre mituerwandten. diefes tails freundtlich unnd underthenigelich verfeben unnd folichs freundtlich, auch gang vnndertheniglich verdienen.

Go auch offtberurt Stennde euch oder andern gubenelch ges naigt, von voruermeltem fridlichem abichied Inn mitter weil eine Concilij reden Bulaffen, domit man ben frid und ainigfait pleiben und andere notwendige fachen des Reichs außrichten muge, baran Brer Chur und f. g. Huch Grer mituerwandten halben nit mangel fein foll, Go wollen fich unfer gnedigft und gnedig herrn bartu auch erbotten haben unnd fich mit der hilff des allmechtigen Grer gethanen Confession gemeg on weitterung bermaffen halten, wie es Gre Churfurftlich und fl. gl. und Bre mituerwandten gegen got bem Allmechtigen und tauf Di! Inn aller unnderthenigkait vers

hoffen juuerantwurtten.

Nr. 169.

(in biefer Beit.)

Erhard Schnepf's Bedenken über bie Unerfennung ber papftlichen Spiffopen in ber euangefifchen Rirche.

Aus Schnepf's eigener Hanbichrift im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 126. (unten Blatt 110.). Spalatin hat den Auffat also überschrieben: "Des Schneppen bedencken. 15,30." Von anderer Hand sieht dabei die Bemerkung: "den friden und Lehr betreffendt." Schnepf selbst hat darüber geschrieben: "Sententia Schnepffij."

Wu die bischoue In der lesterung und schmehunge christi unnd seines heiligen wortes verharrenn (ob sie es schon im abschiede verstreuchenn wolten 1), die Ire darumb fangen unnd wurgenn, den Iren In der wenhung auff das höchest solche leer verbietenn, wie sie bisher gethan (. ob sie gleichwoll denn unsern solches nachliessenn.) sein sie gleich woll als wollst zunermeydenn, soll auch Inen die gehorsame nit geleistet werden. Dann ob gleich eyner mich nit wurge, wirget aber meynen bruber, ist er nichts dester minder ein morder. Ob eyner mir nit verbeiltt die leer des glaubens, verbeutt sie aber Meynem bruder, ist er gleich woll ein antichrist, Des character und Zeichen ich nit annemmen solle, apocal. 19.

- .1. paulus beschnitte Timotheum umb der ichwachenn wil lenn, wolte aber umb der halftarrigen willen Titum nit beschnei-
- .2. driftus fagt, Wer nit mit mir ift, ift wiber mich. Die schmeher bes euangelij feind nit mit uns, Darumb fein fie wiber uns.
- .3. Wu fie fich nit beffernn, sunder in Jer Impietet verharrenn, muffen wir fie fur die leutte achtenn, vor denen und sant pauls .1. Timo. 4. und anderen orten warnet, als vor des nen, die in gleisneren lugen predigen unnd den teuffels leren an.

瓷

<sup>1)</sup> Die Worte : " ob fie - wolten " fleben am Rante.

hangen 2c. Wie kunnen wir dan folche fur hirten und nit fur wölff erkennenn?

- .4. In der andern epistell Johannis, So ymant zu euch kumpt vnnd bringt die leer nit, Den solt Ir nit In ewer hausse nemmen, Inen auch nit gruessen (. Nec aue dixeritis ei.) Dan Welcher zu Inen Aue sagt, Maacht sich teylhaftig Irer boßhassetigen werckenn. Soll Ich Ime nit Aue sagen, wie kann Ich dann so vil mit yme zu thun hann, das ich mich Inen lasse schne denn vnnd ordenen, das euangelium zuverkundigen, Das er mit zu predigen vmbs scheins willen villeicht zulasset, vnd andern Neben mir verbeut ers auss das höchest vnnd strengest, ex eodem ore frigidum et calidum efflat, ex eodem sonte dulcem et amaram aquam profert, Sicuti Jacobus inquit?
- .5. 2 paralippo. 19. Jehn der prophett sagt Zu dem Runig Josaphat, Du hilfest dem gottlosenn unnd hast freuntschaft mit denenn, die denn herrenn hassenn. Bmb des willens hettestu woll verdienet den Zorrn des herrenn zc. gott mochte nit woll seydenn, das Josaphat ein bürgerliche buntnuß mit dem gottlosenn hette, wie vil weniger Möcht disser Kirchen bund mit gott gestattet werden?
- .6. Man wiffe genugsam, Wie sich helias mit den priestern baal verglichenn hat, hieremias vnnd andere propheten Mit denn falschenn prophetenn. Sanct pauls, S. Joannes und and bere apostell mit. den falschen apostelln.
- .7. Solche leutt, die In Irer Impietet halstarris sein, sollenn billich bannisch gehaltenn werdenn von mit ynen geubt werden, was von bann paulus schreybt. Nemlich .1. auferte malum ex vodis ipsis, .2. tollatur de medio vestrum qui fecit huiusmodi, .3. An nescitis, Quod modiçum fermentum totam massam corrumpat? \*)
- .8. Bus mag auch nit helffen bas eremplum Zacharie, bes vattere Johannis, ber Unne und Caiaphe gehorfam ift gewesenn, Dann Unne und Caiaphe bogheitt ware Moch verborgen bazumall

<sup>\*)</sup> Den f. 7. hat Schnepf an ben Rand gefchrieben.

und nit aifo am liecht, ale fie hernach aufprach. Der Unfern bifconen boffeit 3ft vberauß berumet auff diffen tag, Bu Sie anders In foldem gebenckenn juuerharren,

Derhalbenn foll man bo hin arbeytenn auff das vleyffigest, Das man ein eufferlichen friden vmd anstand mit ynen machen vnd erlangen moge, Das wir fridlich mit ynen, Wie auch mit Juden wonen mogen, Dann der Kirchenn fride, wu sie sich, wie vorgemellt, erzeygen werden, mag mit Juen nit angenummen werden.

In anderen sachenn, die leere betreffend, laß ich mir ben furschlag philippi seer woll gefallenn, Dann wir pe schuldig sein aller welt vnsern glauben anzuzengen, Wie ferre wir mit ans beren des glaubens halben eins oder vneins sepenn, Doch das es geschehe mit eigentlicher meldung der anderenn artickell, Welcher mit ausgedruckten worten In der Confession nit gebacht ist worzbenn, Die wehl sich die papisten lassen bedunckenn, wir sepen solz cher artickell mit ynen einß zc.

Nr. 170.

(31. Auguft.)

Antwort des Raifers Karl V. auf die Anzeige des Kurfurften von Sachsen, daß er von Augeburg abzureisen
wunsche.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Bl. 76—78. Aeußere Aufschrift: "Ray. Mat. ants wort auf das antragen, so durch graf Albrechten zu Mansfelt, Fridrich von Chun, Hans von Mingkwig inen von des churst, zu Sach sten wegenn bescheenn ift."

Ray. Mat, antwurt auf das antragen, so vonn wegen des churfurstenn zu Sachstenn ze. vnnsers gnedigiti. \*) des abraisenns vnnd ander sachen halben bescheen am mitwoch nach Augusting Unno 2c. 30.

Die Romische fans Diat. hat gehort, was vonn wegenn

<sup>\*) &</sup>quot;Berrn" fehlt.

des durfurstenn zu Sachsen zc. An tap! Mat. getragenn, mit kurger repetitung zc. vnnd hettenn sich Ire Mat. des ansuchenns gar nit vorsehenn, konten auch nit bedenneken, was denn churs surstenn darzu vorursachet, Dann der chursurst vnnd andere wurstenn, das Jir Mat. Sich vber Meher \*) aus Ir Mat. erdlanden vnnd vom weib vnnd kindenn gegeben, surmellich der zwisspalte halbenn Inn vnnserm heiligenn glaubenn, wie dann das surrragenn, So sein Mat. anfangt des Reichstags hettenn thun taffenn, vnnther andern melden thet. vnnd werenn ihe Ir kafe Mat. des gemuths vnnd willenns, wie auch Ir Mat. Sich als ein vort, beschützer vnd beschirmer vnnseres heiligenn glaubenns vnnd der Ehristennlichenn kirchenn schuldigt erkennthenn, Dieselb handlung zu frid vnnd ainigkeit zubringenn.

Run were erst heut zu mittag Jrer kan! Mat: bericht gescheenn, wie ber verordennte ausschus durft. surfrenn vnnd stenns de, auch des chursurstenn zu Sachstenn vnnd feiner anhennger gesselliger weiß Sich vnntherredt vnnd gehanndelet, vonn denen Jr Mat. auch ein schriefft empfangenn, vnnd werenn der anndern gewerttig. Derhalbenn hette sich der durfurst des ansuchenns pillich enthalten, vnnd musten es Ir kabs Mat. dauor ansehenn, als beschee solche Irer Mat. zu vorachtung, In den, das Irer Mat. antwort vnnd anzaig nit wolt gehort werdenn, vnnd doch Ire Mat. ant pillichstenn zu der sach redenn, vnnd Ir kap! Mat. gemuth anzaigenn solltenn. weil auch Irer Mat. nit ein elein voranttworttung darauf stunde.

Annd wollten Er fay! Mat. Sich gar teins wege zu bem durfurftenn vorsehenn eynichs abraisenns, Eher vnnd zunern biese sach ferner gehandelt; wuftenn, nach tonnthenn auch dem churfurstenn mit kainem fug ader gutem willenn bescheener ansuchung nach erlaubenn,

Darzu muftenn fich Jre Dat. zuer Innernn, was mit dem durft. vnnd seinem anhange zu der Zeit, als landtgraf Philips vonn heffenn abgeraift, geredt vnnd gehanndelet. Dazu

<sup>\*)</sup> b. i. Meer.

mal auch Fre Mat. In ber antworth soull vormarkt, bas ber churfurst sampt bem andernn solchs abraisenns kein gefallens trüge. Darumb konthenn Jr Mat. nit verstehenn, warumb der chursurst pho das Jenig, so er hieuer nit fur gut angesehenn, ben Jr Mat. suchenn thet, vnnd wolten Ire Mat. sich genglich versehenn, der churfl. werde vonn solchem furhabenn abstehenn, vnnd der handlung des glaubenns belangenn abwartten, Alsdan, so man sich dessehenn vorainiget, wusten Ire Mat. sich Inn den artigkeln, die lehenn und anderst belangen, gegenn dem churfl. wol gnediglich zuergaigen vnnd wolltenn Ir kap! Mat deschurft. antworth darauf morgenn gewarttenn.

#### Rethe.

Darauf wir gesagt: wir wolten die antwort vnserm gtl. hern anzaigenn; sielten In keinen zweiuel, sein churf. gl. wurdern sich kan! Mat. Beger nach ferner mit untherdeniger vorantts wortung der notturft vornhemen lassen, wir wolten aber dis das bei anzaigen, das die kan! Mat. phe diese suchung keiner andern meynung, dann das solches aus hochdringender und unmeidelicher sietturst unnsers gl. hern beschehen, und zu keiner vorhinderung der handellung unnsern heiligenn glaubenn anlangendt, dan sein churst. g. wolten denn Nethenn, So sie alhie lassenn wurden, Sbenn als wol In dieser sach, wie Inn andern vollenn macht unnd gewaldt gebenn.

Als hat horzog Friedrich wider angezaigt: tan ! Mat. liessenn es bey voriger antwort beruhenn, vnnd konten Jre Mat. nit achten, das ainicher gewaldt so cressitig In dieser sachenn benn glaubenn anlangendt konth ader mocht gegebenn werdenn, Als wenn der chursurst Eigener person bei handen were, Darumb wolten Ir Mat. des churst. abraisenns keins wegs vorsehenn. Solt aber der churst. sich hieruber vnnderstehenn abzuraisenn, musten Ir Mat. nicht anders bedenken, dan das der churst. die sachenn des glaubens halbenn meher zuhindern, dann zusordern geneigt weren, vnnd der antwort morgen gewartten.

Daranf feint bie Rethe abgeschieden.

Nr. 171.

(im Auguft?)

Berwendung der Brandenburgischen Fürsten bei dem Ronig Ferdinand für den Markgrafem Georg von Brandenburg wegen der Belefnung, mit Ratibor und Jagerndorf.

Aus ber Abschrift in ben Reichstags: Acten von 1580 in bem Kgl. Baier. Geh. Staats: Archive ju Munchen Vol. II. Bl. 31 — 33. Das Litelblatt zu biesem Numerus. und zu ben beiben folgenden hat die Ausschrift: "Marggraf Georgs von Brandenburg wider khunigkliche wird zu Hungern vnnd Beheim von wegst der Hertgogthumb in Schlesies zu Katiporst vnd Vegendorff betreffendt, 1530. Zu Augspurg."— Dererste Ausschaft die Ausschrift: "Was Mannung Margraf Georgen zw Brandenburg Herrn vnud Freund ans fennglich mit khoniglicher wirden Iw Hungern vnud Behaim ze. Neden vnnd hanndlen follen oder mögen."

Lieber Berr Ohaim, Better, Schwager unnd gnediger Berr. vnne hat ber Sochgeborne gurft, unnfer lieber vetter, Dhaim, Schwager unnd Brueder unnd genediger herr, herr Gebrg Marggraue 3m Brannbenburg, 3w Stetin, Pommern, ber Caffuben unnd wennden, auch in Schleffen, 3m Ratiporn unnd Shegerndorff Bertog, Burggrafe 36 Nurnnberg, vnnd Furft 36 Rigen, angezaigt, bas fein lieb unnd gnad vber unnfer 3um thail hieuor beschehen furbitlich vnnb ftatlich ansuechen Ben Eur thon wirden unnd Dit. auf bem Reichstag gib Gpefir gethan, auch ber Ro. taf. Di., vunfere aller genedigiften herrn, taiferlich schreiben vnnd feiner lieb vnnd gnaden manigfalltig anhallten noch bisbieber Gur thon wirden unnd Det. Confirmacion vber feiner lieb bund gnaden erlanngt, offennbar gerechtigkait, ber berhogthumb Oppeln vnnd Rattiporn nit hab bethomen mogen. unnd bas feiner lieb unnd gnaden derhalb nit allain ain befchwers lich vermaint Rechtgepot gethan, fonnder auch Buuor unnd in des unndterftannben fein, fein lieb unnd anad folder Grer zueftenndigen vund hieuor eingeweisten gerechtigthait zuenntfegen zc. Die

fich bann fein lieb unnd gnad beffelbenn gegen E. to. wirden unnd Mit. mermalle beschwart unnd dawider Rechtmeffig gegrundt vr. fachen angezaigt hetten, Dit grundlicher bestannbiger Rechtme-Miger ablainung, warumb fein lieb vnnd anad fold vermaint Recht ervietten angenomen vnnd bas aud G. Rhoe wirde und Di. nit Schuldig fen , fich der Behaim ober gemanndts annders Ginrebe von Margaraf Georgen Zimlichenn unnd Rechtmeffigenn begern abballten gelaffen, wie bnns fein lieb vnnd gnad beffelben nett in ber ent Bericht gethan. Darque fo bet auch fein lieb unnd anad folch gerechtigthait nit allain mit fehwarem barlegen feins leibs unnd guets ben E. thon wirden unnd Mi. vorfarn ber, tigflich erdiennt unnd erlanngt, fonnder auch alle Marggrafen gib Brandenburg, G. thon wirde unnd Det. vorfarn bee loblichen baufs Ofterreich unnd E. thon wirde und Dit. mit barftrechung Gres leibs, lebenns vnnd quets gar treulick gediennt. Margaraf Casimirus feliger in E. thon wirde biennft tod bliebenn Aufs hochft derhalbenn bittennd unnd ermannend, feiner lieb unnd gnaden bier Innen unnfer wenter Dad unnd Silff mitgetailen, damit fein lieb vnnd gnad ben Grer wolerlanngten vnnd eingeweisten gerechtigthait unnd E. thon wirden unnd Dit. loblis denn vorfarn, thonigelichen Briefen und Sigellen, fur fich, all Ir Erbenn unnd nachthomen gegeben, bleiben mocht, unnd ber an vorgeend erthanntnug ordennliche Rechtenns nit enntsett, fonnber alles bas, so dawider furgenomen ift, furderlich abgestellt merbe.

Mun horen wir genannts vnnsers lieben vettern, Ohaims, Schwagers, Bruebers, unnd genedigen Gerrn Marggraf Gergen Der Deschwarung nit gern, sonnberlich so sich E. thoe wirde unnd Mi. dergestallt wider sein lieb unnd gnad einlassenn wolten, auch gle bi Ihenigen, die seiner lieb unnd gnad mit Sipschaft unnd Zum thail verschriben Erbainigung verwannd sind, nichts liebers, dann das diser hanndl in guet mochte beggelegt unnd vertragenn werden; Ersuechen hierumb E. thoe wirde unnd Mi. mit tleis Frundtlich unnd vnnderthenigelich Bittenndt, die wollen

Margaraf Georgen in Bedacht ber angezognen E. thon wirbe loblicher vorfarn thoniglichen Brief vnnd Innfigl, wie obftet, fur fich, alle Er Erben vnnd nachthomen gegeben, auch feiner Lieb unnd aller Margarauen obberurter getreuen binft fein wol erlanna. te Lannb, eingeweifte gerechtigthait menigtlichen an feinen vermainten-Rechten on nachtail oder abbruch, Danit fich nijemannds aus Dillicheit dar Inn Bubichwarn hab, Furderlich Confirmiern unnd Inofiern \*), In auch daben gw Ordennlichen Rechten , das Er pe in albeg \*\*) erbitig gewesen unnd noch ift, gneditalich hannt, haben, unnd ber on vorgeennd ordennlich erthanntmiss bes Reche ten nicht Enntfetenn, noch vil weniger anndern gethun geftatten. Sonnder Alles das, fo dawider mit verannderung ber Umbtleut pder in annder weg gehandlt vnnd furgenomen ift, abidaffen vnnd abftellenn, Binnd fich biet Inn fo thunigtlich, Freundlich vnnb gnedigelich halltenn, bamit Marggraf Georgn nit not thue, onne feine herrn vnnd Freundt umb weitter Rat angefuechenn. Das wollen wir gegen G. Ron wirde unnd Dit. unnfere vermoi gens widerumb freundtlich vnnd vnnderthenigflich verdiennen, Bund bittenn hierauf E. Ron wirde vund Der. wilfariger aunts Bir vbergeben auch E. Kon wirde unnd Dr. biemit ain ichreiben, das die Furften vnnd Stenndt in Schlefien G. Ron wirde unnd Dit. bifer fachenn halb auch thun, unnd bittenn. Margaraf Georgen ben feiner Gerechtiathait Bleiben Belaffen.

So hat unns vilgenanter unnfer lieber vetter, Ohaim, Schwager, Bruder und genebiger herr Marggraf Georg danes ben Schriftlich angezaigt, was fein lieb und gnad hieuor von wes gen E. Kon wirde unnd Mi. versprechenns seinen Jungern vettern Marggraf Albrechtenn Zuergehung seinen Lungern vettern Warggraf Albrechtenn Zuergehung seinen vatters seligenn tod in E. Kon wirde unnd Mi. diennst erlitten, auch der Schullden halben von westenndt thunig Ludwig en selfger gesdachtnuß unnd besselbenn Gemahl Khunigin Marienn herrurenndt mit E. Ko. wirde unnd Mi. gehanndle hat, freundtlich Sittendt,

<sup>\*)</sup> b. i. innovieren. - \*\*) b. i. alle Bege. 1 Auffen. 3 a. 11:

seiner lieb unnd gnad in solchem auch furderlich zesein. Bund dies weit unns dann gedachtes Marggraf Gedrg n ansuchenn in diesem vall auch nit unnodturstigklich ansicht, bitten wir auch wie uor. E. thoe wirde unnd Mi. wellenn sein lieb und Furstlich gnad ansstatt Fres Jhungen vetrern unnd fur sich selbst gnedigklichen zes friden stellen. Das wollen wir auch neben seiner Lieb gannt freundtlich, guetwillig unnd unndtertenigklich verdiennen unnd bitten hierauft auch gewiriger Unntwortt.

Nr. 172.

(im Auguft?)

Antwort des Konigs Ferdinand auf die unter Nr. 171. gegebene Berwendung.

Aus der Abschrift in den Acten ju Munchen Vol. II. Bl. 33b ff.

Die Ko. Mt. 36 Hungern unnd Behaim ic. hat Marggraf Georgen vonn Brannbenburg Jungst beschehen ansuechen, bas sein Mt. nachmals genedigelich geruechen wellen, Ime die offt Begert Confirmacion seiner vertrag unnd eingeweisten Gerechtigkhait, die Furstenthumb Opln unnd Natipor Berurenndt, Zegeben unnd seine Herrn Pundtsuerwannten unnd Freundt furbet aigenntlich vernomen unnd sich nachuolgender Anntwort enndschlossen:

Wiewol seiner MT. gemuet unnd Maynung nie Annderst gewesen vnnd auch noch nit ist, dann Ime bem Marggrafen unnd menigelichem alles das zuversolgen unnd Zuerstaten, das sein MT. schuldig unnd das Pillich unnd Necht ist, desselben mit gewalt ober in annder ungepurlich weg nichts vorzehalten. Das aber Marggraf Georg die Consumacion, wie obsteet, begert unnd die noch zw der Zeit von seiner Ko. MT. nit eruolgt, das ist aus notwenndigen, unvermeidenlichen unnd Begrundten ursachenn dem Marggraf wol wissennlich beschehen, Nemlich das sein thoe MT.

vor der Erdnung den Potschaftenn die von den Steinden der Eron Behaim 3W seiner Mi. geen Wienn geschieft worden sein, ain Zuesagen than vnnd sich hat verschribenn, auch in Empfahung der Eron Behaim vorschreiben in actu \*) coronationis in gegenwertigkhait Marggraf Georgen, der seinen Stannd daben gehabt, den Stennden derselben Eron Behaim ain Aid pflicht wie von allter thun muessen, das sein Koe Mi. von der Eron nichts veranndern, noch selbs yemannts zethun gestatten, sonnder die Eron ben Irn Nechten, Freyhaitten, Ordnungen, thunigelichen Briefen, Herthomen z. hanndthaben welle.

Co nun Marggraf Gedrg folich Pflicht gewifft, gefeben, unnd gehort unnd daruber fein Re Mi. umb die angejaigt Confir, mation angesuecht vnnb fein Roe Mt. follich Beger an die Stennbt der Cron gelanngen laffenn, vund diefelben fein the Drt. 3w geber Beit des Marggrafen erfuchen Bum unnderthenigifften gebetten, unnd barque fein Re Mi. ber hieuor gefchrieben Zuefagung unnd Midfpflicht Bum Sochsten ermannt, wie fo bann noch auf bifen tag thun, bas fein Re Der. die Begert Confirmacion nit geben foll, dann die fen wider der Eron Behaim Frenhait und Ror Di. vorbern vorgeben Brief und Sial ben Stennden fainswege Leis bennlich noch Bugedullden, bat die Roe Mit. Die Baide bewegen Rainem taill wellen vnrecht thun, fonnder fich alls Rhunig unnd Rechter Richter bifer fach vnuermischicht gehallten, vnnd Ine ben Marggraf mit feiner Beger jum Orbennlichen Rechten gemifen, vnnd fonft fain Unnder Mittl Zuerhalltung feiner Dr. glimpf unnd Gere unnd nedes tails gerechtighait finden mogen.

So aber Marggraf Georg von Branndenburg sollicher pillichen annewort nie ersettigt ist vnnd noch weitter nachuolgt, vnnd aber aigenntlich erkhennen mag, das seiner Kon Mt. vber sollich treffennlich der Stennbe der Eron Behaim einrede erleutterung des Nechtenns nit geburn wil, die begert Confirmation Zegeben, vnnd

<sup>\*)</sup> In der Sandichrift fteht das Bort: "atlux". Es ift mobil ein Schreibfebler ftatt: "actu."

onnd fich in bife generlichait geftellen, das fein Rot Di, von den Stennben ber Eron Behaim angezogen worden, als follt fein Roe Dit. mit gebung folder begerten Confirmation Ichts gewider der angezaigten Bugfagung vnnd Mibfpflicht hannbin. Go hat fich fein Roe Mi. abermalls auf Margaraf Georgen Jungft anfuchen unnd der Stennd der Chron Behaim Ginrede verwidern, bit. und ernnftlich vermanen feiner Dri. Buefagen unnd Midfpflicht enntlich bifer anntwort enntfloffen , das fein Roe Dit. Die vorgeges ben anntwort aus erzellten brfachenn fains wegs verenndern thonnte unnd lafft die fach ben derfelben Unntwortt beleiben. Alfo bas Marggraf Georg fein Beger ber Confirmation vor bem Or. bennlichen Gericht unnd unpartheffchen in Schleffen auf bem tai. ferlichen Sof 3w Preflam (bahin bann bife fach 3m erleuttern ore bennlich gehort) mit Recht fueden mog, mas dann bafelbft ber Confirmation halben mit Recht erthennt wirdet, dem wil fein Sho! Dt. ftrachs volgiehung thun.

Als fich aber Marggraf Georg beclagt , das 3m in Ettlich weg ennewerung feiner eingeweiften gerechtichait begegnet fein foll ic. wie gar Im bann tainer poffeffion geftannden wirdet. Des boch bas er fich bar Inn Pillicher weiß auch nit Bubeclagen hab. Go wil die Ro. Mi., vnangefeben bas fein Mit. bifer fachenn aller felbe ordennlicher Richter ift vnnd wol fein mochte, Margaraf Georgen umb enntwerung in Poffefforio, auch in Petitorio (gleich wie umb die begert Confirmation) das Recht an obgefchribnem Ennbe feiner Dr. felbs, den Stennden der Chron Behaim vnnd menigelichem furberlich verschaffenn, gestattenn unnb ergen laf. fenn, unnd was vetl unnd Recht gibt, volziehenn unnd vefftigt. lich hanndhaben. Unnd ob Marggraff Georg bes auch nit erfettigt fein wollt, mit 3me am felbenn Ennd am Recht furthumen unnd Rechtlich erleuttern laffenn, Db Marggraf Georg mit foulbig fen, bife feiner Ron De anntwort gu benuegen angenemen unnd ob nit fein Ros Mi. hiemit nit genueg gethan hab.

Das bann Marggraff Georg vermaint, die Rd. Mi. foll fich ber Stennb der Eron Behaim Einred angebung ber Confirmation nit verhindern laffenn vonn deffwegen, das die Stennb

bie vertrag umb die Furstenthumb Oplin unnd Ratipor bewilligt haben, unnd follichs in die Rhonigklich Lanndeafel eingeschribenn worben fein soll 2c.

Unnd aber bie Stennb ber Chron' Behaim aus vrfachen Margaraf Georgen zum thail bewifft vund angezaigt, vnange feben folder angezaigten Bewilligung vnnd einschreibung auf Grer Bitt unnd ermanung gegen Re Di. bestenndigtlich verharen unnd aufferhalb Rechtenns bauon nit fteen wellen : Go mag marge graf Georg biefelb fein notturft gleichwol auch 3m Rechtenn furbringen, gunndt Ime die Rhoe Dit, alles, bas Er fueg vnnd Recht bat, fein thoe Mi, wills nit bisputiru, noch fich Partheifich mas denn, Sonnder (wie obsteet) das Recht erleuttern laffen, mas feiner Rhon Dir. gethun oder gelaffen gebur mit Beger, bas Marggraff Georg fein Rhoe Mi. verrer vber bife Rechtmeffige erber, Shunigeliche, notwenndige, vnuermeidliche unnd trungenliche Unntwortt vnnd erbiettenn mit fchriften unnd anndern ungepurlichen unnd unbegrundtenn anziehungen nit mer helligen, belefftigen noch antafften wolle, wie bisher villfelltigklich befchehen, unnd boch Marggraf Georgen gar nit geburt, bann fein thoe Mi. Ime barque thain Redlich vrfach geben, fonnder alles bas gehanndelt hat vnnd binfuran allgeit thun will, nit allain gegen Marggraf, fonnder gegen Menigflichen, bas ainem Loblichen, Erlichen, gerechten Rhunig wol gepurt, Dillich unnd Recht ift, unnd bas fein Sho! Dt. gegen Gott unnd ber wellt mol murbet wiffen guueranntwurtten.

Es will sich auch die Kho. Mi. hierauf zw Churfurstenn, Fursten, Grauen vnnd annndern, die fur Marggraf Georgen gesbetten haben, Freundtlich vnnd gnedigelich vertresten, dieselben all werden difer Anntwortt wol ersettigt sein vnnd befinden, das Marggraf Georgen daruber Irs verrern Rats oder hills on not sein, sonnder Ine dahin weisen, dise Anntwortt vnnd Rechtmessig erbieten auch zubenuegen anzenemen. das erbeut sich die th. Mi. zw sambe der Billichait gegen Churfursten vnnd Kursten Freundtlich Zuuerdienenn vnnd gegen andern furbitten in gnaden zuer. thennen.

Nr. 173.

(im Muguft?)

Schreiben des Markgrafen Georg von Brandenburg an . feine Berwandten, die gewünschte Belehnung mit Rattbor , und Jägerndorf betreffend.

Aus benfelben Acten gu Dunchen Blatt 366 ff.

Freundtlichen lieben Herrn Bettern, Freundt, Ohaim, Schwager, Brueder und besonnder liebenn, Nachdem ums Khonigkliche wirde zw Hungern unnd Behaim auf Eur liebden und Eur der anndern, auch unnser selbes ansuechen Jungst hie zw Auspurg abermals unnser Offenwarn, wol erlannzten gerechtigkhät der Herhogsthumb Opeln und Natipor halben beschehen, am Mitwoch nechst verschinen ain ganntz unpillich unnd unuersehenn anntwort geben hat laut Bestiegender abschrift, Khunnen, noch mugen wir derselben kaineswegs gesettigt sein, noch mit Icht umbgeen, Euern Liebden unnd euch den anndern darauf umser untermeidlich notturft nach weittern Bericht zethun, wellichs auch Innderst nit dann mit grundt der warhait beschicht, unnd mit der protestation, das wir damit die Khos wirde noch yemanndt ann, ders kainswegs angetasst, noch verklaint haben wollenn.

Bund erstlich setzen vnnd sagen wir in der warhait, das Khow wirden surgewanntten vrsachenn, warumb vnns sein thos wird vnnser begerte Consirmation nit geben thonnen, weder grundt noch stat habenn. dann als sein thos wirde das vor den vorderstenn vnnd höchsten grundt setzen, Alls soltten sein thos wirde vor der Eronung den Porschafftenn, die von den Stennden der Eron zie Behaim zie seiner thon wird geen Wienn geschichtt wordenn sein, ain Zuesagen thun vnnd sich vorschreibenn, auch in der empfahung der Eron Behaim in Acto Coronationis in vnnz segenwurttigthait, als wir vnnsern Stannd daben gehabt, den stennden derselben Eron Behaim ain Atdspssicht, wie von Allterher, haben thun muessenn, das sein Khoewird von der Eron nichts veränndern, noch solchs yemanndte zethun gestattenn, sennder

bie Eron bei Irn Rechtenn, freshaittenn, ordnungen, thunigflichen Briefen, berthomen ic. hanndhabenn woll:

Ift seiner Khon wird dauor solch vermaint aufred, wiewol sein thoe wird vormaln von der Behaimischenn Stennde schiethung gen Wienn, noch was denselbenn des ortes fur ain Zuesagen geschehen sein soll, nit thain mellbung gethann, vonn vnns mit guetem bestandigenn grund widerlegt vnnd abgelaint. Nemlich das sein Koe wird vnns vnnd anndern Schlesischen Kursten vnnd stenns den, von aller Schlesischen Fursten vnnd Stennd wegen vor seiner thon wird Eronung zu seiner thon wirde gen Wienn verors dennt, neben anndern, mit clarn lauttern ausgedruckten wortten zuegesagt, versprochenn vnnd verschiehen hat, das sein thonigslische wirde vnns den Schlesischen Kurstenn vnnd Stennden sambtstich vnnd sonnderlich vnnsere Freshaiten, gerechtigkhaiten vnnd gewonnhaiten, wie die von Allter herkhomen vnnd seiner khon wird vorsarn auch gethan habenn, genedigklich Consumirn, bestärtgen vnnd dabes hanndhabenn.

Das auch sein thoe wirde genedigtlich bedacht sein woll, damit wider follch unnser der Schlesischen Fursten Freihaitenn, prinilegien unnd gewonnhaiten durch Jr thoe wird nichts gehanndelt noch angenomen werde.

Nun sind die neben gemains Lannds Freihaitenn unsers liebenn Ohaims unnd vatters des Herkogen von Opeln unnd annderer Schlesischen Kurstenn Privilegien vor augen, Das if alle unnd pede Ire hab unnd guetter in Obern unnd Nidern Schlesien erblich unnd in Lehen Nechtenn unnd in pfanndtsweiße beweglich unnd unbeweglich, die sit haben unnd noch Nedlich gewönnen werdenn, macht unnd volkhomen gewallt haben, zuvergeben, zu beschaiben, zuversennen unnd sich zuverzudern unnd zuverzainen, mit wem unnd wer sig am bestenn dunckhen wirdet Im kunigreich Behaim, Marggrafthum zie Merkern ober in dem Kurstennthumb Schlesien ze. ungehindert der khönigklichen wird unnd menigkliche, wie dann solche in vnnsers Ohaims unnd vatters des Herkogen zw Oplin Privilegien mit mer worttenn

aufs aller Leutterst funden wirdet, welche freshaittenn auch bisher von allen thunigen alls difer kon wird vorsarn confirmirt unnd
in craft derselben gemellte Furstennthumb mit Irer Zue und eins gehörung auf unns gewennt, Laut der aufgerichtenn von allters primilegirten verträg, auch seiner thon wirde Löblichen vorsarn thunigelichen Brief unnd Sigln fur sich, all Ir Erbenn unnd nachthomen gegeben.

Allso das die thoe wirde selliche printlegien vnnd seiner thon wird vorsarn thonigelich Brief vind Sigl als der erb vnnd nach, thomen dem Nechten, der Pillichait vnnd seiner Kon wird Zuesa, versprechen vnnd Zueschreiben nach vor seiner thon wirde Eronung gethan, an ainich aufrede zubestettigen, vnnd kain annder pflicht wider solche zuthun schulldig gewesenn vnnd noch sind.

Die thomnen wir dann on verlegung ber thon wird, glimpfs vnnd fuege glauben, das fein thoe wirde wider das obgemellt ver, sprechenn, Bucfagen unnd verschreibenn unns unnd anndernn Schlesischen Fursten unnd Stennden, als obsteet, beschehen, ben Stennden der Eron gw Behaim ein widerwertigs Zuesagen, ver, schreiben oder verpflichtenn gethan hettenn, unnd wir hallten sein thoe wirde vil gw Nedlich, Dann das fein thoe wird aiso ains wider das annder verschreiben oder verpflichtenn sollt.

Annt ob wol fein thof wird ben Stennden der Eron Beschaim ain gidipflicht wie von allter her thun muessenn, das sein thos wird von der Eron nichts verenndern, noch folchs yemanndts zethun gestattenn, sonnder die Eron beh Irn Nechten, Freihaitztenn, Ordnungen, thunigklichen Briefen, Gerthomen ze. hanndtschabenn well, so thuer doch solch aidspsticht nichts wider vnnnser von Allters prinilegirt vnnd dauor confirmiert, auch von denn Stennden der Eron zw Behafm selbst bewilligt gerechtigkait.

Dann hat sein thoe wird die Albepflicht wie von allter her gethan, als auch seiner thon wird anzaigen nach annderst nit, so the sellich pflicht von seiner thon wird loblichen vorfarn auch ders massenn geschehenn. Die haben nun in vnnser wol erlanngt von

allters prinilegiert gerechtigthait, wie zw vilmaln angezaigt unnd verweist ift, nit allain gewilligt, sonnder auch dieselben confirmiert, unnd on allen Zweifel Ir albepflicht als hoch als yemanndt annders bedacht unnd gehallten, annderst kan Nyemanndt von Irn thon wirden redenn noch sagenn.

Ir tho? Wird habenn auch damit nichts von der Eron zw Behaim veranndert, dann so dise Herkogthumb nach vnnsers lies ben Ohaims vnnd vattern des Herkogn zw Opeln tod auf vnns erben vnnd thumen, wie in craft unnd nach vermögen vnnser offenwarn gerechtigkaiten der aufgerichten vertrag, thunigclichen donacion, Confirmacion vnnd der Stennde zw Behaim selbs Beswilligen beschen soll, So ist damit von der Eron zu Behaim nichts veranndert, sonnder wir pleiben damit ben der Eron zw Behaim nichts veranndert, sonnder wir pleiben damit ben der Eron zw Behaim vnnft bespielben vnnfer Ohaim vnns ben derselben neben dem Nechten, wie vnnser Ohaim vnnd vatter der Herkog von Oplin vnnd annder Schlessisch Kurstenn bisher gethan haben vnnd zethun schuldig sindt, wie das Kor wird vorsarn thönigclich Brief vnnd der Stennde der Eron zw Behaim Bewilligung in die thönigclichenn Lanndtafel geschriben aufs allerclarest selbs deuten, anzaigen vnnd mit sich pringen.

Darumb auch ben Stennben der Eron 30 Behaim an Irn Rechtenn, Freshatten, ordnungen, Khunigklichen Briefen unnd herkhomen nichts abgeet, wie wir dann ber khon Brief halben, in namen der Stennd der Eron 30 Behaim verganngner tag vor allen Churfurstenn, Furstenn vnnd stannden des Neichs vermainlich wider vnns einpracht, weitern notturfftigen Bericht vnnd gegrundte ablainung gethan habenn.

So thonnen auch tho wird, noch die Stenndt der Eron Behaim in disem vall, noch vill weniger ainich gewonnhait oder allt herthomen wider vnns anziehen, sonnder das widerspiel ligt am tag, Das auch anndern der gleichenn vortrag, Donation und Consirmacion verfellt, wie dann etlich Schlesingisch Furften, Dehaimisch unnd Poluisch herrn, auch obgemelte unnser erblich zuegehörige, Furstenthund Opin und Nativor vor unns ausgebettenn, mie ben wir buns umb ein tapfere Summa gelles haben vertragen mueffenn.

Band wie wir dauor mermals angezaigt, so hat vil genannter vnnser lieber Shaim pund vatter, der Herhog zw Opln, das herhogsthumb Natipor nach absterben Serhog Valentin von Natiporn best thunig Ludwigs lebenn allain in craft vnnsers mit einannder aufgerichtenn vnnd sieuer constrmirten vertrags geerbt, an und eingenomen. Immassen sein lieb vnnd (?) dasselb noch berstenn on der Stennd der Eron zw Behaim vnnd menigelichs Ein oder widerred, vnns auch Aberpurg als mit dem wenigissenn tail solche Kurstenthumbs Natiporn veryolgen lassen, welches wir auf disen tag on menigelichs widersprechenn, Irrung oder verhind berung Innhabenn, nuhen vnd geniessenn.

Es sind vnns auch alle prelaten, Herrn, Ritterschaft, Ainbtleut und vnnderthanen beder Furstenthumb vor vil Jarn best Leben khunig Ludwigs selkcher loblicher gedachtnuß in gegenwurtigkhait obgedachts vnnsers lieben Ohaims vnnd Watters Herhog Johannsen von Opin, auch Herhog Balentin von Statiporn mit Jrer Beder liebben guetem wissenn vnnd willen mit Erbhuldigung zuegethan, gelobd vnnd geschworn, nach Irem tod niemanndts anndern dann vnns, Alls Irem Nechtenn Erbheren zuegewarttenn, vnnd wir also vnnser gerechtigkhait durch Hoch, gedachtenn Khunig Ludwigen realiter Inuestiert, haben auch dieselben Possession nun mer dann zw Necht genueg ersessen.

Also das die thonigclich wird Jr furgewenndte pflicht, wie von Allter beschehen, ainiche veranderung der Behaim Rechtenn, fresphaiten, Ordnungen, Kon Briefen, allten herthomens, noch annderer erdachten vnnd furgeworffen vrsach halben dises vals wes niger dann nichts bindet, vnnd also seiner thuniglichen wird vers mainter gröffer vnnd höchster Beheiff vnnd grundt gar darnieder ligt, wann gleich die pflicht, wie vom gegenntail selbs angezogen wirdet, gethann ist.

Alfbann, wie wir gleublich bericht find, die the wird bergleischenn vortrag zwuschen bergog Casimirn zw Terschin seligen vand beren Jann von Dernnstain aufgericht, on alle Gin vand witers

red confirmiert unnd dawiber tain pflicht furgewanntt, noch angegogen habenn.

Wir haben auch dem allen nach, ongeacht solcher gegen vnns unpindiger pflicht, wol umb unnfer Confirmacion und hannbhabung bung vnnferer gerechtigkhait ansuechung, unnd mögen dasselbig noch mit guetem suegen thun, unns unnser wolerlanngte gerechtigsthait zw confirmirn, dabes zw hannbhaben, unnd der on Recht mit gewallt nit zuenntsesen. unnsern missunstigen Behasmen hat aber kainswegs gezimpt noch geburt, die kho wird in solchem gemellter pflicht zuermanen unnd vber voriger Löblicher thor wirde thonigklich Brief unnd Sigl, Ja auch der Stennde der Eron zw Behaim selbs gethanen Bewilligung zubegern, unnserm Zimlichen, Pillichen ansuechenn nit volg zethun.

Bie Dillich ober Rechtmeffig bann geacht werdenn mag, bas fich die the wirde ainer Pflicht, die Ir tho w. difes valls weniger bann nichts pinbet, ermanen vnnd vnnfer miggunner mit Grem unzimlichenn Begern abhallten lafft, bnns unnfer wolerlanngt gerechtigthait nit gib confirmirn, unnd vber feiner thou w. Loblichen vorfarn thonigtlich Brieff unnd Gigl fur fein thoe 2B., ale ben Erben unnd nachthomen, ale wol ale fur fi felbe geges ben, erft erthennen zelaffenn, ob fein thoe 2B. als ber Erb unnd nachthomm diefelben zehallten unnd zuuolziehen ichuldig fen ober nit, bas fan ein peaflicher erbers gemuets unnb verftannde Leicht. lich ermeffenn. unnd wir mochten wol leiben, Ja unns were nichts liebers, bann bas thoe wird fainem tail wolten vnrecht thun ober gefchehen laffenn, bas wir vnns auch ains Unndern, fo vnns in vil meg begegnet, nit jubeclagen hetten. dann das der thon wird furschlag unnd erbietten nit allain nit ordennlich unnd vnrechtme. ffig, fonnder wider ordnung aller Recht vnnd Pillichait, haben Gur liebden vnnd ir die Unndern aus unnferm Bericht vor gefftern auf unnfer Behaimifch mifjaonner eingelegt fcbriften bargethan, lautter verftannden, unnd wir folltenn onzweifennlich enntlich barfur Thalten, 7 bas vemandt verftenndige unnd unparteufch weber fur Recht noch pillich achten oder erthennen mog, wo fich ainer, fo bannocht ain gerechter fein wollt, vnnderstuennde, vor In vnnb nach ainem

folden vermaintten vnordenlichen Recht erbietten unnfer vertragf. verwannten babin gebringen ober jeweifen, aufgericht, von All. ters prinilegirt unnd von Zwaien loblichen Megierunden volmeche tigen thunigen fur fich, all Ir erben vnnb nachthomen confirmiert vortrag nit Behalten, vunfer vertragfverwannten muefft auch berhalben annder neib vortrag mit bemfelben angemafften Richter aufrichten, unnd vber fonnderlich zwuschen unns vertragsverwannten aufgericht vertrag vnnfer Erpliche verpflichte Umbtleut verenndern unnd annder an derfelben ftatt aufnemen, Die bemfels ben vermainten Richter pflicht thun und verschreibung geben muef. fein, nach unnfere vertrageverwannten tob nit unne, fonnder bemfelben Richter als einem Erbherrn zuegewartten, vnnb alfo unne ober aufgericht, von allters prinilegirt, auch hienor, wie ob. gemelt, confirmiert vertrag on vorgeennde erthanntnuß ordenn. liche Recheenns, Ja on ainich Mechtmeffig clag ober furnemen vnn. fer am Recht gnueg erfeffen poffeffion mit gewallt zuentfegen und bas unfer genemen, Daruber bas Recht vermainlich in poffefforio und petenttorio (sic) zebiettenn, ba wir boch poffeffor unnd unnfern widertailen als den, die unnfer gimlich ansuechen Zuuerhindern begern, und barumb, fo fo pr vordrung nit erlaffen wellen, pillich clager am Recht gnueg gefeffen fein.

Annd diewell vans Laider alles das, wie obsteet, begegnet, so veranntwort es sich selbs, das unnd warumb wir angezaigt vermaint, unRechtmessig vand warvenlich erbieten, hieuor unnd vest allem zw ainem schein surgewenndt, weder gegen den Stennden der Eron zw Behaim noch der thos wirde anzenemen nit schuldig sein. Es wurdet auch in dem allenn lautter ersunden, das man nichts annders suecht, dann unns vber unnser offenndar gerechtigkhait unnd eingeweist zw Recht genueg erssesnen possession durch gewallt, tatlich trannethsall zw ainem clager zemachen, auch in der unnser possession mit gewallt Zuenntsehen, unnd sonnderlich so sich mitter Zeit ain tod sal an unnsern lieben Ohaim unnd vatter dem Zerkogn von Oplin begebe, dieselben vanser erblich zuegehörige furstenthumb, Lanndt, seut unnd guetter mit gewallt einzenemen unnd zuenntziehen, Ja auch die parschafft

vind clainat an eintwennden, wie dann sein thoe B. vor gueter Zeit ainen seiner thunigelichen Wird diener, herrn Cassparn Rhotsch genannt, dahin verordennt, der da liegt unnd auf des gueten allten Fursten von Opln todfal, unns das unnser dardurch zuenntwennden, ain aufwart hat, daran noch an anndern algen Stuckhen, guetern unnd pfanndschafften, der vil sind, doch der thon BB, noch yemanndt anndern dann unns allain unnd wem unnser Ohaim unnd vatter ein bestimbte Suma verschaft, wenieger dann Ichts zugeburet, wann wir gleich zw den leben kain gerechtigthait hettenn, Allso geseth, doch ungestannden.

Das wir aber unnfer woldelanngten gerechtigkhait in Rechtmessiger possessischen vel quasi sein, das haben eur lieb unnd ir die
anndern aus dem warhaftenn Bericht vorgesstern auf unnser Behaimischen mißgannger \*) angeschisst einbringen surbracht, unnd,
wie obenn mit der thurt angezaigt ist, als die Recht unnd Hochuerstenndigen, unngeacht das unns die tho. W. derselbenn possession unpillicher weis nit Zugesteen vermaint, auch leichtlich oder
nit schwär Zuerthennen.

So vermainen wir nit allain, sonnder halltenn vonzweislich fur Recht unnd pillich, das sich thoe wird unnser Bohaimisch misguner (Dafur wir di Loblichenn Stennde der Eron zw Behaim nit achtenn) derwegen nit sollen abhallten lassenn, das gedachte Stennde in unnser wol erlanngt gerechtigkhait gewilligt, unnd dieselben Ir Bewilligung zw ewiger Bestenndigkhait in die thoe Lanndtassel geschribenn, als Eur liebden unnd it die anndern sollich Bewilligung unnd wir di nach dem puechstaden des einschreisbenns Recht unnd Redlich verstannden unnd gehallten werden soll, aus unnsern Bericht vorgesstern auf unnser Behaimischen Missuner erlichen und angerichten furtrag notdurstigelich gehört haben.

Anns zweifelt auch gar nit, Eur liebden vnnd ir die annbern, Ja ein pegfhlicher erbars gemucts vnnd verstannbts
thunn baraus mit vnnd neben vnns schlieffenn vrtailen, bas nit
allain thoe wirde nit suege, sich vber sich ber Stennd ber Eron

<sup>\*)</sup> d. i. Diggenner.

316 Behaim Bewilligung abhalten zelassen, vnmferm zimlichen billichenn Begern wilfarung zethun, sonnber das auch kainem gezimb, sollich vnpillich abhalten verhinderung zesuechen oder furzenemen, vnnd wir wiffen gar von kainer redlichen oder bewegelichen vrsachen, die gemelte Behaim angezaigt oder haben möchten, vnangesehen der Stennd Bewilligung und einschreibung, ir erbietten und ermanung gegen thos W. zubeharrn unnd ausser, halb Rechtenns nit dauon abzesteen, sie werden auch desselben kain redlich bestänndig urfach nymmermer barthun khunnen oder mögen.

Bund wir hetten gar tain Beschward gegen dise unnd anne ber unser nodturft Im Rechten surzebringen, wo unns pemanndt derhalb mit Recht anspreche. Ther unns als den Rechten, waren, erweisten possessor wider alle ordnung der Recht zist ainem Clager machen unnd Ine des unnsern an \*) unnd wider Necht enntssetzen zelassen, das wirdet unns onzweist von Eurn liebden unnd euch den Anndern, nach pemanndes unparteischen nit geraten, noch mit Ichten fur gleich Recht, noch pillich geacht werdenn. Ob dann die tho. B. fölliches nit disputiern noch sich parteissch machen, des geben die schriften und geschichten Zeugfnuß.

Beschlieslich zw Rot W. Begern, das wir sein thot Wird verrner vber dise vermainte Rechtmessige Erber . . . . \*\*) not wenndig, vnuermeidliche vnnd trungliche anntwort vnnd erbieten, wie sein thot. Wirdt solliche wort gesetzt, mit schriftenn vnnd annobern vngepurlichen vnnd vnbegrundten anziehungen nit mer helligen, Belesstigenn, noch antasten wollen, wie Visher vielselltig geschehen sein, das vnns doch gar nit geburt haben sollt ic., thons nen wir gemelte anntwort bermassen, wie die von thot wird fur Rechtmessig vnnd sonst geruembt wirder, nit versteen, noch vil wesniger mag die vnnsern halbenn nodtwenndig oder Betrungthlich geacht, vnnd mit nichten Bestänndigelich dargethan werden, das vnnser schriften vnnd anziehungen vngepurlich vnnd vnbegrundt.

<sup>\*)</sup> d. i. = ohne, "fonigliche."

<sup>\*\*)</sup> In der Abschrift fehlt hier bas Wort:

fein follen, algbann Gur Liebben unnd Gr bie Innbern fambt allen Reiche ftennben vorgefftern in vnnfern verlefen fchrifftenn auf ber Behaimifch vnnfer Difgonner gebicht genuegfamlich vermerthe haben, unnd wie unns thoe Wird nit allain gw den fchrife ten feiner thon Wird felbe gethan, fonnder bas wir unnfer unuer. meidlichen Motturft nach unnfer Recht unnd gerechtigthatt, auch was unne bar Inn fur gewallt unnb unnrechts begegnet, boraeftern vor allen Reichs ftennben furgebringen guin Sochften verurfacht bind gedrungen bat, bes wir, alle got maif, lieber pheria unnd vertragen gewest warn. Wir hallten auch barfur, bas fich ain folliche meder gegen gott noch der wellt veranntworttenn lafe. Db bann fein thoe wird gegen annbern alls bas gehanndlt hab unnd hinfur allzeit thun well, bas ainem loblichen, Erlichen, gerechten thunig wolgepurt, pillich vund Recht ift, das feben wir gern, fagen unnd clagen auch nichts annders, dann mas unns bes gegnet, unnd unnfer unuermeibliche notturft eruordert, bar Inn unns die thoe 2B. noch vemand Unnbere nit beschullbigen mag, bas wir unns annderst gehallten haben unnd noch halltenn . bann. unns wolgeburt, wie wir dann Grer tho! Bird bergleichen angug hieuor nach Motturft veranntwort, unnd baben, angezaigt haben, wes feiner thon wirde, alls dem herrn, gegen vnne, alls ainem geglichen frommen, getreuen bniderfaffenn geburt.

Bund alf fein thoe Wirdenn am ennd feten, das sich fein th. wird vertresten, das E. Liebden vnnd Jr die anndern, vnnser herrn vnnd freundt, auch derselben potschaftenn seiner thon. Wirdanntwort wolltenn ersettigt sein vnnd befinden, das vnns daruber .....\*) vernern Rats und hilff on not fest, sunder vnns dahin weisenn, dise anntwort vnnd vermaint Nechtmessig erbietsten auch all benuegen anzenenen:

Wellen wir bund dagegen gib Eur liebben vnnd euch ben annbern vnzweislich vertreften versehen, eur Liebben vnnd Er bjannbern werben aus allen schriftenn, hannblungen vnnd brieflichenn vrthunden vorgestern auf dem Rathaus verlesen, vnnd aus

<sup>\*)</sup> hier ift ein leerer Raum fur ein fehlenbes Wort gelaffen; es fehlt aber nach bem Berte oben S. 322, nichts.

bisem vinserm western warhaften, grundtlichen Bericht souil verstannden vind vernomen haben, vind noch vermergtheim, das Khot W. vermaint erbieten weder Rechtmessig, ordennlich, gleich, noch pillich, sonnder allain ain vermainter schein ist, vinns dar unter ober aufgericht, priviligiert vortrag vind seiner thon wird Löblichen vorfarn thödigclich Brief vind Sigl, wie vor gemellt, sur sein thos wirde, alls den Erbenn vind nachthomen, alls wol, als sur sich selbst gegeben, das vinser on vind wider Recht zenemen vind vinser Rechtmessigen possession Zuenntsegen vinderstannden wirdet, das wir auch demnach nit schuldig sind, solcher anntwort benuegig zesein, sonnder noch mer dann vor gedrungne vesach haben, vins des zie beclagen, anch Eur liebben vind annder vinnsere Herrn vind freundt weitters Nats vind hilf zepstegen, des wir doch gar vil lieber oberig vind vertragen sein wellten.

Unnd ift ve erparmlich zehorn, bas wir vber vnnfer vorelltern, vanfer vand vanfer gehrueber Canngwiriger getreuer biennft der thaff Mi. unnd thon Wirde, auch Irn vorelltern fo manigfelltig unnd ichwerlich gethan, unnfere Ochlog unnd gueter Im thus nigreich am Sungern ob zwaffmalhundert taufent gulben wert, von vnnfer gehorfamen lieb vnnd trem megenn, vnnd difer thon wird mit benfelben unnfern Schloffenn , leuten unnd guettern vor anndern in fonnderhait erzaigt, vertienn, bes fainen dannet baben unnd barque gewartten follen, bas unns Gr thoe Wird bas, fo wir ben feiner thon Wird vorfarn hertigtlich erdiemt unnd wol erlanngt, auch barumb von Alltere prinilegirt vertrag vnnd thoniglich Brief, Stal, unnd 30 Recht erfeffene poffeffion has ben, on unnd wider Rocht auch nemen foll. Wher unnd wider bas wir auch vor anndern getreulich geraten, gefurdert vnnd geholffenn, bas fein tho. wirden gib den thunig Reichen thomen findt, wie wir bes mer dann ain vefhundt unnd bandfbrief, buns bon feiner thon Wird und berfelben gemahl mit aigen hannden vnnd fonnft geschriben, DarInn fich auch fein thoe wirden verfchreibenn vand verfprechenn , das vans Sr thoe Birden mit mer gnaben, bann feiner thon 2B. vorfarn gethan, Bedennethen melten, auflegen.

Auch daben lautter anzaigen thonnen, wie bann fein the Wirde felbst wiffenn und genuegfam bericht fein, wann wir nit fo getreulich ben seiner thon wird gethan unnd Graff Johannsen von Zips nur fur ainen thunig zw Hungern Bethennen ober nennen, das wir nit allain unnsere Schlose unnd guetter in hungern behallten, sonnber vil ain newers darzue erlaingt hettenn.

Wir habenn aber solchs bisber nit than, sonnber vnns, vngeacht vnnsers mercklichenn erlittnen schabenns vnnd was vnns widerwertigs begegnet, best difer thon wird verhallten wollenn vnnd wolten solches, wo es seiner thon wird nur annemlich war vnnd on weittern vnnserm schadenn geschehen mocht, noch gern thun, des wir ve, wann wir gleich sonnst tain gerechtigthalt hettenn, als wir dach oberflussig habenn, in solchem vnnd annoberm mer geniessenn, dann enntgelltenn solltenn, sonnberlich auch das vnnser lieber Brueder, Warggraf Casimir seliger, in seiner thon W. dinst ausser lannbs tod beliben.

Bund bem allen nach, Go ift vnnfer ganut freundlich erfuechenn unnd Bit, bas Gur liebden unnd ir die anndern von noch merers glimpfs wegen die Ron than Mi, vnnfern aller genes Digiften Beren, vnnfer wol erlanngten gerechtigthait, Inmaffen wir dieselben Irer taf Dant hieuor auch in fchriften angezaigt, unndertenigflich erindern und baben vermeiden wellen, was unns vber vnnfer Mannigfelltig vnnberthenig ansuechen, getreulich bienen, erlitten ichaden unnd ordennlich Rechtmeffig' erbietenn, Javber Ir taf Di genedigift unnb gerechteft fchreiben, vnnfern balbenn an die thoe wird gethan, darque vber eur, unnfer Berrn vnnb freunde, mer dann ain ftatlich fur Bitt vnnb hanndlungen gewallts unnb (?) begegennt, mit unnderthenigifter Bitt, das ir taf Dit als ain gerechter taffer in ansehung vnnfer Offenbarn mol erlanngten gerechtigthait, auch unnferer vorelltern, gebrueder unnd unnfer felbft unnberthanigen, getremen, nuglichen Dinft Grer tap. Mi. auch berfelben Brueder unnd beder Grer: Dr. unnd wirden voreltern bie in unnfer fterbenn unnd verderbenn getan, fouil mit thot Bird hanndln unnd verfuegen well, bas onns Se thoe Wirde ungeacht aller vermainten, bngegrundetn aufred ober

Behelff unufer wol erlanngt gerechtigthait confirmier (wo nit freit, boch gie Mecht) unnd baben gir Recht hanndhab, fchut bund foirm onne aud, der fur fich felbe en Recht nit enntfes, noch vemanndt annderm gethun geftatt, fonnder alles bas wiber vnnfer offenbar gerechtigthait vnnd eingeweifte gib Recht gnueg erfeffne poffeffion mit verennderung vnnfer erblich verpflich. ten Umbtleut ober in annder weg furgenomen oder gehanndelt ift, on verzug enntlich vnnd gennhlich abstelle. Go find wir wie uor prbutig, wer bnne alfgbann in petitorio oder poffefforio fpruch bnnd vordrung nit erlaffenn will, Das wir dem oder benfelbenn nach laut vnnfer ber Schlefischen furften vnnd Stennde frenhaiten, Lannbefridenns vund gemainem Rechten, ober bor ber taff Di., die prinfer aller Berr vind obrer ift, vind euch, binfern Erbaints gunge vorwannten Churfurften vnnd Furften bes Beilligen Reichs, pber thonigelicher wirde gir poln, vnnferm genedigen lieben Beren pund bettern, ober aber ber bem tagn Camergericht, an welichem ber ennde ginem bem gegentail geliebbt, Rechts pflegen wellen gegeben bnnd genemen ...

Der vnzweislichen Zuuersicht, taft Mi, werbe sich hier Inn als ain gerechter Kaffer so genedig halltenn vnnd erzaigen, Damit vnnserm vilfelltigen Zimlichen vnnd Pillichem ansuechenn wilfarung beschehe. Das wellen wir widerumb vngespart alles vnnsers vermögenns, leibs vnnd guets gegen Eurn liebdenn vnnd euch den anndern freundtlich vergleichen vnnd verdiennen, auch in freundtschaft beschulldenn, vnnd zu allem guettem nömer verz gestenn. Wir bittenn auch hierauss Eur liebden vnnd eur der anndern freuntlichen vnnd Richtigen anntwortt, vnns mit anne dern vnnsern Herrn vnnd freunden darnach wissenn Zerichtenn.

Bon gotes gnaden Gebrg, Marggraue

Nr. 174.

(4. Geptember.)

Bedenken des verordneten Ausschuffes über policeiliche Ansgelegenheiten und über die Reformation des kaiserlichen Cammergerichts.

Mus ben Beilagen ju Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. int gemeinschafts lichen Archive ju Beimar. Aus biefem Bebenten gieng ber bieber gehörige Theil bes Reichsabschiedes vom 19. November 1530 fast worts lich hervor. Es fann barum nicht unwichtig fenn, an biefem Beis fpiele bie Entftehung ber Reichsabschiebe überhaupt fennen gu fernen. Diefe Rudficht, fo wie bie andere, daß ber Inhalt biefes Bebenfens uns manchen tiefen Blid in bas bausliche und öffentliche Leben unfrer Borfabren ju jener Beit thun laft, bestimmten ben Berausgeber, baf felbe unabgefürzt bier mitzutheilen. - Meufere Aufschrift: "1530. Augfpurg. Pollicen. Ratichlag rund Bedennden bes verdrbenten ausichus: von wegenn ber Cofflichenn cleidungen, Schwerer gerungen, Aburung ber Buchffen, Bucherlichen Contrect, Reformacion bes Cameraerichts, Wberiger vncoft ber gerungen, Bonn taglonern, Rais Migenn fnechten und binftbotten, Gotslefterung, Butrincen, Bethlern pund Muffiggengern, Bigeunern, Schaldenarn, Pfeiffernn, Landes: farern, Leichtfertiger benwonung, Benegten und gefchornen tuchern, Reichsmaffe und gewicht. - Gelefenn Ins Reichs Radt Conntags nach Egibij, Anno bni 1.5.30. "

Es habenn Chursurstenn, Furstenn vnnd andere Stende gnediglich bewogenn, das aus oberiger costlicher beclaidungen und schwerer zerungen aller untherdanen des kep. Reichs deutscher Nacion merglicher schade, vorderben und nachteit, meher dan glaublich seye, ervolget. Annd demnach dem ausschuss gnedigslichen beuolhen, zu abwendung dieser beschwerden sampt auff andere meher artigkel, Als shurung der Buchssen, wucherlich Construct und Nesormacion des Kays. Chamergerichts ordenung furzunnemen und beratschlagen: Hierauf haben die verordenthen Ire bewegung unnd nachvolgende meynung In schriesst gestalt, unnd boch alles auf eur churst, unnd f. g. unnd gunsten vorbesserung bezrissenn.

Bonn orbenung vberiger Cofflicher eleidungen unnb gefcmude.

Wiewol auf etlichenn hieuor gehaltenen Reichstegen, als zu Freiburg Inn preifgam \*) vnd alhie zu Augspurg \*\*) Solcher koftlicher cleidung halber ein ordenung auffgericht, So ist doch aus erfharung befundenn, das solche noch niehe In kein surgang komen. Daraus gevolget, Das sollich vbermessigere cleidung Ihe lenger phe meher vber handt genomen vnnd daraus manichsaldig nachvolgennde beschwerung erwachssen.

Annd nemblich so wurdet durch guldenn tucher, Sammath, bamaschfen, Attlas, frembde tucher, tostlicher Barethenn, Ber, lein, vnzengolt, Der man sich dieser Zeit zu vberiger tostligkeit der eleidung gebrauchet, Ein vberschwenglich gelt aus deuzscher Nacion geshurt, Auch die Monopolische hantierung dadurch gesmeret, Minderung goldes und geldes Inn deuzschenn kannden erstunden vind In frembde Nacion gesuret.

Ferner so wirder der Abel mit solcher kostligkeit der cleider, so sie fur sich, Ire weiber, tochter unnd diener gebrauchenn, der, massenn an seiner nharung erschopst, Das er sich desterweniger mit guten knechtenn, pferdenn unnd nottursstigen harnasch rustenn unnd erhalltenn konnen. Welche Kapt Mat., Churf., furstenn du groffem nachteil erraichet, unnd wan der Abel, der furnemlich zum schwerdt zu des Reichs unnd hern dinstenn bewidembt, durch sollich kostligkeit In schulden erwachssen unnd Ire Rustung unnd herkomen nit wissen zuerhaltenn, Ist leichtlich zuermessenn, was schadens und unrathe daraus erwachset. Unnd nachdem etwo als ner In solcher kostligkeit sich andern nit kan vorgleichenn, dem gibt es nit cleine vrsach, solchen mangel mit bosen handeln unnd getattenn zuerstatten.

Es ift auch Zimlich vnnb geburlich , bas ein Jeber feinem fandt nach burch mesig vnnberschiebennlich eleidung erkanth vnnb

<sup>\*)</sup> im J. 1498.

<sup>\*\*)</sup> im J. 1500.

gorftemann's Urfundenbuch. 2. Band.

geehret. Aber igunt vil Leuth vonn geringer geburth vnnt ftamen vil fostlicher, bann bie bobern, fid tragenn.

Judem So mussenn solcher kostlicher eleidung unnd geschmuck halbenn gar vil frome Erbare tochter vom Abel, auch In Stetztenn unnd Fleckenn unvorhehrat pleibenn, unnd wirdt hezuzeiten ersundenn, Das cleydung unnd geschmuck ainer vorhehratten Junckfrauenn Ire heiradt gelt vbertriesste, unnd Ir nit zu sonne derm gutem komen magk, Sonnder wer Ir nuzer, cleiber und geschmuck zumindern unnd das heiradtgelt dauon zumherenn, Das sucher durch Irenn Chegemahel Ir, Iren kindern und erbenn zu zwisachen nuz niderlegt werdenn must, unnd mochtenn also die Reichen und Armen, Auch Erbare Frawenn unnd Junckfrawen vom abel unnd In Stettenn ein Jeder nach seinem standt ehelich und vnuorehelicht bei einannder pleibenn, So doch izunt solcher tostligteit der claidung halbenn einander meiben mussen.

Demnach sehenn die verordenten fur gut an, das fage Mat mit Rath durf., furstenn vnnd Stendenn aus oberzeltenn vrsachenn diese nachvolgennde ordenung hat lassenn ausgehenn, welche doch die verordenten nach gestalt dieser Zeit unnd In ansehung, das teuzsche Nacion yzunt von frembdenn Nacionen meher dann vor alters haimgesucht wirdet, gestelt. Doch alles auf churf., Furstenn und Stende ferner erwegung, vorbesserung unnd gnesdigs bedennachen.

[Diefe gange Stelle, vom Anfange an bis hieher, wurde wies ber gestrichen und bafur ift folgende Einleitung gegeben:

# "Eingang.

Bnterbenig bebenden und erInnerung Churfursten, fursten und stende, noturftiger Ordnung unn Pollicej Im heiligen Ron Reich, Zufurderst got dem almechtigen zu Ere unnd lobe, Auch ju furderung gemannes nuz und menigklich zu Ehre unnd guetem.

Wiewol vonn vill Jarn herr Bu gehalten Reichstegen von guten ordnungen und Pollicej, ale der schweren unerharten gotes lefterung, Butrinckens, vbermeffigkait coftlicher claydung, unnor,

turfftiger Coft ber bochzeitenn, findtauf, begrebnuffen, ber fcmes ren gerung ben benn wirttenn, Dag, gewichts, unnd bergleichen allerlan beratschlagt, Go ift boch folche Ordnung zu kainer wurklichenn vollenziehung tomen, Dodurch dann die gotelefterung vn. gehorter weiß, - Much bas Butrincken Inn gemain vbung und brauch tomen. Dergleichenn bat choftligkait ber claidung undter ber Mitterschafft, Abell, Burger unnd Bauersmahn bermaffen unnd alfo vberhandt genomen, Das bodurch nicht allain fonder Perfon, fonder auch gemanne landschafft In abnehmen unnd Myngerung Grer nahrung gemachffenn fein. 2016 nemlich fo wirdet durch die gulden tucher, famat, tamafchten, Atlas, frembde tucher, Cofts liche Bireten, Perln, vnggolt, Der man fich izo zu choftligkeit der elgidung gebraucht, ein vberschwencklich gelt aus deuischer Macion gefurt. Solde toftligtait ber claidung wirdet auch durche aus alfo vnmeffig gebraucht, Das unter benn furften, grauen und Ebelmann, Ebelman und Burger, Burger und Bauer fain un. terschied erkant werden mag.

Demnach wirdet zu anner gutlichen, Erlichen, nuzlichen, vnnd hoch notturftigen Reformation durch churfursten, fursten vnnd stende fur gut angesehen, Das Romisch kape Mat. folgend ordnung durch ganz teuzsch Nation In form eins mandats außgesenn vnnd darob strencklich haltenn lassen. Doch alles auf kapt. Mat. gefallenn vnnd vorbessern.

Bund Erstlich von Gotslesterung. Articulus primus querendus est secundum cipheros 2c."] \*)

<sup>\*)</sup> Diese Umarbeitung hat man sich so zu erklaren, daß das Bedens fen des Ausschusses den Reichsftänden vorgelegt wurde. Diese billigten es in allen seinen Theilen, gaden ihm aber eine andere Einleitung und Anordnung seiner einzelnen Theile oder Artikel und legten es nun in dieser Gestalt dem Kaiser zur Bestätigung und Bekanntmachung vor. Wir geben das Bedenken in seiner ursprünglichen Anordnung und Bolge, haben aber den Artikeln die Jahlen, wodurch die Anordnung des dem Kaiser übergebes nen Tertes bestimmt wird, beygesest.

Bonn Bauerslenthenn auff dem Lannde.

3. \*) Bund erstlich soll durch Kapk Mat., als vorgemelt, verordennt werdenn, das der gemein Bauersman unnd arbaithe seuth aber tagloner auf dem lande kein ander Tucher, dann Einstendische, So In teuzscher Nacion gemacht, Doch sammeth unnd Lundisch, Mechlisch, sprisch unnd dergleichenn gute tucher ausgeschaiden, tragen unnd anmachen mögenn, unnd die Nock nit anders dann zu halbenn wadenn unnd nit ober sechs faltenn. Doch sol Inen die hosen vonn einem lundischen, Lyrischenn ader Mechlischenn tuch, nachdem dasselb seiner arth nach zu hosenn wiriger, unnd ein Barchat wammes ane große weithe Ermel zus machenn zugelassenn sein. Doch In alwege vnuorteilt, unzursschnittenn unnd vnzursiuckelt.

Ferner so sollenn fie keinerlaß golt, silber, Berlein aber seibenns, auch keine straußsedernn aber seibene hosenn bendel vnnd ausgeschnittenn schuech antragenn, nach Bareth, sonnder hut vnnd kappenn aufftragenn aber kragenn an denn hembdernn mit golt, silber, seidenn ausgestochenn, ader brust tucher mit seidenn aebrauchenn.

Desgleichenn vnnd nit hoher follenn fie Irenn weibern und kindern Zutragen gestatten, benen auch alle fregenn, vbermuber, Schlaier mit gulbenn leistenn, gulbenn, silberne vnnd feidene gurtel, Corallenn paternoster, Alle golt, silber, Berlein vnnd feidenn gewanndt anzutragenn verbottenn, allain benn Jundfrauen ein haerbendtlein vonn feidenn zugelassen fein.

Es follenn auch Dre weiber Jum hochftenn ein lundifch goller gutragenn macht habenn unnd tein andere bann ichlechte Belg,

<sup>\*)</sup> Won anderer Hand ift noch folgende Einleitung an ben Rand geschrieben: "Beiter souil die obermessige kostlickait der clais dung antreffend, Ift phe Erlich, Zimlich und pillich, das sich ein Jeder nach seinem ftandt, Eren, vermogen unnd herkomen trage, Domit In izlichem standt unterschiedlich erkentnus sein muge. Darumb wirdet fur gut angesehen, das vom understen bis ahn obern folgend Reformation und ordnung furgenohmen."

als vonn Lemmern unnd gaiffenn unn bergleichenn ichlechte futter, alles unuorbrembt anmachenn laffenn.

Bonn Burgern, Burgerin unnd einwhonern In Stedtenn.

Item nachdem In Stettenn gemeinlich breverlay burger vnnd einwohner sein, Als gemeine burger vnnd handtwerger, kaufs vnnd gewerbstreiber, vnnd andere, so Im Nath vonn geschlechtenn aber sonst erlichenn hertomens vnnd Irer Zins vnnd Renthe sich ernherenn,

Sollenn anfenglich bennselbenn gemeinen burgern, handt, wergern vnnd gemeinen fremern alle golt, Silber, Berlein, Sammath vnnd seidenn, Zurstuckelt aber gurschnitten vorbrembte clais ber anzutragenn verbottenn sein. Deßgleichen kein Bareth vber drey orth eins fl. werth aufzutragenn, Auch kein Marder ader dergleichenn kostliche futter, Sonnder mitt geringen Moschenn 1), Fuchssenn, Ites, Lemmern vnnd bergleichen geringen futtern sich beanuaen, laffennt.

Desgleichenn sollenn Fre hauffram unnd kinder Inn Frer cleidung sich haltenn. Doch mugenn Ere hauffrauenn ein gulden Ringk nit ober funf ader sechs gulden werth, one edelgestein, ain kragenn mit seidenn vornehet, Ain Schlaier mit einem guldenn leistlein nit ober ij singer brait, Ein damazschlenn ader atlad gols ler, Ein beslagenn silbernen gurttel nit ober Zehenn guldenn werth, denn sie mit silber, doch onuorgult, beslagenn.

Desgleichenn Irenn Junckfrauen ein Sammath bendtlein mit filber, vnuorgult, beflagen butragenn macht habenn unnd

Inen zugelaffenn fein.

Item die handtwergeknecht vnnd gesellenn sollenn alle golt, silber, seidenn, stranffedern zutragenn sich enthalbenn, vnnd kein zerhauen nach zurschnittenn cleibt anmachen lassen. Bnnd sollenn sich Inn Irer tracht nit hoher erzaigenn, dann 130 vonn handtwergern Inn Stettenn gemelt ist.

<sup>1)</sup> Die Sandichrift hat ben Schreibfehler: "Comofchen."

Wer aber sach, das ein solcher handtwerger In einer Stadt In Rath wurde erwelet, alsdann foll derfelbig mit cleidungenn nit anders dann hernach vonn kauffleuten gemelt wirdt, sich zu-halten macht habenn.

Bonn Rauffe unnd gewerbe, Leuthenn.

Item tauf vnnd gewerbsteuthe Inn Stettenn sollenn Sa, math, damazicht, Attlas und gebenn Rocke, golt, silber, Ber, lein, seibenn, guldene und filberne gewandt zutragenn verbottenn sein. Aber schamlothe Rock, Auch seidene wammes, aufserhalb Samath aber karmasin attlas, unuorbrembt, Desgleich m guldene Ring sollen Inen zutragen unuerbottenn sein.

Sie sollenn auch tein tuch; die eln vber ij fl. werdt, Inen anmachen laffenn aber ainich Marder, Bobel, hermelin, nach bergleichenn Futter antragenn. Wol mugenn fie jum hochstenn Marder teelen vnnd Ire hauffrauen vehene futer gebrauchenn.

Ire weiber follenn bergleichenn In claidungenn fich haltenn, unnd an keinem cleidt vber ij ein Samath, feidenn, Attlas aber damagichtenn, boch obenn herumb vorbremen.

Item ein gurtel auf zwainzig gulben mit filber beschlagenn. Item ein leiftenn auf Irenn flaiern vier finger braith.

Auch Samath unnd seibene goller mit vergulten ichloffenn aber gesperrenn nit vber ij fi. werth

Item Irenn tochtern unnd Jundfranen ain harbendtlein Bebenn gulbenn werth fol unuerbotten fein.

Burger in Stetten, fo vom Rath, gefdlechten aber funft vornemblich 3m hertomen feindt.

Aber sonnst burger Inn benn Stettenn, Go vom Rath vnnd geschlechtenn, Grer zing vnnd Rennthenn gelebenn, die sollenn sich In allermassenn Inn Fren claidungen erzaigenn, Als izunt vonn kauffs vnnd gewerbsleuthenn vormeibet wordenn. Doch ausgenomen, das sie schamlotten Rock mit funf ein samath zum hochstenn verbrembt, Desgleichenn Marber futter vnnd kain bessers, auch Samathe vnnd seidenn wammes, ausgeschaiden kar-

mafin, Desgleichenn seidene harhaubenn, mit seidenn unnd golt vornehet, antragenn mogenn.

Stem guldene Ring sollenn Inen erlaubt fein. Ire frauenn sollenn fich besgleichenn wie die tauffleuth mit der tracht haltenn. Main das fie jum hochstenn an Irenn cleidungenn vier eln Samath ader seiden, Doch aufferhalb farmafin, vorpremen mogenn.

Stem fie mogenn auch ein gurtel, doch der nit vber rrr fl. werth, antragenn.

#### Bom Abell.

Ferner so sollenn die vom Abel fein Samath ader farmasin atlas antragenn unnd zum hochsten damazschfen aber dergleichenn seidenn zugelaffenn sein, denn sie mit vi ein Samath unnd nit daruber vorbremen mugenn.

Desgleichenn mugenn sie guldene Ring wind feidene har, haubenn, auch ein ketlein, die nit ober hundert guldenn werth sei, tragenn, die sie doch mit einem schwarzenn schnurlein ader borttenn umbwindenn aber durchgezogenn, wie vonn alters her komen, tragenn sollen.

Jedoch sollenn hier Inn Ritter unnd auch die Doctor, so vom adel, ausgeschaiben fein, welche guldene kettenn offenntlich one schuur antragenn mugen, Doch bas sollich vber Zwai hundert auldenn nit werth sev.

Item Marder futter vind bergleichenn mugen fie Inenn

auch anmachen laffenn.

Ire hausfrauenn Mogenn vier seidene Rock haben, die sie offenntlich anmachen lassen, tragenn unnd habenn. Nemlich ein Samath, ein damazschen aber atlas, unnd die anndern zwene vonn geringer seiden, und nit ober vier, Doch ane Berlein, Silber aber golt, unnd ap sie dieselbigen vorpremen wolltenn, Solstenn sie solche von Berlein aber silber allain obenn herumb unnd nicht ober ein halb, viertel einer ellenn brait Zuthun macht habenn.

Mber eins Ritters ader Doctors weib Mag folche mit golt obenn, boch nit hoher dann eine halbenn virtels einer ellen braith

juthun habenn. Doch ap etlich meher cleiber, bann igo gemelt, bettenn, unnb biefelbigen fur Bre finder unnb tochter behaltenn woltenn, fol Inen unbenhomen fein,

Item Bareth vnnd guldene haubenn (. Doch das die gebennde vnnd geschmucke darauf nit ober virzigt guldenn werth fein.) zutragenn gestatt werdenn.

Item es mag ein Ebelfrau an tettenn, besgleichenn an heftlein, halsbandt unnd andere cleinoder aufferhalb ber Ring vher Zwaihundert gulben nit antragenn.

3tem gulbenn borthenn unnd gurtel nit vber virzigt gulben.

# Bonn grauenn und hernn.

Beither grafenn und hern mogenn Samath, farmafin, feibenn unnb andere gewandt antragenn, boch nicht golt, Es wer bann Ritter, unuorbrembt, allain ganz gulbenn aber filberne ftud ausgeschaiben.

Item ein gulorne kettenn, boch nit vher funfhundert gulbenn werth, fol Inen zugelaffenn fein. Doch, fo er nit Ritter, bas er ein ichnurlein barburch giebe.

Desgleichenn mugenn Grafenn unnd hernn alle futter, ausgenomen Bobeln und bergleichen hochste futter, antragenn.

Item Ire hauffrauen mogenn alle seidene gewanndt mit guldenn vnnd filbernen ftucken verbremet, Aber kein kettenn aber cleinodt vber ij hundert fl. werth antragenn vnnd anmachenn laffenn. Allain gang guldene aber silberne ftuck ausgeschaidenn. Der sollenn sie zu vnnderschiede des hohernn standes sich enthaltenn.

Bund ift endtlich Inn allenn oberzeltenn Stennden zimlich vnnd geburlich, bas ein Jeder feinem Standt nach durch meffig vnnderschiedenlich eleidung unnd geschmuck vonn benn andern muge erfanndt werbenn.

Annd was grafenn, hern, Nitternn ader vom Adel vonn seidenn cleidern zutragenn nachgelassenn, die sollen sie vnzurschnitzteu tragenn.

Stem ab Jemandt vonnt feinem Furftenn, hern ader funft einem annbernn eins boben ftannbes eines von cleibernn aber

cleinobenn geschandt, Diefelbenn fol er seinem Furstenn unnd hernn zu ehrenn anzutragen macht habenn, unnd In bem fall unuerbottenn sein, boch bas tein geuerbe hier Inn gebraucht werbe.

Dieweil auch diese ordenung allain furgenomen, bas bie bermefigfeit der cleider abgewendet vnnd verhuttet werde, Ob bann ainicher durfurft, furst ader Stand Inn feinen gebiethenn vnnd oberteiten der cleidung halbenn ainich ordenung, die scherpffer vnnd meher bann diese eingezogenn, seiner landtschafft zu gutem auffrichtenn wolt ader auffgericht hett, bas sol demselbenn Churf, surstenn vnd stande auch zugelaffen vnnd durch diese unbenhumen sein.

Es fol auch teiner Zuuorhenrattung feiner finder ebenn ber ordenung zugelebenn ichuldig, fonnder feiner gelegennhait vnnd vermogenn nach biefelbenn minder, aber nicht hoher deidenn vnnd auffezen mogenn.

### Furften vnnd gurftmeffige.

Souil aber Churfurstenn, furstenn vnnd furstmessige bestriefft, wissenn die verordenntenn, das Inenn nit geburth, dar, Inn ainich maß Zusezenn. Sonnder stellenn solche zu Irer chur. vnnd f. gnaden gnedigem bedennkenn, vnnd wissenn sich Ir chur vnnd f. In dem Irer gelegennheit vnnd vermugenn nach furst, lich vnnd wol zuhaltenn.

### Ergbischoue, Bifchof unnd prelaten.

Item es follenn alle erzbischof, Bischof vnnd vrelatenn Ir gaistlichenn babin haltenn, Das sie sich mit Iren cleibungenn Intirchenn vnnd aufn gaffenn, als Irem standt nach wol geziembt, wie bann die gaistlichenn Recht vnnd die Erbarckeit das erfordert, Erbarlich vnnd gaistlich cleibenn vnnd haltenn, vnnd vnzimlich tostligkeit abstellenn, 211s dann durch denn ausschus der Misbrauch dieser mangel weither angezogenn worden.

Bonn Raifigenn fnechten.

Die Raifigenn tnechte follenn tein feidenn gewandt antra-

gen, auch an kappen, hauben ader hembden nichts guldens aber vorgults anmachen lassen ader antragen, Sonnder sich mit der cleidung, wie dieselbig Inen vonn Irer herschafft ader Edelmann nach eins Jedenn landes gebrauch gebenn wirdet, benugenn lassenn. Wo sie sich aber selbst cleidenn, mugenn Sie aufs hochst lundisch ancleidenn, doch unzurschnittenn unnd unzurhackt.

# Pferbtzeugenn.

Nachbem auch ein vberflussiger koft Im pferdt gezeug be, fundenn, So sol hinfurder keiner ainichenn Zeug vber if fl. werth, auch kein Messigenn 1) Buckeln furenn, er sey dann Nitter ader Doctor. Auch kein graf, Nitter, her ader knecht kein Zeug vonn Samath, seidenn aber tuchenn, nach etwas vonn golt aber silber darann, shurenn. Allain hierInn durf., surstenn vnnd furstme, stigenn ausgenomen, welche Irem durfl, vnnd surstlichem standt nach Inn solchenn Zeugenn sich haltenn mögenn.

# Bonn Rriegs vund Bergt Leuthenn.

Die Reiegsleuth, So ainer Nitter ader Ebelmann wer, So mogenn sich dieselbigenn als obenn vonn Edelleuthenn vnnd Ritternn vormeldet tragenn. Wer er aber vonn niderigerm her tomen vnnd ein haubtmann, Fennderich, musterer ader dergleischenn hohe empter het, Sol Ime Zugelassem sein, sich zutragenn, wie ainem Erlichenn burger vonn Geschlechtenn In Stetzen, wie obenn gesagt ist. Wer er aber ein gemein knecht, sol er sich In seins hern gebiethenn vnnd oberkeit dieser ordenung, ein Jeder nach seinem standt, gemeß haltenn. Aber so er dinst ader haubtmanschaft het vnnd Im Zuge were, vnnd des ein Paskorth ader Zaichenn wurde anzaigenn, Mag er sich nach gestalt der leusst vnnd wie June gelegen, cleidenn vnnd tragenn.

#### Berdenaappen.

Desgleidenn fo die Berckfnappenn an freienn Berchwers

<sup>1)</sup> b. i. meffingenen.

genn fein vnnd aigen ordenung habenn, Mogenn fie ber orth Irer beretorbenung nach lebenn. Sein fie aufferhalbenn berfelbenn freienn beretwerg aber funft an Beretwergtenn, die stadtrecht habenn, Sollen fie diefer des Reichsordnung nach gemeß haltenn.

#### Odrenber.

Item Schreiber Inn cangleienn follenn tein seiden gewanndt, gold aber filber, aufferhalb gulbene Ring tragenn.

# Pfaffentnecht.

Item der gaistlichenn diener Mogenn sich, wie nzo vonnschreibernn Inn cangleienn gemelt ist, gemeß Inn Iver claidun, genn haltenn unnd tragenn.

# Gecretarien, Raftner, vogt :c.

Ein Secretari, kaftner, vogt, Schoffer, pfleger, amptmann unnd dergleichenn ambtleuth, So nicht vom abel, mogenn ein schamloth, unnd Ir claidung wie burger Inn Stettenn vonn geschliechten antragenn, unnd machenn lassenn.

#### Sueren.

Nachbem auch vil ergernus fich Im Reich Zutragenn, bas die gemeinen vnerlichenn weiber feibenn, golt vnnd filber tragenn, badurch manich from weib vnnd tochter vorlattet wurdet, vnnd vnnther erbarn vnnd vnerbarnn fein vnnderschiedt zuerkennen, Sol Inen sollich hochzirliche cleider aber geschmuck, auch nichts vorbrembts, nach eins Jedenn landes gebrauch, sittenn aber arth aber guldene slaier zutragenn verbottenn.

#### Madrichter.

Item es fol ein Jede oberekeit ein vleissigs einsehenn thun, bas die Zuchtiger vnnd Nachrichter und velbtmaifter aber abbeeter mit Irer claidungenn tragenn, damit sie vor andern erkennth werbenn mogenn.

#### Jubenn.

Desgleichenn sollenn die Judenn ein Gelbenn Ring an dem Rock aber kappenn allenthalb unuerborgenn Bu Irer erkanthnus offenntlich tragen.

#### Borgulbenn.

# Straff ber vbertrettung.

Annd damit diese sazung vnnd ordenung der Cleider dester ernstlicher volzogenn, So sol durch die kay? Mat. dieselbig ausgehenn vnnd allenn churf., furstenn unnd stennden bey Nemblicher peenn zuhandthabenn gebottenn vnnd beuolhenn werdenn, das sie Ire vberfarende vnntherdanen bei vorsierung desselben cleides aber cleinoths, darzu einer geltbuß, so zwisach alsuil, als das cleide ader Cleinoth werth, der burgerlichenn oberckeit des orths zuwerzbenn, anhaltenn vnnd straffenn. Annd ap ainich oberckeit Inn der straf vnnd hanndthabung seumig vnnd hinlessig ersundenn vnnd durch denn kaiserlichenn Fiscal zu abwendung diser sewmigkeit erzsucht, vnnd doch darauf beharrenn wurde, Das alsdann derselbig Kaiserlich siscal sollich hinlessig oberckeit vnnd auch dem vberzsenndenn vntherdanen vf die peenn vnnd straf procedirnn, handeln vnnd volsarenn möge.

# Bon vberigenn Unntoftenn vnnd Berungenn.

6. Annd nachdem teuerer zerung halb bei denn wirttenn wil beschwerung denn gestenn vnnd andernn, so die straffenn tegisch gebrauchenn mussenn, teglich Zugesugt, vnnd nit allain dem gemeinen Mann, sonnder auch Churf., furstenn vnnd Irenn Bottschafftenn vnnd allenn hantierern vnnd wandern beschwerlich, Daraus ervolget, das alle zerung aussteligenn, auch alle essend speiß dermaß obertenret werdenn, Was vorzeittenn ein pfening goltenn, Muß nun omb vier erkausst werdenn. Dem ZubeJegesnen, So sehenn die verordenten sur gut an, Das sollich der wirth teure Zerung nit sussidier ader bestenndiglicher mocht abgeswanndt werdenn, dann durch diß mittel, das allennthalb im Reich allain das truckenn mall gegebenn vnnd durch Jedenn der trannck sonnderlich bezalt wurde.

Nachbem aber die Zerung an einem orth wolfailer dan an dem andernn vnnd solchem truckenem mall Inn einer gemein nit wol ein sazung zumachenn, So ist ferner fur noth erwogenn, das ein Jede oberckeit Inn Irenn gebiethenn ein ordenung vnnd sazung denn wirttenn unther Inen gesessenn auffrichten, vnnd versordenen, Das man ordenntlich nit ober vier Essenn gebenn, Auch \*) ein sazung machenn, Was der gast ordenntlich fur solche truckene mall gebenn sol. Ab aber ein gast besser lebenn wolt vnnd meher habenn dann vier gericht unnd essen, wie gemelt, So sol dasselb Ime auch unbenhumenn sein.

Item das Inn gemelter ordnung denn wirttenn ain maß gemacht werden fol, wie teuer unnd hoch fie benn wein bund Bier, Broth vund fleisch vorkaussenn mogenn Nach gelegennheit der zeit vund Lanndes, so wolfail aber teuer zufallenn wurde.

# Stalmiedt unnd habertauf.

Desgleichenn auch der Stalmiedt unnd haberns halbenn, unnd sonderlich, das der habernn angeslagenn unnd denn wirtten nit sol zugelassenn werdenn uber denn dritten ader virdten S darann zugewinnen, unnd die geste Fres gefallenns daran zuvbersteigern ader zuvbernhemen, alles mit der auffgeseztenn Bussenn unnd straffenn, die ein Jede obrigkeit, so an den örttenn, do die Wirth gesessenn, die burgerliche oberckeit ane mittel zustenndig, Innhemen, die ordenung handthabenn unnd daruber haltenn sollenn.

Item ain Jede oberckeit, vnnther denen die wirth gefeffenn, sol nach gestalt vnnd gelegennhait der Ihar, ap dieselbigenn teuer aber wolfailer furfallenn, Ire ordenung Zuendernn ader zubeges ben macht habenn, welche boch lennger nit werenn, dan so lang die wolfaile vnnd teure Ihar erfordernn.

### Straff ber vorbrechung.

Bnnb damit oberzelte vbermeffigfeit unnd teuer zerung defter unuorzuglicher und bag abgeftalt, Go fol ein Bebe obereteit

<sup>\*)</sup> Die Sandschrift hat ben Schreibfehler: "Auf".

denn Wirten vmither Inen gesessenn solche ordenung Inwendig vi Monaten nach enndung diß Reichstags Inn Irenn gebiethenn auffrichtenn unnd publicirenn lassenn alles bey peen Zwaier Marck lottigs goldes. Welche aber In dem sewmig aber hinlessig befunden, Das alsdann der kaiserlich Fiscal gegenn derselbigenn hintessigenn oberckeit auf obgemelte peen procedirnn unnd handeln moge.

- Das Budffenn ju Rog vnnd ju gueg nit follenn gefurth nach getragen merben.
- 12. Dieweil auch Inn turgenn Jarenn ein schebelicher Migbrauch auffgewachsten, bas gemeinlich zu Roß vnnd zu fueß Feuer vnnd andere Buchstenn vber landt gefurth und getragen werdenn, Welche am Ime selber nit zu manlicher thadt raichet, sonnder meher Morderisch, erschreckennlich unnd unerlich ist, Auch dadurch vil unrath unnd friddruchige handlung sich begebenn, Die unschuldigenn auff denn straffenn ubermannet, gefangenn unnd etwo Jemerlich entleibt werdenn:

Demnach sehenn die verordennten fur noth an, das durch kank. Mat. mit Rath Churf., surftenn unnd Stennde Ein ernstellich Stote unnd Manndat ausgehenn, dar Inn meniglich hinfurber buchstenn zu Roß ader sueß zushurenn, zutragenn unnd gesbrauchenn verbottenn werde. Unnd ap ainer ader meher also wieder dis Mandat mit buchssenn betrettenn, Das alsdann die oberscheit, unnther denenn die oberfarer gesessenn unnd der orth der burgerlich gerichte Zwang ane mittel Zustenndigt, ader auch die oberfeit, unnther der [ber] oberfarer mit der buchssenn betretztenn, demselbigenn obertretter die buchssenn nehmen, unnd darzu ap ein bauer umb funf guldenn, ainen Raistigenn umb acht guldenn, Ein edelman Zehenn, unnd sonst einenn hernn ader ders gleichenn hohers stanndes umb zwolf guldenn zustraffenn macht habenn.

Bedoch fol ainem Jebenn Inn feinem Schlos aber behaufung Bu ber gegenweber buchffen Zuhabenn, onbenomen fein. Item ap ainer allain vonn hern, grafenn aber edelleutenn Inn seinem gebieth vnnd Imwendig seiner oberdeit zum lust etwa mit einer puchffenn pirschenn wolt, aber bamit zum Ziel mit guter ehrlicher geselschaft, als bann gemeinlich Inn benn Stettenn gebreuchlich, schiessenn wolt,

Desgleichenn ap ein landesknecht offenntlichenn kriegenn nachziehet, unnb des von feinem haubtman ein vrkunde ader pasworth angaigenn mocht,

Stem so ainer aber meher mit buchstenn durch seine oberteit etwa Inn der nacheil ader sunft fridenbrechernn ader mishenndelern nachgeschieft murde: Dife alle Inn obgemelte straf nit gefallenn, nach dieselbig vorwirckt habenn sollen.

#### Bonn wucherlichenn Contracten.

7. Nachdem bisannher Im heiligenn Reich manichfaldig wucherlich Contrect, die nit allain unzimlich, sonnder auch und pristennlich, wider got unnd Recht geubt wordenn sein unnd tegelichs geubt werdenn. Als zu einem Erempel ader ebenbildt gesatt werdenn magt, Das etlich ein suma geldt, Als achthundert guldenn hinleihenn sollenn unnd doch In kauffbrief tausent gulden sezenn lassenn, dadurch Inen meher dann funf vom hundert vorzinset unnd Im widerkauf meher dann die hauptsuma gewesenn, empfangenn.

Desgleichenn sollenn etlich fein, die vmb ein clein vorsfewmnus der Zeit, Go fie der bezallung zuthun ansezenn, ein vbermessigs Interesse fordernn vnnd mit der haubtsuma staigern und umbslagen.

Item es sollenn auch etlich getreibt, pferdt, tucher vnnd bergleichenn whar an ein gelt tausweiß anflagenn, vnnd vil ho, her dan solche whar Imer mag werth sein, vnnd dadurch ein merglichenn groffenn wucher, als meniglich wissennt, Zuwegenn brengenn.

Item es follenn auch etlich Ir gelt hinweg leihenn, nhes men vom hundert ein nemblichs vinnd mufte der entlehener Inen barbu ein merglich binftgeldt, barumb fie boch judienen nicht

schuldig fein', verschreibenn. Auch sollich binfigelt ane bezalung ber' haubtsuma nit auffichreibenn aber aufffagenn dorffenn aber mogenn.

Stem es follenn etlich allain gelt an Mung hinmeg leihen, laffenn boch die vorschreibungen auf golt ftellenn.

Item es sollenn etlich sein, die ein Nemblich suma gelbes auch vorgeblich hinleihenn, Aber dar Jegenn muß der entlehener Inen etwa ein groffe whar vand gand In einem geringenn werth Zustellenn, DarInn sie Ire haubtsuma vand ein groffenn genieß wol doppelt aber dreifeltig habenn vand befindenn.

Item es sollenn auch etlich Ire gelt mit diesem vorbottenen gedingenn und pacten hinweg leihenn, das der entlehener zu vier Merettenn, so sie Ime ernennen, ain namhaftigs dofur furzinfenn ader auffgeldt gebenn muß. Thut wol erwo meher dann vonn hundert Zwainzig.

Dieweil aber folche vnnd bergleichenn Contrect, auch ber wucher ungotlich, In gemeinen geschriebenen Rechten, auch In bes Reichsordenung 3m 3har funffzehundert alhie ju Mugf. purg auffgericht, hochlich verbottenn, Go febenn bie verordens ten fur aut an . das die Rane Dt widermb die hieuor gefagte verboth folder Contract nach ausweisung ber gemeinen gefchries benen Recht, Renouirt unnd erneuert, Much Allenn ftenndenn gebottenn wurde, ben Irenn untherdanen folche unnd alle wu: cherlichenn contrect abzustellenn, vnnd barann gufein, bas fie bins furder nit geubt aber furgenomen werdenn Much allenn Riche ternn, gaiftlichenn vnnd weltlichenn jugebiethenn, Bann folche wucherliche contrect fur Gie bracht, vnnd fie diefelbigenn vnwirbig, craftlog vnnd vnbundig erclerenn vnnd beclariren, vnnd auf folche Contrect fein Erecucion aber polziehung thun aber vorbelffenn.

Bubem, das der Jenige, so solchenn wucherlichenn contract geubt, denn vierden teil seiner haubtsuma verlorenn vand derselbig seiner burgerlichenn oberdeit. (. an etlichenn örtten erbgericht genant.) haim fallenn vand auf solchenn vierden teil durch dieselb burgerlich oberdeit gestraft werdenn sol. Unnd so dieselbig mit wiffenn

wissenn sewmlich erfundenn, das alsdann dieselbig oberckeit, ader, wo dieselbig sewmig, der kaiserlich fiscal dieselbig oberckeit umb ein nemblich peenn, Als zway, drey ader iii Marck lottigs goldes beclagenn ader annhemen mocht. Dieweil aber die widerstausst gultenn allenthalbenn In landen gemein sein, So sol hinfurder vonn dem hundert nit meher dann funf, wie gebreuchlich, gegebenn und genomen werden. Bind das die vorschreibungenn auf widerkauf wie widerkauf Recht geschee, was daruber gegebenn, genomen ader gehanndelt, sol fur wucherlich geraicht, geshaltenn unnd, wie obenn gemelt, gestraft werdenn.

# Bonn Jubenn wucher.

Stem nachbem an etlichenn orttenn Im Reich beute icher nacion Jubenn, die wuchernn, vnnd nit allain of hohe vorichreibung borgenn vnnd aigenn vnnderpfandt, Gonnder auch auf Raublich und dieblich guter leibenn , durch folche Bucher Gie das gemeine, Arme, notturfftige vnuorsichtig vold meher, bann Jemandt gnug Rechnen tann, befchwerenn, Jemerlich vnnb hoch porderbenn; Darumb febenn die verordenten fur gut an, das Jus den; die wuchernn, vonn niemandes Im hepligenn Reich ben nemblicher peenn gehaufet, gehaltenn aber gehandhabt werben. Das auch dieselbenn 3m Reich weder fridt noch gleit habenn, unnd Inen an feinen gerichtenn umb folche fculbenn, mit mas fchein der mucher bedectt, geholffenn. Dieweil aber die Sudenn gebuldet werdenn, damit fie fich bann auch ernerenn bund Gre feibenharung habenn mogenn, wer bann Jubenn bei Ime leibenn wil, der mag fie, doch bermaffenn ben 3me halbenn, Das fie fich bes wuchers unnd verbottener wucherlicher feuf enthaltenn unnd mit folder hantierung unnd hausarbait ernerenn, wie ein Bede oberdeit baffelbig feinen unnderthanen unnd bem gemeinen nuß gum nuglichstenn unnd treglichstenn fein, ansehenn unnd ermeffenn Much bas bie Ray! Mi bawiber fein freihait gebe ader julaffe, unnd ap etwas jundr darwider gegebenn, daffelbige berogir vnnd abgethann merbe.

Bonn bes heyligenn Reichs Camergerichte beffe: rung vnnb Reformacion. \*)

Nachbem bifannber am Rauferlichen Camergericht allerlay gebrechenn unnd mengel erfundenn, Alfo das bie notturft erfor, bert, bemfelbenn ein Reformacion guthun und gute ordnung que gebenn, Much durf., furften vnnb ftende ben verordenten anedis genn beuelich gethann, auf mittel und mege guratflagenn, Beldermaß folde Reformacion bund Befferung furzunemen, Dem. nach habenn fie bem handel vnntherdeniglich nachgebacht, und befinden anfenglich, bas alle mengel bund gebrechenn baraus ervolgen, auch berhalb ein merglich anzall fachenn benn friegennbenn partheienn nit zu cleinem nachteil unnd ichabenn unerorttert pleis benn, [baf] bas Camerge Richt nit alle Zeit mit vorftendigenn, gelarten perfonen befaget wordenn. Dargu ber Sachenn alfouil, bas wol vonn nothenn, meher perfonen, bann bigannher baran gefeffenn, zuuerordenen. Bnnd ift biefer mangel ber versonen baraus gewachffenn , Das das Chamergericht bund feine perfonen fein gemiffe beftettigung vnnd vnnberhaltung vnnd zalung, auch fein pleibliche Stadt gehabt, Sonnber an vil orth vorruckt more Derhalb vil alte, Gelerte, erfarne personen fich baruon gethann, unnd an Gre ftadt nit alzeit bergleichenn tomen feint. Gol nu bas Camergericht wol reformirt vind gebeffert werdenn, Go febenn die verordennten anfenglich vor noth ann, bas demfelbenn ein gewiffe unnderhaltung bedacht, auch ein pleibliche ftabt verorbenet vnnd bie personen etwas hoher besoldet. wie oder welcher geftalt folche zugescheenn, wurdet ju tagt. Dat. bedennden geftelt, Das bargu bienen wurde, bas gelerte personen unnd fo 3m gericht lang geubt fur beifiger, aduocaten, procuratorn bund Dros thonotarien barann verordenet, unnd mit bem Goldt, wie vonn alter bertomen, fich gebrauchenn laffenn, barburch bas Recht vnnd bie gerechtigfeit bochlich gefurdert unnd bie fachenn fleunis

<sup>\*)</sup> Am Rande fieht die Bemerkung: "no bicfer artigkel In den Ratichlag, das Camergericht belangendt, jubringen."

ger dann bifannher bescheenn, erörttert unnd ausgericht werbenn mogenn.

Zum Annbern, so wil die notturfft erfordern, das ein Camer Richter Jeder Zeit ader sonst ein wolverstenndige, ernsthafftige, ein gelerte personen sey, sein ambt mit vleis unnd Ernst
thue vorwaltenn, Dem auch In seinem aidt werbe eingebunden,
die gerichtspersonen Irer sewmnus und vberfarung halben zustraffenn, damit Inen die zugeordenten beisiger unnd alle annbere
CamergeRichts personen ehrenn unnd furchtenn mussenn.

Item es soll auch ein Camer Richter aufsehenn habenn, bas bie sachenn vleisig Referirt vnnd ausgericht vnnd teine fur der anndern herfurgezogenn, Auch tein beisizer In Referirung derfelsbenn fur dem anndern vorteil habe, ader hoher beladen, Sonns ber In dem gleichait, souil Imer muglich vnnd gestalt ber sachenn leidenn wil, werde gehaltenn.

Item das auch ein Jeder CamerRichter daran fein fol, bas ein Jede gerichts personn zu denn surgenomenen gerichts und Rathsstundenn sich zeitlich darzu vorfuge, und tainem ane ehasst versachen, Auch nit anders dann vermoge der ordenung vber feldt zuraisenn erlaubt werde.

Ferner das alle Supplicaciones, so vmb erlangung der proces Im radt vbergebenn, gefurdert, vnnd nit iij, iiij ader meher tag do liegenndt pleibenn. Auch das die beisizer In Irenn Reslacionibus aneinander vleisig horenn, Keiner dem andern In sein Stim einredenn, damit misvorstanndt vnnd bergleichenn pneformig, widerwertig beschaft vorhut werdenn.

Bu dem brittenn so ist ein groffer mangel bis anher vonn personen am CamergeRicht gewesenn vnnd nach, Auch dasselbig vermoge der ordenung nit besaget, Darzu etwo personen dohin tomen, die vormals In schuelenn nit gelesenn, praeticirt ader gerichtlich geubt sein. Damit nun das Recht vnnd Justicienn, aus denen fribt vnud ainigkeit volget, gefurdert, vnnd die vnntherdanen Im Reich nit Nechtloß gelassenn, Go sehenn die verordentenn [fur gut an], das solcher mangel erstattet vnnd aus Jedem traiß zu denn vorigenn nach einer genomen, vnnd also durch ainer

gleichenn ber fechs traif zweenn praesentirt, daburch bas Camer, gericht mit rriff personen beset murbe, Mus welchenn brei vnnberschiebennliche Rethe mochtenn gehalltenn werdenn, unnd ber britte zu ber aubieng, auch Supplicacion unnd zufellige beschaibt zuentledigenn gebrauchet werden mochte.

Bund damit oberzelte Reformacion unnd befferung des Casmergerichts zu dem bestendigsten mocht furgenomen werdenn, Go ermeffen die verordennten, das es nit suglicher ader bequemer beicheenn mocht, dann durch Nachvolgennde zwene wege.

Erflich das die Raye Mat:, Churf., furstenn unnt stende iso das Camergericht ganz aufgehabenn, allenn Camergerichts, personen, desgleichenn aduocatenn, procuratornn unnd der Canzley personen gnediglich erlaubt unnd beurlaubt. Dech welche vonn beistezern unnd anndern personen gelert und geschiekt; die möchte man vorwarnnen, sich mit andern dinstenn nit zuworsehenn, sonn der man wurde sie nachmals widerumb annhemen.

Denin andern wege, das die taye, vnnd konigliche Matl., auch churf. vnnd ein Jeder kraiß, denn seinen fur sich selbst hette abgefordert, der gestalt vnnd meynung, andere ann der ungeschickten stadt zuuerordenen. Welche zwine wege die verordenten zu eur churf. vnnd f. g. bedennekenn vnnd erwegenn vnntherdeniglich, stellen.

\*) Item als durch die verordente Zwene wege furgestagenn, welchermaß denn personen des Camergerichts zum fuglichstenn zu erlaubenn, wirdet durch die churf. ermessenn, Dieweil der Zwait, das ein Jeder churfurst vnnd kreiß seinen geordenthenn absordern sol, villeicht nit stadt sindenn mocht, Als das sich dieselbige nit absordern lassenn wolten, wie dann hieuor auch gescheenn, das darumb der erst articul, das das Camergericht ganz aufgehebt, fur denn furtreglichstenn angesehenn, vnnd das Inn solchem Nache volgende mennung vnnd proces gehaltenn werde:

<sup>&</sup>quot;) Am Rande fteht Die Nachricht: " Ea sunt in relegendo addita. "

Nachdem die unnderhaltung, so am nechstenn zu Speier bewilligt, auf tunftigen Monat May omb unnd aus sein wirdet, bas das Camergericht bif zu derselbigenn zeit pleib.

Annd das anfenglich pzo alhie In nhamen Ray. MT., auch durf., furstenn umd stennde des Neichs ein schrieft an Camer, Richter unnd beisizer gestelt wurde ungeuerlich Innhaltenndt; Nachdem die Zeit der unnderhaltung umb unnd vorschienen, unnd tans MT., Churf., f. unnd stennde bedacht, das kans Camergericht anzustellenn, wolte man Inen samentlich unnd Jeden sonderlich vonn Irenn ambtenn unnd beuelich gnediglich erlaubenn unnd erlaubt habenn. unnd das solche schrieft nit eher dann ein Monat ader vierzehenn tage zuwer. Inen durch nachverordennte Comissarien zugeschieft wurde.

Zum Anndern, das vonn kank Mat., auch churf., f. wind ftennden voo albie etlich Comissarien verordent, die auf N. tag zu N. (das wer an dem orth, da das Camergericht hinsurder under weglich pleiben solt) gewistlich werenn, die personen, so man wisder anzunhemen fur tuglich ansehenn wurde, zubeschreibenn, dies selbenn anzunhemen, das camergericht zuresormiren vind zuhansehn, wie man Inen vzo des albie ein Instruction stellen sol. \*)

Stem so die personen, als vorgemelt, geurlaubt aber abs gefordert, So mustenn churf., f. vnnd stennde Izo Commissarienn sich vorgleichenn, welche auf ein nembliche Zeit auch auf ein orth, do das camergericht sein solt, gewislich erscheinen, die personen, so man widerumb anzunhemen fur tuglich ansehenn wurde, Zusbeschreiben vnnd dieselbenn annhemen, Desgleichen musten die kans vnnd fol Mark., auch Churf., gesetze vnnd tugliche personnen fur beisszer schiedenn, anzaigenn ader ernennen.

Item auf das der manget der personenn unnd beisiger, so bisannher an dem Camerge Richt befunndenn; dester stadtlicher er, stattet, Go sehenn die verordennthenn fur gut an, das ein iglicher frais brey aber vier benn Camer Richtern sampt beisigerun, so widerumb angenomen, In schrieftenn ernent werdenn sollenn, Dar-

<sup>\*)</sup> Um Rante fteht : ", finis additorum."

aus fie Zwene der geschicktenn, der tunft unnd Leber berhumet, auch practici feint, ju beisigernn erwhelenn unnd annhemen follenn.

Item es sehenn die verordentenn fur gut ann, das zwene geserttenn aber vorstenndige erfarne grafenn unnd hernn unnther andernn beifizernn angenomen, Der ainer des Camer Richters stadt In seinem abwesenn, ader so er aus ehaft vorhindert, vortrettenn unnd vorwesenn mocht.

Ferner so wil die hohe notturft erhaischenn, das, souil muglich, kein gaistlich personn darann praesentirt ader auffgenomen werde, In ansehung, das vil Eriminales cause, auch sachenn, darInn auf peenn der acht geelagt, teglich snrfallenn, darInn sie austrettenn mussenn, dadurch die sachenn aufgeschobenn, auch der last vonnd ungunst auf denn andern weltlichen beistzernn liegennd plesbt.

Item es sehenn die verordennten fur gut an, das hinfurber, so oft ein beisiger abgehet unnd ein ander an' fein stadt versordenet werdenn sol, das derselbig kraiß, so presentirenn wurde, dem camer Richter unnd beisigernn Zweite ernennen unnd anzais genn, daraus der Camer Nichter sampt denn beisigernn denn gestertisten unnd geschicktistenn annhemen sollenn, Auf das nicht also Junge doctores unnd andere, so erst aus denn Schulen komen, an gerichtenn nichts practicitt habenn', an solche hohenn Justicien gesaget unnd verordenet werdenn.

Item nachdem auf vielenn gehaltenen Reichstegen vnnd sunft dem camergericht mancherley ordenung gemacht sein, so se, henn die verordenten sur gut ann, das camer Richter vnnd beister, vnnd, wo es gesein mocht, sampt denn obgemeltn Commissarienn, alle neue vnnd alte Ordenung, declaracion vnnd besserung des Camergerichts, Inn ein Buch thettenn zusamen ziehenn vnnd In truck ausgehenn lassen, Dadurch wurde vil hinder sich suchenn verhut, Auch mochte die ordenung dester besser vnnd stadtlicher gehanndthabt werdenn.

No. wirbet fur gut angesehenn, das sollichs Irgeinnot ifj geschieftenn Doctoribus bevholhen wurde, benen auch barumb ein vorehrung beschecnn sol. Stem ap auch ainicher mangel ann bes CamergeRichts Canngleg erfundenn, sol berfelbig durch vnnfern gnedigstenn hern, benn Cardinalh vnnd Erzbischofenn zu Meinz, als des Reichs Erzeanzler, mit Radt ber Comissartenn, so vonn churfurstenn, furstenn vnnd stenndenn darzu verordenet, abgeschaft vnnd der gebur nach gebessert werdenn.

Zum leztenn, das die verordennten commissarien, was wei, ther vonn mengeln In processenn, Tarenn und dergleichenn ber funden, Reformiren moglichenn vleis ankerenn, das Camerge, richt widerumb In ein gute bestendige Ordenung zubringenn, Doch alles auf dursurstenn, Furstenn und stennde vorbesserung, erwegenn.

Snedigste dursurftenn, furstenn und hernn, Es habenn die verordentenn Inn vorlesung ber handellung, so auf vorigenn Reichstagenn geubt, nach etlich fluck, gute pollicen unnd ordennung betreffenn, befundenn, datauf sie Eurenn dur unnd f. g. ganz unntherdeniger meynung, was auf vorige Reichstag beratistagt unnd auch Ire bedennckenn wollenn anzaigenn unnd zu eurenn dur unnd F. g. gnediger erwegung unntherdeniglich stellenn.

Bonn vberigenn vncoften unnb Berungen.

4. Nachdem auch mit Gastungen vnnd schenckungen zu hochzeittenn, hingabenn, kindttaussen, Kindtbetten, Kaßnachten, vnd den begengknußen, kirchweihenn vil vberigs vncostenns gemacht wirdt, Solcher mistreuch zu merglichem nachteil gemeines nuzes yhe meher vnnd lennger beschwerlicher wechstet vnnd zu-nimbt, Damit aber solchs dester fuglicher vnnd baß abgestelt vnnd gebessert werdenn moge, So schenn die verordenthenn sur gut an, Das In dem abschiedt durch die Raye Mat., Churf, surstenn vnnd andern Neichsstennde Ernstlich beuolhenn vnnd gebottenn wurde, das Ir Jeder Inn seinem surstenthumb, Grafsschaft, herschaft, odrigkeit vnnd gebieten die obgemeltenn kostenn der hochzeitten, Erstenn Meß, kindtauf, kindtbeth, kirchmessenn abstellenn, Auch dennselbenn ain gute Zimliche ordenung machenn

vnnd das folchs alles mit darauf gefazienn bueffen und straffin vnnachleblich gehandhabt werd.

# Bonn taglonern und arbaitern.

5. Dieweil auch der tagloner vnnd arbaiter halbenn umb denn teglichenn .S. ein groffe vnordenung allenthalbenn ift Inn dem, das niemandes, so derselbenn nodturfftig, die vberkomen mag, Er gebe dann Inen Ires gefallens. Nachdem aber die taglon, Bothenlon, Munz, die gescheft vnnd arbait Inn den landenn nit gleich, were zu furderung des gemeinen nuzes vonn nothenn, Das ein Iede oberckeit Inn Irem gebiethe ein stadtlich sazung derhalb liesse auffrichtenn, Damit der Ienige, so Irex ber dorft, nit Ires gefallens vbernhomen, vnnd der tagloner, Mann vnnd weibs personen, winther vnnd Somerzeit, wes sie Jedes tags lon habenn vnnd nhemen soltenn, wissenns hettenn.

# 11. Bonn raffigen fnechtenn und Dinftbotten.

Nachdem auch sich vil begiebt, das einer dem anndem fein knocht vnnd dinsthaltenn aufffezlicher weiß thut abdringenn, auch dinstboten vnnd knecht Zuzeitten mutwilliglich aus Irenn dinsten tretten, So sehenn die verordennten fur gut an, das durch ein gemein ordenung wurde fursehen, das keiner des andern Naisigenn knecht vnnd ander dinstboten solt annhemen, Er mechte dann zuwor ein vrkunde anzaigenn, Das er vonn seinem hernn aber edelman mit willenn vnnd Erlich abgeschaidenn.

Das auch ein Jede oberefeit, soull die dinstbottenn betreffen, Inn Irenn gebieten ein sazung, nachdem der son In wenig Jarenn etwo hoch gestiegenn, auffrichten mocht, wie bieselbig nach eines Jeden landes gelegennhait. Irenn unntherdanen unnd gemeinem nuz zum nuzlichstenn ansehenn wurde, damit sie nit Ires gefallenns aus denn dinstenn trettenn unnd derfelbigen ungeshorsam unnd aigenwil vortumen werde.

# 1. Bonn gote lefterung vnnd Ochwerenn.

Wiewol vormale Inn gaiftlichenn und weltlichen Rechtenn und bargu auf fordern gehaltenen Reichstegenn gerelefterung

bnnb fcmur ben bobenn peenen unnd ftraffenn verbottenn fein, Go murdet doch, bas cleglich unnd erschreckennlich zu horenn ift, berhalb wenig befferung, Connder groffe mherung derfelbenn las fter, auch mergliche vorfemmligfeit ber obereteit halb ann geburennder ftraf vormerdt. Dieweil aber folche ber befchwerlichftenn vbel eins, badurch Got ber almechtig nit allain gegenn benn vbel thetternn, fonnder auch gegenn ben ohrigfeiten, die folche zumberenn fchuldig feint unnd geduldenn, ju benn werdenn bes jorns vnnd grefilicher geitlicher unnd emiger ftraf bewegt wirdet: Gehenn die verordenten fur die hohe notturft an, das muglich que norkumung beffelbenn auf diesem Reichstag mit allem vleis burch tan! Mat. bedacht werde. Unnd bamit ein Jede obercfeit unnd Richter befter leutherer unnd bag wiffe unnd vorfebenn tonne, wie gotelefterung unnd geteschwur unnderschiebennlich guftraffenn fein, vnnd follich geburlich ftraf nach eins Jedenn vorwircfung befter vnuorhinderter, ftadtlicher unnd bag mogenn volzogenn merbenn , wirdt fur gut geacht , gotelefterung vnnd goteschwur , auch Bre Jedes ftraf vonn einander zuteilenn, wie hernach volget. .

So Jemandes, wes ftandes ber were, hinfur Got jumeffemt wurde, bas feiner gotlichenn Mat. vnnd gewalt nit bequem, ader mit seinen worttenn das Jenige, so Got zustehet, abschneidenn wolt,

Als ap got ein bing nit vermocht aber nit Gereche were, Got, feine heilige Menfcheit aber tron \*) fluchet. Aber sonnst dergleichenn freuentliche, vorachtliche Lasterworth ane mittel In aber wider Got, sein allerheiligste menschait aber das Gotlich sarcrament des altars, aber Lesterworth ane mittel wider die Mutter Christi vnnfere seligmachers rhedet,

Der aber biefelbenn follenn durch bie oberdeit des orthe, do folche gescheenn, an Irem lebenn ader benhemung etlicher Irer glieder, wie sich das nach gelegenhait solcher geubter gotelesterung

<sup>&</sup>quot;) Im gebrudten Terte heißt es ', barin" ftatt: "tron,"

und ordenung ber Recht aigent unnt geburet, wenn fie ber mit Recht vberm:undenn, peinlich gestraft werben. \*)

Annd so sollich lefterung bescheenn, daben 3wo aber meher personen gewesenn, da sot ein yzlicher schuldig fein, solche der obereceit des orthe am furderlichstenn vnnd aufe lengst Inn achttagenn, denn nechstvolgenndenn ungenerlich, anbringen. Darneben auch anzaigenn, wer meher darbei gewest unnd solich lefterung gehort habenn.

Bund nach demfelben, wo sie es selbst nit angebenn, sol die oberekeit In geheim schiefenn und Jedenn In abwesenn des and dern notturftiglich verhörenn, Ab sie die aber dergleich lesterung also gehört, vand wie solche allenthalb gescheenn mit allenn umbstendenn vleissig erfarung und erkundigung habenn, und dann die oberkeit In warhait also besindenn wurde, das solche dem angebenn gemeß unnd die lesterung gescheenn were, Alsdann sol sie den Lesterer nach groß der obertrettung In straf nhemenn unnd dieselbig unnachlesslich ergehenn lassenn. Doch der angeber Innkeinen wog wider seinen willenn gemelt ader geossenkaret werdenn sol. Und ap der Ansager demselben obgemelten gotlesterer mit pslichtenn vorwandt, der sol damit wider sein pslicht nit gethann habenn, Dieweil ein Jeder seinem Got am hochstenn vorpsicht.

Wo auch ainer aber meher, die sollich obbemelte lefterung gebort, dieselbig vorhielten vnnd die angeregter maß nicht ange, ben, ber aber dieselbenn sollenn durch die Oberckeit, als mitver, hennger der gotslefterung, nach gelegennhait der sachen, Es sey an leib ader aut, hertiglich gestrafft werdenn.

Wurde aber eine Aurstenn, grafenn ader hernn, Commun, ader eine andern amptman, Desgleich die vom abel aber anndere, die Obere gericht habenn, vmb schend, gab ader [gunft] die Jenigenn, so Ime angebenn, aber er befundenn hette, das got vonn Inen gelestert wordenn, wie oben berurth, nit straffenn, sonnder solliche wissenntlich vnnderdruckenn vnnd vorbergenn, Die-

<sup>\*)</sup> Rach bem gebruckten Terte foll biefe Strafe erft nach ber britten Bieberholung ber Lufterung eintreten,

selbenn Umpt, Stel vnnd andere Leuth sollenn durch Jre ober, hernn, Als Landeffursten, grafenn, hernn ader Communen, als baldt sie das erfarenn, Ernstlich gestraft, damit Ir missallenn scheinbarlich vormerckt were.

So auch der Furst, graf aber Commun bieselben Bre ambtleuthe aber vnntherdanen auch nit straffenn aber die lefterung nit felbst ihnn wurdenn, gegenn bennfelbenn sot bem Kapa Fiscal umb Ir ungehorsam, als vorhennger aber selbst thetter berselbenn gotelesterung, Zu procedirenn surgehalten fein.

So aber die oberdeit die obgemelten gots lesterungenn zustraffenn nit vermocht, die fol solche dem Rayn Fiscal ben peen r. marck goldes anzaigenn, wider dieselbenn derselb fiscal, wie sich geburth, procedirenn sol.

So aber solche obgemelte gotslesterung durch Einen grafenn, hernn aber einen andern des Abels bescheenn, der dardurch zu einner geburenden leib ader thodstraf nit gebracht werdenn mocht, Der sol, so er des mit Recht vberwunden, Darumb erhloß sein und vonn meniglich dafur gehaltenn, Der dann auch darauf als erloß gescholtenn werden magt, unnd bannocht nichts desterminder, wo es bescheen kann, heimlich \*), wie obenstehet, am lebenn unnd gliedernn gestrafft werdenn sol.

Welche aber hieruber die angezaigte gotslesterer, wie ob, steht, wissenutlich vnnd freuentlich zu Diener auffinhemen, mit Ine handelen, enthaldten vnnd furschiebenn wurdenn, Domit sie ber straff entweichenn, Jegenn dennselbenn, Sie werenn groß aber cleines standes, Sol der sifcal macht habenn, Sie vor dem Kan! Camergericht furzunhemen vnnd ad penam arbitrariam wider sie zuprocedirnn. So dann ainer, der nit vom abel were, obgemelter gotslesterung halbenn rechtfluchtig wurde, sol nichts Desterminder gegenn Ime vnnd seinen guternn, wie sich Inn diesenn selbenn nach vermoge der Recht [geburet], gehannbelet werdenn.

<sup>\*)</sup> Im Abichiebe: " peinlich, "

Bonn lefterung ber Matter drifti unnb ber hepligenn.

Wo aber Jemandes schweret ane mittel wider die Mutter christi, vansers seligmachers, aber die Liebenn heiligenn rhedet, Der ader dieselben Sollenn darumb ann leib ader gut nach gelegennhait vand gestalt solcher freuentlicher lasterung durch dieselbenn obereteit, der das geburth, gestrafft, vand In solchenn furgemeltenn straffungenn nicht allain die groß der lesterung, sonnder ap auch dieselben straffbar personen oft oberfarenn, was sie darzu bewegt vand was standts aber wesenns die seizen, ermessenn, vand demfelbenn nach diese straff nach vermöge der Recht gemheret ader geringert werdenn.

Bonn ben zuhorern obgemelter Gotelefterung.

Item welcher aber welche obgenielte lesterung horenn aber Inn Irenn heuffernn wissenntlich gebuldenn, barzu stillschweigenn unnd folche ber oberdeit bes endes nit ansagenn aber eroffenen, die sollenn Zudem, bas sie sich damit gegenn Got schwerlich vorschulb benn, von Irer oberdeit nach gestalt der sachenn gestraft werdenn.

Bonn gots Odwurenn und fluchen.

Bnnd nachdem dieser Zeit laider gemein ist, das vil leuth bei der fraft unnd macht gottes, dem leib unnd glieder, wunden, thoot, Marter unnd Sacramenten unnsers liebenn hernn Jesu drifti oft leichtfertiglich unnd Boslich schwerenn ader voel dingk fluchenn, unnd hochlich zusorchtenn ist, Das darumb got der almechtig auch manichfaldige plage, die man dieser Zeit offenntlich befindet, ober landt unnd leuth gehenn lasse, Nachdem seinen nhamen niemandes unnuzlich ader eitel nennen ader gebrauchen sol, Derhalbenn dann solche getöschwur unnd fluch pillich dester hertter straff vonn der oberhanndt habenn solten,

Dieweil aber zubesorgenn, das groffe straf foldes gemeines vbels nit volzogenn werdenn moge, wie dann als Jun vorigenn Reichsorbenungenn auf die gotofchwur ein marck goldes gesagt, an einbringung derselben buß großer mangel vand gar kein volzie-

hung befundenn wordenn, Ift berhalben guter mannung bedacht, das pzo anfenglich auf \*) die goteschwur vnnd Fluch vil ein mildere buß gesagt werdenn solte. Bund also als offt ein Burger, handtwerger ader Bauersman ader dergleichenn ledige gesellenn vnnd personen, unhaimisch ader frembde, obgemelter goteschwur einen thet, So sol derselbig mit dem turm ader sunft einer gelt buß nach gestalt vnnd gelegennhait seiner vberfarung ernstlich gesstrafft werdenn.

Were es aber sach, bas ainicher durf., Furft aber ftand ainich fazung het folcher fcmur vnnb fluchenn halbenn auffgericht, bie ernfter vnnb hertter werenn, bann biefe, aber Nachvolgennbes dergleichenn auffrichtenn wurde, Das sol bemfelben vnbenomen, sonder In-alwege zugelaffen fein.

So dann Egliche oberdeitten fur beffer ansehen murbenn, solch geltstraf der gotofchwerer unnd flucher querhohenn, Das folgtenn fie nach gelegennfait der fachenn auch thun.

Bund damit folde gotsschwur nit verschwigen werdenn, das dann ein Jede oberekeit, der an dem ende bug vnnd freuel [zu strafen] geburet, solche zuersharenn, vnnd die gelisteraf, ordenung zum bestenn, furnhemen sollenn.

Bonn bes Abels unnd Frer Raifigen Anecht gots fowuren und fluchen.

Stem damit obgemelte gotoschwur vnnd fluchenn bei grafenn, hernn vnnd dem adel, bem es vil schenndlicher, weder minder personen ist, Auch Irenn gedingtenn knechtem und Schalben bester meher bestern sug, auch mochten gebessert, gewendt, vnnd ander leuth durch sie nit geergert werdenn, das ein Jeder Churfurst vnnd furst die grafenn, hern vnnd Adel nach vermoge dies ser Reichsordenung zu Ime erfordere, mit denselben vnnd zu forderst seinem hoffgesinde gnediglich vnnd zum bestenn auch hann bete vnnd ordenung mit Inen mache vnnd beslusse, Damit obges melte gotoschwur vnnd sluche Ir vnnd Irer knecht vnnd Shalben

<sup>\*)</sup> Die Banbidrift hat ben Schreibfehler: " auß. "

halbenn, nit weniger dann obenn auf ander vnebelenn gotofcwur vnnb fluch gefatt, gebuffer vnnb gestrafft wurdenn.

Das auch ein Jeder furst. Graf, her unnd anndere des Abels vonn allenn Jrenn Raissigenn unnd andern knechten unnd Ehaldenn nebenn Iren dinstpflichtenn sonnderlich gelubdt nhemen ader nhemen lassen, wes sie sich obgemelter gotoschwur halbenn vorwurckenn wurdenn, sich derhalb gehorfamlich bussenn zulassenn, wie zuvor der andern getoschwerer und flucher halbenn gesetz und begriffenn ist.

Bind das fich ein Jeder furst nut fampt gemeltenn feinen vorwandten, Grafenn, hernn vnnd annder des adels fur sich, Dre nachkomen unnd erben also In bester form nach notturft Zussamen vorschreibenn unnd vorpflichtenn.

Item welche grafenn, hernn aber vom abel sonnberlichenn churf. aber furstenn nit vorwandt, sonnber ane mittel rund allain kapt. Mat. vnnd dem heiligenn Neich zugehorig, dem sol durch diese Reichsordenung von Kapt. Mat. bei denn pflichtenn, damit sie Irer Mat. vnnd dem Neich vorwandt, Ernstlich bewolhenn vnnd gebottenn werdenn, Sich vorgemelter gotosschwur halbenn kur sich, Ire diener vnnd ehaldenn Inn allermaß zuhaldenn, wie obenn von Kurstenn, Grauenn, Hernn vnnd andernn des abels, so denn Kursten vorwandt sein, auch derselben knecht vnnd ehal, denn clerlich gesezt ist.

Bonn ber Landestnechten und friegefnechten megen lefterung, auch fcmur und fluche.

Item nachdem vnnther benn Landes unnd friegenachtenn Im gebrauch ift, das fie gewonnlich In Ire Artigtel brief schweren, gotslesterung zustraffenn, auch etwo sollich thobtenn, vom lebenn zum thodt Richtenn, Aber obgemelte gotsschwur unnd fluche bey Inen tein somderlicht buß habenn, Ift fur gut angese, henn worden, Das Rape Mat Allenn Reichsstenden, Fuestnechtenn unnd haubtleuten durch biese Reichsordnung auss ernstlich gebiethe, Welche hinfur Landestnechte bestellenn unnd annhemen, das sie Inn alle derselbenn geschworne Artigtel brief sezenn wol.

lenn, sie nit allain mit straf ber personen, fo got, Marien ader die heiligenn lefternn, Sonnder auch mit der buß, die Inen an Frenn soldenn abgezogenn werdenn sol, gehorsamlich haltenn wollenn.

Annb bas berfelbenn Reichsorbenung souil gotslesterung vnnd gotsschwur aber fluch betriefft, Ein Jeder fueftnecht, haubt, man gleichlauthenndt abschriefft ben Inen habenn vnnd denn knechtenn nebenn dem artigkel brief, denn sie schwerenn, vorlesenn lassenn sollenn. Desgleichenn sollenn Ire prososen solche abschriefft auch habenn.

So aber landesknecht nit bnnther befegtenn Fendlein feint, sonnber fonft In ftetten, Mercktenn aber dorffernn Zeerenn aber arbaitenn, gegenn bennfelbenn fol es aller obgemelter ftraf halbenn wie mit andern bnebelenn Inwhonern gehaltenn werdenn.

Item welche obereteit Inn vorgemeltenn Irenn geburennbenn handlungen und sazungenn lesig unnd sewmig erfunden wurbe, Solt ein margk goldes dem Reichenadt furder zu gemeinem nuz zugebrauchenn vorfallenn sein, Auch derhalb durch den kaiserlichen fiscal Fur dem Camergericht ader dem Reiche-Rath beclagt unnd obgemelter massenn einbracht werdenn.

Bonn warnung auf der Cangel aller vorgemester gotelefterung und ich wur halben.

Item bas auch alle Sonntag ein Jeder pfarrer Nach der predigt aller vorgemelter gotslesterung vnnd schwur halbenn seinnem pfarrvolck vleissig warnung thet, wie Ime des ein sonndere vorzaichnus vonn der oberckeit gegebenn wurde.

Budem fol ein Jeder pfarrer vnnther andern gemeinen gebettenn bas vold zubittenn vormhanen, bas got ber Ulmechtig gnade vorleihe, damit folche groß vbel ber gotslefterung vnnb fcmur vonn bem chriftennlichenn vold gnediglich abgewendet werde.

# Bom zuetrindenn.

2. Bind wiewol Inn vorgangenen Reichstegenn bes 3u. trindenn halb icon georbenet und gesatt, bas ein Jede oberdeit

folch Zutrinkenn abzustellenn vnnd zunerneidenn, auch ernstlich zustraffenn, Sein doch solche ordenung vnnd sazung bis annher wenig gehaltenn ader volzogenn wordenn, Sonnder der angezaigt Misbrauch und unuermessennheit des zutrinkenns allenthalb In allenn Lanndenn yhe meher und meher einbracht und sich mheret. Daraus gotslesterung, Mordt, thodsleg, ehebruch unnd dergleischen vbelthaten tealich volgenn.

Bu dem, das etwa durch trunckenheit die heimligkeiten, fo pillich vorschwigenn, offentbart werdenn, Auch solliche lafter die teuzschenn Manhait, von altere hochberumbt, bei allenn fremb, benn Nacionen vorechtlich,

Desgleichenn Inn friegsleuftenn zwuschenn benn friegsleuten Zwitracht, Weutteren, unnd gegenn Irenn haubtleuten ungehorfam erweckt,

Stem so werden baburch alle erhebliche gaftungen unnd wirtschafft, dauonn etwo die teugschenn furnemlich gepreiset wordenn, gemindert unnd die zerung allennthalbenn gestiegenn.

Dann so zu diesenn Zeiten ainer ainen ader meher gest has benn solt, so wil das ganze gesindt Im haus des Zutrinckens sich pflegen, vand endtlich ist sollich zutrinckenn ein vrsach alles vbels, dem menschenn an seiner seelseligkeit, ehrenn, kunft, vernunfft vand manhait nachteilig.

Demnach wirdt fur gut angesehenn, Allem vnnd Jedenn churfurstenn, fursten vnnd andern stennndenn; was wirden, wesenns, Standts ader Landes die sein, Irenn vnntherdanen zum Exempel vnnd das sie dieselbenn zustraffenn destermeher vrsachenn habenn, das Zutrincken genzlich fur sich selbst meiden, Auch an Irenn höfenn allem hoffgesindt, vnnd Irenn surstenthumben, herschaften, landenn, gebiethenn vnnd oberckeiten, allenn Irenn underthanen ernstlich ben Zimlicher peen vnnd straf das zutrinckenn zumeiden, vorbieten vnnd daruber ernstlich haltenn.

Bonn Bethlernn vnnb Muffiggengern.

14. Item es fol ein Jede oberdeit der bethler vnnb ander Muffiggenger halbenn ein ernftlichs einfehenn thun, Damit nie-

manbte Bubetteln gestattet werbe, ber nit mit schwachait und gesbrechenn feins leibs belabenn unnd bes nit notturftig fen.

Item das auch der Bethler kinder, fo fie Ire broth zuuors dienen geschickt sein, vonn Inenn genomen unnd zu handtwergenn unnd sonst zu dinften geweiset werdenn, Damit Sie nit also fur unnd fur dem Bethlenn anhangen.

Item es fol auch vorsehung gethann werdenn, das ein Jede stadt unnd Commun Ire Arme selbst ernehrt und unnderhielte, unnd Im Reich nit gestattet an einem izlichen orth frembdenn armen zu bettelnn. Unnd so daruber selche starte bethler befundenn, das dieselbigenn vermuge der Recht ader sonnst geburlich gestraft werdenn, andern zur abscheu unnd Erempel.

Es were bann fach, bas ein Stadt aber Ambt alfo mit visten armen belabenn, bas fie ber orth nit mochtenn erneret werbenn, So mochte die oberdeit diefelbenn armen mit einem briefslichen schein vnnd vrtund In ein ander Ambt zufurdernn macht babenn.

Item das anch an denn örttenn, do ein Spital, die obrigeteiten daran fein sollen, das sollich Spital vleiffig unnderhalten unnd gehanndthabt, Auch Ire nuzung unnd unnd gefel Zu keinen andern sachenn, dann allain zu unnderhaltung der notturfftigenn Urmen unnd ad pias causas gebraucht werdenn.

# Bonn denn Zigeunern.

Der Jenigenn halbenn, So sich Ziegeuner nennen, wider vnd fur In dem landenn ziehenn, Sol per edictum publicum durch die Rey! Mot., allenn stenndenn bei dem pslichten, damit sie dem heiligenn Reich vorwandt, Ernstlich gebottenn werdenn, das sie hinfur dieselbenn Ziegeuner, Nachdem man glauplich anzaigung hat, das sie Erfarer, vorrether vnnd ausspeher sein, vnnd die Christenn Landt dem turcken vnnd andern christennlichem seinden vorkundtschaftenn, Inn vnnd durch Ire landt nit zuzier, henn, handeln nach wandelnn lassenn, noch Inen des sicherhait vnnd glait gebenn, vnnd das sich die Zigeuner in dreyenn Monaten aus denn landenn deuzscher Nacion thun, sich der enteussetzu

vnnd darInn nit findenn laffenn, Wann wo Sie darnach betretzenn vnnd Jemandes mit ber that gegen Inenn handeln ader fur, nhemen wurde, der sol darann nit gefreuelt ader vnrecht gethann habenn, wie dann sollich kaiserlich Manndat solche weither sol Innhalten.

#### Bonn denn Ochaldenarren.

Item vonn der wegenn, so sich narhait annhemen, Sol geordenet vnnd beslossen werdenn, Wo Jemandes dieselbenn habenn wil, das er dieselbenn halt, das sie andere unbelestiget laffenn. Es sol auch niemandts ainichenn Mann ader frauenn, Der ader die nit in sein Broth gehorig, weder schilt, wappenn, Ring aber bergleichenn anhengen ader geben, vnnd welche naunt schilt, wappenn, Ning ader dergleichenn haben, die Jue Jre gebröttene hernn\*) nit geben hettenn, sollenn sie bei vorlierung derselbenn abthun vnnd nit meher tragen, Damit die alte gewonnhait der neuen ordenung kein Arrung mach.

Item es sollenn Inen auch hinfur die hernn vom adel Ire schilt, Ring ader ketten ader dergleichenn nitt also leichtlich, wie bifannher beschehenn, anzuhengenn unnd zugebenn vormeidenn.

Aber annder Schaldenarn, fo dur unnd fursten mit dinfeen nit vorwandt unnd wider obgemelte ordenung Im Reich erfundenn, follenn nit gelieten, sonnder durch ein Jede oberdeit, wo die betrettenn, gestrafft werbenn.

#### Bonn benn Pfeiffernn.

Item es sol ein izlicher furst vund obrigkeitt Irenn pfeisfernn, trometherun, Spilleuten vorbiethenn, Damit sie hinfurber andere leuth umb opfer gelt, trinkfgelt ader gabenn unbessucht laffenn, das sollich Inn Ire pflicht einbindenn.

Nachbem auch die Bothenn fich understehenn, dergleichen gufamein, bas folliche abgefielt werbe.

Bonn Landfharernn, Senngernn unnd Reim, fprechernn.

Nachdem auch mancherlay leichtfertig vold befundenn, die

<sup>\*)</sup> b. i. Brodberren.

sich auf Singenn vnnd Spruch gebenn vnnd barInn bei \*) gaistlich vnnd weltlichenn standt vorechtlich antastenn, vnnd zu baibenn
seitten gesasset, Seint sie bei denn gaistlichen, Singenn sie vonn
ben weltlichenn, vnnd herwiderumb bei westlichenn von gaistlichenn, welche zu Zwispalt vnnd vnngehorsam raichet: Sehenn
die verordennten sur gut an, das solche nit geliethenn, Sonnber
wo sie betretten, gestrafft werdenn vnnd mit diesenn In allermaß
verordenet, Als vonn schalessarnn oben gemelt ist.

# Bonn leichtfertiger benwonung.

13. Dieweil auch viel leichtfertig personen ausserhalb vonn got auffgesater Ge Zusamen wonen, Auch der offenntliche Ehebruch vnngestraffet gestatt, dadurch der almechtig, Nachdem es wider sein gotlich geboth, hoch belaidiget, Auch zu vielenn ergernus vrsach gibt, Derhalb wer zunerordenen, das ein Jede oberekeit gaistlich unnd weltlich, der solche ordenntlich zugehort, ein pillichs einsehenn thet, Damit sollich offentlich laster der gebur nach ernstlich gestraft wurde.

# Berkauffung der mullen tucher gant ader zum außichand mit der Ellen. \*)

9. Wiewol dieser artiekel Inn der Monopolischen hand, tung auch angezogenn, So habenn doch die verordeunten demsel, ben weither nachgedacht vnnd befindenn, das Inn dem allenthat, benn vil betrugs gebraucht wird, Nemlich In dem, das die an der Namen souil gestreckt werdenn vnnd demnach Im wasser ain merzlichs dem kauffer abgehet, auch Zuzeitten die tucher blötterig werdenn. Wurdet fur gut angesehenn, das hinfurder, so weith das ganz Neich ist deutscher Nacion, kein tuch ann der Namen gestecket ader sunft zum schnidt faill gehabt ader vorkauft werdenn sol, Es sei dann zuuor genezt vnnd geschornn, bei verlierung bes

<sup>\*) &</sup>quot;bei" ift mahrscheinlich Fehler ft.: "beide."; im Abschiebet "ber."
\*\*) Die frühere Aufschrift; "Die tucher sollen genezt vnnd geschorn vorkaufft werden " ift durchftrichen.

selbenn tuche, vnnd so, nachdem die genezet unnd geschorn worden, wider an die Nam gespant befunndenn, dieselbenn tucher sollenn auch versorenn unnd In baidenn obberurttenn sellenn die straf der oberckeit, dar Inn die tucher fail gehabt werdenn, unnd der orth der burgerlichenn gerichtszwang ane mittel zugehorig, zusstehenn, unnd sol diese ordenung nach denn vi Monatten nach ende dis Reichstags angehenn unnd hinfurder also gehaltenn werdenn.

Bei biesem artickel, der Tucher halber, ift zubedenneten gestelt, das die tuch weder gang ader zum ausschnit verkauft wersdenn sollenn, Sie seien dan zuwor genezt unnd geschornn, dieweil Inn gangenn tuechernn der betrug groffer, dann so sie mit der ellen vorkauft werdenn.

Wo aber die oberceit derhalb unvleissigs einsehenns thettenn vand die oberfarer nit straffet, Sol einem Jedenn erlaubt sein, vor des oberfarers geburlichenn Richter ader an dem orth er damit betretten, zu denn stuckenn ader tuchern, damit er Egemelte sazung verbrochenn, Rechtlich zu clagenn vand Ine zuzustellenn zusbegernn, wie alsdann nach gnugsamer ersharung Ime Rechtlischenn zugeteilt vand darauf verholffenn werdenn sol.

Das auch hinfuran tain geferbter, sonder allain weisser vngeferbter Imber Im Reich fail gehabt oder verkauft, und bas deshalb ein geraumbte Zeit benant wurde, nach welcher verscheynung ben ainer nemlichen peen solchen geferbtenn Imber zuuerkauffen Im heiligen Reich verboten sein solte. \*)

Bonn Gemeinen Reichsmassen unnd Gewichtenn.

10. Ift Inn bedencken gestelt, ap nit besser sein solt, das Kang Mi, Churf., f. und stende vzo alhie etlich verordenet het, ten der gemeinen Maß halben sich zuwntherreden und zuworgleischen, Als das der artickel solt In weithern vorzug gestelt werden.

Ferner fo ift auf vorigenn Reichstegenn fur nuz vnnd gut

<sup>\*)</sup> Diefe den Ingber betreffende Stelle wurde erft nachträglich baju geschrieben.

angesehenn und erwogenn, Das bem gemeinen nuz ganzer deuzsicher Nacion zu gutem Im Neich ein gemeine Ein zu allerlan gewanndt, tucher unnd anderer whar, so mit der ein ausgemessenn, auch ein gemein getraidtmaß, Zu wein unnd allerlan getraides, Desgleichen Ein gemein gewicht were ausszuichten, dadurch vilsterlau betrugs unnd nachteils Inn kaussenn unnd verkaussenn vorhut. Dann es besindet sich offtermall, das auch In einer stadt zwayerlan Maß, Ellenn unnd gewicht gebrauchet. Annd nachs dem die vorkausser Inn Maß unnd gewichtenn Ire vorteil zusuchen wissenn, so werdenn die kausser dar Inn vast benachteilt und vbervorteilt.

Item so ain Maß vnnd gewicht Im Neich auffgericht, bas wer zu abstellung ber Monopolischenn hantierung vnnd ber schedelichen furkeuf auch nuch vnnd dinfilich.

Weither dieweil auch churf., furstenn vnnd Stennbe Jre gult vnnd Zinß auf mancherlay maß geraichet, dadurch die Rech, nung verzogenn werdenn, Auch vil Jerung geberet, So wirdet es Irenn chur vnnd f. g. vnnd allenn andern, so Zins, Renth, gulten, vngelt, Zoll vnnd Jerlichs einkomens hetten, vast ersschießlich sein; dann dadurch wurdenn sie vonn denn Zinßleuten nit obervorteilt, Auch Ire Zinß und gult bucher, Register und vrharth, darzu die zall messenn In wesenntlich unnd Richtig ordennung vnnd Rechnung gebracht werdenn möchten.

Item so gegenn des turckenn Tyranney ain Christennlich gewaldiger Herzug ader sunst Im Reich ain anslag gemacht werdenn solt, So wer die gleichait eins gemeinen Maß vnnd gewichts vast darzu dinstlich, vnd möcht derselbig anschlag vf die profiandt, Artilleren vnnd anders halbenn, so darzu gehörig, der ster fruchtbarlicher gehört vnnd beratslagt werdenn. Dann sollich ungleichait der maß vnnd gewicht offtermals grossenn verzug vnd vntostenn, auch betrug vnnd schadenn gebieret, der durch ein gemeine Maß vnnd gewicht sonnst mocht vorhut vnnd vmbgangenn werdenn.

Deminad vind aus ober eltenn vrsachenn febenn die veror; benten fur gut an, bas zu benn Commissarienn, fo zur Refor,

macion des Camergerichts verordent werdenn, ein Jeder kraiß noch ein personn dieser sachen vorstenndig of ein nemblich Zeit absfertigenn unnd verordenen. Den sol samptlich beuolhenn werdenn, bequeme Maß Im wein, Bier unnd getraidt, Auch ein Ellenn zu allerlay gewandt unnd whar, so man mit der ellen auszumessenn pflegt, desgleichenn ein gewicht zu golt, silber, Mestallenn, wurz unnd anderen warenn, so man zuwegenn pflegt, mit geburlichem unnderschiedt zumachenn. Auch einer Maß unnd gewicht sich vorgleichenn, das am leidelichstenn, bruchlichstenn unnd gleichmessigstenn sein misg, unnd sol ein solich maß unnd gewicht gebrennet, gestempfet \*) unnd surder kapk. Mät. vnnd des Reichs Maß, Eln unnd gewicht gehaissenn werdenn.

Item sollich Maß vnnd gewicht sollenn Jede oberekeit zu merer handthabung mit Irenn Zaichenn vnnd stempfenn auch zubrennen macht habenn vnnd furder Irenn vnberthanen zugebrauchenn mitgeteilt werdenn.

Item fo follich Maß, Ein, gewicht, als oberzett, auffge, richt, vnnd durch die verordennten vorglichenn, Go follenn alle Churf., desgleichen das Ergherzogthumb Ofterreich vonn dem kaiserlichen Camergericht empfahenn vnnd ben Inen zu austeilung Irer underthanen verwarenn.

Desgleichenn follenn die sechs kraiß auch thun, vnnd ein Jeder kraiß sich eins nemlichenn orths ader plazes vorgleichenn, doseibst solch einn, Maß unnd gewicht vorwaret unnd vonn denn kraiß vorwanten geholet werde. Annd mit solcher maß, eln und gewicht Sol hinfurder Im Reich gekausset, vorkausset unnd geshanndelt werdenn unnd darInn kein betrug gebraucht ben peen unnd straffenn, so die Recht dergleichenn selfchernn ausslegenn. Und damit die gleichait In dem gehaldenn, So sollenn Inn einer nemblichenn Zeit Alle maß, ellen unnd gewicht mit dieser des Reichs einn, Maß unnd gewicht vorglichenn, desgleichenn brief, bucher uf diese Reichsmaß gestelt werdenn.

<sup>\*)</sup> Bor "gestempft" fland juerft: "gestiefft"; bies Wort ift aber burchftrichen.

Bind auf bas bannoch alle haubtvorschreibung vnuorlegget pleibenn, So tan man folche mit einem tranffir turglich vorsehenn.

Jum Unnbernn, wo fur beschwerlich vnnd nachteilig angessehenn vnnd bedacht, das alle andere nebenn Maß, Elnn vnnd gewicht soltenn abgethann werden, So wer alsdann zuverordenen, das ein gemein Reichmaß, eln vnnd gewicht, wie oberzelt, auffgericht vnnd doch darnebenn alle andere sonnder hergebrachte Maß vnnd gewicht Jedes orths In wesenn pleibenn vnnd altem hersomen nach an allenn abgang gebrauchenn. Welcher tausser aber begert, Ime nach des Reichs gemeinen Massenn vnd gewichtenn zuvorkaussen, das sol der vorkausser zuthun schuldig sein, damit ein Jeder frembder desterbaß wissenn konth, wie teuer ader wolfail er kauft het.

Aber nach ausgang ber Zwaier Ihar sol nach bes Reichsmaß tauft vnnd vorkauft werdenn, vnnd nichts bestominnder sol das alte Maß an Jedem orth Inn Nenthen, Zinsen und gulten bestehenn unnd pleibenn, Auch alles getraidt, so nach bes Reichsmaß tauft ader vorkauft, gestrichenn werdenn.

Bund Inn dem fall, wo die nebenn Maß pleibenn solten, wer zuwerordenen, das diese ordenung einer Jedenn oberekeit unnd andernn an Irenn Zinsen, gulten, Zollenn unnd andern schuldigenn werischaftenn unnd einkomen Inn alwegenn unschedelich unnd unabbruchlich sein solt.

# 15. Bonn handtwerges Sohnen, gefellen, kneche ten und lehrknaben. \*)

Dieweil In bem heiligen Ron Reich deugscher Nation ge, mainigklich In Steten unnd flecken, barIn dan bigher bie gesichennette und ungeschennette handtwergt gehalten werden, vonn wegen der Maifter, Sohne, gesellenn, knecht unnd lehrknaben

<sup>\*)</sup> Diefer legte Artikel ift wahrscheinlich erft spater und zwar aus bem Reichstags Abschiede selbst bier abgeschrieben worden. Der Schluß bes Artikels bestätigt biefe Vermuthung, so wie auch ber ganze Artikel wenigstens von berselben Sand geschrieben ift.

vil vnruhe, widerwillenn, nachtail vnnd ichaden, nicht allain unter Inen felbft, fonder auch zwischen berfelben handtwerdmais ftern vnnd andern, fo arbait vonn Inen aufberait gemacht unnd gefertigt habenn follen, von megenn bes muffigen ombgebens, Schendens und Zerens derfelben maifter Gohne und hantwergts. gefellen bifber vilfaltigtlich entstanden fein. Demnach ift fur aut angefeben, In benfelben gefchenckten vnnb vngefchenckten banbt wergten, Als vill der In dem heiligenn Reich In fteten ober andern fledenn In gebrauche, die handtwerch gefellen, Go Jerlich aber von monat ju monat vonn Inen ben frembben ankomenden gefellenn, die binft begeren, umb biefelben binft zuwerben und zu andern bifber erwelet worden, Inn alwegen abfein. Jemant von benfelben Frembben antomenden handtwergsgefellen Inn anner aber mehr Stete aber fledenn antomen, binft aber ain maifter begern, Der folle fich alwegen vonn folcher fach wegen ben beffelben feines gelerten handwergts Bunfft ober ftubenn fnecht, oder wo tain Bunft ober ftubenn were, ben beffelbenn handtwergs gefellen angenohmen wirts und vaters aber verordnet fur fich felbft oder burch feinen tnecht oder Jungftenn maifter, folle auch alfbann bund ju Geber Beit mit getreuem pleis bund wie ber ort ber gebreuch ift, demfelben einkomenden handtwergsgefellen umb binft und annen maifter befehen und werbenn, Inn allermaß wie bieuor die Erwelten handtwergte gefellen unnd tnecht gu Geber Beit geton beten. Doch foll-Inn und nach bem allem , bas famentlich ichenden und Beren jum ahn unnd abzugt ober fonft Inn ander weiß tains wege binfuran geftat werden. Es follenn auch annich ftraffenn von obgemelten geschenneten aber nicht gescheneten handtwerchemaifter Cohnen vnd gefellenn nicht mehr furgenomen, gehalten noch gebraucht , Much fainer ben andernn weder fcmeben, noch auf, noch umbtreiben, noch unredlich machen. melder aber bas thete, das doch nicht fein, Go foll berfelb fcmeher folchs por ber obrigtait bes orts auffuren. Db aber ber bir Inn ungeborfam erfchine, ber foll vor vnredlich gehalten werden, fo lang unnd vill, bif bas wie obftebet, aufgefuret wirdt, unnd mas funft ein Jeber fpruch bund forberung ju bem anbern bmb fachen,

So ein handtwergt nicht betreffe, hete, aber zuhabenn vormaint, Das soll ein Jeder vor der obrigkait aber siedenn dar Inn sie ber treten wordenn oder sich enthaltenn, vand umb sachenn ein gesschenktes oder nicht geschenckte handtwergt belangend vor der Zunsttader demselben handtwerck nach guetem Erbarm gebrauch der ort, wie sich geburt, ausgetragen. Und welcher maister Sohne oder geselle solch obgemelt ansehenn, erkentnus und vertrage nicht an, nemen noch halten wold ader wurde, Im Reich Deuzsicher Nation In Steten und sieden ferner zuarbaiten und solch geschenckt oder nicht geschenckt handtwergt zu treiben nicht zugelassenn, sonz der ausgetriben unnd wegkgeschafft werden. Darnach sich menigztlichs habe zurichten zc.

Doch anner Jeden obrigkait, Go Regalien vonn vnns unnd bem heil. Romischen Reich hat unbenohmen Dise unnser ordnung nach eins Jeden lands gelegenhait einzuziehen, zuringern unnd zumestigen, Aber In kainem wege zu erhochen aber zumehren.

Nr. 175.

(5. September.)

Bericht über die Berleihung der Lehen an Konig Ferdi= nand als Erzherzog von Destreich und die dabei gehaltenen Ritterspiele zc.

Auszug aus ber Drudfchrift :

"Non dem gehalten | Triumph, Ritterspilen, | und feldtscharmübeln, so ben der Le, | hen verlephung Kapserlicher Maies
stat | ausserbald Augsvurg gesehen | worden, sambt anderm, | was
sich daben vers | lossen und begeben hat, | lustig zu lesen." | (v. D. u. J.
2 Bogen in 4to; das leste Blatt ist aber leer.)

Empfahung der Lehung funig Serdinandus zu Zungern vond Behem, als Ertherthog zu Ofterreych ic. zu Augspurg auff dem Reichstag. M. D. XXX.

"Die Römisch Reiserlich Maiestat haben ben fünfften tag Septembris, bas ift montag nach Egibij, toniglicher Maiestat

ju hungern und Bohem Ferbinando als herhogen ju Ofterrend Des Reichs leben gethon, Und ber plat folicher empfahung ift im feld nahend einem fchloß Welburg, oberhalb Mugfpurg ein tleine halbe mentl gelegen. " - Ben dem Auszuge murbe bem Markgrafen von Baden von einem Pferde ein Bein gerichlagen. Um die Leben baten fur ben Ronig Ferdinand: Bergog Frie's brich v. Bafern, Pfalggraf, Bergog Jorg von Gachfen, Mart. araf Rora von Brandenburg und Bergog Othheinrich Pfalge graf; die Werbung geschah burch Bergog Friederich. Der Rurfurft von Maing gab im Namen bes Raifere die Untwort. Der Konig empfing barauf von bem Raifer, umgeben von jenen 4 Rurften, bem Cardinal und Bifchof von Tribent und von Morgen Eruchfeß, Freiherrn von Baldburg, die Leben. Der Rurfurft von Maing verlas ben Gid, welcher nicht fo boch verbindlich war, wie die andern Chur, und Fürften in gemein thun muffen. Der Ronig gelobte bem Raifer an bas Schwert, welches ber Rurfürft ju Gachfen gefahrt hatte und bem Raifer bagumal gu Ban-Deben bem Raifer fagen die 3 Rurben gereicht worden war. fürsten v. Maing, Sachsen und Brandenburg perfonlich in ihren Die Stelle des Rurf. von Coln, welcher noch Churfleidungen. nicht abgereift war, aber mit Schwachheit beladen und perfonlich au ericheinen verhindert gemefen, vertrat Dietrich von Dun-Derfeet, die des Konigs von Bohmen ber Berr von der Lenpe, Landlehenrichter, Die Stelle Des Rurf. von Trier ber Propft des Domftiftes dafelbft, und die des Rurf. von der Pfalz Ludwig p. Rledftein, Sofmeifter. Much die beiden Koniginnen gu Ungarn und Bohmen, Die Wittme Ronig Ludwigs feligen, und Ronig Rerbinands Gemabl fammt ihrem ablichen loblis den Frauen Bimmer faben ber Belehnung gu. -Mun murbe ein Scharmutel gehalten. Bor feinem Unfange ftachen noch 8 Stecher, Junggefellen abelichs Gefchlechts, unter welchen Georg v. Cheleben, Meldior v. Barftall und Sang v. Bars. perg, Ritter, die meiften Treffen und ledige Kalle machten.

Bei bem "Ritterschimpff einf Feldtscharmugeln" fielauch einemals ber Ronig Ferdinand mit bem Pferde ges

fcwind, und es follen vier ober funf Perfonen tobt geblieben Gegen Abend ju 5 Uhr fehrte der Raifer mit den fein. Frauenzimmern und Furften nach Mugsburg gurud. murbe nungeine Mablgeit gehalten ,auff eyner langen tafel, nach Belfcher Manier, nemlich die tonigin witfram von Ingern und die Rai. Mai, obendig an ber tafel. Muff der rech: ten fenten gegen ber mandt Ronig Ferdinanbus gemabel, ber Ergbischoff von Mannt, Bertog Bilbelm's von Bairn gemas bel, Berbog Sans Enrfurft ju Gadffen, Berbog Oth Bein. rich's von Bayrn gemabel, Margraff Joach im Churfurft, Der Erbbifchoff und Cardinal von Salgburg. Huff ber linden fent ten: Berbog Kriberich von Banen Pfalkgraff, Berbog Jorg von Sachffen, Berbog Wilhelm von Bapen, Marggraff Borg von Brandenburg, Bertog Oth Beinrich von Bapen, Bertog Bennrich von Braunschweng. Und am ed ber tafeln, gegen Ranferlicher Dai. uber, Ronig Ferdinandus ju Bungern und Bohem, der Carbinal von gattich." -

"Es sind vier Auffieß zu nedem gang verordent gewesen, gemeiniglich zwelffvaubt silber, auserhalb der ben essen, zc. In summa, vil köstlicher wolzugerichter essen, wie zu ermessen ist-son, der weitleuftige erklerung. Nach gehaltener abentmalzeit sein die andern frauenzimmer auch an den platz gefürt worden, da die Kay. Wai. malzeit gehalten, welche sonst ausserhalb an einem andern ort gesessen haben. Es sein ungeferlich an der zall fünstzig frawen und junckfrawen zu tantz gewesen. Belgent die Lantzsfreud nach hösslichem gebrauch mit gebürlichem gepreng und in grossen gedrang des zuschenden volcks sürgenummen zc., bis auf zehen vor des nachts ungeserlich geendet. Es sein auch unter dem tantz tein denktentz denen, so bederseyts ritterschimps geübt harben, wissentlich oder offentlich gegeben worden."

Nr. 176.

(5. September.)

M. Philipp Melanchthon's (?) Bedenken über die unverglichenen Artikel an Aegidius a Plackery, Canziler des Cardinale und Erzbischofs von Lutich Graf Ebershard's von der Mark.

Mus Spalatin's Abschrift im gem, Archive gu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 147 - 149. Mit mehreren Kehlern auch bei Coelestin T. III. Fol. 67. Deutsch in Spalatin's Annalen S. 224 ff. u. bei 23 alch XVI., 1808 ff. Der Berfaffer biefes Bedens fens ift mahricheinlich Delanchthon; biefer bat auch bem erften Blatte der Sandidrift eigenhandig folgenden Titel gegeben : "Responsio exhibita Cancellario Leodiensi de articulis, de quibus non poterat conuenire im auschuss." Coelestin überschreibt es also: "Hoc responsum Cancellario Leodiensi novas conditiones concordiae proponenti 5. Septem. die datum est." - Bur Erlauterung bemerke ich noch, baf uns Coelestin (T. III. Fol. 66, u. 67.) zwei Bricfe eis nes Ungenannten vom 4. u. 5. September an Melanchthon mit: theilt, worin ber Berf. in Delandthon bringt, burch feine Bers mittelung in Berhandlungen mit bem Cangler bes Bifchofs von Luttich, Aegidius a Plackery, und bem Bijchof von Luttich felbft, Graf Eberhard von der Mart, die Bereinigung ber enangel. Rirche mit ber papftlichen ju erreichen. Bu bem Enbe icheint nun Delans cht bon biefes Bedenfen fiber bie im Ausschuft unverglichenen Artifel gestellt zu haben. Der ungenannte Brieffteller aber, bon welchem Coelestin fagt: "Quisnam amicus ille Philippi fuerit, qui praecedentem et sequentem ad ipsum scripsit epistolam, certo sciri non potest", ift meiner Meinung nach fein anderer als Dtto Beds mann, fruber als Professor zu Wittenberg Melanchthon's auter Freund und auf dem Reichstage ju Augsburg im Jahr 1530 Gefandter des Bifchofs von Denabrud. Diefe Bermuthung beftatigen Die Worte in seinem zweiten Briefe: "Neque adeo alienus sum a Vitebergensibus, a quibus et beneficia accepi etc." und bie Nachricht in Melanchthon's Briefe an B. Dietrich vom 26. Jul 1530 (in Ph. Mel. epp. Liber, Lugd. Bat. 1647, 8, p. 434.), bağ Otto Bedmann im Reichsrathe fich bie Ermahnung jum Fries ben fehr angelegen fenn laffe, und daß er von ihm felbit erfahreu bab, Campanus fen von dem Riscal von Luttich gefanglich eingezogen worben. Bedmann icheint alfo mit ben Luttichern in Berfehr geftanden zu haben. -

Quicquid in his articulis admissum est, clare appaziet in scriptis, quae exhibita sunt.

# De vtraque specie.

De Quarto. Excusavimus hos, qui sumunt alteram speciem, quia cum non habeant administrationem sacramentorum, debeant vti sacramento, quemadmodum porrigitur. Itaque isti sine peccato sumunt alteram speciem. Et hanc excusationem docere non grauamur. Nam et hactenus sic excusauimus alios, vt haberent conscientiae consolationem.

Sed si in genere doceremus, quod vna specie vti liceat, videremur prohibitionem alterius speciei probare, quod non possumus facere.

De Quinto. Ostendimus, nos non quibuslibet sine discrimine, sed illis alteram specient daturos esse, quorum conscientias intelligeremus grauatim vti vtraque specie.

Constat prohibitionem conjugii pure humani iuris esse, sicut testantur etiam iura allegata, et constat variam Quidam Canon jubet diaconos manere in ministerio, si duxerint vxores et fuerint protestati, quod non possint continere. sed presbyteri deponebant ministerium, ducentes vxores non excommunicabantur. Duab. Synodis facta sunt decreta, ne interdiceretur vsus propriae coniugis ante presbyterium ducte. Siricius tamen postea interdixit, nihil reperitus autoritatem Conciliorum. Tanta varietas fuit huius negocii in Ecclesia, et decreta saepe mutata sunt, cum apud alias gentes, tum etiam in ipsa Germania, sicut historiae testantur. si nunc pro ratione temporum aliqua aequitas adhiberetur in hoc interdicto, quod prorsus est humani iuris, nouitas haberet excusationem tutiorem, quam cum vetera decreta de hac re abolita sunt, quae fuerunt consentanea Juri diuino. Neque enim fecerunt nostri contra Jus diuinum. Et in hoc casu necessitas etiam considerari debebat. Tam multae Ecclesiae nullos poterunt habere pastores, si remoueantur ab officio coniugati. Et omnino interitura religio in illis locis videretur, remotis pastoribus.

Durum autem esset malle religionem totam abolere, quam moderari aut certe dissimulare vnam constitutionem alioqui grauem, et vix a paucissimis recte seruatam in Ecclesia. Ac mirum est, hanc Constitutionem tam acerbe defendi, cum aliae infinitae propter causas non maximas saepe relaxentur.

Sed haec causa nihil habet opus disputatione. Res loquitur ipsa, quam dura sit Constitutio et quam pauci recte seruent eam, Quare conveniebat eam legi diuinac cedere.

De Missa responsum est, quod seruentur apud nos Substantialia, quae ad Consecrationem pertinent.

De reliquis verbis ostendunt ipsi etiam aduersarii, quod habeant aliquid incommodi, qui addunt interpretationem, qua nihil opus esset, si verba Canonis satis plana essent.

Quia autem nostri docent, applicationem Missarum aduersari iusticiae fidei, sicut in Confessione nostra exposuimus, Ideo verba illa Canonis non leguntur, ex quibus applicatio Missarum sumpta est.

Et videremur damnare doctrinam et confessionem nostram, si illa verba applicationis reciperemus.

Nos autem consentire in hoc contra Confessionem nostram et fundamenta Confessionis nostrae non possumus.

Ad haec manifestum est, quod nunquam lectus ubique idem Canon in Ecclesiis, Quare dissimilitudo Canonis non laedit fidem.

Postremo cum nullum habeamus dogma contra fidem et proposuerimus conditiones, quantum nos quidem iudicare possumus, aequas, sperabamus futurum, vt non onerarentur nostri amplius contra conscientiam. Sed si non potest coire concordia his conditionibus, quas proposuimus, petimus, yt reijciatur res ad Concilium, cuius toties iam huic Nationi spes facta est. Et nunc suscipiatur deliberatio de retinenda Pace vsque ad Concilium.

Nr. 177.

(ungef. au 6. Gept.)

Bedenken des Dr. Justus Jonas, daß die Guangelischen protestieren und die Appellation an das kunftige Concilium erneuern, wenn der Kaiser befehlen sollte, alle abgeschafften Ceremonien wieder herzustellen.

Aus bem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. (Bl. 72. n. 73.). Aenstere Aufschrift: "Ein bebenken wegen kunftiger handlung vnnd gesprech In Religion sachen. 1530."

- 1. Erstlich so ten? Mi. aber das Jegenteil dy confession nytt worden annemen, sonder stracks mandirn, vand auß kenserlicher hohen oberkeit gebietenn, alle alte vorige papistische ceremonien, vand gottes dynst In Integrum zu restituirn, so schneids sichs alles forth 1) ab vand habena wir disses teyls allen den cynigen wege, das wir protestirn, vand vaser appellation an das kunsttigfrey christlich Concilium repetirn, vor Innern, van der seibigen wy bisanher anhengig bleibenn, all Zeitt mytt vleissiger varerdanigster vor Innerung, das vaser gesten vand gewissen nitt anders zu thun wissenn, 2c., sonsten wollen sy st. Wespersam mitt leib, gutt &c. leisten.
- 2. Wie aber ten Mi. aber das Jegenteill unser confession unnd dy mittel, dor uff unser tenll entlich beruhett, wordenn annemen, der maffen, wi fy vom aufichues difes teils vor ichied:

<sup>1)</sup> d. i. furg. '2) d. i. gnabigfte und gnabige herrn.

lich vnnb leidlich vorgeschlagenn, fo will bobe von notenn fenn, ehr vnnd zunor vff einige entliche vorgleichung vnnd concordien bender feits bewilliget aber beschloffenn, bas unfer gnefte unnd ge hern vffs untertanigft bittenn umb Copien ber gefchen relation. fo ber aufsichues Jenes teijls ber fen. Mi. aber auch ftenben bes reichs getan \*), bo mitt ber Jegenteill nitt by wortt ber unnferen anders bemten', von denn felbigenn etwas ju ader ab thun muge Bu Grem gelimpf aber vortent unnd Gres funnes unnd gefallens, do mitt auch funfftig allen Calumnien unnd aferlichenn, vorfence lichen 1), argliftigenn bewtungen beiegent vnnd fortomen, unnd man all Zeit auf gemelter vberreichten Copien darzuthun unnd bas Segenteil jubermeifen habe, wie weitt unnd mager maß wir unns umb fridens ju Concordiren begebenn, unnd nutt weuther, ban man befindett auß allerlen reden, gemennem gerucht, auch funft umbstenden unnd angelaungen, das vill unfer wort unne das Segenteill por enn halb renocation deuten wollen. \*\*)

3. Wue aber tey. Mt. (als wohel zunormuten) vnnd der Jegenteill die confession unnd dy mittel der concordien nitt anders wordenn annemen wollen, dan mitt eyner maß, ader mitt außtilgung etlicher clausell, als namlich ob sy Im artickel der gewalt der bischofen belangend, ader In andern artickel disse clausel, (:doch also, dost dy seelenn ader gewissen wider das Euangegelium unnd gotlich wortt nytt beschwert, gefangen, ader vorstrie

<sup>\*)</sup> Jonas meint die Relation über die Verhandlungen des Aussichusses der XVI., welche deutsch bei Chytraus Blatt 243—253., bei Müller S. 775 ff. und bei Walch XVI., 1714 ff. steht. Latinisch findet man fie bei Chlestin III., 43—47. und bei Chytraus p. 239—253.

<sup>\*\*)</sup> Die Euangelischen schrieben wirklich eine Erinnerung gegen jene Relation, welche bei Chytraus Bl. 253b — 256., bei Mulster S. 793 ff. und bei Walch XVI., 1729 ff. bentsch, bei Eblestin aber III., 47b. und bei Chytraus p. 253—256. latinisch zu lesen ift.

<sup>1)</sup> Nad: "borfendlichen" fcrieb Jonas zuerft: "boef.", ftrich es aber wieder aus.

det werden:) wolten radirt vnnd außgetilgett habenn, vnnd nytt leiden, das konnen unser gite unnd gn hern In keynem wege willigenn, sonder mussen all Zeit Inenn dy lare, das Euangelium mitt disser ader der gleichen clauseln saluo Euangelio saluo verbo dej surbehaldenn, also hatt auch D. Martinus zu Wormbs getan, dan wue disse clausel solten auß der confession, ader mitteln außtiligett werdenn, worde volgenn, das sy allerley misbreuch, beschwerung der gewissenn worden einfurenn, Hir vsf ist von nottenn gutt achtung zugebenn, dan sy suchenn vnns geferlich, Wieman In vill stückenn hatt bis anher spurenn vnnd merckenn können.

Ob sy ber prinaten meffen halben worden fest anhalben der beider gestalt halbenn, ber priester ehe halbenn zc., ist der messe halben hir nebenn ein sonderlich vortdeidting gemacht \*), so ist auch bey den vorigen grunden In der confession, vnnd In den geschehen unterhandlungen angehogenn, off welche man entlich ane weither weichen gestanden, noch sest zustehenn vnnd zuber ruben.

Nr. 178.

(in berfelben Beit.)

Des Dr. Juftus Jonas Bedenken, daß die Privat-Meffen nicht wieder herzustellen fepen.

Aus bem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 187—140. (unten Blatt 79—82.). Latinisch auch bei Goelestin II., 285<sup>b</sup>. Das Ende des Bedenkens giebt Colestin irrig unter Spalatin's Namen Fol. 285<sup>a</sup>. Ich wurde die Abfassung dieses Bedenkens in die Mitte des Jul setzen, wenn nicht Jonas in dem vorangehenden Bedenken sich so bestimmt auf diesen Aussaus

Warumb wir mitt gutem gewissen nytt rathenn noch willi-

Diese sonderliche Wertheibigung ber Meffe halben findet sich nicht mehr hierneben, ift aber ohne Zweifel das Bedenken, welches in diesen Acten Blatt Blatt 137—140. steht und hier unter dem folgenden Numer mitgetheilt wird.

Borftemann's Urfundenbuch. 2. Band.

genn konnen ader taren \*), das unfer gneter herr frei folt laffenn, ob Imant di prinaten ader Winckel meffenn In fenner ch. g. landen halbenn wolt, ader zu halbenn bestellen unnd auregenn werbe, hab ich vor menn ennfalt biffs volgende bebencken,

Vor erst nach dem kein stude In disser gangen sache ist, das der tewfell so offentlich zu abgotteren, zu krameren unnd geit mißbraucht, do durch auch so vill ungelich schwer sunde und gotslesterung er angerichtet und noch teglich anrichtet, wilche nymants leugnen kan, wy dan D. Martinus unnd alle dissetents leerer unnd prediger uffs hochst haben In Irenn predigten unnd schriftenn eraggerirt unnd angegogenn, ist woll zugedencken, das der teufel, do sein hochste lust In alle manchfeldigsten wege, by einem menschen hergen alle zübedencken ader zuerwegen woll unmoglich, brauchen wirdet,

Dorumb ist hir auffzusehen, vnnb nott also vff ein ftunde wider auffzurichten, aber zuworhengen, das man mit großem kampf wider ben tewfell unnd wider manche boese zunge hatt auß gottes wort nidergleget.

Vor das erst wissenn wir gott lob, vnnd haben kenn ent, schuldigung, was der recht brauch des sacraments Ift; Namlich das arme erschrockne gewissenn, dy In angst, noten, vnnd an, fechtung sein, dy den ernst gotliches Zorns vnnd dy last Irer sunde recht sulen, do trost suchenn mugen, Irenn glaubenn zu vben vnnd zu sterckenn, &c, Von wilchem alle dy teglichen papistischen meßhalber der mehrteil gar wenig wissenn, vnnd sein Inen gar frombde, vnbekant sachenn. \*\*)

Auch wissen wir vor war, vnnd ist auß aller Jrer seriben, ten schriften zubeweissenn, bas sy gleich wider den selbigen rechten brauch der Comunion vnnd des sacraments dy messen vor ein so, lich werch haldenn, das ein priester, ob er gleich gottos ist, muge tuen zu nube der gangen Christenheit vor lebendigen vnnd fur tod-

<sup>\*)</sup> b. i. burfen.

<sup>\*\*)</sup> Die hierauf zuerft geschriebenen Worte "frombber ban bes turs den" hat Jonas wieber ausgestrichen.

ten, vonnd vor alle note, wider by pestilent, wider freig, wider hunger, Stem vor glucfelig schiffart, vor glucfelig eber stand, ungelich ze. ber gleichenn.

Wilche ist ein offentlicher abgottischer mistrauch der messen, unnd des gotlichen namens, wilcher leyder allenthalb noch allau gemeyn unnd starck gehett unterm babstum, unnd wir, di wir durch das Euangelion erkant habenn den grosenn mistrauch, solten billich blütige threnen weynenn, das der mistrauch noch beg so vill tawsent ist, My wolten wir dan wider unser erkentnis gerstaten ader nytt werenn, widerumb solich winckel messen zuhalden,

Annd sonderlich ist zubetrachten, wij das Jegenteill igund begert, wir sollen frey lassenn, so Imants privatas missas hals benn will, so sy doch bey bans gefallenn feint, also wetden sy begerenn, das wir auch nytt forthyn wider dy privaten messen les renn ader predigenn sollen, das tan nymants mitt gütem gewisten willigen, cum certo sciamus, quod sacramenta abutantur, et ideo nunc pugnent, ut conservent questum.

Ob man aber sagenn wolte, bis fursten soltens nytt werenn, bis prediger aber solten gleichwohel do wider predigenn, ist woll abstunemen, was der prediger lerenn unnd predigen als dan worde außrichten unnd das solichs predigenn worde von feinden unnd freunden gespottet werden, so alse weld weis, das dy sursten Jr prediger mitt hir Inn Augspurgt habenn, worden eisberman sagenn, hir hetten wirs geraten, do hehm predigeten wir do wider.

Wir wissenn auch vor war, sehen vnnd merkens auß allen vmbstendenn, erfarenn es durch teglich exempel, das sy vffem Jegenteil der heiligen communion schendlich vnnd greulich misbrauchenn, vnnd vile vnter Inenn vff stifften, klostern ze. wider dy erkante warheit, contra reuesatam sanam doctrinam de abusu missae wissentlich, vnnd wy dy pharieseer In den heiligen geist sundigen, Ir messenn der trogistich haldenn, do weren wir woll auß liebe schuldig, noch alle stund sy Irs Irtumbs frey zuvormanen, nytt allein wir prediger, sonder alle dy Jenigen, so

driften fenn wollen, dorumb tonnen wir nitt willigenn, vnnd ane unfaglich fahr und foliche teilhaftig machenn.

So habenn wir auch offte angeheigt, vnnb ift noch anguzeigenn, bas In ber erften Chriftlichenn firchenn foliche meffen ane Communicanten nytt gewefenn, sonder durch misbrauch eingefurett.

Wan dy papisten solten dy warheit sagenn, so konnen sie tein vrsach angeigen, warumb sy dy messe disser gestalt gern ers halbenn wollenn, dan eben umb des genies willen unnd Iren gesniesslichen gottes dinst zuerhaldenn, vnnd wissen von den noten, wy einem armen sonder umb das hert ist (:wilcher dan allein der messen recht brauchet:), nytt vill zu sprechen ader zu sagen, so ist we das selbig ein schrecklicher grewlicher misbrauch gotliches namens wider dy erste tasel des andern gebots, dy hohe, heilig, gotlich Maiestet, vnnd dy heilig messe muss den namen haben, Im grunde ist es nicht anders dan gelt, ehrgeize vnnd bauch.

Dar vber, so wir willigen wordenn, soliche windel messen nitt zu werenn, ader frey zu lassenn, so sy Imanes halbenn wolde, wurde man In den ombligenden furstenthumb von nach, barn lewth sinden, dy do priester vnnd sunst lewth bestelleten, ob es sie etwas kosten solte, do mitt sie papistress vnnd messen also enhel möchten anrichten, so seine auch sunst Im surstentumb wol pfassen vnnd monchen, dy do bitten worden, craft kenserlicher ordination, sich bis off ein Concisium zu den messen, wy vor, zu zulassen, do worde ein groser consusso vnnd ergernus auß, vnnd nach dem das Concisium sobald nytt kan vorsamblet werden, worde sich es In der erfarung viell wilder zutragen, dan ihund Imants bedenken kan.

Es seint auch vill priester unter ben papisten guttherzig lewthe, welche syder \*) diffe lare an tag tomen, wie wohel sy der lare nutt anhengig, deste weniger messe gehaldenn, unnd In bes benden gestanden, entlich gar do von abzulassen, welche nu gleich hir mitt gereißet wordenn, In Irem Irtumb zuvorbarren.

<sup>\*)</sup> b. i. feitbem.

Auch wurde man In vnfer gnfin vnnd gn. hern landen lewth findenn, welche fundatores feint ber meffen, ader Ir erbenn, by wordenn fich erbietenn, priefter zu schaffenn, vnnd ane unterlas anregung thun, bo mitt soliches meffenn wider gehalbenn.

Es kont auch dor auß volgenn, das vill levenn, so der sa cramentirer bucher habein gelesen, auß einem missallen vnnd new gefastem neyd wider dy messe pfassen dan erst .....\*) giefft worden außgiessen, vnnd das sacrament vnnd dy messen ser, vnnd mocht also ben rotten geistern rawm gemacht werdenn,

Annd ob wir iso mitt dem Bucero vortragen wordenn, worde auch nitt helffenn, dan sy worden sagenn, wir weren beys der seyts ane gewißheit, vand unbestendigt, vand mocht das scandalum groffer werdenn, dan wir igund gedencken, dan der teufel ist flüg, strawet villeicht samen zu kunsttigen ansechtungen, do er vans gern mitt plagenn wolde.

In summa wan schon alle obangeheiget bedenkenn soltenn nit anzusehen sein, so wissem wir doch, so wenden fur, wes so wollenn, Als nemlich, das so Wissam nitt wollen pro sacrificio pro viuis et mortuis halden ader achten, 2c., Item das es soll schlecht gratiarum actio seyn, Ja, so wissem wir doch, das wir wissentlich zu ennem misbrauch helsenn, der keynen gottes befelh noch wort hatt, Nun bestehett ve illa maxima, cultus non habens verbum dei est impius.

hir Inne ist auch nitt anzusehenn erhaldung Zeitlichs friedes \*\*), dan gott woll eben dorumb unns strafenn worde, das wir so grosenn misbrauch helfen widerbestetigenn, Dan es redett der heilige geist gar ernstlich wider solich offentlich abgotter rey. In der heiligen schrift, wy ein exempel ist. 3. Reg. am 13. capitel, do der prophet von Juda wider den abgottischen gotsdinst unnd altar zu Bethel drewet, unnd schreiet, do er sagt, D altar,

<sup>\*)</sup> Es find bier im Driginale gwei Worter verwischt worben.

<sup>\*\*)</sup> Hierauf ichrieb Jonas zuerft: "ban man ift ungewis", ftrich aber mabrend bes Schreibens biese Worte wieber aus.

O altar, als foite er fagenn, Bas haft bu funde unnd unaluces angericht, was wird fur ein straf volgenn?

wie auch fo ift nitt angufeben, bas burch foliche prinatenmefe fen ein feiner tealicher gotte binft erhalbenn morbe, bo burch ber gemein man gur andacht gereißt worde, Wan by gottes binft gu Bethel unnd Bethauen marenn auch fein ansehelich gottes binfte, aber by propheten predigten gleich woll bormiber offs hefftigeft, vand wirdt ane zweifel ben prophetenn auch furgeworfen fenn, bas fp fribe gurutteten ac.

Wan dy pfarrer, vleiffig Ir ambt thun wolten \*) vnnd by oberteit aber bischofe bor auff febenn, worden by gottesbynfte nebenn ben rechten Christlichen meffen, do communicanten mitt genieffen, wohel ber maffen wider anzurichten fenn, bas ber gemenn man bannoch zur predigt In Chriftlichen Ceremonien vund andern rechte Bucht gehalden wurde.

Es hat mir D. Martinus offte vortramett, bas er manche ftarce anfechtunge boruber gehabt, ehe er fich erwogenn, wider fo scheinlichen, fo weit angenomenn unnd vor der welt aller beiligften gottes binft jufchreiben, borumb hatt er ane gros vorbedacht unnd gemiffen grundt folliche wintel meffen nitt vorwor. fenn, Go ift es boch ye In alle weg gewiß, vnnd wir In nostra parte in omnem euentum sumus coram deo tutissimi, Dan wir wiffen, bas by widerfacher, fy wenden fur, mas fn wollenn, ber heiligen meffen ju mifbrauchen gebenden, vnnb fuchen nitt andacht, nutt troft ber gemiffen, fonder zeittlich gutt vnnd ehr, das fy rumen, wir haben reuocirt, fy feint gerecht. Go wir nun by warheitt ertent, vnnd wiffen, wo es bin gereichen magt, fo wird by distinctio vor gott auch nitt ftart gnug fenn, bas by furften folten fren laffen, vnnd by prediger gleich woll bo wider prebigen wy oben angeigt.

Dy weil ban vormutlich, bas ber Jegenteil nichts fuche, ban

<sup>&</sup>quot;) Jonas fdrieb hier urfprunglicht "vnnb by bifchofe, man Inen by Jurisdictio worde jugeftellet, wolten boruff feben", Diefer Cat ift aber von ibm wieber geftrichen.

das nur fo engeln der selbige unnd der gleichen gottes binft, mochte einreiffen, das sp auch das Concilium dorumb best lenger worden auffzihenn unnd differien, so last unns ernstlich beten hir, unnd woll vorsehenn, das wir unns nytt mitt anschlegem des Satanę sahen lassen unnd willigen In misbrauch unnd unleidlich ferlich gotslesterung, do wir taum durch gott gnedigklich erlosett.

Unnd ist mein unterdanigk bedenden off meyn hochste gewissen, das man nytt\*) tein muhe aber kost sparenn wollen, unnd In solchenn wichtigenn artickeln ane rath unnd vorwissenn Doctoris Martin j nichtes beschliesse, do mitt man nytt er nach beschwert engstlich gewissen dor von trage, unnd sunft auch groß ergernis unnd scandala, so wir ihund noch nitt alle sehenn konnen, kunstig eruolgen mugen. Der her Christus wolle unns bey seiner

warhait erhaldenn amen.

.3. 3 on a s.

Nr. 179.

(7. September.)

Erklarung des Raifers Rarl V. an die Guangelischen.

Aus ber Handschrift Dr. Heller's in den Markgraflich Brans benburgischen Acten Nr. 37. Bl. 250. und 251. In einer andern Res baction giebt Muller S. 842. diesen Aufjah aus Chytraus Blatt 293. (vergleiche Brud's Geschichte S. 135.), wonach er auch bei Balch XVI., 1794 gedruckt ift. Bergl, die latin. Erzählung davon bei Chlestin III., 74b und bei Chytraus pag. 313.

Alls mitwochs am abent natiuitatis Marie \*\*) ber Churfurst von Sachsen, Margf. Jorg zeu Brandenburg und andre irer Chur und f. g. verwantten von Fursten und Stetten umb zwaj

<sup>&</sup>quot;) "nutt" ift burchftrichen und von anderer Sand baneben geschries ben: pe.

b. i. am Mittwoch por bem Cage nativ. Mariae, alfo am 7. Ceptember.

vhr nach mittag zen tene M! erfordert und in derfelben houe erschienen, Ift irer Chur und f. g. sampt berfelben verwanthen in gegenwarth tene M!!, auch tonig! wirden zen Hungern und Besheim ze. durch pfalggraff Friderichen nachuolgend ungenerlich furhalten gescheen:

"Die Romisch keiserlich Mit hett des Churft. von Sachsen und seiner verwantten von Fursten vnd Stetten eingebne Confession und bekentnis in des glaubens sachen gnediglichen gehortt und darauff irer Mit gegrundte ableijnung unnd beschließliche anthwurth dagegen votgendts furhalten lassen, Bund sich der billigkeit nach versehen, man solt sich mit derselben vergleichen und die anthowurt dermassen angenohmen haben.

Diemeil es aber nit gefcheen , bett ir Dit ferner, ale ber gnedigft und milbeft feifer, auff Churft., Furften und ber Stende unterbeniaft bitt und anfuchen gnediglichen guttliche unterhand. lung und erftlich auff vierteben perfon pm groffen und volgendts feche perfonen um geringern Auffchus bewilligt. Und fich abermale verfeben, man follt fich auf bifem theil ber billigfeit ergais gett und finden haben laffen. Aber ir Dit befunden aus geubter handlung, bas man fich etlicher namhaffter articel nit vergleis den mogen noch wollen, Des fich boch ir Maiett von wegen ber geringen angal bifes thails gar nit verfeben und in fonderheit bas man fich unterftehn folte, newe gefet und eigne Secten wider bie alten herbrachten gebreuch ber gemennen Chriftlichen firchen auf geerichten und alfo ein fonders anders, ban es bisher Bepftliche heiligfeit, ir ten! Dit, f. wirde jeu Sungern und Beheim, Churfl., Furften und gemannlich die Stende des Reiche, Much andere Chriftenliche tonig, Rurften, potentaten und Obrigfeiten und berfelben porfarn, die alle in einer gemeyner driftenlichen ordnung und einiafeit blieben, gehalten hetten, zeu machen und auszeurichten.

And als man bises theils leglich umb anfetung eins Conciliens bej seiner M!! zeu furdern gepetten und zur handlung oder vergleichung von wegen wins fridlichen abschieds sich erbotten bett, Gebe tey! Mit darauff volgende anthwortt: Damit man bej irer Mit ie nichte dan gnad vnd miltigkeit sehen vnd spuren moge, vnd das ir Mit genaigt, dasienig zeu handlen und furgur nhemen, das zeu friden vnd einigkeit vnd allem gutten wol dienen moge, So wolle ir Mit souil bej Bepflicher heiligkeit (der sie sich hierin mechtigen thue) vnd andern Christlichen konigen vnd mechtigen potentaten handeln vnd furdern, das nach vergleichung einer gelegen massatt zeum surderlichsten ein Concisium angesetzt vnd außgeschrieben werde, Damit in gemeiner Christenheit ein gutte einhellige ordnung gemacht vnd auch der misbreuch halben vnd andrer beschwerung einsehung gescheen vnd also alle sachen und irrung zeu gutter christenlicher vnd friblicher einigkeit gebracht werden.

Doch bergestalt und mit der maß, das sich ir Chur und f. g. sampt derselben verwanthen dises theils mittler zeeitt eins Constitums mit irer tenen Mit, Chursi., Fursten und gemannen Stens den des Reichs und also gemanner Christichen tirchen in irem wes sen, wie das bisheer loblich herkhummen und gehalten worden, gleichformig hielten, machten und ergalgten.

Dan man hett zeinbedenden, wie beschwerlich teyer Mit und gemeyner Christenheitt sein wolt, ein Concilium zeu furbern und anzeusesen und solliche newrung mitter weil steden und blet, ben zeulassen. "\*)

Domit endet fich die schriftliche verfassung. Aber herwog Friderich hieng ym reden ferner volgende clausel ahn:

"And darauff solten sich ir Chur und f. g. mit iren ver, wanthen ires gemuhts vernhemen laffen, Domit man zeu friblichem und gittem abschied kommen mochte."

<sup>&</sup>quot;) Am Ranbe stebt: "Nota. Wie es pfaligf Friberich om res benn melbet, lauttet est: ". Solliche newerung und Secten, baraus vil vnrathe und blutuergiessens erwolgt ze. " Aber als es volgendts Alexander Schweiß ben unsern, wie es in ein schrift verfasst, furlase, Stund es wie dieser begriff ans zeeigt."

Sollichs furtrags haben Churft., Fursten und detselben zugehorige difer seits abschrifft und verzeeichnus gepetten, Aber ynen
ist dasselb von keyer M!! wegen abgeschlagen und gemeldet wor,
den:. Sie hetten den surtrag gehortt und ungesweiselt souil verstanden und behalten, das sie wusten und mercken, waraust ir
keyen M!! gemuht stunde, und bedechten ir keye. M!, das es nur
ein vorlengerung und versug bringen mocht. So wheren ir keye.
M!! nit willens, sich weiter gegen ynen mit einicher schrift einsulassen. Damit sie sich aber nichts zeubeclagen und ir key!! M!!
gemuht allenthalben gnugsam und der notturst nach versehen
mochten, So wolt ir keye M!! iemands verordnen, der ynen bescheenen surtrag ein mal oder zwir oder wie oft sie des notturstig
sein und begern wurden, surlesen solt."

Wie dan auch volgendte durch Alexander Schweisen gescheen und der unhalt angehogenen furtrage obgemelter mhainung in der substant vormerett worden ist. \*)

<sup>\*)</sup> Auffallend ift auch bier bie Hebereinftimmung mit Brud's Apologie Blatt-163b - 164a (in meinem Archive G. 136.). -Die Antwort ber Euangelischen auf diefe Erklarung bes Raifers liefert Brud in feiner Gefchichte G. 136, nnd nach ihm ftebt fie bei Muller G. 844. und bei Bald XVI., 1796. ben Marfarafl. Brandenburg. Acten fehlt fie. Dr. Beller faat in benfelben Bl. 253b. Folgendes barüber: "tho. Darauf gebort ber unfern antwort, ber mag man fich bei ben Sechsis ichen erholen, Dann es hat fie funft niemand gehabt, und wies wel fie ober ry mal von Doctor Bruden gefodert worden, auch berfelb alliveg jugefagt bat, fie jufchicken, Go ift boch bas verfprechen In folder eil geschehn, bas uns biefelb antwort nit werben mag. Es hat fie auch Doctor Brud felbe noch nit lauter aufam gebracht gehabt." Diefe Nachricht ift bann wies ber burchftrichen worden. Bergl. auch Chntraus Bl. 293b. (im Latin, pag. 313.) und Coleftin III., 746

Nr. 180.

(7. September.)

Antwort des Raisers Rarl V. durch Georg Truchses auf die Antwort der Euangelischen über seine Erklärung gegeben.

Aus Dr. heller's handschrift in ben Mankgrafl, Brandens burg, Acten Nr. 38. Blatt 254, und 255., no heller an ben Rand geschrieben ibat; "Der ander furtrag burch ber Jorgen truche seffen beschene Sodem die vmb 7 oder 8 horn In der nacht." Auch Brud liefert diese Antwort S. 138. Nach ihm geben sie Muller S. 847. und Walch XVI., 1797. Bergl. Chytraus Blatt 294. (im Latin. pag. 314.) und Eblestin III., 75.

Die kaiserlich M!! hett bes Churf. von Sachsen, ber and bren Fursten und ber abwesenden Botschaften und irer Chur und f. g. verwanthen von Stetten anthwurt gnediglichen gehortt und dieselb auf drej puncten vermerkt.

Erstlich, das sich ir f. g. der angehogen Secten und newen Leere entschuldigt und furgewendt, das sie gar ungern etwas furnehmen oder andren gestatten wollten, das wider gottes wortt und die Christenlichen kirchen were, solt hnen auch herhlich und getreuslich land sein, sich von der Christlichen kirchen zeu sundern.

Bum andern, das fich ir f. g. gegen ten ! Dit ber gnebig. ften bewilligung und zeufagung eins zeum furberlichften furgunhes men Concilions in unterbenigkeit bedanckt,

And zeum dritten, was beschwerung und vnmuglicheit ir f. g. in dem furgewendt, das mitter Zeeit eins Concilij die alten gebreuch der firchen wider gehalten und alle ding in vorigen stand gebracht werden solten.

Daruff hett hochgebachte ir tee Dit yme, her Jorgen, iren f. g. angugceigen beuolben,

And nemblich souil den erften punct belanget, das ir tene. Mit alle puncten und artickel und alle handlung, wie die von den 14 personen erstmals und volgendts von den 6 ym Aufschus geshandelt worden were, mit vleis erwegen, befinde aber die sachen vil anders gestalt und ergrundet, dan ir Chur und f. g. sich vers

nhemen lieffen, und das ir f. g. noch in vilen studen mit irer Mit und gemeiner christlicher kirchen nit einig ibheren, Bund kunte sich nit gnugsam verwundern, das die verordneten sich so weit und tieff eingelassen, auch soull begeben, und doch von dem andern thail nit bedacht, noch angenohmen hett werden wollen.

Fur den andren puncten, Als sich ir Chur und f. g. sampt iren verwanthen auf ein Concilium one unterschied und derhalb auf die Reichs abschied zogen, kunth ir f. g. und derfelben verwanthen der abschied auf nechtigehaltenen Reichstag zu Speier aufgericht, nit furtragen noch steuren, als in den ir f. g. sampt iren verwanten nit bewilligt noch bewilligen, auch derhalb nit be, sigeln noch volkiehen wollen, sunder dauon protestirt und an key. M!! appellirt hetten, welche protestation und appellation doch key. M!! fur ein nichtigkeit hielten und derwegen in irem unwerth beruhen ließ. Und darumb sich ir f. g. derselben auch nit zeubehels sen hetten. Dan billich auch dahumal der weniger dem meren theil veruolgen hett sollen.

And zeum britten, bieweil ban ir Chur und f. g. sampt ber selben verwanthen gegen tey. Mit, auch Bepftlicher heiligkeit, Churf., Fursten und Stenden des Reichs und andren Christlichen tonigen, obrigkeiten und potentaten so gar in geringer anhal wheren, Achten und hielten tey. Mit dofur, das billig der geringer hauff dem groffern nachuolgt.

Darumb so were nochmals irer teym M! begern, das ir Chur vnd f. g. seiner Mi! ir gemuht entdecken und tautter zunersstehn geben wolten, Ob ir Chur und f. g. ferner handlung zeu leisden oder auf irer anthwurt zeuberuhen gedechten, dan so man ferner handlung gestatten wolt, So wolte sich keize. M! in eigner person bemuhen, uff mittel und weg zeugedencken, die zeu frid und einigkeit mitter Zeit eins Concilij surderlich und dienstlich wheren, und domit man in guttem fride bei einander sien und bleiben mocht. Wo aber ir Chur und f. g. sich des widerseyen, wegern und auf irem surnhemen beharren wurden, must sich ir keyt. M!! als dan dannoch als ein Boigt und Schutherr ber kirchen erhaigen.

And nachdem es nuhn etwas spatt, wolt ten! Mill iren Chur und f. g. sampt iren mituerwandten bedacht bis morgen umb ein uhr zeulassen und umb dieselb Zeeit mochten sie widerumb erscheinen und anthwurtt geben.

Nr. 181.

(7. September.)

M. Philipp Melanchthon's Bedenken über die Grunde fur beide Gestalten im heil. Abendmahle und fur die Che der Geistlichen.

Aus Spalatin's Handschrift im Beimar. Archive Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 155. und 156. (unten Blatt 86. u. 87.). Auch bei Colestin III., 48b. mit der Aufschrift: "Argumenta Theologorum Witebergensium pro articulo de utraque specie sacramenti altaris et coniugio sacerdotali. Anno 1530." Aus einer andern Abritt Spalatin's, welche viele Abweichungen von diesem Expte darbietet, steht diese Bedenken in Kapp's Nachlese II. Band Seite 724. Dieser Abschrift verdanken wir das Datum: "seria IV. vigilia Nativ. Mariae Virg. beatiss. 1530." (b. i. am 7. September 1530.).

# pro vtraque specie.

- .1. Est ipsa Christi institutio, Et clarus Euangelistarum textus: Bibite ex hocomnes.
- .2. Quod sic est seruatum in tota olim Ecclesia a sanctis patribus et Episcopis vltra mille annos.
- .3. Non liquet, quanto et a quibus species vini sit abrogata. Ne in Canonibus quidem.
- .4. Caes. Matas cogitet, rationibus ab aduersarijs productis et scripturis inepte citatis ius diuinum non tollj.
- .5. Nos non posse consentire, vt altera species vini prohibeatur.
- .6. Neque temere aliquid in ordinationibus diuinis esse mutandum aut mutationibus consentiendum.

- .7. Multo minus a nobis probari et laudari posse, quod aduersarii dixerunt, esse abusum, quod laici vtraque specie vtantur. Nam institutum Christi non esse vocandum abusum.
- .8. Ad hoc Christum esse concionatum 1) Matthei V. Qui soluerit verbum 2) ex minimis mandatis, futurum esse minimum.

## De Coniugio sacerdotalj.

- .1. Hec causa non habet opus longa disputatione. Est enim clara.
- .2. Contrarium est impia opinio. Quia est doctrina demoniorum.
  - .3. Est contra mandatum Dei.
  - .4. Est contra creationem Dei.
  - .5. Est contra ordinationem Dei.
    - .6. Est impossibile votum.
- .7. Votum autem non potest tollere mandatum, creationem et ordinationem Dej.
- .8. Tantum consideret Caes. Maiestas, quantum sit scandalorum vbique.
- .9. Quod laudatur castitas ab aduersarijs, bene fit. Sed cur non etiam ipsi obseruant, eamque sic laudant? Est enim etiam in coniugio castitas, vt Paphnutius dixit.
- .10. Quod praedicant possibilem Castitatem, Quare non ipsi quoque eam praestant? Satis enim nota est vita sacerdotum caelibum.
- .11. Etsi esset possibilis Castitas, tamen non esset lege prohibendum matrimonium. Inijcit enim laqueum conscientijs. Et est doctrina demoniorum. Et quis dedit dotestatem Pape, onerarj sacerdotes hoc onere?

<sup>1)</sup> Coelestin: comminatum.

<sup>2)</sup> Coelestin: vnum.

- .12. S. Ambrosius dixit: Sola castitas est, quae suaderi potest, imperari non potest. Res magis voti, quam praecepti est.
- .13. Praterea Jus diuinum est: Vnusquisque habeat suam vxorem. Episcopus sit vnius vxoris vir. Hoc verbum non omnes capiunt. Non est bonum, hominem esse solum. Jus autem diuinum non potest humana prohibitione tollj. Obligatio enim contrahentium est Juris diuini.
- .14. Quod rei fiunt et participes omnium flagitiorum et fornicationum prohibitores coniugij.
- .15. Participes etiam fiunt et rei effusionis sanguinis omnium hoc nomine occisorum.
- .16. Magna etiam esset crudelitas, Ecclesiam priuare sacerdotibus pijs, coniugibus <sup>1</sup>) prohibitis aut submotis. Vbi enim idoneos ad tot <sup>2</sup>) parochias omnes caelibes nunc praesertim acciperes? <sup>3</sup>)
- .17. Quod olim multis seculis in primitiua Ecclesia etiam aduersariorum confessione Coniugium sacerdotale et Episcopale in usu fuerit.
- .18. Quod hodie quoque in Ecclesia orientali Sacerdotes sint in matrimonio.

<sup>1)</sup> Goelestin: sacerdotibus, piis coniugib.

<sup>2) &</sup>quot;tot" fehlt bei Coelestin.

<sup>3)</sup> Coelestin: acciperemus.

Nr. 182.

(7. September?)

M. Philipp Melanchthon's Bedenken über die Frasgen: ob die euangelischen Prediger und Lehrer ohne Zulafsstung der Spistopen und Prälaten ihre Lehre hätten annehmen und die frühern Mißbräuche abschaffen können, und ob auch die euangelischen Fürsten dazu ein Recht gehabt haben.

Aus Melanchthon's eigener Handschrift im gem. Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 100—101a. van Sedens dorf giebt Lib. III. pag. 43. den Inhalt dieses und einiger andern Bedenken mit der Bemerkung an, daß sich das Original derselben in den Reichstags; Acten vom Jahr 1525 besinde. Spalatin aber vers band damit seine Abschrift des Bedenkens Luther's über die Frage: "Ib die Fürsten darin recht gethan, daß sie nicht haben dusden wols len das Elosterleben und Messe", und gab ihnen, wie schon bemerkt, die Ausschrift: "Etliche Bedenken Gottes wort belangend. 1.5.30." Demnach ist es wohl gewiß, daß sie alle dem J. 1530 angehoren. Kapp theilt aus Spalatin's Abschrift in der Nachlese II., 730. ein, wie es scheint, dem 7. September angehörendes Bedenken Melans chthon's mit über die Frage, daß man nichts habe ohne der Epistoren Juthun neuern und ändern sollen. Wir geben es darum hier ebens falls unter dem 7. September.

## Die erfte frage.

Ob wir recht gethan, bas wir bise unser lahr geprediget und angenomen haben, und bie migbreuch fallen laffen, ehe die Bischoue und prelaten solch lahr zugelaffen und bestettiget, und ob wir der halben, billich, als Schismatici mogen gescholben werden,

### Antwort.

Nach dem der gegenteyl vofer lahr an phr felb nicht ftras ffen than, vermeynet ehr fie doch mit difem schein niber zutrucken, nemlich, das nicht geburt habe, ettwas zu leren, anzunemen, oder zu endern, one der Bischoue zu thun,

ond erftlich aus bifer vrfach, dweyl die Bifchoue In ordenlichem Regiment sigen, soll niemant In der kirchen extwas ordnen ober anrichten, benn alleyn sie, als benen solche alleyn beuollen.

Zum andern, So habe die kirch dise ietige ordnungen, als die meffen, vota 2c. so lang gehalden, Mhu khonne die kirch nicht yrren, darumb soll man yhre breuch nicht ansechten,

Zum britten, so soll man schismata verhuten, von wegen bes ungehorsams, benn es stehet geschrieben, melior est obedientia, quam victima, und ob schon In der kirchen ettlich migbreuch gewesen, sollt man boch dieselbigen geduldet haben, damit man nicht vingehorsam anrichtet.

Zum vierden, der gleichen sollt man omb lieb willen die suachen driften getragen haben, wie Paulus leret, sonderlich dwent das hohift gebott ift von der lieb.

Zum funfften, dweyl folde spaltung nicht en trieg und groffe emporungen abgeben 1), sold man der kirchen gebrechen geduldet haben, zu verhutung groffer ergernis 2), die durch trieg und emporungen thommen mocht.

Aus difen vesachen vermeynet der gegenteyl zu erhalben, das wir billich schismatici sollen gescholden werden, als die wir wider der kirchen prelaten gehandelt, den gehorsam zerrissen, und wider die lieb gethan haben ic. und diser scheyn mage bey vielen ein feer aros ansehen haben.

Aber ba gegen Ift Im grund und Inn ber marheit also gir antworten, wie wir auch wiffen, bas wir for got entschuldiget find, ja haben muffen bise labr annemen ic.

Erftlich, die prediger belangend, Duff man bethennen, bas ein Iglicher prediger schuldig ift, bas heuptftut chriftlicher tahr zu predigen vom glawben an Chriftum, und daffelbig nicht bergen auß eyniger urfach, brumb spricht Chriftus, wer mich be-

<sup>1)</sup> Me landthon fdrieb hierauf: "bnd boch frib beffer ift, benn funft alle guter", frich aber biefe Borte wieber aus.

<sup>2)</sup> Statt " ergernis" war zuerft gefchrieben : " beswerung."

tennet for der welt, den will ich auch bekennen vor Gott, wer mich verleuknet, den will ich auch verleuknen ic. So lehret die schrifft an allen orten, das der hohist gottie dienst fen, recht predigen, credid propter quod locutus sum, und henset solche factificium laudis.

Daruber must man auch bekennen und ist am tag, das man vor difer zeit nitt recht geleret hatt, was und Christus erworben, und das wir gewistlich durch glawben an Christum verge, bung der sund haben, sonder man hatt uns von Christo aust unser wert gewiesen.

ond voer das haben mond, und pfaffen eigne, newe, faliche gotte bienft, mit ihren orden, meffen, und heylgen bienft er, ticht, badurch nit alleyn fich felb, sonder auch andere, fur welche solche wert gehalden, selig zu machen.

Dise vnzeheliche mißbreuch und undriftliche hendnische lahr sind die prediger auch schuldig gewesen zu straffen, denn also spricht gott Ezechielis tertio, wen ich dem gotlosen draw, ehr musse ster, und du him solche nicht verkundigest, das ehr sich bethere, so ehr also stirbt, will ich seyn blut von denner hand soddern,

Drumb find die prediger, durch gottes beuelch gedrungen, alle dife prthumb und migbreuch zu ftraffen.

And was bedarff bifes langer bisputatio, bise sach betrifft das ander gepott gottes, bas man gottes namen nit misbrauch, da wirt surnemlich vnrechte lahr verbotten, Ru geburt Iha den predigern nit, wider bises gebott zu thon, sonder sollen vom mufsen allen misbrauch gottlichs namens straffen, So ist offentlich, das Christus name In allen volgenden stuten, die zuwor gepre-

- 1. diget und getrieben, geleftert wirt, nemlich unfer engne wert ma-
- 2. den une from for gott, unfer wert mogen gnug thon fur die fund,
- 3. und fund wegnemen, die meff macht alle die Jenige from for gott, fur welche fie gehalben wirt, ob fie fcon them guten ge-
- 4. danten darzu thon, Clofterleben ift der tauff gleich, nimmet alle fund meg, Ift driftliche voltomenheit, It vber den eheftand,
- 5. regenten fand, zc. man foll die hepigen anruffen, der hepigen ver-

dienst versonet und bezalet gott nit alleyn fur fie, sonder auch fur 6. und 1), wie Christus verdienst,

Das find offentliche blafphemiae, du than man nicht leugten, die papiften haben also geleret.

Wher bife find noch eusserlich grobe misbreuch, betreffend bas 'regiment und leben ber geistlichen, Bapft und Bischoue achten phre ampte nicht, machen sich zu könig vber alle weltliche toe nig und keyser, brauchen ber kirchen guter zu phr tyrannen, und solche geschicht alles unter bem heulgen namen Christi, Solch wesen approbien, If in alles wider bas ander gebot.

Aus bisem allem ist clar bewisen, das unser prediger for gott sind schuldig gewesen, die misbreuch zu straffen. Das aber der gegenteyl, wie droben erzelet, der Bischoue gewalt und aus toritet anzeucht, man soltt nichts furgenomen haben, on yhr zuthun, man soltt gehart haben, Bis solch lahr ordinaria autoritate were zugelassen, daruff ist also zu antworten,

War ift, das ben Bischouen beuollen, die tirchen zu leteren und regirn, wenn haben sie aber je phre ampte gewartet? bas gegen muffen sie bekennen, das die prediger auch ordinariam vor cationem haben, und wie den Bischouen, also auch den predigern beuollen, die tirchen zu lehren,

So haben unfere prediger erftlich Bapft und Bifchoue trem, lich und untertheniglich vermanet; wie uhr schrifften beweyfen, bas Babft und Bifchoue wolden ein Infehen haben In der tirken migbreuch, Aber Bapft und Bifchoue haben fotchs nit allem veracht, sonder auch die lahr angefangen zu verfolgen mit viershorter tyrannen,

Dweyl nu die prediger Im predig ampt gewefen, find fie ichuldig gewesen die warheit ju vertendingen, und hatt fie gottes

<sup>1)</sup> Statt: "versonet — auch fur one" hatte Die lauchthon jus erft geschrieben: "verdienet auch one, ond mag one mitt getens let werden." Er burchfrich biese Worte und schrieb dafur die hier in den Tert aufgenommenen an den Rand.

gepott gedrungen, Ihr ampt zu thon, Bapft und Bischoue machten, was sie wolben 1).

Sottes gebott lepdet nit, das man verzihe, bist die weltt bestettige, oder zu lass, Ja der teuffel und die weltt muss vervolgen. Solden Christus und die Apostel gehart haben, bis das Annas und Caiphas das Euangelium zu gelassen hetten, wurden sie langsam geprediget haben, Aber Christus spricht, ehr sey khomen, das ehr seynes vaters willen außrichte, Also mussen die prediger alle thon, wie auch die Apostel thetten Actuum 5, do yhn das predig ampt verbotten ward, sprachen, sie mußten gott mehr gezgeharsam seyn, denn den menschen.

Auff das ander, das sie sprechen, sie seven die kirch, und die tirch khonne nit yrren, wer von yhnen absall, der sall von der kirchen, das wir nit zulassen, das Warst und Bischoile, monch und pkassen, das wir nit zulassen, das Warst und Bischoile, monch und pkassen, die kirch seyen, wie wol unter yhnen und bey yhnen kut sind, die zur kirchen gehoren, welche nit Inn yhre yrthumb willigen, sonder eyn rechten glawben haben, denn Paulus lehret und Ephes. 5., das kirch sey alleyn die Jenige, so gottes wort haben und damitt gereyniget werden, darumb allenthalben, wo gottes wort recht getriben und verstanden wirt 2), da ist die kirch sond sunsk ninkert.

so hatt uns auch der heplig geist gewarnet, das wir wissen sollen, das Bapst und Bischoue nit die kirch sepen, denn es stehet geschriben, das der Antichrist zur letten Zeit eyn gros gewaltig regiment In der kirchen haben werde, wie Paulus spricht, der Antichrist werde sitzen und herschen Im tempel gottes, das ist Inn der kirchen, darumb ob schon der gegentent den namen der kirchen haben will, so sind sie doch nit die kirch, und hatt doch die

THE STATE OF THE

<sup>1)</sup> Ihr ampt zu thon — was sie wolben]-Buerft batte Mel. geschrieben: "ber Bischoue vod Bapfts bewilligung nit zu" (se. warten). Er durchfrich aber biese Worte wahrend bes Schreibens und ftellte ben Sah, wie wir ihn bier gegeben haben.

<sup>2)</sup> Buerft fchrieb Del.: "recht geleret wirdt ", burchfrich bieß und fchrieb barüber: "recht getrieben und verftanben wirt. "

tirch vnier yhnen so biel hundert Jar muffen blegben und erhalden werden,

Ulso ob wir schon des Untidriste prthumb straffen, sind wir darumb nit von der kirchen gefallen, denn wir halden eben dasselbig, welches die rechten christen, so unter seyner tyrannen gelebet, gehalden haben, ob sie woll In ettlichen stucken so claiven bericht nit gehabt haben, denn das muß man auch zulassen, das rechte christen mangel und gebrechen haben thonnen, und betten mussen, Et dimitte nobis delicta nostra.

So wenß man, das zum offter mal leut gewesen, die bes Bapfts grihumb angesochten, welche boch auch unter yhm gewesen, und ist also die titch beliben, wie wol Bapft und Bischoue, monch und pfassen der mehrer teyl In offentlichen grihumben und sonden gelegen,

And ob wir schon In eusterlichen bingen, als fleysch effen, und der gleichen, andere weyß haben, denn etliche rechten christen zuwer gehabt, sind wir damit nicht von yhn gefallen, denn solch eusterlich ding ist nit nottig zu eynigkeit der kirchen, Ja wenn mans nottig machen will, so must man dagegen mit wort und werten sechten.

Auffs drit, vom ungehorsam, dazu haben unsere prediger nit vrsach geben, sonder Bapst und Bischoue haben die unsern verbannet und veruolget, und theyn gehorsam von yhn haben wollen, sie verleukneten dann gottes wort, und der spruch melior est obedientia, quam victima, soll nit dahin gedeutet werden, gottes gehorsam auff zu heben, sonder sagt da von, das man gottes gepott hoher achten soll, denn opfer, so wir one gottes gepott auß eygner wahl surgenomen haben, denn dise wort stehen auch bey dem selbigen spruch, gott wolle haben, das man seyner stimme gehorche, und frage nit nach opfer, sagt clar, Seyner stimme.

auff das vierd, das man umb lieb willen die migbreuch folt geduldet haben, und ber suachen verschonet, Ift zu antwortten, das Paulus von suachen redet, Aber der papisten grthumb sind nit solch geprechen, die ben dem glauben ftehen mogen, sonder

werffen Christum gant weg, Bu bem so will Paulus, bas man bennoch die suachen fur vnd fur leren soll, Instruite eos, spricht ehr, Item Bapst und Bischoue haben sich zu widersachern gemacht, die lahr nit leyden wollen, das heysten nit suachen, sonder tyrannen und gote lesterer, gegen benen man nit sweygen soll oder khann.

Muffe lebt, frieg und ergernus belangend, Sft lender alfo, bas ber halben gottes wort von anfang ber weltt verhaffet, barumb bas man fagt, es bring onfrid, benn es ftrafft alle geit 1) unrechte lahr und bas gottlog mefen 2) In ber welt, und endert albe breuch, bas thonnen wenfe leut nit lenden, Aber Chriftus hatt une getroft, bas wir und nit follen abichrecken laffen von feis nem beuelch , ob wir ichon Emporung , frieg und ander ergernus feben, benn ehr fpricht, Don veni mittere pacem, fed glabium, 3ch binn nit thomen friden ju fenden, fonder bas fuert. Der gleichen haben wir Erempla, Moifes mußte fort, und feynen beuelch außrichten, wie wol ehr fahe, bas bas aller ichoneft reich auff erden 3) brob zu poden geben mußt. Du Sift ber beuelch bas Guangelium ju predigen viel hoher und groffer, benn Dois fes beuelch, benn ehr betrifft die Ehr Chrifti, daran gott viel ae, legen ift, betrifft bas Ewig leben, betrifft bie gang welt, nit alleun enn volt, wie Moifes beuelch.

So wissen wir Inn ber warheit, bas aller streyt ob disem eynigen artikel ist, bas wir leren, bas wir durch glawben an Christum, nit durch unser eygne wert und verdienst, vergebung der sun, ben erlangen, und das man sich gewislich des troften soll, und baruff verlassen, das wir umb Christus willen, nit durch unser

<sup>1)</sup> Buerft ichrieb Mel.: "fo es gott allgeit", burchftrich bieg aber und ichrieb an ben Ranb; benn es ftrafft alle geit.

<sup>2)</sup> Statt: ", und bas gottlog mefen" fchrieb Del. zuerft: ", und migbreuch", burchftrich es aber.

<sup>3)</sup> Spalatin fcrieb an ben Rand ben Bufag: "bas fonigreich ju Egopten."

verdineft, gnad erlangen, benn Chriffus Ift alleyn gefett als ber verfoner, des gerechtikent uns geschenkt 1) wirt durch den glawben.

Dife lahr will das gegentenl nit lepben, dwent nu der handel so wichtig und die ehr Christi belanget, und viel groffer ift, benin Woises sach, mussen wirs auch gott beuehlen 2), es thomen ergernus, frieg, ober anders.

Chriftus und die Apostel haben auch gesehen mit groffem smerken, bas ber Juden reich zu poden gehn wurde, von wegen der vervolgung des Euangelij, haben bennoch mussen fort faren, und phr ampt außrichten.

Diß alles ist der massen gegrundet, das wir nit zweyfeln, das wir for gott also zu sehren schuldig gewesen, es gehe wie gott will, und mogen die unsern billich nicht schismaticj gescholden werden, dweyl sie durch gottes gepott gedrungen sind, die misbreuch zu straffen und nicht schuldig gewesen, auff Bapst und Bischost zu warten, sonderlich dweyl Bapst und Bischoue solche lahr verzammet und versolget haben 3).

Dergleichen auß ob angezengten vrsachen 4) ist das volt auch schuldig gewesen, die lahr anzunemen, die alben yrthumb und misbreuch fallen zu lassen, als nemlich die pnrechten und ergerlichen messen, falschen und gottlosen wahn vom closter leben, eheloß leben zc.

Denn bifer beuelch gottes von Chrifto, Hunc audite, ber trifft nit allenn die prediger, sonder auch die guborer, und die gang

<sup>1)</sup> Rad "gefdenft" hatte Mel. gefdrieben: "vnd jugerechs net"; burchftrich es aber.

<sup>2)</sup> Nach "beuehlen" schrieb Mel. zuerst: "wie es gehen will", burchstrich es aber wieber.

<sup>3)</sup> Buerst hatte Mel. geschrieben: "nud boch Bapst und Bischoue nit haben gottes wort dulben wollen, auch schuldig gewesen, zu endern und bise lahr zuzulassen." Dieß durchstrich er und schrieb an den Rand: "und nicht schuldig gewesen — verfolget." Zu "verfolget" schrieb Spalatin noch: "haben."

<sup>4) &</sup>quot;Dergleichen - vrfachen"; bafur ichrieb Mel. zuerft: "Bnb aus bifen vrfachen", burchftrich es und ichrieb jenes barüber.

weltt, darumb ist Jedermann schuldig, bem Euangelio zu volgen und nicht zu harren, so lang biß Bapst und Bischoue zulaffen ober bestettigen, Es stehet nit, Papam audite, Episcopos audite, Es stehet von Christo, Hunc audite. Item Siquis aliud Euangelium praedicauerit, anathema sit.

### Die ander frag.

Ob auch die fursten recht gethan, das sie nit alleyn fur phr person die lahr angenomen, sonder haben auch gestattet, die miss breuch zu endern, Stem haben In clostern und stifften die alden misbreuch nicht dulden wollen.

#### Untwort.

Aus vor angezengten vrfachen Sft clar, das bie furften recht gethan haben, das fie bife laft fur phre person angenomen,

Daraus folget nu, bas fie recht gethan haben, bas fie gur gelaffen, bas bie geiftlichen felb phre migbreuch haben fallen laffen.

Denn wie hette ben fursten geburet, dise lahr zu vervolgen, bie prediger zu verjagen und ermorben, so sie boch die lahr fur recht gehalben,

Ja, wenn schon die fursten dise lahr nit hetten billichen wollen, sonder weren Inn zweysel gestanden, ob sie recht oder nit, hetten sie dennoch recht gethan, das sie Inn solchem Zweysel kheyn tyrannen hetten wöllen furnemen wider die armen priester, viel weniger hette phn geburt, wider yhr eygene gewissen die erkante warheit ) zu verdammen und zu vervolgen, not wiewol keyser und andere potestaten gebotten, dise lahr zu vervolgen, nicht zu endern, sind sie doch nit schuldig gewesen, solchen Edicten zu volgen, wie auch Jonathan seynem vatter und konig nitt gehorsam was, do ehr Im gebott den Dauid zu bringen, sonder wagt seyn eygen leyb und leben, den Dauid zu retten und nitt zu vervolgen, und Abdias erhieltt hundert propheten wider seynes königs Achab verbott.

<sup>1)</sup> Statt: "warheit" fchrieb Mel. Buerft: "lahr", burchftrich es und ichrieb baruber: "warbeit."

Dwepl nu bie fursten schuldig gewesen, bise lahr 1) und abthung ber mißbreuch nit zu vervolgen, than man sie billich nit seismaticos schelben, dweyl sie doch hierinn anders nit gethan, dann dazu sie aus gottes gebott gedrungen sind, und haben theyn freuelich oder muttwillige sonderung furgenomen.

Nr. 183.

(7. September.)

Bedenken über das Verlangen des Gegentheils, daß dasjenige, was die Euangelischen für Recht halten, bis zu der Entscheidung eines Concilums nicht solle gepredigt werden, über die Sequestration der Klostergüter 2c.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 145. Der handschrift scheint ber Anfang ober auch nur bie Ueberschrift zu fehlen.

Ift bes anhangs halbenn beschwerlich, das bas Jenige, so wir vor Recht haltenn unnd confitirt, bif zu weiter erwegung Inn annem general freien Concilien, nicht fold ben unns gepre, bigt werdenn,

Des drucks halbenn, was kaye Mat. borInnen schafft, ftes bet ben Irer Mat.

Ift ein furschlag geschehenn Im aufschuss, ob auf denfels

bigenn zuhandeln.

Das die abgetanen Closter nhun hinfuran durch Erbare personen, [bie] an den orten vnd vnter den herschafften, do dieselbigenn gelegen, wonhastig weren, sequesters weiße verwaltet, vnnd der kann Mat., das solche guter beisamen pleiben solten, vnnd gleich; wol auch den patronen vorpstichtet, vnnd die nuhung, so vber die gewonliche burde vberplieb, beygelegt wurde, In hoffnung

<sup>1)</sup> Spalatin fchrich bagu an ben Rand: "bes ewangelij."

das In mitter weil das Concilium angefangen wurde werden, Aber außganges der zwaier Jar, wo nicht ein Concilium wurde, bas folch sequestrum todt vnnd abe were.

Bind auf mag vind manning allenthalben bes funfften artigfels, Das es ber meffen halben ftuende vind gelaffenn wurde bif zu annem Concilien bey bem erbieten, wie bem auffchuss im vorzaichnus vbergeben.

Were on noth des anhanges, dan was In annem Concilio vor driftlich erfunden wirdet, stehet one das bey der kayn Mat. thun und laffen.

Nr. 184.

(8. Ceptember.)

Schreiben der euangelischen Furften und Stadte an Raifer Rari V.

Aus der Abschrift in den Markgräflich Brandenburg. Acten zu Rurnberg Nr. 39. Blatt 256—260. Dieses Schreiben, welches die Borhaltung des Kaisers vom 7. September beantwortet, sollte dem Kaiser am 8. September übergeben werden. Auf des Kaisers Beschl aber wurde die Beantwortung dis zum 9. September verschoben, woder eunzeler Brück sie m Auftrage der Euangelischen mindlich vorztrug. In indirecter Rede giebt Brück dieselbe in seiner Schichiche S. 139 ff. und nach ihm steht sie der Miller S. 849, u. bei Walch XVI., 1799. Bergl, auch Chyträus Bl. 294<sup>b</sup>. Latinisch steht das Schreiben bei Chlestin III., 75<sup>b</sup>. und bei Chyträus p. 314.

Aller durchleuchtigster, grosmechtigster, vnoberwinntlichster teifer, aller gnedigster Herr, Alls eur tene Mi. vnns nechten abennds of onnfer onderthenigst gegeben anntwort ferner anzaigung habenn thun lassenn mit disem beschaid, nachdem es nechten spat war, wollten eur tene Mi. vnns gnedigelich bedacht zulassen, bis of heut omb ein hor, Allsdann bej tene Mi. widerumb zuersscheinen ond antwort zugeben.

Welche beschaibs wir vnns Inn bem ganng vnnberthenigelich juhalten erbutig, auch bereit geweft. And haben wir zu undertheniger furderung der fachen unnd auch aus vrsachen unfer notturfft und antwort of berurte von eur tenn Mt. wegen begerte beschehne furhalltung underthenigelich zus ertennen zugeben, und difer gestalt,

Unnd erstlich, alle In eur teyn Mi. furhaltung neben vnnder annderm vngeuerlich vermelbet ist worden,

Das eur feye Mt. aller artiel vnnb handlung beider aus, schus gnugsam bericht wordenn, befunden aber die sach nit dermas gestallt, wie wir vnns hetten vernemen lassen, vnnb das sie allso gegrunder wer, das wir vnns sollten abgefundert haben ic.

Alls wiffenn wir, hat fich auch Inn gemelten aufichuffen bers mas befunden, wo anders eur tene Mit. aller derfelbigen Sannblungen gelegenheit, wie fich die Inn den aufichuffen jugetragen hatt, aigenntlich bericht fein worden, unnd foll fich zw vberflus mit verleibung ber anaben gottes Inn ainem gemeinen Chriftlichen Cons cilio ferner am hellen tag befinden, Das die lehre, unnd fonnder, lich auch die enntstanden artickl of unnserm teil Inn gottes wort. beuelch bund ordenung vnwidertringlich gegrunndt fein. Unnd bas wir unns von gottes wort unnd ordnung Inn feinem abges fundert, noch dawider Inn ainich new gefet gelaffen. follt binns auch, wo wir bes mit gottes wort vberwifen worden ober murden, herglich unnd getreulich laid fein, bas wir unns einen augenplick von ber beiligen Chriftlichen tirchen gefundert erzaigen folten. Darumb eur tene Dit. tein vnanedias befrembben barob empfabenn wollen, ob fich die vnnfern In den verordenten auffchuffen von gottes clarem wort, ordnung und beueld, Inn etliche anges gebne furschleg ber entstandnen punct halben ferner nit haben begebenn ober biefelbigen annemen mogen.

Ferner alls eur feije Mi. vans vor den anndern punct has ben laffen furhalten, vand vader annderm ungenerlich dise meysnung, Das eur feije Mi. auch nit wenig verwundert, das wir vans of den negsten Speierischen abschied ziehenn wolltenn, so wir doch dawider protestirt vand dauon appellirt hettenn, Welche prostestation vand appellation boch eur feije Mi. sur ein nullitet vand nichtigkeit hielten vand bieselb derwegen Jan Jrem vanwerth bes

ruhen lieffen, mochtenn vnns auch berfelbigen nit zubehelffenn haben, So wir auch dazumal alls der weniger dem merern teil hetten verwelgen sollen 2c.

Hierauf zaigen eur keyn MT. wir vnberthenigelich auch an, das wir wider gemellten negftenn Speierischenn abschied protestirt und weiter an eur keye Mi. unnd ein gemein, frej, Christlich Concilium appellirt, Ist aus den unuermeidlichen unnd notzbrennglichen ursachen, so Inn gemelter Protestation unnd angestellten Appellation nach der lenng verleibt sein, beschenn. Bund, alls wir unns annderst nit erInnern mogen, mit disem unnderschied, so fern unnd do gemellte Speierische Hanndlung sambt dem abschied wider die Doctrin und breuch weren, so bej unns vermittelst gottlichs worts gebraucht und gesurt werden, ferner ober anders nit.

Darzu ift sunder rhum wissentlich, das wir gleichwol alle die hannblungen, so dazumal zu Speier beschehen, so weit unnd gant nit verschlagen. Wir habenn unns oder Ja der grosser teil eur keyn Mi, alls unnferm allergnedigsten h. unnd keiser, zw unnderthenigkeit mit erlegung der eilennden hilf zu widerstannd des Erbuheinds Christlichs namens unnd geblute, des Turkenn, Jem mit unnderhalltung Regiments und Cammergerichts nicht minder dann andere Chursurft, Fursten unnd Stende undertheinigtlich erzaigt.

So wissenn wir auch nit annbers, bann eur key! Mr. gnebigst bewilligung bes Concilij, so wir gestern angezogen, sej durch
eur keyn Mt. Instruction Im ansanng gemellts Reichstags zw
Speier durch eur keyn Mt. Stathallter, vnnsern besonndern lieben h. Oheim vnnd gl., auch gnedigsten h., eur keyn Mt. Bruber, koe wird und durchseuchtigkeit zw Hungern vnnd Beheim ic.,
sambt eur keyn Mt. verordennten Oratorn und Commissarien,
unnd eher dann einiche handlung beschehen, dauon wir appellirt
haben, surgetragen worden, unnd hab sich solche eur keyn Mr.
gnedigst bewilligung surnemlich vf die abschied der vorigenn eur
keyn Mt. ausgekundigten und gehalltnen Neichstagen, dar Inn
Jedesmals vf ein general, frej, Christlich Concilium, Inn teut-

icher nation angustellen, ainhellig gehanndelt vnnd befleffen ift worben, gezogen.

Das vnns bannoch die vorigen abschied sambt angezaigter eur keyn Mi. gnedigsten bewilligung zu statten kommen (.wann wir vnns gleichwel des negstenn Speierischen abschieds gar nit sole ten zutrösten haben.) alls nemlich die abschied zw Nurnberg Im 24ten, alhie zu Augspurg Im 25. vnnd zu Speier Im 26. Jarn vfgericht.

Auch verhoffenn wir vnnd zweineln nit, eur teye Mt. werde gelegennheit gemelter vnnser notwendigen protestation vnnd appellation alls ein recht liebender keiser gnedigelich bedenden,

Inn sonnberheit das solch appellation an eur keye Mi. vnnd ein gemein Concilium sambtlich beschehen ift, Dechalben werden eur keye Mi. solche appellation bis zu geburlicher Justificirung vnnd rechtsertigung Inn gemeltem Concilien, die wir vnns Im sall der notturst daselbst rechtmessig zuthun erbieten, bej Irn rechtmessigenn wirden gnedigelich achten.

So achten wir auch on not sein, e. tene Mi. Ich albie mit disputation zubeladen, Ob wir alls ber weviger teil dem groffern of berurtem negstenn Reichstag zu Speier Inn difen sachen zuuerfolgen schuldig gewest, Dieweil folche ber wichtigsten bes schwerungen vnnd vrsachen aine ist, Darumb wir an eur tene Mi. vnnd ein Concilium zu appellirn genotigt, Dauon wir vnns aber Inn gemeltem Concilien geburliche Justification zuthun erbieten.

Sind auch berhalben Inn underthenigster hoffnung und Inn sonnberheit, dieweil die vor angezogenenn Reichsabschied unuerdingt unnd ausgerhalb solcher mas, wie eur teye Mt. unns gesterdt haben vermelden lassenn, vf ein gemein frej Christlich Concilium schliessen, das eur teye Mt. ein solch beschlossenn unnd gewilligt general frej Christlich Concilium aufferhalb solcher mas den selbigen abschieden gleichmessig gnedigtlich fordern unnd anstellen werden, Darumb wir auch eur teye Mt., alle unnsern allergnedigsten h. Inn aller unnderthenigkeitt bitten.

Aber alls eur teye Mit. enntlich an une begett hatt, bas eur tepn Mit. wir onnfer gemut vnnberthenigelich enntbeden unnb

lauter zuuersteen gebenn wollten, Ob wir Inn ben artickeln fer, ner hanndlung leiden oder of vorigem beschlus zuberuhen gedech, ten, So wollt sich eur tene Mi. Inn aigner Irer Mi. person bemuhen, vnnd of mittl und weg gedenncken, die zu friden unnd ainigkeit Inn mitler weil eins Concilij furderlich 2c.

Go bebanncken wir vnns gegen eur teyn Mi. Irs gnedige

ften teiferlichen erbietens ganng vnnberthenigelich.

Aber eur tene Mit. hatt onzweinel aus beschehenem bericht ber hannblung beider ausschus vernommen, Das sich die Ihenigen alls Furstenn unnd anndere, so unnsers teils zu gemelten ausschussen verordennt worden, Inn denselbigen ausschussen ufs eussert unnd soull sie Immer erwegen mogen, das von Inen zu mittelung furgeschlagen konnt werden, haben vernemen lassen.

. So habenn wir auch aus eur teyn Mi. furhalltung ver, ftannben, bas eur teye Mi. befrembbung tragen ob bem, bas fich die annbern bes ausschus so weit vnnb tief gegen ben vnnsern ein, gelaffen.

Darumb wir Inn unnderthenigkeit wol achten konnen, das mit ferner handlung, so alhie daruber furgenommen solt werden, nicht annderst beschehe, dann das eur keye Mi. bemuht unnd anndere des Neichs hendl unnd sachen dadurch ungeburlich uffge hallten wurden.

Aber vonn einem friblichen anstand, damit Christlicher frib erhalten werd Inn mitter weil des Concilij, zuhanndeln, darzu habenn wir vnns hieuor vnnderthenigelich erhotten. Erbieten vnns bes auch gegen eur keyn Mi. gannz vnnderthenigelich nochmals, mit Churfursten, Fursten vnnd Stenden dauon handeln zulassen vnd geburlichen vns darund zusam zuordnen, vergleichen, vnnd vnns auch Inn mitter weil zuhallten, wie wir das gegenn gott vnnd eur keyn Mi. Inn vilberurtem Concilien vnuerzweislich hoffenn vnnd vertrauen zuveranntworten.

Inn gannz vnnberthenigfter Hoffnung vnnd Zuuersicht, eur tene Dit. werbe fich mit furberung eins general freien, Christlichen Concilien Inn teutscher nation anzustellen, vermog obangezogner abschied, gnedigelich erzeigen. So thun wir vnns auch eur tepn

Mt., alle vinferm aller gnedigsten teifer vind herrn, Inn vind berthenigfeit beuelhen mit erbietung vinfere schuldigen, auch will ligen gehorfams vind vinfer vinderthenigstenn Diennft, mit Darftellung leibs vind guts

Enr feyn Dir.

### underthenigfte

Wonn gots gnaben Sohanns herzog zu Sachsen und Churfurst.
Georg Margofe zu Brandenburg 2c.
Ernst unnd Franciscus gebrüder, Herzogen zw Braunschweig unnd Lunenburg.
Philips Lannoff zw Heffen.
Furst Wolfgang von Anhalt 2c.

und Stet

Murnberg. Reutlingen. Rempten. Bindsheim. Beilbrun unnd Beiffennburg.

Nr. 185.

(10. u. 11. Geptember.)

Des herrn Georg Truchfeß v. Waldburg und des Badenschen Canzlers Dr. hieronymus Behus Borsschläge an die Euangelischen zur Erlangung eines friedlichen Abschiedes.

Aus ben Markgraflich Brandenburg, Acten zu Nurnberg Nr. 40. Blatt 263. Aeußere Aufschrift: "Artickel ben glauben berwrend." — Dr. Heller hat diesen Artikeln Blatt 262, folgende Nachericht eigenhandig vorangeschrieben: "Auff sollichs") sind ber Jorg

<sup>3)</sup> Auf die Antwort ber Euangelischen pom 9. September.

Eruchfes, Frepher gen Balpura, ond ber Babnifch Canbler zen Doctor Gregorio Bruden und bem Philippo Melanchtos ni fhummen \*) ond haben mit pnen allerlej red von bifer handlung bes Eugngelions getriben, bie fachen, wo fie fich erftoffen und nit gu auttem abicbied gebracht werben folt, beschweret, und fich bermaffen gegen pnen ergaigt und bargeben, als ob fie je gern ber bandlung bel ffen und zeu frid und einigkeit rathen und ires vermugens furdern wolf And so weitt sich gegen nnen einer mhainung eins fridlichen Abs ichiebs zwischen bie und einem Concilio vernhemen laffen, Das fie bens felben ein verzaichnis ires bedenckens ichrifftlich augestelt. \*\*) Erfts lich wie nachuolgende fcbrifft mit AA und volgendts ein andre, wie Die fchrifft mit BB fignirt aufweißt." - Die Geschichte ber Berbande lungen ergablt Brud ausführlich in feiner Apologie Blatt 1896 ff. (in meinem Archiv 1. Beft G. 155 ff.). Bergl, auch Muller G. 866 ff. - Muller G. 875 ff. und Bald XVI., 1823, liefern bie Artifel felbit in einer andern Redaction. Latinisch findet man diefelben Artifel bei Chntraus pag. 318. und bei Coleftin T. MI. Fol. 78. Den Cert gebe ich bier nach ber Redaction AA., bem ich die Barians ten ber Sanbidrift Litt. BB. beifuge. Hebrigens rebet Brif in feis ner Beschichte S. 161, von einer doppelten Ausfertigung Diefer Artifel -(vergl. mein Archiv G. 161.), beren eine bem Cangler Brud am 11. September und beren andere bem Markgrafen Beorg von Brandens burg am 13. Geptember übergeben wurde. Bei Dufler a. a. D. find es mahricheinlich die Artifel vom 11. September.

#### AA.

Ungevärlichs bedencken ains Fridlichen Abschids hiezwischen dem Concilio.

Item zum ersten, das die artickel, deren man ainhellig und verglichen, zesamen geschriben wurden, soull und was man deren verglichen ist.

Item jum Andern, das die Artickell, deren man gant ober jum theil nit perglichen 1), auch zesamen geschriben und zu bes

<sup>\*)</sup> Die Zusammenfunft fand am 10. September in ber Morigfirche ju Mugeburg ftatt. Bergl. m. Archib G. 155.

<sup>\*\*)</sup> am 11. September. f. m. Archiv G. 161.

<sup>1)</sup> nit verglichen] BB. fest bingu: ", ond bifputirlich Gind."

Concilij entichibung gestellt wurden, und Soll bife zesamen zies hung ber Articel burch die vierzehen ober Seche hieuor bargu versorbnet bescheen. 1)

Item zum driten, das die clofter, So noch nit Abgethon, Alfo ben Irn regeln und Cerimonien, Auch Irn haben und guestern bis zu kunfftigem Concilio gelagen wurden.

Aber ber abgethonen Elofter, Stifften und pfrunden queter belanngend . Gollten biefelben nun hinfuro burch erbare perfonen an denen orten, da die Elofter find, wonhafftig, fo von Raf. Mi, bargu verordnet werden und die Grer 2) Ran. Mit, als Ros mischem Raifern und Inen als taftuogten und patronen 3) defhals ben pflicht thaten, ungezogen und zum Ruglichften bie zwifden bem Concilio hinder Inen, ale von ber Rauf Dit. bargu verord. net, in Sequeftere weis erhallten und bewart werben, barumb auch Diefelbigen zu funfftigem Concilio Rechnung thon follen. ben Churf. , Rurften und ber fachen verwandten an Ern oberteis ten, Caffungten, Lebenschafftenn unnd allen andern Irn Rechten und gepreuchen, die Gie und Gre vorfaren der orth von Alltem gehapt und noch habenn, In allweg unapprüchlich. Das auch bie armen vertriben ordens perfonen von Golchen guetern nach berfelben gelegenheit bie zwischen bem Concilien Alfo mit ainer gimlichen Lebzucht bedacht murben, bamit Gie an notturffeiger narung nit manngel heten. Wa auch etwa ain prelath were mit fpnen Conuent Brudern , die vertriben meren und begerten, lieber In Sirm Clofter zewonen, bas folche bemfelben bie zwifchen bem Concilio (vberflifigen toften zunerhieten) jugelagen murbe, Doch one verwalltung ber Zeitlichen haben und gueter, Gonder bas diefelb ben denen, fo, wie obgemellt, bargu verordnet, belenbe und

<sup>1)</sup> vnd Soll — verordnet bescheen] BB.: ", und bas zu erhalltung fridens vud ainigfeit Im Reich dazwischen von ders selben articul zwaispaltung nichts in getruch gepracht oder offentlich geprediget und vherhalb den Schulen disputiert wurde."
2) Frer BB.: "der." 3) und Inen als kastungsten und patronen] fehlt BB.

Inen allein Ir Zeitliche offenthalltung geraicht, Auch wa von noten etwan von ynen bericht bes Clofters gelegenhait genomen werben.

Zum wuerten die Megen Antreffend, Sollen die gemain und sondere meßen 2) in gewonlichen klaidungen mit gesang und tesen und andern Cerimonijs, Sampt den beiden Canonibus gehallten werden. Was aber dor Inn disputierlichs were, zu des Concilis erkantnus unnd entschidung zustellen.

Zum Funften die Comunion under beden gestallten und verGelichte priester belangend, Sollen es die Chur unnd Fursten Sampt Jrn in diser sachen verwandten hiezwischen dem Concilio Also hallten, wie Sie das gegen Got zuworderst unnd Rayn Mr. 3) und dem kunfftigen Concilio getruwen zuwerantwurten. Unnd wa sich alsdann ersinden wurd, das Sie diser stück halber unbillicher oder unchristlicher weis gehandelt, Sollen Sie sich Alsbann demietiglich zu der Rayn Mr. gnedigem bescheid unnd bezuelch, wie gehorsam Fursten, ergeben.

Item zum Sechsten, das zu underhaltung 4) friblicher vnnd Christennlicher ainigkeit von hochgemelten Chur unnd Fursten Sampt der sachen verwandten hie zwischenn dem Concilio kein werthere newerung in christenlicher Religion werd fursgenomen.

Item zum Sibenden, das hochbenante Chur und Fursten und verwandte in difer sachen sich nyemants Unders dann Irer underthanen, angehorigen und verwandten und kainer frembden, die Inen nit zuuersprechen zustonden, beladen sollenn.

Item jum letten, das Sie sich sonnst in andern bises Reichstags sachen gleich und neben Andern Stennben gegen der Ray. Mt. gehorfamlich beweysen und erzaigen sollen.

<sup>1)</sup> Ba auch etwa — genomen wurden] fehlt BB. 2) die gem. u. sondere meßen] BB.: "dieselben." 3) Kan. Mi, BB.: "ber Kan. Mi." 4) vnderhalltung] BB.: "erhalltung."

Es follen auch die Ihenen, mit denen pego gehandelt, vff. truckenlich gemellt werben. 1)

Nr. 186.

(11. September.)

Antwort des Rurfurften Johann von Sachfen über die erledigten Klofter, dem Bergog Beinrich ju Brauns ichweig gegeben.

Diese Antwort habe ich 'aus Brud's Apologie im 1. hefte meines Archives S. 150 — 151, abbrucken laffen. Bei Muller fiecht sie S. 861. und bei Walch XVI., 1813. Der Abschrift in ben Marks gräflich Brandenburg, Acten zu Nurnberg Blatt 189. und 190. geht noch diese Ausschrift voran:

"Das unnfer gnedigst unnd gnedig herrn sambt Irer gnaden mitverwannten keyr Mi. 3wunndertheniger anntwort angezaigt haben."

Darauf beißt es:

"Das ferner hannblung ber enntstannben artiekt halben vergeblich vnnd zu verzug annderer bes Neichs sachen geraichen mocht, Ist von Irn gnaden vnnd den anndern gemeint der artickel halben, die sich directe oder consecutive ziehen Inn den glaubenn, wie dann auch Ir chur vnnd f. g. vnnd die anndern kept Mi. surhalltung vnnd gnedigs erbieten allein dahin verstannden.

Bund wiewol ber Clofter guter halben" u. f. m.

In bem Folgenden finden fich biefe Barianten (f. m. Archiv S. 150.):

feiner churf. g.] "Frer churf. vnnd f. g. — Bu bem] Zusaß: "auch." — bas es auch] "das es." — Mochten sein churf. g.] "Mogenn Fr Churf. vnnd f. g. vnnd bie anndern." — ber fursten herschafften] Zusaß: "vnnd Stet underthanen" — (S. 151.): vorbet] wohl richtiger "vrbet" (= Urbed).

<sup>1)</sup> Es foillen auch - gemellt werben] fehlt BB.

Nr. 187.

(13. Geptember.)

Ein Auffat über ben Glauben in latinifcher Sprache.

In den Regensburg. Acten befindet sich unter Nr. XV. (dem Auffate über die Policen ic, vom 14. September) ein Blatt, welches anfangs zu dem Titelblatte eines nicht mehr vorhandenen Actenstückes bestimmt war. Die wieder durchstrichene Aufschrift lautet also: "Den glaubenn betreffennd. in Latin begriffen. an dem dreizehennden tag des monats Septembris verlesenn vund geschriebenn worden, wie hernacht volgt. " Semeiner sagt und von derselben nichts. Es ware wohl der Mahe werth, in andern Acten des Augsburger Reichstags von 1530 nach diesem gewiß nicht unwichtigen Aufsate zu suchen. Unter allen in meinen Handen gewesenen Acten habe ich ihn leider nicht gefunden, und ich muß mich darum mit dieser furzen Anzeige begnügen.

Nr. 188. (13. September und die junachft folgenden Tage.)

Dr. Seller's Bericht über die ferneren Bemühungen des hrn. Georg Truchfeß v. Waldburg bei dem Markgrafen Georg von Brandenburg wegen der Borschläge zu einem friedlichen Abschiede.

Aus Dr. heller's Sanbichrift in ben Markgraflich Brand benburg. Acten Blatt 267 ff. Bergl, bes Canglers Brud Ergabs lung in meinem Archive Seite 161.

Solliche handlung hat aber an meinen g. h. Margf. Jor: gen nit gelangt, bissolang her Jorg Truchses seibst zeu seinen f. g. thummen und bej seinen g. erfaren wollen, wes sich ir Chur und f. g. sampt iren verwanthen darauf bedacht und entsschlossen. Als aber bemelter her Jorg vermerkt, das sein f. g. bero noch kein wissens hett, hatt er, her Jorg, gepetten, bershalb bej dem Churfursten ansuchung zeuthun. Darauff sein f. g. zeu dem Churst. von Sachsen gegogen und befunden, das sein Churf. g. sunders wissen dauon auch noch nit gehapt, dan allein,

weß sein Churf. g. von Doctor Bruden mit wenig wortten vnd vngeuerde bericht worden were. Demnach als auff sollichs dises theils verwantthe zeusammen berufft vnd gesordert worden sind, haben Doctor Brud vnd Philippus bericht gethan, wie sich bie handlung gegen Inen zeugetragen vnd des verzugs, warumb sie es noch nit an ir Chur vnd f. g. sampt iren verwanthen gelangen hetten lassen, vrsach furgewendt, das sie bermas von her Jorgen vnd dem Badnischen Canzler abgeschieden, das sie sich irem selbst zeusagen nach keins andern versehen, dan das sie wisderumb zeu ihnen, Doctor Bruden vnd Philippo, kommen vnd mit ferner erclerung von exlichen puncten geredet haben solten. Nhun sich aber irenthalben die sachen dergestalt zeutrugen, wisten sie serner oder weitern bericht der puncten des Absschieds halben nit zeuthon, dan wie negst vermelte verzeaichnus irer bedoncken anzeaigung thetten.

Als nhun fur gutt angesehen worden, das man die Netthe zeusammen verordnen, Auch die von Stetten dorzu thommen oder schiaften und was daraust zeethun oder zeehandeln, berattschlagen solten, Sind gleichwol in demselben Nath die mannung und stim bede unter den Nethen und Theologis gespalten und ungleich gnug gewest, In dem estich fur nuslich angesehen, das man von artickeln zeu artickeln handlen, die beschwerung erwegen, dieselben her Jorgen Truch sessen und dem Badnischen Canteler wiederund anzaigen und ferner auch unsers thails surschleg thon; Estich aber, das man sich in kein handlung noch disputation weder wenig oder vil nit einlassen, sonder mit dem besten sugen absschlegig anthwurt geben sollt. Welcher letzte mhainung surgesogen hatt, und daraust her Jorg Truch sessen abschlegige anthwortt gegeben worden ist.

Des sich her Jorg Truchses etwas beschwert, ond nachdem meinem g. h. Margs. Jorgen dogumal der Opelischen handlung halben geschefft fursielen, das fein f. g. fein Ratth zeu der anthwurt schieden tonte, derselb her Jorg Truchses wis derumb zeu meynem g. h. Margs. Jorgen thummen, seinen f. g. die abschlegigen anthwurtt und das er sich derselben dergestalt

feins wege nit verfeben, juuerfteben geben, Dit baneben vermelbund, zu mas mereflichenn beschwerben und miffallen feuer Dtt ber nechft unfer abichlag irer fen". Dett felbft angepotten anedigen und gutlichen unterhandlung halben geraicht bett, unnd bas er, ber Sorg ic., meinem g.b. Daraf. Gorgen undertheniger getreuer gutter mhainung vnb auff befinnder vertramen nit verhalten wolt, bas fen! Mit, auch to! wird zeu Bigern und Beheim follicher feiner furgenohmen handlung ein wiffens und feins verfebens ein gnedias gefallen hetten. Das er auch furforg truge, wo man alle guttliche handlung und funberlich bie ihenigen, fo fich mitler zeeitt eins Concilii (.ob man gleich zeufegen fich ber articel ober ber Leere nit veraleichen und vereinigen thont oder mocht.) zeu guttem fris ben und rube zeiehen mochten, alfo bei meniglichen und allenthale ben abschlagen wurde, ten! Dit wurde ir allerlej nachgedencens baraus ichopfen, auch villeicht von etlichen basienig in ir Dt gebildet werden, bas bifem theil zeu unglimpff und nachteil thom, men und alfo manichfeltig weiterung und unfreundtschafft baraus Unnd ob gleich unferm theil die furgeschlagne eruolaen mocht. bedenden und mittel eins friblichen abschiedts gesetzer maß und bergeftalt nit annehmlich geweft, wolte er gern nach unterschied. licher angeigung unfer beschwerung auff enderung oder linderung berfelben, ober auff anber meg Ind mittel zeu einem fridlichen Abichied dienstlich und die beden thailen leidlich und annhemlich fein mochten oder wolten, gedencken haben helffen.

And hatt beschstiedich bemelter her Jorg Truchses so, wil und so lang mit meinem gl. hl. gehandelt, das sich sein f. g. bewilligt, der sachen ferner nachzeugedenneten unnd ob sich sein f. g. ber mittel mit yme, her Jorgen, auff solliche weg linderung oder endrung, doch in allweg unuergrifflich, vergleichen mochte, das sein f. g. dofur achten khunt, das sie gegen Gott veranthwurtlich, bes gewissen halb unuerteslich, und bej den andern seinen f. g. verwanthen erheblich oder darauff zeuhandlen sein mocht, So wolt es sein f. g. ferner an ire verwantthe bringen und allen vleis snevenden, und an allem dem, was zeu friden und einigkeit mit Gott und gewissen ymmer dienen mochte, nichts erwinden lassen.

Also ist die handlung auff nachvolgende artickel mit EC bestaichnet \*), thummen, die ynen wnsers g. h. Margf. Jorgen Rethe gelert und ungelertt, auch seiner g. bej sich habende Theoslogj oder predicanten, desgleichen volgendts auff beschen anbringen die Sechsischen Rethe vom Abell und sunft, und auch die Theologi (nach gestallt und gelegenheitt der sachen) auff stattlischem deshalb gehabtem Rath nit vbell haben gefallen lassen.

Nr. 189.

(14. September.)

Bedenken des Dr. Juftus Jonas über die vorgeschlasgenen Mittel eines friedlichen Abschiedes.

Aus Dr. Juftus Jonas eigener Handschrift im gemeinschaftl. Archive, ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. (Bl. 134—136. (unten Bl. 142--144.).

Di weill man In aller lei wege, vmb gemeins frides unnd liebe willenn, der gutigkeit unnd gelindigkeit sich gevlissenn, vnnd doch besindet, das vom Zegenteyll eytell list, geferliche tucke unnd griffe gebraucht werdenn, unser lare, wilche doch gewis recht ist, unter zu drucken, zu schandenn zu machenn, und alle ding do hin zurichten, das dy papistischen misbreuch engeln sollenn eynreizsenn unnd disse lare unnd driftliche gottes dinst untergehen, sezhenn wir nun clar vor augen, das wir nitt mitt schwachenn ader Instrmis, sonder feinden der lare unnd des Euangelij zu schaffenn habenn, ob wir solichs nun woll zuwor gewüst, nach dem Ir vile vom Jegenteill umb disser lare willen dy lewth auß Irenn landen voriaget, getötet, zc., so wissen wir es doch nun noch elerer, unnd habens so offter mals dissen reichs tag erfarenn, das wir vor gott besto weniger entschuldigung habenn.

Bifher habenn wir bas wort Pauli braucht, Go viell

<sup>\*)</sup> Sie folgen bier unter Nr. 192,

es mualid, lebt mott allen menichen In fribe, ic. bas habenn wir vffs manchfeltigefte In alle wege, by muglich geweft, vorsuchet, Dun befinden wir, bas es vnns gehett, ich will fagen, bas biffer fachen uffm reichstag gehett, my es Chrifto felbe aing, bas man Inen off allen fentenn mytt lift fuchett, vnnd wollen vnne 3m reben faben, bas fo ju rumen vnnb ju fchregen habenn wider by lare, fo wiffen wir nun, wy der her Chriffus fagt, man folle fich \*) bueten vor bem famrteige der phariefeer, bo meint er nitt allein Ir falfche lare, fonber alle Er heuchelwortt, by vngesemert vnnb nott reun fein. Daulus zu ben Galatern am 2. faat, bo er falfch bruber fur fich gehabt, by bo Inen auch genam fuchten, ber lare vnnb freiheitt halben habe er Titum nytt beschnittenn, unnd nutt auch bagu mall In etwas weichenn wollenn, fo fagt er auch In der andern epiftel zu den Corinthern am xj., er vleiffige fich uffe hochfte In allen bingen alle vrfachen abzuhamen benen, by do vrfachen fuch ten, bas fie rumen mochten, fy weren, my Paulus, bas ift ben wiber fachern, wilche bo fucheten vrfachen gu rumen, fy lereten auch Chriftum, fo fo boch ben nott leretenn, &c. Dun fuchen unfer wider facher unns vill genamer unnd geferlicher, wollen do hinaug, das fp ruhmen mugen fich unfer confenfus ader auch. (wir fin barvon unter fich tractiren:) unfer renocation, fo misfen wir dar vber, das uns ber heylig geift vor folichenn lew: then gar trewlich warnet Im pfalmen LV. do er fagt, Ir mund ift gletter den butter, vnnd habenn boch an: ders Im fynn, Ir wordt fenn gelinder ben vele, unnd feint boch blofe fcmerter, fo follenn wir nun (:wi) alle weg In diffen grofen fachen von noten :) doch nun fonberlich gott bitten, das wir frendig handeln mugen, ane fchem, wn auch Daulus ju ben Ephefiern am letten cap, fagt, ban, bas man bigher gelinde gehandelt, habenn wir In liebe getan

<sup>\*)</sup> hierauf fchrieb Jonas guerft: "wohel furfeben, by es einfal tig furgebenn vnnd Inwendig wolfe fein". Dies hat er aber wieder gestrichen.

In hoffnung des fridens, Run merten wir aber auf allen vmbstenden und vilen angeigungen, das sie diffe lare sonst Im gangen reiche, wo sie noch nytt angenomen, zu dempfen unnd unter zu drückenn gedenckenn, unnd alle Ir anschlege do hyn gesen, dysse lere zu schandenn zu machenn unnd zuvorunglimpfenn. \*)

Aff dy ungeuerliche artickel, aber eins fridlichen abschieds zwischen hir unnd eynem Concilio ist korthlich diß meyn unterdanig bedenken.

Dan erftlich, bas by articel ber man einheldig unnd vorglichenn ift, foltenn burch by xiiij , aber vi. ber zweier aufichues ausamen gebogen werdenn, were woll ane nachteil, aber es ift zubeforgenn, das Ire mennung fen, In ben felbigen artickeln, der man vorglichen ift, begriffenn unnd abgeschnitten wollen haben, unnd ir art nach vor renocirt halten alle by articel, fo nutt namhafftig außdruckt, vnnb boch ben vns auch vor misbreuchlich geachtet, als vom babftiim, vom fegfewr, ablas, fybenn facra: ment, der gleichen 2c. \*\*), unnd wollen do mitt der lare ein Schandflecken anhengen, ale fen fp von vnns In vilen ftuck reug. cirt, aber als babenn wir vnns ber vorigen lere vnnd schrifften geschemet, so wir doch In der confession unnd funft etlich mall protestirt, das wir In folichen heupt artickel des glaubens, dor Sinne dy fumma bes driftentumbs ftunde, wolten nott begriffenn. auch nitt gemeint habenn alle ander migbreuch, fo bem gotlich mort entfegenn etc.

Bum ander, das dy artickel, ber man gang aber zum tenfl nitt vorglichen, auch zu samen geschribenn unnd zu des concilis entscheid solten gestellet werdenn,

Darauf schrieb Jonas: "so ift auch nott mehr zu weichenn." Dies ftrich er aus und schrieb bafür: "so ist auch des weniger zu weichenn." Aber auch diese Verbesserung strich er wieder weg.

<sup>\*\*)</sup> Das Zeichen: "ic." ift von neuerer Saud in "inher" verandert.

ist wohel zu besorgen, das sp vnns do auch captiose suchen, vor eyns, das sy von den streitigen artickel, als messe, beyder gestalt &c. allen rumen wolten, wir stunden der selbs noch In zweissell, hettenn soliche newerung ane gewisheit ader gewissenn grundt eingesurt vnnd zu erkentnus des Concilis stellen mussen. Auch so ist es vnns nytt zu thun, dy sache anders zu eynem Concilio zustellenn, dan wy vnser wort allzeitt gesautet, namlich zu cynem freien Christichen Concilio, das ist, wilches von dissen sachen nytt er consuetudine, nytt er traditionibus humanis, sonder nach der heiligen schrifte vrteil vnnd richte, das Jegenteill wolt aber vnns hier auch gern sahenn, das sy zu rühmen hetten, wir hetzten es zu eyns Concilis entschied entlich gestalt, vnnd was darnahe bischofe vnnd eyn hausen vngelerter mönche sagenn worden, das solt beschlus des Concilis heissenn.

Rum dritten das by flofter, fo nutt abgetan, ben Gren regeln unnd ceremonien biß zu eynem concilio bleiben follten , 2c. \*) Do auch etwa ein prelat were mitt fennenn Conuents brudern, fo vortribenn werenn, unnd begerten lieber In Grem flofter gu wonenn, bas 3me foliche folte jugelaffenn werben, boch ane vor: maltung ber zeitlichen guter ze. Solid wirdet allenn off by mens nung furgebenn, bas etlich halftarrige monche, fo bif anher biffer lare vffs hefftigften enttegen gewesen, unnd off ben tenfer gehofft, foltenn In Grer papiftischen fectenn gefterchet \*\*) werdenn, vnnd nach bem fich bas Concilium ein Zeit vorzihen mocht, bas by felbigenn fo engeln folten meffen unnd ceremonien wiber anrichten, bas fp alfo zurühmen hetten, by lare were vnrecht, man bette mußen reftitution thuen, vnnd by Irenn juuortroften, vffm funff: tigen Concilio wurde es alles wider In alten ftandt tomen ac., Der halb by nonnen aber monde unnd das flofter mitt fevnen regeln unnd ceremonien gu restituirn, ift auß vilen vrfachen nutt au rathen, (vnnd fonderlich nonnen flofter feint gar tenn nute). Das aber ber flofter guter halbenn unnfer gne ber offe untertaniaft ein

<sup>\*)</sup> Eine fpatere Sand hat burch Ginfchiebung bes Buchftaben "t."
aus "zc." gemacht: Item. - \*\*) b. i. geftarft.

erbieten thue, vnnd auch dem volge geschehe, ist hohe von noten, vnnd wir seint disses teyls schuldig ergernis zuworhaten, das Inen das mawl gestopfett werde, vnnd das Euangesium ader dy lare nytt verlestert werde, als suchen wir dy tysten, vnnd nytt Ehrystum, wy sy dann reden.

Zum vierden, der prinaten meffen ist nytt zurathen, das diffe wortt, Meffen sollen In gewonlicher kleydung vnnd mitt geswönlichen ceremonien gehaldenn werdenn, von vnns gelieden, dan sy worden es weytt streckenn vnnd dewten. Von der prinasten Messe hab ich zuwor meyn bedencken angegeigt.

Zum funsten, ob woll von beyder gestalt vind der priester ehe geset ist, das do mitt dy dur' vind fürsten, so disser sachen vorwant, hy zwischen Concilio also haldenn solten, Wy sie das Jegen gott vind key. Mi. ic. so ist doch der anhang, wo sich ber sunde, das sy unpillich, undristlich gehandelt ic. nytt zu leidenn, dan du wort seint auch captioß. Wir habenn In unser Confession clar gesagt, disse artickel seint In der heiligen schrift gegrundt, mytt dem anhang wurden wir es aber In Zweisel segen, vind voer das Zu key. Mi. bescheid vind beuelh In den stücken unns entlich ergebenn, wilchs, wy offte darvon gerett, ferlich.

Zum sechsten ist auch dy clausel, das zwischen hie vnnd dem concilio kenn newerung In der Christlichen religion soll vorgeno, men, gewistlich auch vorsenglich gestellett, dan wir wissen, das dy widersacher In Iren fürstentumen dy lare ben leibs vnnd guts verlust vorbieten, vnnd ist Ir herh vnnd mennung, das zwischen concilio wider dy misbruch kein prediget, kenn schreibenn gesche, hen soll, noch Im druck ausgehenn, vileicht werden sie wider. D. Luthers person auch Im abschied noch ettwas vormelden, zc.

Der siebend artickel gehett darvis, Ob arme betrubte gewissen weren, vnnd gern vber drey, vier meylen Christlich prediget vnnd das sacrament sucheten, dy sollen wir nytt leiden, Hoc bona conscientia facere non possumus, hoc est contristare spiritum sanctum dei in piis, & sitientibus verbum. In summa

volunt Christum capere in sermone, do wird volgen, et obmutescentes confusi sunt et abierunt, Matth. 22.

Nr. 190.

14. Geptember.

Bedenken G. Spalatin's uber diefelben Mittel.

Aus Spalatin's eigener Handschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 119—121. Auch in Epprian's Beilagen zn seiner Historia ber A. E. Nr. XXXVIII. S. 206, und bei Walch XVI., 1830. — Spalatin hat bem Ausssage folgende außere Ausschrift gegeben: "Des Spalatini untersbenigs bedencken 1,5,30."

Wiewol man meines armen bedenckens nichts bedarff, so will ich doch meiner Pflicht nach mein untertenig wolmeynung auch gern anheigen, und ist eben dise. Wo gleich Ro. Kay. Mat. ser brawen wird mit der Restitution der gottlosen Ceremonien, friegs und anderer beschwerung, das nichts dest weniger meinen Snedigsten und Snedigen Chursursten zu Sachsten, Fursten und iren verwandten geduren will, wo sie andere die sachen sur gotlich und rechtschaffen halten, sich in keyn weg in weiter und ander handlung und vettrag mit Jemands einzulassen, Sonder ben vorigem bekentnis und beruffung auf ein kunstig frey Christlich Concilium berwen und sich daruon nicht dringen noch bereden lassen, Aus vil notwendigen ursachen.

Erftlich, das doch nichts fruchtbars ben bem gegenteil gus erheben verhofflich.

Zum andern, das der gegentenst Gottes wort und disen tent durch die einsassung in ferrer handlung allein zu irem schandteckel dumpsbrauchen, Inen selbs zu glimpff und disem tent zu hochstem unglimpf, schmah und nachtenst fur hat, All ir gottloß wessen, leben, lere und grewl widerumb aufzurichten und fur recht und gotlich in die leut zu plewen. \*)

Bum dritten, das des gegenteils furgeben gewislich foll fars, betrug und arglifticeit ift, und verhofft die grewliche ar-

<sup>.)</sup> d. i. blauen.

tidel vom Babstumb, vom fegfewer, vom ablas, und andern wil studen mer, als billichten wir sie alle stillschweigends, also wis derumb aufzurichten und fur recht, gut und heilwertig zu predigen und treiben. Solt es nu zu ferrer handlung kummen, und der Abschied aufgericht werden, so muste unser teyl dieselben arztickel mit außgedruckten worten ansechten. Das wurden sie nicht leiden, und wurd zu grosser weitleusstiett kummen, und dochnichts guts bey Inen zuerlangen sein.

Zum vierden, wargu folt man auch an das tunfftig Conscilium appellirt haben, wenn it alle streitige artickel, das doch vnmuglich, solten abgehandelt werden?

Zum funften, solt man in ichten dem gegenteil weichen und bewilligen das Gottes wort entgegen, das wolt ein ewig ergernis und den predigern dises tepls ein ewigen unglauben machen, Als handelt man iht anders, denn man bifber gelert und gepres digt. Wurd auch den Fursten und Herren zu groffer vercleyner; ung reichen, das sie nu aus menschlicher forcht so leichtlich aus Jrer bekentnis artickeln schriten.

Zum sechsten, so wurden erst die tyrannen all ir morden mit uns verschonen und wenn sie Jemands angriffen, furgeben, die lutherischen selber hettens auf diesem Reichstag gebillicht und gewilligt.

Darumb ift nichts bessers, benn das man sich in keyn ferrer handlung begebe, Sonder sich sonst aufs vntertenigst gegen kay. Mat. erbiete, und bitt umb ein fridlichen anstand, mit anteig, das man aus vil hochen bewegenden notdringenden christlis chen vrsachen verursacht, sich in keyn weg weiter einzulassen. Dos mit aber Ir kay. Mat. und menniglich zunermercken, das sie nichts unbillichs suchen,

So erbieten fie fich erftlich, fridlich mit Jederman zuleben. Das man allein bergleichen wiederumb thue.

Zum andern, kay. Mat. in allen andern fachen zu allem gehorsam zufolgen. Bum dritten. Bif jum Concilium treulich jufchaffen, teyn weiterung mit Irriger lere und fecten wider die heiligen facras ment 2c. einzureiffen zugestatten in iren Landen und gebieten.

Bum vierden. Bber die verledigte Clofter guter kan. Mat. in funfftigem Concilium vnuerkerliche bestendige rechnung zuthun, dero sie, ob Gott will, gute genuge haben sollen.

Bum funfften. Sich auch mittler Zeit beyde mit der Lere, Ceremonien und allem andern also zuhalden, wie sie verhofften gegen Gott und tay. Mat. zuuerantworten.

Do aber bas alles nichts helffen wolt, Sonder tan. Mat. wurd mit der Restitution, frieg zc. Go ifts wol mahr, Erschreck, lich mer es, wenn es ju frieg , blutvergieffen verberb lande und leut fummen folt, do Gott in ewickeit vor fen, welche auch zuner: huten wir alle billich unfern groften Bleiß nichts auf erden gefpart furzuwenden ichuldig find, Go ift boch auch bas mahr, das taus fentmal erschrecklicher were, aus menschlicher forcht Gott und fein Dann wie fame man bagu, bas man heiligs wort zuvbergeben. omb des zeitlichen willen den teufel vber Gott, Belial vber Chris fum fegen und halten, eren und anbeten folt? Mann der alls mechtig Gott lebt und regirt noch mit unuerfurter handt, der difen hohen titel furet, bas er heifft ber Berr Gott Zebaoth, Der aller beer craffte mechtig ift, Derfelbig großmechtige herr tan die gornige Jundern wol bobenm bihalten und fie heiffen auch wieder Gren willen ir schwerdt in der scheiden laffen, wenn fie noch Der mechtig fonng Gen: fo gornig, wutend und rafend weren. nacherib zu Uffprien war in vorzeiten wol fo bog und fteif in feis nem funn als unfere isige tyrannen find, wufte auch nicht anders, denn er wolte beyde, ben fonig Ezechias ju Juda gufampt hierufalem und bem gangen tonig Reich Suda freffen. wendets bobin, wie wir lefen Gfaia am xxxviiten, das er dem tonng Gzechias ließ fagen, Der Gennacherib foll hierusalem nicht erreichen noch beschieffen , Sonder wiederumb feren, und Ihn ju frid laffen. Ja bas ber Engel Gottes bemfelben tyrannen in eyner nacht ein hundert und Irrrom mann erschlug, Das auch furt barnach ber Sennacherib von feinen eigen fonen Abramelech und Saraffar im tempel erstochen wardt. Derselbig Gott kanns mit unsern groffen Junckern auch noch wunderlich schieden und inen so vil zuschaffen geben, das sie vielleicht unser vergessen werden.

Wo nicht, so muffen wir dennoch dem teufel und Antichrist zugefallen Gott und sein werdes teures wort nicht vbergeben, Sonder fest daran halten und mit Gottes hulf darben bleiben. Ungesehen die mannichseldige reiche verheisiung Gottes im alben und neuen tostament, Dargu der Ewig Gott unsern frummen Fursten, herrn und Iren verwandten und uns allen sein gotlich gnad, geist und sterce gebe, Im zu lob und zu fürderung seines gotlichen worts. Amen. Dat? Augspurg Mitwoch Exaltationis Erucis Anno duf rusent.

G. Spalatinus.

Nr. 191.

(am 14. Geptember.)

M. Philipp Melanchthon's Bedenfen über denfelben Gegenstand.

Aus dem Originale im gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 182. (unten Blatt 89.).

Die unverglichen artifel, fo Inn der Confessio außtruckt sind, mussen namhaftig gemacht werden, und der selbigen werden ettwas viel, und muß dise clausel dazu gesetzt werden, das dieser teyl die selbigen fur recht und christlich hald.

aber die andern, so nicht namhasstig gemacht und doch strepttig sind, und doch die hendler bedochten, das die selbigen nicht namhasstig solten gemacht werden, muss dennoch ein gemen, ne clausel angehengt werden, also, das hiemit nicht sollen sur verglichene artikel angezogen werden, ob ettlich mehr artikelstrepttig sind, die auß disen oberzeleten In rechter consequent volzen, Item andere mehr, so auch strepttig sind, und doch der vberantworten consession nicht entgegen sind.

Nr. 192.

(ungef. am 14. Geptember.)

Der Marfgraflich Brandenburg. Rathe und Theologen Dr. Sebaftian Beller's, Joh. Breng's, Johann Rurer's und Martin Moglin's feche Artifel gur Er= langung eines friedlichen Abschiedes gegen ben Borfchlag bes brn. Georg Truchfeg'v. Baldburg.

Mus ben Matfaraflich Brandenburg, Acten Blatt 270. u. 271. Dr. Seller hat ju bemfelben Blatt 269, folgende Nachricht eigen: handig geschrieben: "Bnd find diese articell burch die vnfernn geftelt worden nemblich D. Sellern, Brentium, Rurer und ben pfars rer von Rigingen. " \*) Diefelben Artifel ftehen ohne Angabe ihrer Berfaffer latinifch bei Coleftin T. III. Fol. 79. und bei Chys traus p. 312. Daraus beutsch bei Balch XVI., 1826.

Bum Erftenn, das die Artickel deß glaubenns nach laut beg Symboli Apostolorum unnd Concilij Niceni fampt anndern anhan, genden Articeln, der man ainhellig vnnd fich verglichenn, burch Die verordennten baider feite aufamen gefchribenn und in den beariff deg Abschiedts gebracht murden.

Bum andern, bas die Artickell, ber man ganng ober jum thail nit verglichenn, auch zusamen geschribenn vnnd in ben 26, fchiedt gebracht unnd barauf ein general Claufell bifer mainung angehenngt murde, das folche unuerglichne Articell famut anndern Urtideln unnd breuchen, fo nit aufdrucklich hier Inn gemellt vnnd boch ben vilenn fur befchwerlich unnd der gewiffenn halb verlets: lich geacht, ju erthannthniß eins gemeinen freien Chriftlichenn Concilion geftellt werdenn vnnd ein Jede Obrigfeit bie gwifchenn ben den Gren verschaffenn follt, das hier Inn nichts unfridlichs oder Mufrurifd, gelert murde.

Bum drittenn, bas bie Clofter unnd Stifft, fo noch nit verenndert oder abgethan, of Er felbft gewiffenn unnd verantwor, tung, auch ben Iren habenn vnnd guetern bif zu funfftigem Concilio gelaffenn wurdenn. Mber

<sup>\*)</sup> Martin Moglin.

Aber souil die deben oder leere Closter und Stifft be, lanngt, Sollen aus beuelch kept Matt, unnfers allergnedigsten herrn, die Churfurstenn, Fursten unnd Stembe Inn dero gepiet unnd Obrigkeit oder ben denen dieselbenn Eloster unnd Stifft ains oder mher abgethon oder erledigt wordenn, bemellte Eloster unnd Stifft unnd derselbenn zugehörige gueter allso bis auf ein Concision Inn verwarung habenn, halltenn unnd bestellenn, das vonn denselbenn kunfftig nichts verenndert oder enntzogen, auch Ir nutung unnd einkomen hie zwischen dem Concilio getreulichenn unnd auf Erbere rechnung in sequesters weiß erhalltenn unnd beswart werdenn, Darumb auch dieselbenn zu kunsstigem Concilio rechnung thon sollenn.

Doch ben Churfursten, Fursten vnnd Stennben ainem Jestenn an seinen Obrigfeiten, Castuogteyen, Lebenschafften vnnd allen annbern seinen Rechten vnnd gebreuchenn, die er vnnd seine vorsarn der ennde vonn allters gehapt vnnd noch habenn, auch den Pfarren, so den Elostern Incorporitt, defgleichenn ben Schulen zu Irer vnnderhalttung Inn alle wege vnabbruchlich, das auch die armen vertriebenn ordenns personen vonn folchen guetern nach berselben gelegenheit hiezwischen bem Concilio allo mit einer zimblichenn leibs narung vnnd vnnterhalttung bedacht wurdenn, damit sie an notturfftiger narung nitt manngel hettenn.

Zum vierten. Die Meffenn antreffennd sollen bieselbenn in gewönlichen Claidungen mit gesang vnnd lesenn vnnd anndern Christlichen Ceremonije vnnd allen Iren substancialibus gehalltenn, aber vnns dar Inn disputirlichs vnnd der gewissenn halb besschwerlichs angezogenn auch auf obgemellt kunfftig Concilion angestellt werdenn.

Zum Funfften die empfahung des hochwirdigen Sacraments des leibs unnd pluets Christi unter beder gestallt, Auch der gaistlichenn Se belanngent, sollenn es die Chursursten unnd Fursten sampt anndern hie zwischenn dem Concilio also halltenn, wie sie das gegenn got zuworderst unnd der keyn: M:tt, auch offts berurtem zukunnstigenn Concilio getrauten zuweranntworten, unnd wo sich alsdam ersinden wurde, das ainicher thail dieser oder Ihes

ner feits follcher ftuch halben unbillicher oder unchriftennlicher weiß gehanndellt, foll fich alfdann derfelbig demuetiglich zu ber teyn Watt gnedigem beschaidt unnd benelch, alls der gehorsam, eraebenn. \*).

Bum Sechftenn, das zu erhalltung Chriftlicher vnnd fridlicher ainigfeit vonn hochgemeltenn Chur vnnd Fursten sampt ber fachenn verwandten hie zwischenn dem Concisio weiter newerung Inn Chriftlicher Religion nit furgenomen werden.

Nr. 193.

(14. Geptember.)

Bedenken des uber die Bittidrifften verordenten Mus-

Aus den Beilagen zu ben Acken Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. im ges meinschaftlichen Archive zu Weimar. Aeußere Aufschrift: "Augspurg. Bebenndenn bes ausschus der vbergebenen Supplicacionen halbenn. Gelesenn Inns Reichs Radt Am mitwoch des tags Erucis eraltacionis Anno Inj 1530." — "Bedenden der Reth ift auffgezeichnet worden Im radt pseutid Anargn der Reth ift auffgezeichnet worden Im radt pseutid Anargn der Reth ift auffgezeichnet worden Im radt pseutid Anargn der Wilcenfels, Her Friedrich von Thun, her Hans von Weissenden, her Chris floff v. Taubenheim, her Hans von Weissenden, hans v. Dolzk, Eristian. \*\*\*) Dasselbe Bedenken besindet sich auch sown Wündener Acten. Am Rande unserer Handschrift ist immer das Gutachten über die Bitte angegeben; wir haben es hier an den betreffenden Stellen mit kleinerer Schrift eingeschaltet. Dazu gehort das fols gende Bedenken S: 446 ff.

Es hat ber Bifchof bonn Bafel \*\*\*\*) gebettenn, Inen

Bum Funften die comunion baider gestallt vand vereelichten briester belanngendt, follten es die Chur vand Fursten sampt den anndern die zwischenn dem Concilio allso haltenn, wie ste das gegenn got zuworderst vand der kenn Maitt, auch offtberuretem Concilio getrauten zuveranntwortenn. Dies ist aber durchstrichen. \*\*) Vergl. oben S. 276 ff. Nr. 160.

Darauf heißt es ursprunglich: "Bel sic.

feines unuormugens halben ber anlag zuerlaffen, auch dem Fiscal zugebieten, berhalb gegen Ime nit zuprocedirn: Acht der außischus, das diese sach, souil denn Romzug belangendt, wie andere, an die kay! Mt. aus vormals erzelten vrsachenn gewiesenn werdt vnnd das auch seiner nach gelegennhait der angezaigtenn vrsachenn durch kay! Mat. pillich zuverschonen sey.

Es acht \*) ber ausschus auch nitt allain gut, sonder pillich vnnd von nothenn sein, das tayk. Wat. anzuzaigen sey, nachdem vil Supplicanten gebetten, dem fiscal mitler Zeit bis die milsterung der vorgangenen anslege des Romzugs bescheen, ein stilfstandt, gegen Inen nit zuprocediren ader etwas mit Recht surzunhemen, zugebieren, das tayk. Mit. durch die Stende angezaigt wurde, solches dem siscal zubeuelhen, damit die partheien mitter Zeit nit In schadenn gefurt wurden.

Thumbprobst, Stadthalter vnnd Capittel der mehrer stieft Basel beclagen sich, das Inen Rent und gulten wider Ire frei, hait entwant worden sein, Derhalben sie sich gein Freiburg In preißgkau, den gotschinft doselbst zuuolbringen, haben thun amussen, Mit bith, tepk Mt. wolle Inen gnedige hulf thun, das sie zu Irem vorigenn standt entnomener freihait und nuzung placet. tomen und restituirt werden mogen: Siehet der ausschus fur gut an, das dise sach an tape Mt. gewiesen werde mit anzaig unnd bith, Ir Mat. wol auf mittel unnd wege trachtenn, damit denn entsetzenn Supplicanten geholssen vond sie widerumb gefelt, das man nen eingesetzt werdenn mochten.

Auf die bith der beurlaubtenn Regimentepersonen, das sie Irer ganzenn befoldung biß auf diese zeit der pilligkeit nach entricht werdenn mochtenn, das auch rechnung vom pfeningmat, fter und etlichenn andern Irer einnham und ausgab gehor unnd der Rest denn geurlaubtenn zu ersetzung der aussteilndigenn besoldung geraicht wurde: Siehet der ausschus fur gut an, das das

<sup>&</sup>quot;) Statt: "acht" bat bie Danbfcrift ben gehler ; hat."

placet bye Rechnung bnd bezas lung zu gutbebunden tant. Der. Rethe, so auf sollich vbergebe, ne Bettel gezaichenet, gemeinen stendenn angezaigt werde, baffelbig weiter habenn zubedencken.

Herzog Magnus vonn Sachffen, Engern vnd Beft phalen bith fich vonn vorgangenen anslegenn zuerledigenn, Ime zukunstige zuringern vnnd ein gnedig vorschrieft an Camer Richter zugebenn, bas Ime furberlich Recht widerfarenn mog: Gefelt dem ausschus, bas die ersten zwo bith bey gemeinem ber placet. uelich vnnd entschaidt, so vormals derhalb gestelt, pleis benn vnnd das die gebettene furschrift mittgeteilt werde.

Ebtissen, priorin und conuent des Ray! freyen stiesses Au u. ffung en haben geclagt, das sie Ires stiefts unnd closters sampt aller Renthe, gultenn und einkomens durch denn lanntgrafen zu Deffen entsezt unnd sie derhalb izo In armuth lebenn musten: hat der ausschus solch supplicacion den Hessischen, bericht berhalb zuempfahen, zugestelt. Darauf sie antwort geben, Sie wolten solch supplicacion an Iren gnedigen hern gelangen lassen, solch sie werdt Ir g. h. alsbald geburliche antworth und bericht ben, sie derhalb geben. Dieweil aber noch kein antwort gefaligen sie. Ienn, Acht der ausschus, das diese sach sampt andern, so entsetz sein, an kay! Mat. mocht gewiesenn werden.

Der teußsch Maister In teuzschen unnd wellischen landen hat supplicitt, das Ime etlich landt kompther zuempfahung seiner Regalien, auch zuersuchung der Reichstege aus etlichen furgewendten vesachen nit geburlich hulf und steuer thun wollen, mit bith, Inen zugebieten, das sie In In solchem wolten gehorsamen, unnd wo sie sich des mit Recht wusten zuweren, das alsdann ezliche churf. unnd f. zu Commissarien, angezeigete baide teil zuuerhoren, gesazt wurden: Siehet der ausschus fur gut an, das dieselbisgen Commissa: wie gebetten, pillich mogenn gegebenn werden.

Bum andern hat derfelbig teutsichmaifter supplicitet und gesbeten, das tay! Mat. wol aus aigner bewegnus, rechtem wiffen und tay! Mat. voltomenhait die Ritterbruder seines ordens gnesdiglichen privilegiren, das fie aller und Jeder Ritterleben, so

von derfelbigen nhamen und ftam, schildt und helm herrurenn, vers helich fein mogen: Acht ber außschus, dieweil diese bith etwas neues ift, das derfelben nit stadt geben werde, Sonder deghalb bei gemeinem leben Recht und ber lebenhern gebrauch pleiben fol. placet.

Bum dritten hat der teugsche Maister In einer Supplication schrieft und volgents einem Zusate, so baide mit X gemerkt, angezaigt, wie das Marggraf Albrecht vonn Brand de:, etwo hofmaister In Breussen, hinter des orden wissens vand willen, Auch seiner Religion und ordenspflicht, glubbe, aidt und vorwandtnus Zu schmach, abbruch, vorlezung und merglichem nachteil den orden von Ime gelegt, das Landt Breussen in weltligfeit gezogen und als ein furstenthumb kap. Mat., dem heisligen Reich, dem ordenn, auch gemeinem abel unnd Ritterschaft entpfrembbet, mit bith, Ray. Mat. sampt den Stenden wollen gnedigs einsehens haben, damit die landt Breussen dem heisligenn Reich, dem orden, gemeinem Abel und Ritterschaft Deutsscher nacion widerumb zugeaignet unnd restituirt werden.

Auf solch Supplicacion haben tayk. Mat. Rethe Ir gutbes duncken geschriebenn und ben Stenden weither daruber zuratstagenn zugestelt. Siehet der ausschus fur gut an, Nachdem dies fer handel schwer und dem Reich vil darann gelegenn, das sollich Supplicacion sampt Irem Zusaz vonn wortten zu worten offentzlichen vor gemeinen stenden gelesen, erwegen und ferners beratzstagt wurde, und zubedenken, op das vor angezaigt aufgeschries ben decret oder wolmennung der Kay. Neth nach gestalt und gelegenhait der sachen und zait surzunemen und demselbigen also nachzutomen sey. Doch lest Ime der ausschus solche ausschwerten gezaichnete meynung, auch vorbesserung der Stende wolzschlie.

Bum vyrben hat gemelter teuzscher Maister noch etlich mesber schrieftenn kank Mat. vorbracht, nemlich bi mit U, b, c, d, e vnd f vorzaichnet, unther welchen die erfte, mit U vorszaichnet Inhelt, benn vortrag oder vorschreibung Marggraf Albrechts vonn Branden: Jegen dem erwelten bischofzu Riga und seinen Erzstieften, wo berselbig von wes genn der Coadintoren, so auf Marggraf Wilhelm von Branden:, Marggraf Albrechts bruder, gestelt, vberzogen, ber branget aber oberfallen murbe, wes sich alsbann gedachter Marggraf Albrecht Jegenn dem bischof vnnd stieft halten fol und wil.

Die andern mit B. vorzaichenet, Ift ein entschuldigung, warumb gemelter Marggraf Albrecht umb die gestalte vnnd Ime zugeschickte Wottel der gemeltenn vorschreibung aber vortrage Erstlich nit willigenn, aber bieselbigen sampt seiner Ritterschaft vorsigelnn hat wollen aber konnen.

Die bren, Mit C. vorzaichenet, Sift des erweltenn Erzbie fcofe vonn Riga entschuldigung an tan! Dit., Erftlich aus was vriachenn Er Margg. Bilbelm vonn Brandenburg ju einem Coabiutor hab angenomen. Memlich bieweil fich bie Stadt Riga, welche anfenglich vnnd vonn Beit Grer Gritenn erbauung einem Ergbifchof jugehort unnd aides pflichtig gemeft. bauon ein Erzbischof fein tittel und nhamen, auch fein firchenn unnd Capittel barInnen gehabt, aus feines vorfarnns unnd feis nem, des izigenn Erzbifchofs, gehorfam gezogenn, die pflicht geweigert unnd bem teugschenn Maifter Inn Lifflandt allain gehule bet, das Capitel aus der Stadt gedrungenn bind nun big In vi Thar baraus gehaltenn, die tumbfirchenn, benn Erzbischoffenlis denn unnd thumbherenhof, auch etlich des bischofs unnd anderer gaiftlichen guter, Ecfer, wiefenn, Bing, Rennth vnnd ber fir, chenn cleinodt eingenomen unnd noch vorenthaltenn, bargu bas auch der teugiche Dagifter Inn Lifflandt weylandt bei dem Erge bifchofenn Johannfen, bes izigenn vorfarnn, fein Recht an genanter fadt Riga burch ein bedrenglichenn vortrag abgedruns Miso bas ein Erzbischof mit Recht aber that an des teuts fchenn Maiftere Radt nichts fordernn, 3me allain fcmerenn, 3n Raifen vnnb feldzugenn, auch gegen die nechft umbliegenden nachtbarn, ber eins teils des ftieffte fundatores unnd von Romis fchen taifern und tonigen ber tirchenn Riga ju Conferuatorn gegebenn, gehorfam unnd gewertig gufein, mit vorbiethung bei bober firaf unnd peenn, bas die vonn Riga mit feinem auslen.

bifdenn furftenn vnnb pmbliegennbenn Landtichaft banblung babenn foltenn. Belche alles wiber pflicht, auffgerichte vertrege, brief vnnd flegel allain aus aigenem gefallenn furgenomen fey, Soldenn bedrenglichenn vortrag; bem Ergbifchof ju Riga, fei. nem Capittel, ber landtichaft ann Brenn freiheiten ftennde und wesenn stracks entlegenn. Mus biefenn vnnb vil anndern vrfas den ber gemelte bifchof vonn Riga nit annderf junormerdenn gehabt, bann bas feiner unnd anderer firchen Inn lifffandt vore eructung, vnndergang vnnd ewigs vorberbenn gefucht vnnd furges, nomen werbe. , 2Delchem furzuthomen Er fein fuglichern wege furbunbemen gewuft , bann einen Coabiutornn furftliche ftangbes, melder mit feiner freundtichafft wind anhang der tirchenn eher unnd Recht Inn folden ichwerenn leufftenn ichugenn bund erhal. tenn mocht, querbettenn unnd angunbemen, vnnd demnach mit bemilliaung unnd volmacht bes capittels Margg. Bilhelmen vonn Brandennburg, Thumbherrn ju Colnn, ju einem Coabiutor erwelet, welcher auch fein Confirmacionn vom ftul gu Rom, auch Regalia ju geburlicher Zeit vonn tay ! Dat. gehore famlich empfabenn fol unnd wil. Dit bit, Kang Di wol 3me benn bifchof, benn erweltenn Coabiutor vnnd gangenn flieft als pormandtenn des benn Reichs Inn gnebigen fchut unnd fchirm nhemen, die Confirmacion des erwelten Coadiutors ben Bebfili. der bent mit vorschrieft gnediglich furbernn vnnd bem teugschenn Maifter sugebieten, benn bifchof vonn Riga vnuordruckt pleis benn gulaffenn, Dit weither Innhalt feins nothwennbigenn aus Genn pleibenns vonn biefem Reichstag und erbiethung bes reche tenns gegen Rederman an Bebfliche bent, taut Dat., Churf. Rurftenn unnd ftennbe aber Camergericht.

Die iij schrieft, mit D vorzaichnet, It eine Instruction einer werbung, welche Mennigt vonn Eprfe, Margs. Als brechts vogt auf Sunlandt, ann benn Teugschennmaisternn Inn Lifflanndt gethann, darInn er erstlich die postulacion des ermeltenn Coadiutors dem teugschenn Maister anzaigt, Mit bith, Inen dieselbigenn Inn allem lassenn freuntlich und nachtbarlich beuolhenn sein.

Bum andern, so erfordert derfelbig gesander etlich brief, so Magg. Albrecht zustendig und dem deuzschen Maister zustomen und durch Inen erbrochen sein sollen. Zum dritten erbeut sich Margg. Albrecht durch denn gesandten ein untherhendler zusein, die Irrungen und unfreuntlichen willen, so der Erzbischof von Niga vond Deuzschmaister gegeneinander haben, freuntlich hinzulegen unnd sie widerumb zuworainigen unnd wo solche nit stadt sinden wurde, So erbeuth sich der postulirt durch den gesandren derhalb von Behft: hep! ader tep Mat. zu Recht In guter Inworsicht, der Teutsche Maister werde hier Jegenn nichts weithres mit der thatt furnemen.

Bum vierden und letten bit ber gefandt ein antwort auf etlich vormals vbergeben articel.

Sierauf vnnb gegen biefen obangezaigten feint noch ij Schrifften mit & und f gezaichent. Die erft mit bem & Aft ein anzaia, wes fich die gefandten des teutschen Daifter In Ifflandt Jorgen Clingenpeden halben vornemen haben laffen. Memblich bas Jorg Clingenbed vor 4 Iharen burch Maragf. Albrechten botichafts weiß zu dem maifter In Ifflandt ein werbung an bemfelbigenn Maifter on beifein Jedermenigliche guthun gefchickt, welche Sime abgeschlagen, aber boch In beifein etlicher gebort. Alfo bat ber gemelt Clingenbed Im nha. men, wie oben, angezaigt, bas fay! Dat. und bas Romifch Reich benn landen ju Lifflanndt vaft weit entlegen und weder troft nach bulf bei Ine fen, nach verhoffen barf, barumb Dargg. MI, brechts bith und aut ansehenn, Gich vonn tauf. Dat, unnb bem Reich authun und an bie Eron Bolen gubegeben, Die Sme In allen nothen fchut, fchirm, hulf unnd beiftandt thun merbe.

Bum andern wurdet In derfelben schrieft angezaigt, bas sich aus einer Copei, welcher original bei dem teuzschen Maifter ift, erfunden wurde, mit was bosen practicen Wig. Albrecht vmbgehe, bas Maistertumb In Ifflandt, Erzbiftumb Riga sampt andern bistumben kapf. Mat. und dem Reich zuentziehen.

Die fdrieft mit &. vorzaichnet Sft ein ant \*) und entschulbis

<sup>1)</sup> d. i. Antwort.

aung des beugichen Daift. Stegen bem bifchof von Riga und feine clag, fo In voriger Schrieft mit & vorzaichenet, tan. Dat. furbracht ift. Memlich bas bie Stadt Riga von wegen ber Lus therifchen Gect und leer . bamit fie fich Gegen weilandt erzbifchof Johanfen ungeschicklicher weiß erzaigt und gulegt Gren Gre tumb und vorfurung erfenth, mit dem teutschen maifter ju Gifflandt zu - Lubect In ein feche Gerigen freuntlichen vortrag begeben und bewilligt haben . welcher auch zu baiben tailen burch bas Cas pitel vnnd Rat zu Lubeck vorsiegelt. Darzu bat die obrigfait an gemelter fad Riga zum halben tail vor etlich hundert Garen bem teutschen orben zugestanden, auch mit auch vnb hulbung alfo Derhalb gedachter beutscher Maifter In eifflandt bie hulbung und pflicht von den von Riga, bem Ergbifchof, ftift unnd Grer gerechtigtait ju gut angenomen mit bem vorftandt, bas es bem erzbischof und flieft an Gren gerechtigfeiten unuorgreiffenlich fein foll, unnd wo diß burch Inen untherlaffen, weren etlich tonig und umbligende furftenn vorhanden geweft, die fich ber Stadt Riaa bem Reich ju nachtail vnnderzogen hetten, mit weiter anzaigung und ablannung enicher unwarhaftiger befchuldigung und angebengter bith, bas ten. Dir. woll fich obangezaigter hand. lung nit zu pnanedigem gemuth bewegenn laffenn. Sonder bas es alles benn landen In lifflandt ju nus und ginigfeit beicheen fei, vormercen und auffnemen, und die Confirmacion bes poftuliriten Coabiutore Marga. Bilbelme, welche allain zu giner Burtrennung, abfall unnd wiberwertigfeit ber gangen landt gu Lifflandt angefangen, bef bebft, ben! vorhindern mol. bem diefer handel bei bem Musichus als ber ichwerftenn giner. baran auch Raff. Di. unnd bem Reich nit ein geringes gelegenn eracht wirdet: Go hat fich ber ausschus von schwer unnd wichtige feit berfelben bes Ratflags enthalten unnd zu benn ftenden mit bos herm verstandt zuerwegenn weisenn wollen. Demnach vberannte worttenn Gie auch hiemit biefelbigenn ichrieft euren dur und f. q. ju berfelbenn gefallenn laffen zunorlefen. juftellen bnb

Bum funftenn hat obgemelter Deugschmaister geben. Ray !. Mi. ein schrieft mit G. vorzaichent vorbracht, bas

ainer auf diesem Reichstage vonn wegenn Marggraf Alsbrechts sey, Jorg clingenbed genant, welcher etwo Im ordenn vnnd nit der geringest Rath gewest, auch zu Margs. Albrechts abfall wizweinelich gerattenn vnnd geholiffenn hat, das er kap' Mat. angezaigt unnd nit hab vorhaltennwollenn. Acht der ausschus, dieweil derselbig Jorg Clingen, beck nunmeher abgezogen, wie man des dann glauplich bericht empfangen, das hieruber weither zuberatslagenn vonn vnndtten sein.

Ach im vonn Bredau hat gebettenn, Ime die wege des Rechtenn gegen Margs. Joach im von Branden burg Churf. nit zusperrenn, Sonnder Inen sein hab und guter zuwolfurung solcher Rechtsertigung zuworglatten unnd In schutz und schirm Zunhemen. Siehet der ausschus fur gut an: Nachdem er mit hochgemeltem Margs. Joach im vor das Kaps. Camergericht placet. In Rechtsertigung erwachstenn, das er pillich dabei gelassenn und mit nottursfrigen gleit vorsehenn-werdenn möge.

Bruder Conradt Prior vnnd vicarius sampt allen Conuents predigern ordens In lifflandt Zaigen an, das sie Irer closser durch denn Nath vnnd gemain zu Riga, Nerff\*), Reuel vnnd Dorth entsett, daraus vor Jagt, vortriebenn, etlich gestenglich angenomen, und aller hab unnd einfomen mit groffem schadenn und armuth mangeln mussenn, alles wider Kay. Mi., Churf., f. vnnd gemeiner stennde Mandat unnd vorschrieft, Inen derhalb gnediglich mitgeteilt, Mit bith, sie zurestituirenn. Acht vlager der ausschus, das sollich sach die Restitucion belangendt an kay! Mac. durch die stennde gewiesenn werde, gnedigs einsehens zuhabenn, damit, waß pillich ist, Inen widerfarenn mög.

heningt vonn holftein hat gebeten, die stende wollen bei taus Mat. Inen vorbieten, bas Ir Mat. herzog Erischen von Braunschweig zu Commissarien geben wol In Irrungen, so sich zwuschen Ime dem supplicanten vnnd herzog Alb. von Meckelnburg erhalten, darInn zusprechen vnnd zuerken.

<sup>\*)</sup> b. i. " nerma. "

nen, vnnd das er auch vorglait werdenn mocht, bei seinem weib vnd kindern biß zu austrag der sachenn zu pleibenn. Acht der ausschus, das gemelter heningt bey kapt Mat. durch piacet. die stennde zuerlangung des, so er begerth, vorbeten werden mocht.

Herzog Albrecht vonn Medelnburg zaigt an, wie 3me ein schief mit Profiandt In einem hafen bei Lubeck vond ein floß auf ber Eiben burch ben herzogen von Holftein vond Stadt Lubeck wiber Recht genomen.

Dith derhalb etlich churf. ond f. zu commissa gegeden werben an bei gegeden werben an bei bet gut oder Rechtlich zuhandeln. If bes ausschus bedencken, Dieweil sich die nham \*)

auf der Sehe, und also ausserhalb dem Neich begeben, das churf., f. und stende ein freuntlich vorschriesst an den herzogen von Holsstein, sich vor di gebeten Commissarien In der gute zubegeben, dem supplicierenden sursten mitgeteilt hetten, mit diesem anhang, wo die gut nit stadt sinden wurde, Das alsdann die verhörer auf mittel unnd wege trachten wolten, Damit solich Irrung, weither rung zuwordomen, mit austrealichem Recht erorttert werden mocht.

Justina Rofenhoferin hat supplicitt, placet per omniabas sie gegen dem Cardinal vand Erzbischof zu Meinz von dem
tag. camergericht veteil vand erecutionen verlangt hab. Bath,
gemeine stende wollen hochgemelten Cardinal dahin vermogen,
weysen und halten, der gesprochenen vereil vand gesolgten Erecutorial volstreckung zuthun, ader wo ve solche nit gescheen solt,
Jr und Iren kindern und das sie Ire glaubiger bezalen mocht,
geburlich vanderhaltung zugeben. Nach vorlesung derer supplicacion, auch des Reiche ordenung und empfangnem bericht, und
In ansehung der supplicanten armuth, und das die Rechtsertigung vber 30 Ihar gehangen, Acht der ausschus gut sein, Das
ber supplicantin ein ernstlicher schrieftlicher beuelich an das tayferlich Camer: mitgeteilt, und auf Ir anrusen In solchen sachen

<sup>&</sup>quot;) "nham" = Nahme, Wegnahme. Die Regensburgische Sands fchrift hat ben gufag : " bes schiffe,"

vnuerzuglich, wie fich bes Meiche orbenung nach geburen wil, procedirt unnd verholffen werde.

Bruder Beit, Maister sanct Johans orden In-der Marck, hat furbracht, das seins ordens haus Minra ein wasser, die Merniz genant, Darzu etlich dinst von iij dorsfern mit gutem Libel vnd ankunst Inn Ruigem poses vnnd gebrauch Ingehabt! DarInn Ime äber herzog Heinrich vnnd Albreche vonn Meckelnburg ihundt eintrag thun. Dath berhalb, die stennde wollen hochgedachte herzogen dohin vermögen, von soliplacet, cher turbacion vid belestigung abzustehen, oder aber Jegenn kay. Mt. zuwordtren, Das Ir Mar. Commissaios, welche die sach horen, vnnd rechtlich darInn erkennen mogen, gnediglich geben wollen. Acht der Auschus, das die stende solcher bit stadt gebenn mögen.

Die Barfusser In Eroacien hobenn supplicitt, wie der turck Inen etlich bruder gefangen und hinweg gefurt, wurden aber auf widerlosung behalten. So lieden \*) die oberigen, so noch In Erain sein, gtoß hunger und armuth. Bitten, die stennde wolten Inen hulf thun, die gesangen wider Zulosen. unnd das die oberigen ein Zimlich underhaltung haben mochten. Acht der auschus gut sein, das die stende etlich ordenten, welche bei kon. Mat. zu Hungern vonn der Supplicanten wegen werbung placet. thetten, ob etlich dem turcken oder waida abgesangen, das dieselbigen gegen obgemelten brudern ledig gelassen wurden, unnd das die bruder, so In armuth leben, In andere closter geteilt werden mochten.

B. Beinrich von Braun: vnnb Eune:, weilandt herzog Otten son, hat furbracht, das tane Mat. Inen vorglaittet hab auf iij oder iiij meil wege bei Augspurg zutomen. Derhalb er sich gegen Aiche Ins baierlandt gethan. Bath, die stende wolten Ine bei tai. Mt. vorbieten \*\*), damit er der acht erlediget wurde, vnnd ap herzog Erich vnd Beinrich vonn Braun: ber absolucion beschwerung trugen, erbeuth er sich, In

<sup>\*)</sup> b. i. litten.

<sup>\*\*)</sup> t. i. Furbitte thun.

allem, was Ime zuthun muglich, zuwortragenn. Acht der ausschus, dieweil er sich zum vortrag erbeuth, bas die stennde solich vorbieth bei Rey! Mat. thun mogen.

Der erwelt bischof zu Minden clagt, das herzog Seinstich von Braunschweig der Junger Ime und seinem stieft sein furnemlich flos, Peterschagen\*) genant, mit der that eingenomen und vber alles rechterbieten noch vorenthalt, Wittbit\*\*), die stende wolten hochgedachten h. Heinrich en dohin weisen und vormugen, Ime und seinem stieft solche flos one entgeltung zuzustellen, mit erbiethung, wo h. Heinrich ainich Zuspruch ann Ine derhalben zuhaben vermeint, Ime Rechtens nit vorzusein. Acht der auschus gut sein, das die stende solch sach auch an kape Mat. gewiesen hetten und bei Irer kapn Mat. den erwelten verbeten, Das Ir Mat. Ine zu gebutlicher Restitution verhelffen wol.

Doctor Johann Suberman hat supplicite, dieweil Ime an feinem solt als Camergericht beisigern noch 4 hundert vnnd 25 fl. austendig sein, Das man Inen auf die alte austenbige anslege weißen wolt, domit er bezalung erlangen moge. Acht der ausschus; das er an den siscal, solich schuld, wo placet. man Ime die anders schuldig, daselbst zugewarttenn, gewiesenn werde.

Juftina Rosenhoferin hat Zum andern mal supplicitt vnnd gebetten, das die stennde bei dem Cardinal vnnd placet. erzbischof vonn Meinz vorschaffen und anhalten, das er der gessprochen vrteil wurklich volstreckung thue oder zum wenigsten haupt, suma oder aber den geburenden anteil solcher haubtsuma zalenn wol. Ift fur gut angesehenn, das nach gelegenheit der sachen die stennde sie bei dem Cardinal vorditen wolten, Ir den geburenden teil, darauf sich dan die surgewandte excepcion nit erstreckt, Zie

<sup>\*)</sup> So richtig. In der Weimar. Sandschrift beißt es baffir "Belterfhamm."

<sup>\*\*) &</sup>quot;bit" fehlt in ber Beimar. Sanbichrift.

bezalen, bes anbern halben 3m Recht vorfare, wie Jungft vor Rettig \*) bedacht.

Bolfgang Torneatoris, ber bniuerfitat ju Leip. giat, auch etlicher Dan vnnb Gundfrauen clofter, Go untber bergog Borgen gu Sachffen gelegen, gewalthaber, bat gegen bem durf. ju Gadifen, graf Albrechten von Danffelt unnd furft Bolfen ju Unhalt supplicirendt vorbracht, bas fie ben gemelten cloftern vnd vniuerfitaten etlich Bing, ault. borffer und binft mit ber that entpfrembdet unnd entwendet haben, mit bith. ben far Dit, anedige furbieth guthun, bas ir Dat. Inen gur Restitucion anediglich vorhelffenn wol. Bieruber bat Das fich herzoge ber ausschus sampt bem tann Rethen bericht ems Georg horm erzeig, we sich m. gir. h. erpos ten, we s. f. g. das gebot in s. g. landen aushelt, pfangen, unnd wirdt berhalb fuer gut angefeben, Souil den durf. vnnd graf Albrechten bes langt, bas die ftende die vorbieth ben fant Dat. fou es an f. ch. f. thun mogen, bamit Ine geholfen werbe, Souil nicht man: aber f. Bolffgang betrieft, fiebet ber auf Schus nach empfangnem bericht fur gut an, bas folich fach an bas fane Camergericht \*\*), baran fie one enschiedt hanget, geburlich Recht bofelbft habenn jugewartten. \*\*\*)

Nr. 194.

(14. September.)

Bedenken des Reichsrathes über die Urtheile des über die Supplicationen gesetzten Ausschuffes.

Aus einem eingelegten Bogen im gemeinschaftlichen Archive ju Beimar an bem bei Nr. 193. G. 484. angeführten Orte. Aeußere Aufschrift: "Bebenden off bie Supplication 2c."

1. Bischoff von Bafell. gefelt ung bes aufichuß mennung und bas man fenner verschoen.

<sup>\*)</sup> b. i. ráthig, rathfam.

<sup>\*\*)</sup> Es fehlen bie Borte : "gewiesen werbe. "

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl, die Anmerkung in meinem Archive S. 152.

- 2. Dem fiscall zu schreyben. gefelt auch.
- 3. Thumprobst und Capitel ju Bafell.
  gefelt, bas ynen geholffen werd, ba mit fye Ir nuzung erlangen. Aber von der eynsezung ftyl zuschweigen.
- 4. Den Regiments personen bezalung zu thun und rechnung von ben pfennig maysternn zu nhemen.
  gefelt uns auch. Das aber angehengt wirdt, alf fol von f. Mt. Rethen uff bye vbergebne Zeddel gezeichent sein,

t. Mi. Rethen vff die vbergebne Zeddel gezeichent fein, Daffelb muß gelegen werden, soll man anders darauff ratiflagen.

- 5. Herzog Magnus von Sachssen. gefelt, das er an das kammergericht verschryeben wird, und mit ym gehalten werd, wye mit andern.
- 6. Abthsin ju Rauffungen.
  byweyll ber auffduß byse sach neben andern, fo entfest seyn,
  an t. Mi. thut weysen, Sollen wir unß hyryn wol fursehen,
  bas man nicht stracks uff bye restitution gehe, Sonder Commissarien furschlag ober andere weg such in der guet.
- 7. Teuzsch Meister.
  erftlich wider senn ungehorsame tumptur Commiffarien, whe gebetten, zuuerordenen,

Bum andern der Neuen fazungen halben mit den leben, gefelt ung des auffchuß mennung.

Bum brytten, ben Orden wider Marggraf Albrechten gu restaurirn, wie ban bes kenfere Decret vermag, welche burch Aler. Schwenss ws die fchrift gezeichent: Sich hyrynnen zu halten, wie oben mit bem Stifft Basell ges melt ift.

Bum vierten der Coadiutorij halben ju Riga, bas t. Mi. vorhindern fall dye bestetigung bey dem Papft, teyferlischer Mi. solche heym zu ftellen, dorynnen man Ir nicht maß anbt.

- 8. Jorg Rlingenped.
- 9. Adym von Bredam. agfeit ung, bas er mit geleut verfeben.
- x. Bruder Runradt In Lyfflandt wider die gemein ju Riga der ensezung halben.
  Comiffarien zu ordenen, die fach zuuerhoren und alfo in die fach zusehen, das fije nicht mangell an leibs notturfft haben.
- xj. Heinigt holftenn bit recht und gelent.
- xij. Herzogk Albrecht von Mechelburgt bes entwanten schiffs und floß halben wider den herzogen von Solstenn.

  Mag s. g. eyn furschrift mitgeteylt werden, daß sich der herzog von Holstenn fur die gebetten Comissarien begeb, da mit vor denselben dye Irrung In der guet oder rechten gezertert wurden.
- xiij. Juftina Rofenhoferyn wider den Erzbischoff von Meyn z von wegen der erlangten hulff.
  gefelt vnß, das an das Camergericht geschryeben werd, den sachen Jr gepurlich entschafft gegeben werd.
- riiij. Bruber Bent, Meufter Sanct Johans Orden In ber Marce, wiber dye herzogen von Mechelburgt ber febe und borffer halben zum haus Minra gehorig.

gefelt ung, das Comiffarij gegeben werden und daß er ges gen f. Mit. werd vorbeten.

rv. Dije Barfußer In Croacien fund vom Eurden jum teyl gefangen, eyns teyls lenden groffen hunger.

gefelt unß, das etlich verorbent, mit f. w. zu hungern da von zu reden, Ob ezlich dem Turcken oder weyda abgefangen, das dye felben loß gegeben wurden zu erledigung der gefangen bruder, und das dye bruder, fo armut leyden, in ander closter außgeteylt wurden.

rvj. hers

- rvj. Herzog Dennrich von Braunschwengt, Berzog Ote ten Son, bit yn auß ber acht zuworkeren, ist gelent uff iif ober iiij meyll, wyll sich mit seynen Bettern vertragen. Szo mag f. g. auch woll verbetten werben.
- rvij. Der Erwelt Bifchoff ju Mynden, Petterghagen halben, fo herzogt Beinrich mit gewalt eingenumen. gefelt, bas auch Comiffarien werben verordent, bngeacht, bas ber aufschus fur gut angesehen, das t. Mt. yn solt ressitutiren.
- rviij. Doctor Johan Suberman bit fich zu bezalen von ben alten anslegen 2c.
  placet, bas man ben ficall wens, wu man ym anders ichulbia.
- xix. Justina Rosenhoferin bit omb gen antent, ber und bern halb will fije bes rechtenf außwarten. Sie foll ben dem Erzbischoff von Megng verbetten wer-

ben, Iren antepl zuerlangen.

- xx. Wolffgang Corneatoris stra ben Churfurften gu Sachffen und Graff Albrechten ber Restitution halbenn. Bu bitten, bas m. gln hern bericht gelegen werd, mit bem Erbyten, wue herzogt Georg f. f. g. gebot eroffen, Szo soll es an v. gln h. teyn mangell habenn.
  - Bider fürst Wolffgang von Anhalt. placet bas dye sach an bas Cammergericht werd remittirt. Alles uff weyter bebencken.

Nr. 195.

14. Geptember.

Bedenken bes über die Policen zc. geordneten Musfchuffes.

Abschriftlich im gemeinschaftl. Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 79—82. Aeußere Aufschrift: Pollicen belans gent: Inne Reiche Rath gelesenn zue Augspurg Anne bei 1530."
8 braemann's Urfundenbuch. 2. Band. 29

Anfang: "Auf die vier artigkel, welche durch Gurfursten von Stennbe dem ausschus, so vber die pollicen geordenet, beuolhen, has ben sich die geordenten volgennder mennung entslossen, Doch alles auf der churf., fl. von Stende vorbesserung" u. s. w. (Art. 1. über den Werth der Golds Gulden; Art. 2. daß die Würf und Speceren auf einen beständigen und gleichen Kauf gebracht werde; Art. 3. die Rechtssachen benm Cammergericht sollen in einer bestimmten Zeit beens digt werden; Art. 4. über die Execution der letzten Urtheile.) Am Ende heißt est: "Borleschin Ins Reichs Radt zu Augspurg am mitwoch Erucis eraltacionis Anno domini 1.5.30."

Berordnet murben gur Berathung biefer Sachen nach einer Rachfchrift von anderer Sand:

... Comiffarien ...

Der Bischof von Speper.

Ber Gebaftian von rotenhan.

die mogen ander zu sich zihen.

Farenbuler.

Doctor Ereubner.

Der rabt von Nurenberg foll ymands verftendigs bagu ichiden." — Ich habe ben Auffat, als er in meinen Sanden war, nicht abgeschrieben und muß mich baher auf biefe furje Mittheilung beschränken.

Nr. 196.

(15. Geptember.)

Schreiben des Aurprinzen Johann Friedrich von Sach: fen an feinen Bater, den Aurfürsten Johann von Sachfen.

Aus ber eigenen Sanbidrift bes Aurpringen im gemeinschafts lichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2.

Dem Sochgebornen fursten und hern, bern Johansen, herzogen zu sachssenn churfursten, Landtgraffen In Dorgngen Marggraffen zu Meichssen, Onserm gnedigen bern und lieben vater zu . . . handen.

Hochgeborner Curfurft, genediger, freuntlicher und lyeber ber und vatter, meynem negften genomenen abschiede nach \*)

<sup>\*)</sup> Der Kurpring war am 12. Septbr. von Augeburg abgereift.

thue Ich e g vntterdeniger und freuntlicher mennung zeu wiffen, bas Ich gestern alhye got lob ankommen bin, an alle beschwerung oder wyederwertisteit, und wolt got, so es dye hendel zeu auspurck dermassen leyden mochtten, das e g der gesthalt auch alhye weren, wie Ich an das der hoffnungibin, eigenusein sol sych nun nit meher lang verzeihen.

Ich weis e g nychttes befunders newes zeu schreißen, dan bas got lob albije vmb In furstenthumb ber wein zeymlichen wol steh und Ist due hoffnung, es sol e g ein zeymlischer wein dys Iar werden.

Docter martynus Ift frifd vnd gesunt vnd frolych vnd verhofft e g solten wol mit fremden Im lande tomen, und hat ... \*) e g ausenseyn eynen groffen wart \*\*) ge..get, auch dermaffen, das Jych In taum tennet hab, glaube auch, so In e g vnfersehens sehen worde, e g worden In taum tennen.

e g wollen Ir dye sachen das gotlyche wort anruren mit trewen befollen sein lassen, wie e g wysanher \*\*\*) gethan haben, vnd sych durch schier und anders, so e g forgesaget, nit da von suren lassen, wye dan an zeweysel e g der halben sijl ansechtung von teussel vnd bossen leutten haben werden, Sundern got vertrawen, der wirt e g nit verlassen vnd vber Iren wyllen heim helsen. Sulches alles hab Ich e g unttertenyger und freuntigscher meinung nit verhalden wollen und e g kintlichen gehorsam, lyebe und trewe zeu erzeeigen bin Ich alzecyt wyllick, und wist mijch e g. als m g h und vatter unttertenyelichen entpsolhen haben Dat? Coburck am donnerstack nach unsser lieben frawen geburt Im ruse und rer Iar.

Sthas

m pp (ft. \*\*\*\*)

en marca region i mula di bro

land nounce and but to

(17. September.)

Brite Bollmacht bes Rurfarften Sobann von Cachfen fur Bie bel feiners befchloffenen Abreife von Muas bura bafethit muite, mulaffenben Rathet ih ans Edlen von der Planis, Sans von Mintwit, Chriftoph von.

20 . Eaubenheim und Brendrius Brud.

adresses of the farmente re noch len i. ribom Aus dem Concepte im gemeinschaftlichen Archive gu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 8. Blatt 83, und 84. Auffchrift: "1530. Bolmacht auf vnnfere gfitf. herrn hinterlaffene Rethe ju Muges buraf" zc.

Bon gots gnaden wir Sobanns ic. thuen fundt gegen allermenigflich mit bifem binferm offen brieue, Dachdem wir unns auff bes allerdurchleuchtigften großmechtigften und unuberwintlichften furften und Berrn, Bern Carols des funfften, Romn taifers ju aller Beit mehrer bes Reichs, In Germanien, Bu Bifpanien, baiber Sicilien ac. fonig ac., vnnfere allerantl Berrn. erforbern, ju Grer Dat, ausgefdribenem Reichstag annher gein Mugsburg borfuget, unnd aber Grer Dat. vnnfers leibs gele. genhait, auch annder vnnfer merdlich obligenn undertenigflich que ertennen gegeben, Much berhalben Gre Dat. vmb gnedigft erlaubnus vnberteniglichft erfucht, Alls befennen wir, bas wir vnnfere Rethe vnnd liebe getreue Sanfen Golen von ber plaus nis, Sanfen von Mingtwis, Chriftoffen von taus benhaim, alle bren Rittere, und Gregorien Brud Doc tor. in unnferm abraifen von bifem Reichstag mit vollem gewalt binter unne und an unnfer Stat albie gelaffenn haben, Geben Inen fembelich unnd sonderlich mit und in fraft die unsers offenn brieffs gewalt, Inn unnfere hailmerttigen, Chriftlichen glaubens unnd Relligion fachen, mit und neben anndern unnfern In bifer fache vorwanten furften, Steten unnb anwefenden botichafften und beuelhabern unnfer nothurfft weiter hetffen furznwenden unnd wie geburlich an vnnfer Stadt ferner gubannbeln, auch In anbern fachen, fo In Irer t. Mi. auffchreiben Bu bufem Reiches

tagt ferner vormeldet, und anders unbeschlossen auch zuratschlagen und zu beschliesen und was also an unnser Stadt mit und neben andern churf., f. und Stenden des Reichs ferner durch sie gehandelt und beschlossen wirdet, das wollen wir soull muglich \*) neben churf., f. und andern Stennden treulich volzieben heisenn und halten, Inmassen wir es selbst mitgehandelt, gewilligt unnd beschlossen hetten, Alles treulich und ungenerlich zu vrkund mit unserm anhangenden Insigel besigelt und geben zu Augsburg am Sambstag nach Erucis Eraltationis 1580.

Nr. 198.

19. September.

Rurfurft Johann von Sachsen an feinen Sohn ben Rurs prinzen Johann Friedrich von Sachsen.

Aus bes Aurfursten eigenhandigem Briefe im gemeinschaftlis chen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 2. Blatt 4. Das 2te Blatt bes Bogens ift, bem Inhalte bes Briefes unbeschabet, verloren gegangen, es fehlt dadurch nur ein Theil der Aufschrift.

. . . bornen furften

.... friedrich ber-

.... bffen landtgra-

... en vnd Marg:

lieben soen

. . . lieb eigen hant.

Freuntlicher lieber son, ich habe dein schreibenn vorlessen und freuntlicher meynung vorstanden, und ich habe gern gehordt das du frisch und gesünt tein kob ürg komen bisk, got gebe hin forder, lieber son ich las dich wissen, das ich gestern habe wollen

<sup>\*)</sup> Zuerft war geschrieben: "souil vne muglich"; dieß ist aber durchftrichen und am Ranbe fieht: "fouil mi" . . . . (Der Schreiber schrieb das Wort nicht aus.)

albur abrenten, folche hadt tel. Mit. erfaren, und pfalgaraff fri, berichen angericht, ber habt bergog heinrich von Braun. fcmigt an mich geschieft fpat auff benn abent und mich bitten laf. fen, bas ich ve nit als geftern woldt abreiten mit vill hochen morthen was gus bor aus folt tomen, alfo habe ich geftern vorbarret bund bijn auff heubt bato geu ten. Dit. gewordert un der men. nung antwort auff mein antragen bas wort gottes belanget, aber bo ich jeu ten. Dit. tomen, habt fen. Dit. durch pfalbaraff fri. berichen myr laffen vor halten , bas ten. Dit. fich nith vorfe, heen hette , bas ich an ten. Det. wollen und wiffen mich hette follen begeben ab gen renthen, folche ift ten. Det. vorantwort morben . aber ich habe ten. Dit. gepetten, mur als heubt zu erlau. ben, aber es hadt nit wollen fenn, fonder ich habe muffen mulli, gen nach vier tage albir gemuorharren, und habe toche und feller und wegen hinwegt geschickt und mus mich alfo behelffen, aber ten Di. habt myr zeu gefaget, er wolle mir auff ben frentag gewillich erlauben, got gebe mit genaden, geftern uft enn tornir gehalten von rij halpt teus, vnnd halpt fpanier, die teugen find obaele. gen und die fpaniger geu thor binaus gefchlagen und einem fpanier durch bye naffen gehauben und ber fpaniger habt gemeiner. er andre ungenad \*) und der vonn plamen haben bas beft gethan, wie woll ich nith borben geweft, ber von anhalt bat mire gefagt, bo mit bis got beuollen, und grus mpr bie herhogin, dir veterliche \*\*) liebe gen erczeigen bin ich geneit und fpare myr eynen hyrffen auff bem eichebalbs. geben zeu aflafie borgt am montag nach lamperti anno dni rve vnnd vbm xxx.

Sans herhog gen Gachffen K.

e) b. i. " herr Unbreeas Ungnab. "

<sup>\*\*)</sup> Im Original ftebt: "vet sliche."

Nr. 199.

(ungef. am 20, Geptember.)

Dr. Heller's Bericht über die Aufnahme, welche die von den Euangelischen umgearbeiteten Borschlage des Freiherrn Georg Truchfeß bei dem Gegentheile fand.

Mus Beller's Sanbichrift in ben Markgraflich Brandenburg. Acten Blatt 272.

Unnd wie her Jorg Truchfes sampt bem Babnischen Cangler volgendts mher dan aine relation und angaigung gethan, So wer bej Churft., Fursten und Stenden und irer seits Theologen das bedenden allermaist von den beden Canonibus, die sie nit oberschritten, sunnder mit außgedruckten wortten hinein gessethaben wolten, Doch mit der anhangenden Clausell: was darin disputirlichs 2c. \*) Die andren artickel wurden seins achtens nit so hoch gesochten oder gestritten, und villeicht wol erhept werden mugen.

And wiewol derhalb vil rede und widerrede gescheen und ber Jorgen ic. angezeigt worden, das man kein lindern oder andern bestern mittern weg nit wist, Dann dieweil diser nit leizben thonte, das man die Canones mit außtruckten wortten in die artickel seste, das man dieselbigen halten solt, noch auch ihener theil, das außdruckliche einshurung geschee, das man dieselben bej den unsern zeuhalten nit verpslicht oder verbunden sein solte ic. das dieselben Canones stillschweigendt ubergangen und der artickel also in gemain, wie er gestellt were, gesetz wurde.

Als aber nach vilfaltiger gepflogener handlung und berhalb bej meinem g. h. Margf. Jorgen bescheen ansuchen, Sein f. g. her Jorgen Eruchsesses lautter und enbtlich zuwerstehen geben lassen, wo die widerthail beharren wurden, die Canones mit außdrucklichen wortten, das man die halten sollt, in den artickel zeusehen, So wist noch gedacht sein f. g. (ungeacht der ans

<sup>\*)</sup> Bergl. ben 4. Urtifel oben 6. 418.

hangenden Clansek: was darin disputirlichs ic. die handlung an derselben seiner g. verwhante keins wegs ferner zeusbringen, Dan sein f. g. bedechten, das es irer selbst gewissen halb beschwerlich were und auch bej den andren gar nit zuerheben sein moche. Ihun wollte aber sein f. g. derselben seiner f. g. verwanthe, sich selbst und auch her Jorgen ungern mit vergeblicher muhe und handlung beladen und die sachen dodurch auffzeiesben lassen ze.

Ist her Jorg Truchfes mit dem Badnischen Canteler widerumb thommen und hat meynem g. h. angezeigt, das er sollichs bei den widerthailen auch nit erheben noch erlangen thonte. Darumb und dieweil auff die weiß weitter nichts zeuhandlen fruchtbarlich were, hett er auff andre weg und mittel gedacht, und nemlich wie nachuolgende verzeaichnus, mit DD signirt, außweiße. \*)

Nr. 200.

(ungef. am 20, Geptember.)

Neuer Borfclag des Freiheren Georg Truchfeg von Balbburg wegen des friedlichen Abschiedes für die Euangeslischen, dem Markgrafen Georg von Brandenburg übergeben.

Aus ben Markgraftich Brandenburg, Acten Blatt 273, u. 274. Wahrscheinlich ist dieser Auffat berjenige, von welchem Bruck in der Apologie Blatt 199<sup>b.</sup> redet (in meinem Archive S. 161.) und welcher bis jest unbekannt geblieben ist. Bergl. auch die Nachricht Bruck's in meinem Archive S. 173.

Demnach unnd etliche \*\*) fur fich felbs one beuelh fich haben zwischen der Rayn Mi., unferm Allergnadigften herrn, und den Churf., Fursten und verwandten in den zweispalltigen Arti-

<sup>\*)</sup> Diefer Auffan folgt bier unter bem nachften Rumer.

<sup>\*\*)</sup> Georg Eruchfeß die ber Babifche Cangler Di. Bebuf.

deln hannblung undernomen und etliche mitell \*) luth begligenbs Bebels furgeschlagen, welche aber gemelter Churfurft, Furften und der fachen verwanndte Stett und fonnderlich Souil die beiden Canones in ber mef auhallten, auch die prinath megen belangend, also wie die gestellt anzenemen, vi aller hannd vrfachen beschwes rung zu haben angezaigt, und aber ber Rann DE! folche nachzes geben ober zegestatten Inn ansehung, wie sonderlich bife beibe ftuch von alltem ber Inn gemeiner firchen geubt und hartomen, Much nit gemaint gemefen: Saben die obgemellten, fo fich Alfo in underhandlung yngelagen, nochmals ben berurten Churf., Aur ften und verwandten, Much one beuelh fur fich felbs angesucht und angezaigt, bas Bres achtens Gollten Er Churf., Furftlich gnaden und die andern billich nach gelegenhait bifer articel, wie Die Gres Innhallts geftallt find Grer gewißin halber oder fonft tein befchmarung baben. Dife ftuch alfo (Luth bes furschlags) bis zufunftigem Concilio anzenemen, was alfdann fur Christlich, billich und gut angesehen wurd, beg hett man fich zu allen thais len zuhallten.

And als die Anderhandler nach vilualtiger handlung hin vnd wider zu allen thailen nichts versenglichs vhrichten mögen, Dweyl die Kan. Mi. of Ir mainung ond gemellte Churf., Fur, sten und Stett of Irem anzaigen verharret, Haben Sie zu letst Fur sich selbs of dises mittel gedacht, Diewyl etliche der Fursten diser sachen verwandten diser Zeiten nit mehr alhie vnd Irn Nathen gemeßen beuelhe gelaßen, und daneben die von der Stetten botschaften auch nit mer In der anzal, wie Sie ansangs diser handlung alhie gewesen, Denen auch hinder Irn Natksfreunden endtlichs hierInnen of ainen oder den andern weg zubeschließen etwas beschwärlich, das dann hierobgemellter surschlag in der Kay! Mi. und der obgemellten Chur und Kursten und Stetten verner bedacht gestellt wurde. Namlich IR. monat, dazwischen sich obgemellten Chur und fursten und bet sachen verwandte botschafften daruber auch zubedenkenn und solche Irn herrn und Rats.

<sup>\*)</sup> Sie find oben Nr. 185, G. 416 ff. abgebruct.

freunden furzebringen und anzezaigen hetten und in ungeuerlich vierzehn tagen nach vhganng obgemellter N. monaten sollten die Ray! Mi, was Ir Mi, bedenckens und mainung hierInnen seige dem obgemellten Chunfursten von Sachsen von spiner Churf. gl. selbs und Ander Fursten und verwandten wegen zuschreiben. Dergleichen sollen die obgemellten Churf., Fursten und verwandte schristlich oder durch Ire botschaften die Kas. Mi. auch berichten und was Sie sich obgemellter Artiefel halber bedacht haben.

Dazwischen dem petgemellten bedacht Sollen auch von der Rap! Mi. und den andern Stenden des Neichs die obberurten Churf., Fursten mit Irn verwandten Sich khainer ungnad, unfridens oder öberzugs besorgenn. Deßgleichen sollen Sie auch offtgenante Churf., Fursten und verwandte gegen der Ray! Mi. gehorsamlich und gegen andern Stenden fridlichen hallten und erzeigen, wie dann sollichs gemains fridens halben verrner Im Absscheid begriffen wurdet.

Es foll auch dazwischen in Chriftlicher Religion tain newserung von vemandt furgenomen werden.

Sonst sollen die puncten und Artidell, deren man beider, syts verglichen, von beden theilen in gleicher Angal darzu verord, neten zusamen gepracht und geschriben werden.

Nr. 201.

(ju berfelben Beit.)

Bericht Dr. Seller's über die Berhandlungen bei den Euangelischen wegen des neuen Borschlages des Freiherrn Georg Truchfeß.

Aus Dr. heller's Sanbichrift in den Markgraflich Brans benburg. Acten Blatt 275 ff.

Und neben iet gemeltem furschlag mit DD begaichnet \*), zeaigte ber Jorg Eruchfes mundlich abn, das er verhoffet, bas

<sup>\*)</sup> f. ben vorbergebenben Rumer.

bie fachen bobin zeubringen fein folten ober mochten, wo ber Churff. und die andern Rurften und ire verwanthe diefes theils ob bem articfel bes bedachts ein beschwerung trugen, Das fenferliche Dit Sinen den Churfl. und Rurften personlich von ir felbit und der Mituermans then Stett wegen in gegenwarth und beifein pfalbaf. Rriberis den und noch eins vertrautten gurften ober zwaier und bem Graue Soberen \*) von Manffelden und fein ber Sor, gen Eruch feffen anediafte vernhemung und zeufagung thett. wo bestimbte zeeitt berbutheme und ferners bedacht halben bei irer M! anfuchung gefchee, bas ir M! benfelben geraum gnug erstreten und alfo ein bedacht vber ben andren geben wolt und folt, bis mitler zeeit bas Concilien aufgefdriben und angefangen und alfo die fachen bobin geschoben wurden, und ob man gleich ir DR!! zeu bestimbter zeeitt und vor dem Concilio anthwurt geben und fich mit berfelben ir Dit und gemannen Stenden nit vergleis den wurde (als er ber Jorg wol gedencken thonte, bas tein vergleichung barin gescheen mocht), Das bannoch in almeg und nichts bestweniger ir Chur und f. g. fampt berfelben verwanthen von ir M!! des fridens bis auff bas Concilien verfichert fein folten und feiner ungnad, vbergug und unfridens gewertig fein borfften.

Mit ferner vermeldung, das solliche zeusagung allein zeu vnsers thails Churfl. vnd Fursten personen (vnd nit zugleich zeu den verordneten der Stett) vnd doch von irer Chur vnd f. g. selbst vnd der mitverwantthen Stett wegen in beisein obgemelter personnen durch ir tey. M!! hinter vnd one wissen der andern Churfl., Fursten vnd Stende vnd also in großer vnd gutter gehaim geschen muße, Dan ir M!! gedechten mit Gottes hilf fryd ym Neich selbst zuerhalten vnd were von vnnotten, das ir M!! dauon den andern Churfl., Fursten vnd Stenden anzeeigung thett, fur ains. Zum andern, so hett es des bedachts halben die gestallt, das man in disem handell ir M!! auch bedencken, vnd dieweil dieselb soverr in das Neich thommen, dero etwas zeu rechten vnd auss ein

<sup>\*)</sup> b. i. Hoier.

schein zeugeben und nachlaffen muste. Binnd gab hirin soul zewuersteben, Als ob ir M! nit dofur wolt angesehen sein, das sie pm Reich und in difer sach nichts außgericht hett, Sunder berhalb ir M! dem Bapft und andren konigreichen und Nationen bie augen fullen wolt und must.

Sollichen her Jorgen andren furschlag und vernhemung hatt mein g. her Marg. Jorg erstlich an den Chursursten und volgendts alsbald auch an die andren von Fursten und Stetten gelangen lassen. Die haben ir Netth zeusam geschiett, dobej die von Stetten auch gewest, und die sach berattschlagen lassen.

Unnd ift von dem Merernthail ym Ratth fur gutt angese, hen worden, her Jorgen Furschlag ein endrung und zeusalzeston und zeu besser-in massen nachuolgende verzeichnis mit EE signirt.\*) anzeeigt und zuuerstehen gibt.

Nr. 202.

(au berfelben Beit.)

Spalatin's (?) Bedenken über ben neuen Borfchlag bes Freiheren Georg Truchfeß.

Aus Spalatin's eigener Handschrift im gemein. Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 161. (unten Blatt 137). Am Rande dieses Blattes steben von Spalatin's Hand noch die Borte: "NB. durch das Euangelion vnser Confesion verlegt." — Der Berfasser ist vielleicht Melanchthon; benn ob Spalatin wirklich der Berfasser dieses Bedenkens ift, bleibt ungewiß, da seine Handsschrift nur eine Abschrift sonn kann. Bergl. das folgende Bedenken.

In der Nowation befindt man tenn folche beschwerung, das darumb ber frid zuuerschlagen.

<sup>\*)</sup> Der mit EE bezeichnete Auffat ift bas Bebenfen Melan: chthon's Nr. 203.

And steet noch vertrostung, so fay. Mat. ferner thun folten.

Alle beschwerung freen auf den letten zweyen puncten. Dan der Newerung halben ift beschwerlich, das man domit den andern das Euangelion nemen will.

And folt derselbig artickel mit difen worten zubeffern: Das difer teyl irer gethanen Confession oder gotlichem wort zu wider teyn newerung bey Inen und in iren gebieten furnemen, noch Jemandts der Iren solchs gestaten, Sondern mit vleis und ernst in iren gebieten darob sein.

Der letter articel von ben vergleichten articeln folt alfo guftellen fein,

Sonst solten die sachen wob artickell darauf der außschuss der Wiergehen mit einander vnuorgreislich abgeschiben und die lahr belangen, von beyden teilen in gleicher angal dargu verordent. Doch auf hinter sich bringen der verordenten Rethe und gesandten der Stete, und dies teyls semptlich endtlich entschlie. Ten der andern artikel, so die lahr nit belangen. Der gleichen solten die andern, der man nicht vorgliechen, auch namhafftig außgebrückt und specificirt, und zu weiter handlung und entscheidung eynes general freyen christlichen Conciliums gestellt werden,

Als nemlich: Wom Babstumb. vom fegfeur. vom ablas vnd andern, so der Confession artickeln vnd iren vrsachen entgegen, wie kast. Mat. hieuor angezeigt ist worden. Und doch auch vnbegeben des Reichs abschied vnd vnser protestation vnd appellation.

Nr. 203.

(ju berfelben Beit.)

M. Philipp Melanchthon's Bedenken über benfelben .
Borichlag.

Aus Melanchthon's eigener Sanbicht, im gem. Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Bl. 149 - 151. (unten: Bl. 22, 17. und 23.). Auch bei Muller S. 798 ff. und bei Balch XVI.,

1681. — Aus ber Abschrift dieses Aufsages von Spalatin's Sand in den Ansbach'ichen Acten Blatt 278—282\*, welche im Anfange und am Ende mehr als Melanchthon's Original im Weimarsschen Archive enthält, sehen wir, daß am letzeren Orte nur ein Fragment des Ganzen vorhanden sey. Daß dieser Aussag turz vor dem 21. September gestellt sey, erhellt aus Heller's Angade in den Ansbach, Acten Blatt 276., wo er auf einen Aussag mit EE signirt verweift. Unter dieser Bezeichnung steht hier Blatt 277. das von Spalatin's Nand abgeschriebene Bedenken. Aber auch Spalastin's Abschrift läst einen eigentlichen Ansang dieses Aufsages vermisssen, obgleich in den Ansbach. Acten dem Ansange ein leeres Blatt (Bl. 277) vorangeht, welches dem Papiere nach nicht zu dem voranges sehnden, sondern nothwendig zu Spalatin's Aufsage gehört. Bergl. übrigens das vorangehende Bedenken Nr. 202.

Es foll auch kenn Newerung in vnferm heiligen glauben mit undriftlichen secten furgenommen und in sonderheit verhutet werden, das die Lere der widertauffer und dero, so leren, das in dem sacrament des altars nicht sen der ware leib und blut Christi nicht zugelassen werde.

Sonst solten die sachen und artickel, darauf der außichuß ber viergeben mit einander abgeschiben und die Lare belangend burch ehliche, so von beyden teylen dargu verordneth. \*) Doch der andern artickel, so die Lere furnemlich nicht antreffe, und in gemeltem ausschuss vnuergreifflich gehandelt, auff hinder sich bringen der verordenten Rete und gesandten der Stete und dies teils semptlich endtlich entschliessen, zusammen gebracht und gesschriben werden.

Aber baneben follen die andern articel, fo berurter Mafk nicht verglichen find, sie belangen die Lere oder gebreuche, auch zusammen gezogen werden.

Als nemlich: \*\*)

<sup>\*)</sup> Offenbar hat fich bier Spalatin verfcrieben; mahricheinlich fehlen bie Borte: "verglichen werben."

<sup>\*\*)</sup> Bis hierher geben wir ben Tert aus Spalatin's Abfchrift. Mit bem Folgenben beginnt Melanchthon's Driginal.

- Es follen die artifel, so Im außschuff vnuergreifflich ver, glichen, und die lahr belangen, zu sammengezogen werden, das gegen sollen auch die vberigen artifel, so nicht verglichen zu sammen gezogen werden, und sind nemlich dife,
- 1. Das 1) uns der glamb vor gott gerecht macht 2) nicht umb unser vorgend oder volgend werk oder verdienst, sonder umb Christus willen, so wir glamben, das uns umb Christus willen gott gnedig sey.
- 2. Das man gute werk zu thun schuldig ift, wiewol man nicht badurch 3) gnad und gerechtkept vor got verdienet, sonder ber glawb erlangt gnad, nicht umb unser werk willen,
- 3. Das In ber Beicht nicht nott ift die fund namhafftig zu erzelen,
- 4. Das ob schon rem In der Buß senn must und soll, bennoch die sund nicht umb der Rem willen vergeben werden, son, der durch den glawben, so man glawbet der absolutio oder dem Euangelio, das uns umb Christus willen die sund vergeben find, der halben muß glawben zur rem khomen, der das gewissen troft, und glamb, das die Sund vergeben sind umb Christus willen.
- 5. Das 4) nicht nott fen zu nachlaffung 5) ber pen, fonberlich fatisfactio 6) In ber Buss auff zu fegen,
- 6. Das die heyligen Sacrament nicht gerecht machen on glamben, er opere operato.

<sup>1)</sup> Mach "bas" fcbrieb Del. zuerft: "wir vor gott gerecht find aus glaw "(ben), burchftrich es aber. 2) Spalatin bat als Bufan an ben Rand geschrieben: " und nicht bie werd auch." In feiner Abschrift in ben Ansbach. Acten ift biefer Bufat in ben Bert aufgenommen. 3) "Daburch" ift burchftrichen und von anderer Sand ift barüber gefchrieben: "bas mit." Auch Spalatin hat: "bomit." 4) Mach .. bas " fcrieb Del. guerft: "nicht nott-fen enn fonderlich fatiffactio. fo vom prifter mag auffgefest werden." Diefe Worte find aber durchftrichen. 5) Statt " Nachlaffung " fcbrieb Del. ju: erft: "porgebung", burchftrich es aber. 6) Spalatin's Abschrift hat ben Bufat: ", ober genugthnung. "

- 7. Das zu warer eynigkent ber kirchen und bes glambens nicht nott fey gleicheit menschlicher Satzungen, sonder gleicheit In artickeln des glambens, und brauch der Sacrament.
- 8. Das gots bienst von menschen Ingesetzt on gots gebott vnd gottes wort, damit gnad zu verdienen, dem Euangelio entgegen sind, und vertunkeln den verdienst Christi.
- 9. Das clofter gelubd bnd monch leben Ingefett, bas es gots bienft feyen, bamit gnad zuuerdienen, bem Guangelio entgegen feyen.
- 10. Das menschliche satzung, so one sund mogen gehalden werden, und dinstlich seind zu guter ordnung in der kirchen, sollen umb lieb willen gehalden werden, zu vermeydung Ergernus, doch soll man wissen, das solche werd nicht sind nöttige gots dienst, das auch die Bischoff nicht recht haben die gewissen mit solchen tradition zu beschweren, derhalben Ist nicht sünd, so man solch traditiones ausserhalb der Ergernus unterlässet.
- 11. Die hepigen anzuruffen Ift eyn ungewiss und fahrlich bing, und vertunckelt das ampt Chrifti, den uns die Schrifft furheltt, als ben mittler und verfoner.
- 12. Das die Jenige, fo bepbe gestalt verbieten, wider Christus Imfegung und die fchrifft handeln.
- 13. Das die Jenigen, so die Ehe verbieten, wider getes gebott thuen, das do gebeut, das vnzucht zu verhuten en iglischer senn ehemeib haben soll.
- 14. Das die mess nicht eyn werck sey das er opere oper rato gnad verdiene oder auch andern applicitt, gnad verdiene, sonder das das sacrament des lepbs und bluts Christi sen dazu Ingesett, das 1) uns gnad da 2) angebotten wirt, die wie durch glawben, nicht er opere operato, empfahen.

And folch artitel hellt ber durfurft gu Saxfen mit feinen per-

<sup>1)</sup> Buerft fcrieb Me I. nach bem Borte "bas" folgendes: "wir baburch ju glawben", burchftrich es aber wieber.

<sup>2)</sup> gnad da] Spalatin's Abschrift: "ba gnab."

verwanten !) nochmals fur recht und driftlich und hie mit sollen 2) auch gemeynet und unbegeben seyn alle artikel, so In rechter confequent auß disen volgen, Item ob ettlich mehr artikel streytig weren, so doch der vberreichten Confession nicht entgegen seyn 3), die alle sollen angestellt seyn auff das Concilium, also das mittler Zeit von deren wegen kheyn teyl den andern mit gewalt beschwert. \*)

Desgleichen was mer articel streitig in der vberreichten Confession expressiue nicht specificirt und doch derfelben Confession nicht entgegen seind.

Dan solcher artickel Lere und predigt will difer tent bis zu ferner handlung und entscheidung in eynem general Concilium furbehalten, Sich auch des Reichs abschiede sampt der angestellten Protestation und appellation nicht begeben haben.

So ift man auch vrbutig sich der verledigten geiftlichen clo, fter guter halben der maffen zuergaigen, das sie in dies teuls eigen nut gar nicht gewandt, auch hie zwischen und gemeltem Concilium furder vnuerandert und vnuereuffert bleiben sollen.

So foll auch ben ordenspersonen, welche heraus tommen find zu trem geburlichen und notturfftigem enthalt von dem ein, tommen berselben Closter, so solche eintommen haben, Jerlich ober auf ein mal, wie es am gelegensten, gereicht und auf Zeeit eines Concilij geburlicher und vnuerweislicher bescheid und rechenung gegeben werden.

<sup>1)</sup> mit feinen verwanten] Spalatin: "Furften und ire Berwandten,"

<sup>2)</sup> Rad "follen " fcrieb Mel. zuerft: "nicht fur verglichen", burchftrich es aber.

<sup>3)</sup> Pontanus iburchstrich die Worte: "Item ob ettlich" und schrieb dafür: "Dergleichen Was", schaltete "In" vor: "ber vberreichten Confessio" ein, und schrieb ftatt ber von ibm durch, ftrichenen Worte: "nicht entgegen seyn" an den Rand: "ers press nit specificirt sein."

<sup>\*)</sup> Bier enbet Melanchthon's Sanbichrift. Den folgenden Schluf geben wir, wie ben Anfang, aus Spalatin's Abichrift.

Wo aber difer weg entstunde, ist der Chursursten, Fursten und irer mitverwandten dises teyls gunstigs gesynnen und dienstlichs bitten, die Hern wolten die sachen alsdann ben Kapt Mat. binterdeniglich dohin surdern, das Ire Mat., wie sich dann Ire Chur und Furstliche Gnaden sampt Iren verwandten, da kapt Mat. Consutation verlesen worden, haben vernemen lassen, vor endtlichem beschluss dier sachen offentlich und gnediglich in bensein Konnyglicher wirde zu Hungern und Behem, Chursursten, Fursten und Stende anhoren und gnediglich erwegen wollen gemelzter Chursurst, Fursten und mitverwandten tressliche gegennotzurst, die zu Latenn und berr sein. Das wolten Chursurst, Fursten und die andern in aller unterenickeit umb ir Mat. vordienen.

Nr. 204.

(21. September.)

Fortsetzung des Berichtes Dr. Heller's über die Verhands lungen wegen des Vorschlags des Freiherrn G. Truchsetz von Waldburg.

Aus Dr. Heller's handschrift in ben Markgraflich Branbenburg, Acten Blatt 276. und 283 ff. Bergl. Brud's Geschichte S. 177.

Do man aber sollichen Rattschlag \*) widerumb an den Churst. und ander Fursten gebracht, hatt mein gnediger her Margf. Jorg furbringen lassen, das sein f. g. nit sur gutt ansehe, das her Jorgen Truchsessen solliche schrifft sunderlich erstmals als bald vbergeben, Sunder das die beschwerung der zwaier artischell zeu ende sein her Jorgen furschlags mundtlich augezeigt wurde, dan es mocht nit allein verlengerung, sunder villeicht zeerruttung der sachen bringen, und wolte von her Jorgen das sur verstanden werden, als hett man nit lust zur sach. Dan sein

<sup>\*)</sup> Diefer Ratichlag ift unter bem vorhergebenden numer mits gerheilt.

f. g. thunt nit bedenden, das die widertheil diese artickel in absichied bringen lassen wurden, So were es auch der Zeeitt halben an dem, das man morgen Dornstags des Abschiedts oder Anthwurt von kepk Mit gewertig sein solt. Annd trug beschlistlich sein f. g. die sursorg, das durch solliche weitlauftigkeit nichts fruchtbarlich außzeurichten sein mocht, w. Das yme also der Churst., auch die andren gesallen lassen von domit beschlossen haben, das die beschwerung der beden artickel her Jorgen mundtslich angetragen werden solt.

Annd nach dem dagumal der Churft. zeu Sachsen meinem g. h. Margf. Jorgen zuuerstehen geben, das sein Churf. g. herhog Geinrichen von Meckelburg zeu sich beschaiben, mit dem sein c. f. g. Letzlich sachen, daran seinen c. f. g. mercklichs und vil gelegen, außzeurichten hett, And darauf gedachten meinen g. h. freuntlich ersuchen und gutlich bitten lassen, Das sein f. g. unbeschwert sein wolt, in beisein seiner churf. g. Nethe und der andern dogu verordneten mit her Jorgen Truchessen ietzgemelte mannung zeuhandlen (Den ob man gern der handlung ein ausschuben wolt bis aus morgen, domit sein c. f. g. auch dabei sein mocht, So bedechten doch sein c. f. g., das die kurke der Zeeitt disen verzug nit leiden thonte zc.): hatt mein g. her Margf. Jorg sollichs seinen c. f. g. zen freuntlichem gefallen (wiewol etwas mit beschwerden und ungern \*) bewilligett und mit glimpf oder fugen nit abschlagen thonnen oder mugen.

(Bl. 288 ff.) Alfo hat m. g. h. M. Georg In gegenwer, tigkeit der Sechflischen, Lunenburgischen und hessischen Rethe, auch der gesandten von Stetten ic. hern Georg Truchsessen und dem Vadnischen Cangler durch Doctor Sebastian helfern anzeigen lassen bngeuerlich nachuolgende meynung:

Sein f. g. het an den Churft. und di andern feiner Churft. und feiner gnaden mitverwandten gebracht und gelangen laffen, wes er herr Jorg und der Badnisch Cangler find \*\*) negstgegebner abschlegiger antwort mit feinen f. g. gehandelt mit verursachung,

<sup>\*) &</sup>quot;bud ungern" ift wieder geftrichen.

<sup>\*\*)</sup> d. i. feitense : . . d.

wie fich biefelbig handlung feiner f. a. halben zugetragen, of mas wegen und mitteln bi fach bigher geftanben, beschliflich was fein ber Sorgen, letter furschlag gewest were. Dun hetten Gr Churf. und f. anaben fambt Grer anaben verwandten den handel mit vleis ermes gen, und verftunden diefelbig handlung von Ime ber Jorgen anbers nit ban getreuer und guter mennung, und fouil fein ber Sor : gen lezte furschlag belangt, Daruf nbo bi fach berubet, betten Ir . Chur und f. g. benfelben weg neben ber vermerung unnd jufat bes bedachts und fridens big uf ein Concilion nach gestallt und geles genheit bifer leufft nit gar fur vnbequem ober unschicklich bedacht, Aber gleichwol etlich beschwerung bar Innen vermeret, und wies wol ber Churfurft felbst eigner person sambt andern fursten geneigt gemefen mit 3me ber Jorgen guhandeln, Go hetten fich boch feiner Churf, gnaben balben bermaffen geschefft jugetragen, bas fy berfelben pho nit gewarten mogen ober tonnen und berhalben feinen fl. gl. mit bitlichem ansuchen beuolhen, Des man fich alfo gegen herrn Jorgen entschuldiget haben wolt, In funderheit Dieweil die zeit tein vergug big vf morgen wol leiden mogen. Go betten bi fachen ebe auch nit tonnen furgenomen werden, Dieweil fy wichtig vnd groß, und baran nit Zeitlichs, fonder Ewigs geles gen were.

Und weren aber bas Irer Chur vnd f. g. beschwerungen, bas ein articel gesett wer, also lautenbt

"Es foll auch dazwischen In Criftlicher Religion tein Neuerung von Jemandt furgenomen werben."

Welcher artickel also In gemein gesett und In sunderheit, wo der In Abschied gebracht werden solt, Eben di beschwerung auf Im tragen wurd, das auff negstgehaltem Speyerischen Reichstag unther anderm von Iren Chur und fl. gnaden und derselben verswandten, auch etlichen andern Steten aus beweglichen, gezurundten notwendigen und guten vrsachen protestation und Appellation surgenomen worden were. Wo nun di sachen das hin gedenen oder Raichen solten, hetten sy als di verstendigen und die geubter Speyerischen Reichshandlung wissen trugen, wol abzunemen, das man In vorige Disputation tomen und derhalb

bj sach nit zunertragen, sonder zu vil mer weyterung geraichen wurd. Aber damit tes. Mi., fonigliche wird, Churf., Kursten und Stende des Reichs, Auch menglich nit dofur achten mocht, als ob sy In disem artickel der Secten halben abscheuch trugen oder denselben heymlich beylegung thetten, wie man Ir Chur und f. gnaden sambt Iren verwandten verargwonen mocht, wiewold der Iren leer ein widerwertigs genugsam erzeigt, So mochten sp nachuolgenden artickel oder wie der vngeuerlich gestalt und maynung mit andern wortten mocht begriffenn werden, wol leiden:

## "Artidel.

Es foll auch tein newerung In unferm heiligen glauben mit uncrifilichen Secten furgenomen und In sunderhept verhut werden, bas bi lere der widertauffer und dero, fo leeren, das Inn dem Sacrament des Altars nicht fej der war leib und plut Chrifti, nicht zugelaffen werde."

Bum andern trugen Ir Chur und f. g. gleichwol auch gar fein scheuch die verglichen artickel Im aufichus, sunderlich die, fo Die leer betreffen , aufamen aufchreiben und Sin abschid bringen aus laffen, aber damit het es bannocht bi geftalt, bas man biefelbigen anderft nit, ban mit einem fundern maß und boch beiberfeits uns uergriffenlich ober of ein hindersichbringen eingangen were, und Memlich mit ber condicion, fouil die Jurisdiction ber bischoff bes langet, bas man In Diefelbige, wo fp bas Guangelion zupredie gen gestatten, etlich funder articel und gebreuch julaffen, und alfo ber unfern gemiffen, bede mit ber leer und Ceremonien, nit beichweren wurden, und mas bergleichen anbeng mer fein, widerumb zustellen wollt, boch auf ferner underschidliche handlung, Damit fy fich nit wenter oder mer Jurifdiction, bann Inen als Bifchos uen zur notturfft von Recht und billigfeit wegen mit grund gotlis der fdrift anmagen. Dun aber bi fachen bi gestallt gewonnen, bas man meret und vor augen were, bas fu folde articel offen. lich nit bewilligen ober gestatten wurden. Gebecht man bifer feits, ob man fich angezogner' vergleichung underfteen wurd, jufamen aubringen, bas es mer gur ungleicheit und wenterung, ban Gin-

helligkeit, und alfo allein zu verbug ber fachen on alle frucht Rais chen und tomen wirdt. Go bet man fich auch, wie gemelt, ber andern artickel anderft nit , ban of ein hindersichbringen verglis chen , und mer In beiden auffchuffen bermaffen bederfeits der Ab. fchied genommen worden, Das man bi handlung hindersich an bi Principal und andere mitnermandte bringen und ein teil bem ans bern wiberumb feins teils gemut eroffnen wolt. Bnd In funders beie hetten fich die verordenten Ihenerfeitts underfangen, folche an Churf., f. und Stend gelangen gulaffen und und widerumb befcheid jugeben, wes Grer Chur und fl. gnaden gemut bier In-Das wer aber bif anhere nit bescheen und hets nen fein wolt. ten fich andere handlung und fachen von den vorigen gefchieden und gefundert, Daraus erfolgt, bas difes teils Rethe und gefanbte, fo von furften bie gelaffen, auch von Stetten verordent weren, berhalben nichts an Gre gnedige herrn und Gre Ratsfreund gebracht und fich Ers gemute und bescheids erholt hetten. man nun vber bas furnemen wolt, die verglichen artickel In ab. fchied gubringen, bet man gubebenden, bas ein vergebenliche ar: beit und mube fein murb. Golt man ban verglichenne articel feben, Go wolt bi notturfft erfordern, auch von den vnuerglichen meldung guthun und villeicht bergeftalt, bas eines Seben teils meynung Sin benfelben ftrittigen artickeln gefest murd, 2Bas mube und verlengerung aber bas geberen wurd, und In funderheit, ob fich bi Theologi beberfeits bar In vergleichen wurden mogen, mer leichtlich abgunemen.

Wie man nun dem furschlag difer beden Puncten halben helffen mocht, wolt man difes teils gern mit Ime herr Jorgen und dem Cangler dauon Reden und fich einer andern meynung vergleichen :c.

Darauf haben nach turk genomenem bedacht her Jorg wind ber Cangler widerumb angezeigt: Sy hetten unfer beschwe, rung gehort und thonten gleichwol bej sich selbst erachten, bas es bes letzern puncts halben viel muhe und Ires besorgens ein vorgebenliche arbeit, wo man sich desselben understunde, gebrauchen wurde, So wysten sy auch zu gutem maß, das di Theologi, mit

Reuerent bauon gureden, etwas zendisch weren, wurden ob einem wort fechten, aus demselben einen Zannet erwecken und aus dem Zanck einen gangen frig machen.

So wer man auch numer solang hie gelegen, das es nit eins Jeden gelegenheit, lenger zubleiben sein wolt, vnnd wiewol Ir mennung ny gewest, der vnuerglichenen artickel halben eins Jeden Opinion In Abschied zubringen, sunder allein In gemeine zu melben, Das man N vnd N artickel noch nit verglichen were, Aber aus angehengten unsern vrsachen meynten und verhofften sy, ob di sachin dohien mochten gebracht werden, das man bede verglichen und vnuerglichen artickel vberging, das es der negst und best weg sein wurd.

Bud wiewol der erft artickel In Irem furschlag bei Inen den angezogenen verstandt gar nit vf Ime truge, sy sich auch wol zuerInnern wusten, was zu Speyer etlicher beschwerung halben vf obgemelte meynung angezogen vud gehandelt worden, were mit protestationen und Appellationen, Jedoch so ließen sy Inen unsern furtrag nit vbel gefallen, und wo es derhalb beschwerung weyter haben solt, wolten sy gern Ires vleis dohien arbeiten, das von solchen artickeln auch kein meldung geschee.

Also hat man vnserz teils das fur gut angesehen und gefallen lassen, das der lett punct der verglichen und vnuerglichen artickel halben vbergangen und herauß gelassen, Aber der ander zu aushebung alles argwons In den Abschied gebracht wurd In der form und maß, wie der ungeuerlich von uns gestellt were. und darauf bat man herr Jorgen und den Canzler, sp wolten di sach auf diesen weg zum getreulichsten furdern, Doch In alle wege mit der verwerung und versicherung des bedachts und fribens dis ve ein Concilion, wie sp dauon geredt und selbst anzeigung gethan hetten. Das also bede herr Jorg, und der Canzler mit allem getreuen vleis zuhandeln ausgenomen und den negsten zum kaiser gezogen sind.

Nach dem Nachteffen ift herr Jorg wider in ní. g. h, herbrig tumen und feinen f. g. zuuersteen geben, wie er herr Jorg zum keifer hienauf gezogen, wer ber keifer mit etlichen Im Rathe versamelt gewest und algereit ein abschied verfasst und begriffen worden, und, fouil er vermerct, nit allenthalben der geftalt, wie er achtet, bas er uns gefallen wurd. Und wiewol er tent Mt. obgemelten furschlag angezeigt und Ir Mt. folden furschlag Er nit vbel gefallen laffen, fo het fich boch bes bennt eis nen bedacht genomen, und beforgt er, herr Jorg, Ir Di. wurd villeicht of dem Abschied harren wollen, und wiewol er gar In tennen Zweiffel fet, wo man Ine, ber Jorgen, mit unfer ante wort nit fo lang verzogen und vfgehalten, er wolt mit gottes hilff, auch durch furderung tor wird (ber er In bifem handel vil guts und bescheidenheit nachsagt) bi fachen uf feinen furschlag gebracht haben, Go hielt er boch noch dafur, fo tene Di. uns Im Ab. fchied nit bedacht of ein bestimbte zeit geben und wir jur felben Beit umb ferner bedacht ansuchen ober gleich unfer abschlegig ante wort geben wurden, bas es Grer Dit halben tein not ober mangel haben, auch des fridens halben big of ein Concilion obgemelte verwerung und jufagung haben wurden ober erlangen mochten, Mit bit , bas m. g. h. folche vnuerzogenlich bem Churft. juner. fteen geben wolt, bamit fy von allen teyln morgens frue vor der Beit des Abschieds umb viij hor jusamen tumen und den handel anf bi weg und mittel beratschlagen und Richten mochten, bi ju friden und Ginigfeit und Gren Chur und f. g. fambt berfelben verwandten ju autem tomen thondten.

Alfo hat m. g. h. Margof. Jorg Wilhelmen von Bi, fenthau und Doctor Gellern zu herr Sanfen von Mind, wig geschiett, Ine von bes Churft. wegen ber sachen zuberich, ten, Aber er hat bes abennts nit konnen gefunden werben.

Des andern tags am Donerstag nach Mathei hat man sich von unserm teil In meines gftl. herrn bes Churfursten herbrig verssamelt, und sich doselbst entschlossen, den Abschied anzuhoren, und nach gestalt und gelegenheit beffelben sich ferner zuberathen.

Nr. 205.

(22. Geptember.)

Bericht über die Berlefung des erften Abschiedes in dem den Glauben betreffenden Theile.

Aus ben Markgraflich Brandenburgifden Acten Blatt 289.

Donerstags nach Mathei Ift von wegenn ten," Mitt unfers allergnedigften herrn durch Pfalggraue Friderichen, bem Churfurften gw Cachffen, Marggraue Georgen vund Brer Chur vnnd fin gin verwannten in Grer ter;n Det hofe unnd in gegenwertigfeit Churfurften , Furften vnnd Stennden deß Reichs furgehalltenn worden: Gr tenje Ditt hette Grem gethanem auße Schreibenn nach fie gnedigtlich vund nach nottorfft gehort unnd ben hanndell mit allem vleis bedacht, Huch vonn 3me bem Churfurften vergannigner tage gnedigflich begert, bas er nit verruchenn, Sunder Grer fen;" Mitt gemuets, mainung unnd enndtlicher annts wort bif auf ehliche bestimpte tag alls morgigen freitag erwar-Nachdem nhun Ir tei.e Dt.tt Iren Chur vnnd fin gin fampt berfelben verwannten mit ben gin genaigt, das furgunemen unnd guhanndlen, bas ju friblichem abschiedt unnd erhalls tung fribe vnnd ainigfeit allennthalben geraichenn vnnd bienen mocht, Bett fich Sir ten.e Dett alls ber gnedigft vnnb millteft ten. fer, ber gern fride unnd ainigfeit febenn unnd erhalten wollt, eines Abschiedes bedacht unnd enntschloffenn, ber Inen Jest verlefen werdenn follt, ben Churfurften , Furften unnd gemaine Stennde of Ir fenn Mit gnedigs furhallten unnd ersuechen allfo zuhallten bewilligt unnd unndertheniaflichenn nachzutomen zugefagt. Demnach wollt fich Gr Dit gennblich getroften onnd verhoffenn, auch feins annbern verfebenn, man murde bifer feits bemfelbenn auch gehorfamlich gelebenn, Das geraichet Ir Datt ju gnedigem gefallenn vnnb wölltenn auch baffelbig in gin ertennen.

Bund ward der Abschiedt gelesen vonn worten zu worten lautent wie hernachuolgt, welches Abschiedts Copei her Jorg Eruchses meinem gin hin noch deffelbenn abenndts zuersehen zugestellt hett, Daher wne fein f. g. allfo hat abschreibenn laffenn.

Nr. 206.

(22. Geptember.)

Erfter Reichstags : Abschied in Bezug auf den Glauben.

Aus den Markgräflich Brandenburg. Acten Blatt 290 ff. — Zwei andere Abschriften enthalten die Acten im gemeinschaftlichen Arschive zu Weimar, die erstere dier verglichene Reg E. Eol. 37. Nr. 3. Blatt 71—75. und die andere unter der Beplage zu Brūd's Gesschichte Blatt 455. Sedruckt ist derfelbe auch dei Chytraus Blatt 296., bei Muller S. 895. und bei Walch XVI., 1148. Lainisch bei Chytraus pag. 329., bei Eblestin III., 137. und in Goldsast's constitutt. imper. pag. 599. Einen "Auszeogs des abschides, Szo sep. Mi. dem Chursursten zu Sachsen und seinen mitverwantben geben" enthalten die Acten zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. WI.,75. Einen kurzen Vericht darüber enthalten auch die Regensburg. Acten unter Nr. 14.

Rachbem taye Mit. 2c. 1) einen gemeinen Reichstag und versamblung vff ben Achten tag bes Monate Aprillis negftverschie nen alber In di Statt Mugfpurg aufgeschrieben und verfundt . hab, allerlei des heilligen Reichs, gemeiner Chriftenheit und deutfcher Nation anligen zehandeln, und sonderlich unter andernn, wie alle nit ber geringften beschwerung eine, ber Jerung und Zwispalt halben In dem heilligen glauben und der Chriftlichen Religion gehandelt und beschloffen werden mocht und folt, unnd damit folche befter beffer und hailfamer bescheen mocht, Die Zwitrachten binaulegen, widerwillen gulaffen, vergangne Grfal Chrifto, unferm feligmacher, juergeben, und pleis angeferen, alle eine Reglichen gutbedunden, Opinion und Mannung, Zwischen fich felbft In lieb und gutigfeit zehoren , juuersteen und zuerwegen , Di ju eis ner einigen 2) Chriftlichen warheit gebringen und zunergleichen, Alles, fo ju bedenteiln nit recht were aufgelegt ober gehandelt, abzethon 3), burch uns alle ein ginige mare Religion angenemen und zehalten, und wie wir alle unter einem Chrifto fein und ftreitten, Alfo alle In einer gemeinschaft, firchen und ainigfeit zeleben und .

<sup>1) &</sup>quot;ic." fehlt bei Muller und scheint auch in unserer Sandschrift gestrichen zu fenn. 2) "einigen" fehlt im gewöhnlichen Berte. 5) Im gewöhnlichen Berte Jusah: ", und."

beschließlich also gute Ainigkeit und 1) frid und wolfart des heillis gen Reichs Inn difen und andern deffelben obligenden sachen zu beschlieffen, zumachen, vfzurichten und zu underhalten, wie denn kapt Mi. ausschreiben desselben Reichstags das und annders alles nach der leng weiter Innhelt und vermag.

Aff welchem Reichstag Ir tan. Mt. Churfursten, fursten und andere Stennde des heilligen Reichs personlich und durch Bre pottschafft mit gewallt bej Irer Mt. gehorsamblich erschinen seien.

Unnd daruf auch 2) Gr tay! Dit. fambt Jeggemelten Churfurften, furften, Prelaten, Grauen 3), Stenden des beils ligen Romischen Reichs und berfelben pottschaffter, bi punct und Urtidel In Grer fan! Dit. auffdreiben verleibt , und fonderlich den Artitel, bi 4) Grrfal und Zwifpaltung Inn unferm beilligen Christlichen glauben belangend, fur hand 5) genomen, und nach vermoge bes berurten Grer Dit. aufichreibens neben einem Jeacs lichen, ber folcher Grfal bes glaubens halben etwas hat furbrin. gen wollen und benantlich 6) benn Churfurften ju Gachffen, Marggf. Jorgen ju Brandenburg 2c. 7), bi gebrudere Ern; ften und Francifcen Bergogen ju Lunenburg, Philipfen Landarafen zu Beffen, vnnd Wolfgangen furften zu Unhalt, Much bi gefanndten ber Stett Murenberg, Reutlingen, Rempten, Saylbron, Winfheim und Weiffenburg Brer Opinion und bekantnus Inn gegenwertigkeit ber andern Churfurften, furften und Stende des heilligen Reichs gnediglich gehort, Diefelbigen mit zeitigem, bapferm Rathe beratflagt, und durch die beilligen Guangelien und gefchriften mit gutem grund widerlegt und abgeleint unnd fo vielfeltige handlung burch Gre Mi., auch di gemelten Churfurften, furften und gemeine Stende Inn gigner versonen, Defaleichen Gre auffchuß von Chur

<sup>1) &</sup>quot;vnb" fehlt im gewöhnlichen Terte. 2) "auch" steht We im. erst nach: "Mi." 3) im gewöhnlichen Terte Zusat; "vnb." 4) im gewöhnlichen Terte heißt es "ber" statt: die. 5) im gewöhnlichen Terte: "für die Hand."
6) Weim.: "benemlich." 7) "2c." fehlt im gewöhnlichen Terte.

und 1) furften und andern, erftlich vierzehen und volgende Geche . perfonen jum vleiffigften mit Inen gehabt, geubt und gepflegen, Das fie fich mit Grer Di. vnd ben andern Churfurften, furften und gemeinen Stenden des heilligen Reichs ettlicher Articel Chriftlich verglichen und vereinigt. Aber ettlicher ander Artitel halben, beren fie fich mit tan! Di. und gemeinen Stenben biefer Zeit nit verglichen, hab Ir tane Dit. dem heilligen Reich, der loblichen Teutschen Mation ju gutem und wolfart, Damit 2) frib und ginigfeit barann erhalten mug werben, guerbeigung Grer Dit. miltigfeit und aus fondern gnaden demfelben Churfuffen gu Gache ffen und ben funf furften, aud feche Stetten zugelaffen, fich gwis ichen bie und bem ru, tag bes negftfunfftigen Monats Aprilis ze underreden und gubedencken, ob fie fich ber andern Artitel halben mit der Chriftlichen firchen, Bebftlicher bepligfeit, Grer Di. und ben andern Churfurften, furften und gemeinen Stennden bes beilligen Romifden Reichs, auch andern Chriftlichen haubtern und glibern ber gemeinen Chriftenheit mitler Zeit ber erorterung eins negftunfftigen Concilii nochmals bekennen und vereinigen wollen ober nit, und baneben woll fich Gr tan! Dit. biefelben Beitlang auch baruf bebencken, mas Grer Mt. barInnen gethon geburn woll, unnd das der Churf. ju Sachffen, die funf furften, und Sechs Stet vor aufgang bes rv. tage bes Aprile 3) Inn bem Ir gemut under Iren Infigeln Jeer Dit. jufchreiben und eroff: nen, fo woll fie Ir Mi. Irer Mannung bagegen und 4) barauf auch ichriftlich berichten.

Das auch der Churfurst zu Sachssen, die funf fursten und Sechs Stett mitler Zeit dises gemelten zu. tage des Aprile wollen verbronen, das nichts neus der sachen des glaubens halben In Iren furstenthumben, Landen und gebieten getruckt, vail gehabt, noch verkauft werde, und das darauf Ir Mi. ernstlicher will und

<sup>1) &</sup>quot;vub" fehlt Beim. 2) Weim.; "barinne" ftatt "bamit", welches bann nach "ainigfeit" fehlt. 8) "vor ausgangs — Aprils" fehlt Weim. 4) "vnb" fehlt Weim.

beuelch fej, Das alle Churfursten, fn 1) und Stennde des heils ligen Reichs mitler Zeit difes bedachts gut frid und ainigkeit hallten.

Annd weder der Churfurst zu Sachsten, die funf fursten und Sechs Stett, noch Ir underthanen Irer Mayestat und des heilligen Reichs, noch der andern Churfursten, fursten und gesmeiner Stende underthanen, wie disher gescheen ist, an sich und Ire Sect 2) ziehen oder 3) noten, Sie auch deßgleichen, ob noch ettlich von dem Churfursten zu Sachsten, der sunf fursten und sectlich von dem Churfursten zu Sachsten, der sunf fursten und sechs Stett underthanen, was stands die sein, weren, die noch dem alten Cristlichen glauben und wesen anhangen oder anhangen wollten, alle dieselben In Iren firchen und gosheusern, an 4) Iren gotsdiensten und Ceremonien 5) nit Irren, noch betrangen, noch kein weiter neurung darInnen ansahen, Deßgleichen die frauen und Mannsordens 6) Personen an der Meß, auch an beicht zethon und zuhoren, darzu 7) das heillig hochwirdig Sacrament zeraichen und zuempfahen Inn keinen weg verhindern sollen.

Bund barzu, das sich auch ber gemelt Churfurst zu Sach, sien, bi funf fursten und sechs Stette wider die Ihenen, so das heillig hochwirdig Sacrament nit halten, und di widerteufer mit Irer kap! Mi., den andern Churf., fursten und Stenden vergleichen, und sich von Irer Mi. und Iren liebden und Inen keins wegs absondern, besonder 8) rathen, furdern und helsen sollen, was und wie gegen sie zehandeln sej, wie dann alle di gesmelten Churf., sursten und Stende solchs alles, wie obsteet, so uit das einen Iglichen angeht, Irer kap! Mi. verwilligt und zus gesagt haben. 9)

<sup>1) &</sup>quot;Fürsten" fehlt im gewöhnlichen Terte. 2) "vnb Ire Seet" fehlt Weim. 3) Im gewöhnlichen Eerte "und" statt ober. 4) Weim. "und" statt an. 5) Weim. hat den Zusat: "vnuorhindert." 6) "ordens" fehlt Weim. und im gewöhnl. Terte. 7) "darzu" fehlt Weim. 8) d. i. sondern. 9) "haben" fehlt im geswöhnl. Terte.

Bund bieweil In ber Chriftlichen firden In viel Jaren tein gemein Concilion gehalten, und boch In gemeiner Eriftens heit bei allen heubtern und Stennden, geiftlichen und weltlichen, ein lange Beit here vilerlej migpreuch und beschwerd eingeriffen fein mogen, bas bem allem nach und ju einer Eriftlichen Refors mation gr tay! Mr. neben bebftlicher henligkeit furgenomen, fich auch mit allen Churfurften, furften und Stenden Jest alhie gu Augfpurg versammelt, entlich entfloffen hab, bej ber berurten bebftlichen heyligfeit und allen Chriftlichen tonigen und Potens taten fouil juuerfugen , bas ein gemein Chriftlich Concilion In, nerhalb 1) vi Monaten ben negften nach endung bifes Reichstags an gelegner Malftat aufgefchriben, und bas jum furderlichften und of bas lengst In einem Jar nach foldem aufichreiben gehals ten foll werden In guter hofnung und Zuuerficht, bardurch bi aes meinen Eriftenheit Grer geiftlichen und Zeitlichen fachen halben In bestendige gute Minigfeit und friden gebringen.

(Amen. \*)

Nr. 207.

(22. Geptember.)

Des Canglers Dr. Brud Antwort, dem Raiser auf diesen Abschied im Namen der euangelischen Fürsten gegeben.

Aus ben Markgraflich Brandenburg. Acten Blatt 294 ff. Der Anfang ift von einer mir unbekannten hand geschrieben, alles liebrige schrieb Dr. heller, welcher auch eigenhandig folgende Nachricht über ben Anfang gesett hat: "Diese Doctor Bruden rede wirdt here nach auch widerumb, aber allein puncts weiß uat und nit so weitleuffstig von nach der lengt, wie hie gemelbet eingefurt" zc. In dieser andern Gestalt geben wir die Nede unter dem folgenden Numerus. Bergleiche auch Brud's Apologie Blatt 227. (in meinem Archive S. 184.).

Dach verlesem Abschiedt unnd genomenem bedacht Sft durch

<sup>1) &</sup>quot;Innerhalb" fehlt Beim.

<sup>\*) &</sup>quot;Amen" hat nur unfere Sanbichrift.

Churfurften, Furften unnd derfelben verwanndte unnfers thails ungenerlichenn nachuolgennder furtrag befcheen:

"Ir Chur unnd f. glu fampt berfelbenn verwannten bettenn Jego ein schriefft Grer teun Dagtt Abschiedts horen lefen vnnb in unnderthenigfeit vernomen, unnd biefelb, fouil in folder ent muglich gewest, auf eglich punct behallten unnd eingenomen. Bund anfannas vnnter annderm vermercht, Alls ob Gr fene Datt Grer Chur vnnd fl. an eingebne befannthniß mit dem heis ligenn Guangelio unnd ber fchrifft genugfam unnd mit grundt veranntwort unnd abgelaint betten. Mbun trugen aber Gr fene Da:tt gnedigg miffenn, wie es mit berfelbigen fchrifft, in Brer, Mait namen geftallt, fein gestallt hette, und bas dero Abschrifft Churfurften, Furften fampt Gren verwannten bifes thails ann: berft nit, bann mit einer verpundtlichenn unnd boch gannt be-Schwerlicher vnnd berwegenn vnnannemblichen maß bett zugestellt ober geraicht werben wollen, bamit man ber nottorfft nach mit bestendigem grundt ber beiligen schrifft ablainung berfelbenn onnd Grer Chur vnnd fin an bekennthniß becrefftigung unnd allfo vernern bericht thon mogen, vnnd wiewol fich beg Ir Chur vnnd f. an fampt derfelben verwannten nicht wenig befchwert' befunden. betten fie es boch got unnd Grer teun Datt, bero fie hier inn fein maß zusebenn genaigt, beuelhen mueffen, Aber gleichwol mitter Beit nit unnterlaffen, bas Ihenig, fo in ber verlefung burch fie und Gre verordennte vermercht wordenn, mit bestem vleis gufamen gubringen, unnb barauf wiberumb ein Replic ober wiber. fchrifft mit vernern bericht unnd grunden der fchrifft ftellenn aus laffenn \*), die ire Chur und f. g. ieto bej handen hetten, und irer fenn Datt vberanthwortt und diefelben aufe unterdenigft gepetten haben wolten, unbeschwert zeusein, solliche schrifft gnedig. lich anguboren und in beifein Churft., Furften und gemeyner Sten. be bes Reichs offentlich verlefen zeulaffen. Daraus wurden ir ten! Dit toe wird und Stende befinden, mit was ftarcten unwi:

<sup>\*)</sup> Dit bem folgenden Borte "bie" beginnt Beller's Sanbichrift.

berleglichen grunden der heiligen gottlichen schrifft irer Chur und f. g. bethentnis gewidembt und beuestigt were und gar nit die mhainung hett, wie irer teuen DM villeicht angetragen wurde.

Rum andern, bas man fich biefes theils maffen folt, iemandte andern underthan (wie bisher bescheen) in folliche Secten zeuzeiehen und zeunottigen, wiften fich ir Chur und f. g. fampt irer verwanthen des vor Gott wol ficher und fren, mochten fich auch bes mit guttem gewiffenn wol rhumen, Das fie in teiner Secten noch von ber beiligen Chriftlichen firchen gespalten ober geertrennet werden, Golt ynen auch ein herplich getreulich land fein, wo bemfelben alfo were, Ja wo fie bes mit grund und ber warheit berichtet werden mochten, gebechten ir Chur und f. g. nes ben andern iren verwanthen nit ein stund oder augenblick mit wis fen barin juuerharren. Bnnd wiewol ir und ber iren glaub, leer vnnd befantnis auff gottes raines wortt grundett, des fie in irem gewiffen und mit gnugfamer offenbarer unwiderleglichen ichrifft versichert weren, Were es boch bisher irer Churft. und f. g. und berfelben verwantthen mennung und gemuht nie gewest, auch noch nit, vil weniger hetten fie fich des in der thatt unterftanden, ier mandts unterthan und andrer leutth dorgu zeunotten und zeudrinden. Sunder lieffen bierin ein iglichen mit ben feinen ires willens und synnes walten.

So hette man fie der widerteuffer und Sacramentirer hals ben bisher also gespuret, das fie und die iren (sunder ruhm zeu, melden) sich vor anderm gemeyner Christenheit zeu guttem damider erhaigt und dermassen gehalten hetten, daraus man gnugsam abnhemen mocht, wie land und wider nen sollich urthumb weren.

Dieweil aber sollichs groffe wichtige sachen, die gottes wortt und irer seelen heil und wolfart und also kein zeeittlichs, sunder das ewig betreffen, und berhalben mit zeeittigem guttem rathe und woll zeubedencken weren, Bethen ir Chur und f. g. sampt der abwesenden bottschaffe und verordneten von den Stetten ir key. W. alls iren aller gnedigsten herrn in unterdenigkeit, die wolte me gnediglich den bestimbten bedacht bis auff den 15. Apris

lis von wegen dieses jeguerlesen Abschiedts zeulassen und mitthatien, Domit sie denselben nach notturft erwegen und bedencken und die andren an ire g. und andre hernn gelangen lassen mochiten, So wolten sie zeu bestimbter Zeeitt irer tey! M!! durch ire Botschaften oder schriftlich dermassen anthwortt geben und sich also erhaigen und halten, das es ires verhossens ynen bej irer M!! unuerweißlich sein und ir tey! M!! sie anders nit, dan als Christenliche glider des Reichs und die zeu Christenlichem frid und einigkeit genglich genaigt vermercken und besinden solt: Unnd sollichs umb ir key! M!! vnngespart ires leibs und gute unterdenniglichen verdienen."

Aber der faifer hat die Replic \*) nit annhemen wollen.

Nr. 208.

(22. Geptember.)

Diefelbe Antwort Dr. Bruck's in einer andern Redaction und Bericht über die vom Kaifer verweigerte Annahme der Apologie der Augsb. Confession.

Aus den Markgraflich Brandenburg, Acten Blatt 801—303. Ungeachtet mancher Abweichungen bleibt die Uebereinstimmung dieses Tertes im Allgemeinen mit dem in Brud's Geschichte S. 183—186. immer sehr beachtenswerth. Nach Brud geben diesen Aufsat Muller S. 899 ff. und Walch XVI., 1852. — Auch bei Chystraus Blatt 298. und sat, bei Coelestin III., 138. und IV., 85. und bei Chytraeus pag. 322. und 369.

Nach verlegnem abschied Inn des glaubens sach hat der Churfurst von Sachsen und deffelben mituerwanten von tange Mit ein bedacht gebeten, Der In zugelaffen, die sach auch also unterzedt und dohin entschlossen, das Doctor Pruck tang M! widers umb ungeuerlich difen furtrag thun solt:

<sup>\*)</sup> b. i. die Apologie der Augeb. Confession. Bergl, mein Archiv S. 184.

Borftemann's Urfundenbuch. 2. Band,

Der Churf, und beffelben mituerwanten hetten ben begriffen tauf Dit abschiede unterbenigelich vernomen, und wiewol unter anderm von difes teils confession und bekantnus, bar Innen gemelt . alle follt biefelb burch ein Confutation von tauf Dit. und ber Reiche tende wegen bargu verordenten verfafft mit dem heil. ligen Enangelio ac. gnugfam abgeleint und widerlegt fein, Go bielt boch difer teil bngezweinelt dafur, bas die gedacht Ir betantnus 3m heilligen wort gottes bermaffen bestendigelich und Chrifflich gegrundet und gewidembt were, Das fie feins wegs fonnt ober mocht fur unchriftlich billich geurteilt ober abgeleint Difer teil wolt auch bi vorgemelt Confutation fchrift, wo In ber het mogen Copej widerfaren, alfo verantwurt und ab. geftrickt haben, Das taye Mt. und menigelich hetten fpuren muf. fen, bas fie mider ermelte bekantnus gar nichts murden mugen. Damit benn folche confutation fchrift nit gar mit ftilfdweigen umbgangen, Go betten fie fich unterfangen und vernemen laffen, fovil fie ber In eil auf bem verlefen merden fonnen, junerant wurten, wie fie bann vor lengft guthun vorgehabt, aber gleich wol burd vil feither gepflegene unterhandlung baran verhindert worden , bis folche verantwurtung numals auch gefertiget. Bnnd wiewol vnmuglich geweft, diefelb uf alle punct ber Confutation fdrift notturftigelich zustellen, Go verhoff boch bifer teil, wo tane Dt. die erfeben und erwegen, fie murd daraus befinden, bas Di phergeben befantnus noch vnuerlegt bestenndigelich bestunde, mit unterbeniger bitt, Sr tauf Dtt. wolt Diefelb fdrift und Avologia anediaclich annemen.

Bund hat also Doctor Prud die Apologia tapt Mt. zur vberantwurten angeboten, die auch herhog Friedrich von Im het angenomen. Aber diefelbig off winden tapt M! Doctor Pruden \*) wider geben, darauf auch der konig alebald mit

<sup>\*)</sup> Statt "vff winden fant Mt. Doctor Pruden" hieß es guerft (wie in Brud's eigenem Berichte)! "D. Pruden of tonig Ferbinanden winden von geheiß."

bem teifer hemlich geredt, ob er Im aber gerathen bi fchrifft angunemen ober nit, tan man nit wiffen. \*)

Nr. 209.

(22. Geptember.)

M. Philipp Melanchthon's latinische Apologie der Augsburg. Confession, in der Gestalt, in welcher sie dem Raifer am 22. September 1530 ju Augsburg übergeben werden follte.

Aus ber gleichzeitigen Abschrift in ben Markgraflich Brandens burgischen Reichstags : Acten von 1530. Nr. 19. Die außere gleichzeitige Ausschrift lautet hier: "Apologia consessionis so zu Augsburg vbergeben. aber nit angenomen hat wols len werden." Sie besteht aus 15½ Blättern in Kolio (ohne bas Litelbiatt), und ist von derselben Hand geschrieben, welche die Uhsschrift der latin. Consession in demselben Actenbundel schrieb Bergl. Eheil bes Urfundend. S. 442. Nr. 2,). — Bon dieser seit Ehnsträus so genaunten "Prima delineatio Apologiae" giedt es bekanntslich zwei verschiedenn Recenssonen. Die eine bewahrte früher die helm städter Bibliothef; sie hat nicht allein durch Wiede durg eine nach bere Beschreibung erhalten \*\*), sondern sie erregte auch schon früher des berühnten Im. v. d. Harb t Aussmerksamseit in dem Grade, daß er eine Abschrift davon nahm, um sie einem neuen Bande seiner

<sup>\*)</sup> Es folgt nun die weitere Rebe Brud's, wie sie in meinem Arschive S. 185. bereits gegeben ist, jedoch mit einigen Abweischungen, deren hanptichslichste diese sind: furzenemen, st. furgenomen; nach "und kein Sectewere" der Zusah: "In vnd mit welchen svand nund tirren khondten"; "erhört oder besunden, vil weniger eingewurzelt", st. eins gewurzelt; "vnd verhuctten helsen" sehlt; "ein treffens lich" st. mechtig; "berer notturfft" ist dahin verbessert: "der Rethe vnd botschafften notturfft."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. "Bon ber ersten Apologie ber Angeburg. Confession nach einer Sandichrift ber Universitats Bibliothek gu helmft abt von F. A. Wiedeburg. " Helmft. (1782.) 16 C. in 4to.

Hist. litt. reform. einzuverleiben. \*) In bem Bunfche, bas Drigis nal biefer Abichrift einzuseben, habe ich bis jest leiber vergebliche Schritte gethan; Biebeburg berichtet a. a. D., daß die Sands fdrift aus 51 Blattern in Folio befteht, wovon Spalatin 30 ges fcbrieben hat, und Melanchthon 21, nemlich Blatt 4-15, 20 und 21, 30, 36-40 und 42. In ben Blattern der Sanbichrift Melandthon's find aber 10-12 Geiten unbeschrieben. Spas latin's Sanbichrift ift eine Reinschrift (Abschrift); Delans dthon's Sandidrift bagegen ift Concept mit vielen Correcturen und , wie es icheint, erft fpater bagu gefommen; jedoch hat De: landthon auch in Spalatin's Sanbichrift bin und wieder ben Tert eigenhandig berichtigt. \*\*) Diedeburg folgert baraue, bag bie Reinschrift Spalatin's die erfte und cote Apologie ber A. C. fen und baß Delanchthon feinen Antheil auf der Rucfreife von Auges burg nach Wittenberg ju Altenburg bingufugte. fen bas babin gestellt, und begnugen uns bamit, bie Barianten mits autheilen, welche D. Jul. &. Buid aus ber von ber Sarbt'ichen Abichrift biefer Sandichrift in ber Konigl. Bibliothet ju Sannover gefammelt und in feiner Abhandlung "Spicilegium anecdotorum ad historiam apologiae August. Confessionis criticam pertinentium " hat abbruden laffen. \*\*\*)

Die andere Redaction ift langst bekannt und zuerst von Chnstrans in der lat. Ausgabe seiner Historia A. C. (Francof. ad M. 1578. 4to) pag. 337 — 368, unter dem Titel "Prima Delioeatio Apologiae" bekannt gemacht worden. Chytrans ließ diesen Tert nach einer Handschrift Spalatin's drucken. \*\*\*\*) Bertram in seiner

<sup>\*)</sup> Bergl. Bufch's Nachricht in ber Jugabe ju ben haundt. ger lebrt, Anzeigen. 1753, G. 210.

<sup>\*\*)</sup> Gerade ber Umftand, bag biefe Correcturen selbst noch nicht bes achtet worden find, macht 'eine nochmalige Bergleichung ber helmftabter handschrift fehr wunschenswerth; fur bie Beschichte bes Textes burfte sich baraus manches Juteresiante ergeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Es fieht in der Brem, und Berbifden Bibliothef. IV. Bantes 4tes Stud. Samburg 1758, 800. S. 957 ff.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bergl. D. Chytraeus epp. p. 270. "Haec" (acta comitt. August. a. 1580.) "ex Lutheri tomis publice editis et Philippi aliorumq. epistolis ordine coagmentatis et Saxoniae Electoris archiuis, in quibus Spalatini manu Confessio ipsa et Apologia prima, quae proximae editioni meae latinae Francoforti ad M. eu ulgatae in serta est, et plurima alia descripta extabant, collegi." Bergl. damit des Ehytraus Angabe in seiner dentschen Historie der M. E. (Musq. v. 1580.) Blatt 236.

grundlichen Abhandlung " Bon der Apologie ber A. C. und ihren vers fchiebenen Abfaffungen" (abgedruckt aus ben Sall, wochentlichen Uns geigen 1769. Nr. 35 - 69. in beffen litter, Abhandlungen Stes Stud Salle 1782. G. 37 ff.) gebt auf Biebeburg's Anfichten über bas frühere Alter bes Belmftadter Eremplars ein, meint aber boch, baß ber berichtigte Bufat ju bem Eerte bei Chntraus G. 360. fpateres Arfprungs und wenigstens nicht ju Augsburg gefchrieben fen. Daß er fpater fen, als ber erftere Bert, wollen wir nicht bestreiten, wir glauben aber, bag er noch ju Mugeburg geschrieben fen, indem uns babei bie Redaction ber Brandenburg. Bandichrift, welche wir bier abs brucken laffen, unterflugt; benn es unterliegt feinem Bebenfen, ibre Abfaffung jur Beit bes Reichstages unbedingt anzunehmen. benfelben Begenftand (de voce Azerseylas) haben wir übrigens, wie fcon Bertram a. a. D. bemerft bat, auch noch ein gleichzeitiges Bebenfen Melanchthon's, welches in Ph. Melanchthonis consilia etc. ed. stud. et op. Cp. Pezelii (P. I.) pag. 114. aufgenonu men ift und gu biefer Stelle nachgelefen gu werden verdient.

Was nun endlich die Nebaction unserer Handschrift anbelangt, so sieht man leicht, daß sie sich bei weitem mehr zu dem Terte der Helmstädter Handschrift, als zu dem bei Chytraus hinneigt, ins dem sie mit der ersteren in der Regel übereinstimmt. Indessen zich net sie sich doch auch durch mehrere Eigenthumlickfeiten aus, und sie verdient es, zumal da dieser erste Entwurf der Apologie immer noch viel zu wenig beachtet worden ift — wie ganz anders würde es sepu, batte der Kaiser die Borlesung dieser Apologie damals gestattet! wir würden unstreitig in Bezug auf die papsticke Gegenpartei dieselbe Erfahrung, welche uns den Tert der A. E. gebracht hat, noch einmal gemacht haben —, daß wir hier einen vollständigen Abdruck derselben geben. Die Abweichungen der genannten beiden Eerte haben wir unter der Bezeichnung H. (Pelmstädter Handschrift) und Eh. (Eert bei Chytraus) sorgfältig beigesügt.

Apologia Confessionis. \*)
In ipso-statim vestibulo deprehendet C. M., defuisse-

Principes persecuti sunt me gratis."
Eb. hat ben selbstgemachten Titel: "Prima delineatio apologiae."

<sup>\*)</sup> h.: "Apologia Confessionis. M.D.XXX. Ps. CXIX.

non solum iudicium, sed eciam candorem istis, qui scripserunt confutacionem confessionis nostrae. enim definicionem peccati originis praeter necessitatem, cum dicunt, timorem dei et fiduciam erga deum significare actus. Quare negant peccatum originis apte definitum esse, quod sit carencia actuum istorum, cum ne quidem integra natura in paruis tales actus habitura fuerit. Verum germanica consessio declarat, nos non de actibus, sed de donis loqui, quae contigissent integrae naturae. ibi recitatur 1): Beitter murt gelert, bas nach bem fall Abe alle menichen, fo naturlich geporn mer. ben, yn funden entpfangen und geporn werden, bas ift, bas fie alle von muter leib an, vol bofer luft und nengung find, und tenn ware gots forcht, tenn waren glauben an got von natur haben tone Haec verba testantur, nos non de actibus, sed de potencia loqui, quod videlicet homines secundum naturam propagati non possint efficere viribus naturalibus verum timorem dei et veram fiduciam erga deum. Neque hoc nouum est, quod timor et fiducia significent non actus tantum, sed eciam dona. Et nos sic loqui voluimus, ut vulgarem definicionem, quae subobscura est, interpretaremur. Sic enim alias definiunt, peccatum originis esse carenciam iusticiae originalis. Nos partes numeramus, deesse timorem dei, deesse siduciam erga deum. iusticia originalis haec dona in nascentibus erat allatura, timorem dei et fiduciam erga deum. Et has partes ideo eciam commemorauimus, quia cum alij de peccato originali loquuntur, tantum recensent crassissimas cupiditates contra secundam tabulam. Non recensent illa vicia naturae peiora, quomodo haereat in natura contemptus dei, diffidencia erga deum et similes pestes spirituales. scholis non attingunt. Interim pueriliter disputant, vtrum

<sup>1)</sup> S, und Ch. haben ben Bufat : ", definitio."

fomes sit qualitas corporis, vtrum contagione pomi contracta sit, an afflatu serpentis.

Quod vero addunt, eciam articulum Lutheri damnatum esse, quod post baptismum remaneat peccatum originis, non necessaria cauillacio est. Sciunt enim, recte docuisse Lutherum, quod reatus solutus sit per baptismum, eciam si materiale, ut vocant, peccati maneat. Hoc Lutherus vocat peccatum. Sic enim loquuntur et scripturae et Augustinus. Alij fomitem vocant et somniant iuxta philosophicas opiniones, naturam hominis eciam si 1) infirma sit, tamen suis viribus posse timorem dei, fiduciam erga deum et similes motus efficere. Cupiditates fecerunt res medias. 2) Ita Scholastici retinuerunt nomen peccati originalis, rem non satis explicauerunt. Ideo opus fuit Luthero exponere, quid sit peccatum originis, et quomodo reatus tollatur, et incipiat mortificari peccatum per spiritum sanctum, et tamen non statim prorsus eximatur, Et has reliquias peccati scriptura vocat peccatum. Paulus enim inquit, Captiuantem me lege 3) peccati. Et sic Augustinus saepe loquitur. Inquit enim contra Iulianum, Peccatum remittitur in baptismo, non ut non sit, sed ut non imputetur. 4) Item lex peccati, quae in membris corporis est, remissa est regeneracione spirituali et manet in carne mortali. Remissa, quia reatus solutus est Sacramento, quo renascuntur fideles.

<sup>1)</sup> eciam si] H. und Ch. "etsi." 2) Etatt "Cupp. fec. res med." heißt es bei Ch.: "Et quia omisso Euangelio Aristotelem in Ecclesiam inuexerunt, qui scribit, assectus res medias esse, de somite similiter iudicarunt, rem mediam esse."
3) lege] H. "in lege." 4) "Et has reliqq. — non imputetur" schst bei Ch.

Ex his facile perspiciet 1) C. M., nos de peccato originis prorsus idem sentire ac docere, quod Catholica Ecclesia sentit.

2) In quarto et sexto 3) adduntur prolixae disputaciones de merito, neque tamen satis explicatur, quatenus
opera hominum sint meritoria. Quod qui non explicant,
istis laudibus operum prorsus obscurant doctrinam de iusticia fidei, quae maxima necessaria est pijs et quam maxime oportet in Ecclesia regnare et praedicari.

Quam verecunde autem loquuntur nunc de merito. Olim cum de remissione peccatorum et de iustificacione loquebantur, nulla fidei mencio fiebat, tantum proponebantur opera. Addebant, opera sine spiritu sancto mereri graciam de congruo, postea cum gracia mereri vitam aeternam de condigno. Ita tota doctrina christiana nihil erat nisi quaedam Philosophia humana de moribus ciuilibus.

Nam hoc quoque aperte scripserunt, bonum opus cum gratia factum esse eiusdem speciei, cum gracia tantum adderet respectum meriti. Tantum tribuebant viribus naturae, 4) ut nihil putarent opus esse spiritu sancto. Imo quidam dubitahant, an efficeret aliquid gracia in iustificatis. Docebant item, hominem posse viribus naturalibus praecepta dei efficere, quo ad substanciam actus, tametsi respectus meriti deesset. Has blasphemias nulli Pontifices tunc reprehenderunt, imo magna cum autoritate paciebantur in scholis doceri. Sed vbi de indulgencijs dubitatum est et de Tyrannica Monarchia Papae, hae primum visae intolerabiles haereses, dignae 5) in quas horribilia exempla statuerentur. Verum Theologi si qui saniores fuerunt, multa tamen in illa scholastica doctrina pau-

<sup>1)</sup> Unsere Handschrift hat irrig "prospiciet", statt perspiciet.
2) Ch. hat zu bem Folgenden die Ueberschrift: "De IIII. et
VI. Articulo."
3) Ch. u. H. haben ben Zusaß; "articulo."
4) natura e die gemöhnlichen Texter humanag naturae "

<sup>4)</sup> naturae] im gewohnlichen Berte: "humanae naturae."
5) dignae] im gewohnl. Berte: "et dignae."

latim correxerunt. Agnoscunt, plus ex Philosophia, quani oportuit, translatum esse in doctrinam christianam, vident vires humanas immodice laudatas, fatentur praecepta dei non de ciuilibus officiis tantum, quae racio vtcunque praestare potest, sed de spiritualibus affectibus praecipere, de fide, de spe, de inuocacione dei, de dilectione proximi, de mortificacione carnis etc. Non recusant iam addere fidem, cum de iustificacione ac remissione peccatorum loquuntur, quod videlicet propter fidem non imputentur 1) peccata his, qui credunt ea remitti propter Christum. Assuunt tantum aliquid de merito operum et fatentur id exiguum esse, dicunt opera facta in gracia promereri vitam aeternam, sed minus principaliter, Ex illo aceruq malarum opinionum hanc particulam adhuc retinent.

Porro eciam si opera aliqua ex parte essent meritoria, tamen articulus noster recte et (catholice positus est, quod bona opera mandata a deo necessario quidem facienda sunt, 2) sed 3) tamen ne confidamus operibus nostris mereri graciam et iusticiam, sed meritis et gratuita promissione Christi. Hoc continet articulus noster, neque dubium est, quin hoc omnes catholici fateantur et praedicent. Sic enim inquit Propheta in Psalmo, Non intrabis in iudicium cum servo tuo, quia non iustificatur 4) in conspectu tuo omnis viuens. Item si inquitates obseruaueris, domine, quis sustinebit? Et Augustinus ait, Non meritis nostris deus nos ad aeternam vitam, sed pro sua miseracione perducit. Ita noster articulus iubet bonaopera facere propter voluntatem et mandatum dei, et tamen fiduciam operum damnat. Hanc semper omnes ca-

<sup>1)</sup> Unsere Handschrift hat nach imputentur irrig ben Zusat : nobis.
2) sunt | Hand Ch.: "sint." 3) sed | Hand Ch. besser; "sed ita." 4) H. und Ch.: "iustissicabitur."

tholici an pij damnauerunt, 1) Aduersarij eludunt sentenciam Christi conficta interpretacione, de qua qualia sint hominum futura iudicia, si quando proferetur in pulicum, prudentes viri facile existimare possunt. Cum feceritis omnia, dicite, serui inutiles sumus, sic interpretantur, inutiles deo, sed non nobis.

Ogam multa hic dici possent de hac frigida exposicione, nisi Caesareae Mtis, domini nostri Clementissimi. racionem haberemus, cuius titulum cum aduersarij addituri essent isti scripto, debebant esse diligenciores. Longe aliter enarrat hunc locum Ambrosius, qui inquit, Sequitur, ut nemo in operibus glorietur, quia iure domino debemus 2) obsequium. Et paulo post, Agnoscenda gracia, sed non ignoranda natura. Sed nos breuiter ostendemus, quod haec vox Christi damnet merita et meritorum fiduciam. Hoc ipsum agit Christus, ut revocet nos ab hac impia fiducia meritorum nostrorum. Argumentatur autem ex similitudine, quod non possimus deum constituere debitorem. Sicut seruus faciens officium non constituit dominum debitorem, ita nec vos. inquit, deum potestis debitorem constituere, cum sitis serui. Cum autem deus non sit debitor, sequitur, quod gloriari non possimus, opera esse meritoria, quomodo enim merentur, si deus nihil debet illis? Accedit insuper, quod vocat nos seruos inutiles. Hoc intelligenti naturam sermonis significat insufficientes. Quis enim satis timet

<sup>1)</sup> Eh. hat nath "damnauerunt" ben Jusat: "Ac mira aduersariorum coecitas est, tam arroganter gloriari de meritis, cum ipsi quoque fateantur, omnia nostra bona opera immunda esse, cum fateantur, semper in natura haerere peccatum, sicut inquit Scriptura, Quis potest dicere, mundum est cor meum? pudeat nos in tanta immundicie carnis iactare merita, cum etiam sancti querantur se difiidere Deo, se irasci iudicio Dei, se multis malis affectibus vexari."

2) dom. deb.]

deum? satis credit deo? satis diligit deum? satis pacienter tolerat aduersa? satis diligit proximum? satisfacit vocacioni suae? Ita inutiles vocat formaliter, loquendum est enim 1) cum Sophistis dialectice. Sicut 2) Paulus docet opera immunda esse, cum inquit, 3) Non quod volo facio bonum, sed quod non volo malum. Item caro concupiscit adversus spiritum. haeret enim in natura peccatum, concupiscencia, contemptus dei, diffidencia erga deum. Haec vicia remorantur eciam sanctos, et contaminant bona opera. Haec est simplex et propria sentencia verborum Christi. Sequitur igitur conclusio tollens fiduciam meritorum, cum neque debitor sit deus, neque opera nostra sint sufficiencia, quomodo gloriabuntur de merito? Num gloriabitur seruus, si agrum negligenter coluerit?

Postremo, ne ipsa quidem aduersariorum interpretacio laedit nos. Nam si opera deo non sunt vtilia, sequitur deum nihil illis debere. Quod si nihil debet illis, quomodo tribuemus eis 4) gloriam meriti? Sed omittamus has spinosas 5) argucias, cum nemo non intelligat, Christum hac ipsa voce fiduciam meritorum voluisse castigare. Et tamen aduersarij audent eludere testimonium inuenta sophistica interpretacione. Sed non est opus hic longiore disputacione. constat enim, quod vbique scriptura 6) vetat confidere nostris operibus aut viribus. Ideo recte diximus, quod bona opera mandata a deo necessario sint facienda, neque tamen confidendum est 7) istis operibus, sed gracia Christj. Sed scriptura, inquiunt, vtitur vocabulo mercedis, igitur opera sunt meritoria. Quid afferunt aduersa-

<sup>1)</sup> est en im] H. und Ch.: "enim est." 2) Sicut] H. u. Ch.: "Sic." 3) "cum inquit" fehlt bei H. 4) eis] H. u. Ch.: "illis." 5) spinosas] Ch.: "speciosas."
6) Ch. u. H. haben nach "scriptura" ben Jusah; "vetat gloriari in nobis." 7) "est" fehlt bei H. und bei Ch.

rij nisi pueriles et friuolas versucias, 1) aucupantur vocabula et ad dialecticam exigunt, neque tamen phrasin scripturae obseruant. 2)

Porro ne cui molesti simus in his tenuibus argucijs prolixe refellendis 3) (sunt enim propter exilitatem ita obscurae, ut vix in scholis intelligi queant), breuiter respondebimus, Mercedem dici non propter dignitatem operum, sed propter promissionem dei. Promissio autem, ut Paulus docet, 4) fide accipitur, non propter opera nostra, sed propter meritum Christi. Sicut 5) promissio fidem requirit, 6) iuxta Paulum, ita merces sidem requirit, quia est res promissa. Interim caussa mouens promittentem non est dignitas operum nostrorum, sed meritum Christi. Haec facile intelligerentur, si doctrinam Pauli de promissionibus, de gracia, de iustificacione, de fide non oppressissent in Ecclesia philosophicae disputaciones. Itaque nos in confessione his duabus sentencijs in hac re contenti fuimus, quod necessario facienda sint bona opera propter mandatum dei, et quod non debeamus confidere nostris operibus, sed gratuita promissione Christi. Nam ut iusticia legis mereatur premia legis, certe graciam et iusticiam coram deo non meremur nostris operibus. Nam qui hanc gloriam tribuit operibus nostris, detrahit 7) de gloria Christi, sicut testatur Paulus, cum ait, 8) Si iusticia est ex lege, frustra Christus mortuus est. Et in hanc sentenciam dicimus nos sola fide iustificari, quia fides apprehendit

<sup>1)</sup> versucias] H.: "argutias."
2) versucias — obseruant] Ch.: "argutias et videri volunt dialectice disputare, cum phrasin Scripturae non intelligant."
3) In unserer Handles (1) oct Paulus docet] H.: "ut docet Paulus."
5) Nach "Sicut" hat Ch. ben Busat; "igitur."
6) fid. req.] Ch.: "requirit fidem."
7) tribuit — detrahit] Ch.: "tribuunt — detrahunt."
8) "cum ait" schit bei Ch. — H. hat dassur; "cum inquit."

graciam et misericordiam dei, sentiens nobis deum esse propicium propter Christum. Haec fides imputatur pro iusticia coram deo, Et quia accipit spiritum sanctum, hic renouat corda et impellit ad bene operandum, sicut in propheta scriptum est. Dabo legem meam in cordibus eorum. Ita bona opera fructus sunt fidei. Interim tamen fides agnoscit, quod propter Christum, non 1) propter opera nostra habeamus 2) deum propicium. Ideo sides iustificat, non opera, quia sides respicit Christum, propter quem delecti 3) sumus. Nec haberent homines firmam et certam consolacionem aduersus peccata, si propter opera nostra consequeremur graciam, quia semper deprehendimus in nobis aliquid vicij. fides autem affert firmam consolacionem consciencijs, senciens nos propter-Christum certo recipi in graciam, eciam si opera sint indigna.

Aduersarij cauillantur vocem sola, atque eciam volunt videri faceti. nouum nomen excogitarunt, 4) vocant nos Solarios, quia dicamus, 5) sola fide hominem iustificari, vociserantur hanc vocem non extare in scripturis, conqueruntur excludi Sacramenta. Nos vero sentimus hominem iustificari fide non propter praecedencia aut sequencia opera. Haec fides per verbum et Sacramenta excitatur. Itaque non excluduntur Sacramenta, sed meritum operum. Idem secit 6) Paulus, cum ait, Donum dei est, non ex operibus. Haec negatiua clare excludit opera. Item saepe dicit, gratis nos iustificari fide. Nonne et gratis exclusiua particula est? nec aliud est, cum dici-

<sup>1)</sup> non] H.: "et non."

2) propter opp. nostr. hab]

Eh.: "propter nostra opera habemus."

3) delecti] In unserer Hands

schrift heist es dassir: "dilecti."

4) excogitarunt]

H. und Ch.: excogitauerunt.

5) dicamus] Ch.: "doceamus,"

6) fecit] H. und Ch.: "facit."

tur, sola fide iustificamur, quam cum dicitur, gratis iustificamur. 1) Nonne et donum excludit opera?

Videt C. M. iterum nobis moueri litem de vocabulo et adversarios calumniose interpretari et exagitare hanc vocem sola, cum omnes catholici semper confessi sint, remissionem peccatorum gratuitam esse. Neque hoc negant aduersarii, 2) sed delectat eos puerile studium Sophistices. Si tantopere offendit eos vocabulum sola, cur non eradunt e veterum libris? Non enim nostri primum sic locuti sunt. In confessione verba Ambrosij citauimus, Hoc constitutum est a deo, ut qui credit in Christum, saluus sit sine opere, sola fide gratis accipiens remissionem peccatorum. Sicet Hilarius loquitur Matth. 8. Mouet scribas remissum ab homine peccatum (hominem enim tantum in Jesu Christo contuebantur 3) et remissum ab eo, 4) quod lex laxare non poterat, fides enim sola iustificat. Num in horum libris eciam, qui tot iam saeculis leguntur, delebunt isti Aristarchi vocabulum So-Sed nihil pudet aduersarios. Tota haec caussa de iustificacione diligenter et copiose tractata est ab Augustino contra Pelagianos, et Ambrosio in aliquot locis, quorum sentenciam cum sequi nos non ignorent, tamen captant vocabulum, quod in speciem exagitent.

In septimo artic. conantur nos praegrauare mencione Ioannis Huss, cum nos aperte paulo post fateamur, in Ecclesia <sup>5</sup>) multos malos et hypocritas admixtos <sup>6</sup>) esse. Hos vocant eciam aduersarij mortua membra Ecclesiae. Quare cum definimus Ecclesiam, recte complectimur viua

<sup>5.</sup> und Ch. haben ben Zusak: "side." 2) neg. aduers.]
5. und Ch.: "aduersarii negant." 3) contuebantur]
5.: "intuebantur." 4) "ab eo" fehlt bei H. u. bei Ch.

<sup>5)</sup> Rach "in Boclesia" hat Ch. ben Bufat; "in hac vita."

<sup>6)</sup> admintos] Ch.; "adiunctos."

membra, Et ne quis dicat nos Platonicam cluitatem somniare, addimus externas notas, quibus Ecclesia agnosci debet, videlicet consensum de Euangelio et vsum Sacramentorum consentientem Euapgelio. Illa congregatio est Ecclesia, in qua extant haec signa, sed in his, qui habent haec signa, quidam sancti sunt, qui recte vtuntur his signis. Alij sunt hypocritae et mali, qui his signis abutuntur. Quid potuit simplicius dici? aut quis vnquam pius 1) aliter locutus est? Sed aduersarij non sunt veriti eciam manifestas calumnias C. M. obtrudere. Nonne Paulus Ephes. 5. inquit, Christus dilexit Ecclesiam et se ipsum tradidit pro ea, ut ipsam sanctificaret, mundans lauacro aquae per verbum etc. Hic vocat Ecclesiam congregacionem non quorumlibet, sed illorum, qui mundantur. Et addit signa externa Baptismum et verbum.

Quod addunt, ad veram vnitatem Ecclesiae necessaria esse vniuersales tradiciones humanas, constanter negamus.

Nam observaciones humanae non sunt cultus ad iusticiam necessarij. Itaque similitudo tradicionum non est necessaria. ut aliae gentes alijs dierum spacijs vtuntur, ita alijs ritibus humanis in Ecclesia vti possunt. Hoc clare docet scriptura in multis locis. Roma: 14. 2) Regnum dei non est esca aut 3) potus, sed iusticia etc. 4) Gal: -3. Omnes filij dei estis per fidem in Christum Jesum, Quicunque enim baptisati estis etc. 5). Sed de hac re infra eciam dicetur.

<sup>1)</sup> pius] Eh.: "prius." 2) H.: "Rom. 13." 3) aut] H. und Eh.: "et." 4) Statt "etc." heißt es im ges wöhnlichen Terte: "et pax et gaudium in Spiritu sancto." 5) Im gewöhnlichen Terte heißt es statt etc.: "Christum induistis. Neque Judaeus est, neque Graecus, neque servus est, neque liber, neque masculus est, neque foemina."

De Decimo. 1) Neque nos fingimus, mortuum corpus Christi sumi in Sacramento aut corpus exangue, aut sanguinem sine corpore sumi, sed sentimus, integrum et viuum Christum adesse in qualibet parte Sacramenti.

In vndecimo. Etsi confessionem et absolucionem probamus, sicut constat, tamen non alligabimus cuiusquam conscienciam ad observandum Cap.: Omnis vtriusque sexus etc., 2) quia continet mandatum impossibile, ut omnia peccata confiteamur. Porro non solum facta meminisse omnia 3) impossibile est, sed eciam impossibile nosse omnia peccata. Prauum enim est cor hominis et inscrutabile. Natura humana plena est malis cupiditatibus, impietate, contemptu dei etc.: 4) Haec peccata haerent ita in natura, ut non possint cerni aut intelligi, nisi spiritus sanctus ostendat ea in cordibus nostris. Necesse est autem docere consciencias, quod eciam non enumerata peccata remittantur credentibus. Et cum de absolucione et fide docendus esset populus, vna cura omnium scribentium et docentium in templis fuit, assuefacere homines ad colligendum catalogum peccatorum. Interim de fide altissimum silencium erat.

Itaque hanc sarcinam Capituli Omnis vtriusque sexus <sup>6</sup>) non imponemus pijs consciencijs, quae per se multum habet incommodi. Et addiderunt glossae infinitos et periculossimos laqueos.

In duodecimo, quod dicunt, debere certa opera imponi confitentibus ad satisfaciendum, non potest probari ex scripturis. Et quod fingunt mutari poenam mortis acternae in poenam temporalem, imponendam potestate clauium, nunquam probari poterit. Et haec opinio laedit glo-

<sup>1)</sup> Ch.: "In decimo." (2) "etc." fehlt im gewöhnl. Terte.

<sup>5)</sup> mem. omnia] Im gewohnt. Terte: "omnia meminisse." 4) "otc." fehlt im gew. Berte. 5) "sexus" fehlt im gew. Berte.

gloriam meriti et satisfactionis Christi, quia Christus est victima pro peccato, sicut scriptura inquit, Ipse est propiciacio pro peccatis nostris.

Quanta autem impietas est fingere, quod culpa propter meritum Christi tollatur, verum mors aeterna tollatur 1) propter nostra opera, cum Christus sit victor mortis et peccati, ut Ebreos 2. scriptum est, vt per mortem destrueret eum, qui habebat mortis imperium, id est diabolum, et liberaret eos, qui timore mortis per totam vitam obnoxij erant seruituti.

Item cum Euangelium adnunciet gratuitam remissionem peccatorum, falsum est, partim remitti peccatum propter mortem Christi, partim propter nostras satisfactiones. Quamquam autem deus exerceat sanctos varijs afflictionibus, tamen hae potestate clauium neque imponi, neque tolli possunt. Dauid post adulterium punitus est. Haec poena pro peccato non erat 2) necessaria, sed ita visum est deo, et humiliare ipsum et alijs exemplum ostendere, sicut ipse inquit, Bonum mihi, quod humiliasti me, ut discerem iustificaciones tuas.

Quod autem in Synodis facti sunt Canones poenitenciales, hi nihil pertinebant ad remissionem peccatorum, sed erant quaedam publica disciplina exempli caussa instituta, 3) uel ut probarentur eciam isti, qui redibant ad Ecclesiam, Ritus erat humanus ad remissionem culpae aut poenae non necessarius. 4)

<sup>1)</sup> ver. mors a eterna toll.] Ch.: "poena vero."

2) p.

pecc. n. erat] Im gewöhnlichen Zerte: "non erat pro peccato."

3) Ch.: "publicae disciplinae — institutae."

4) Ch. hat hierauf Folgendee! "Sed non est hic opus prolixa disputatione. Omnes boni viri vbique testantur, doctrinam nostrorum de poenitentia multas pias conscientias a desperatione liberasse, et ostendisse veram et firmam consolationem iuxta Euangelium. Nemo ex scholasticis vnquam exposuit, quomodo remittantur peccata. Tota haec res iacuit ignota."

Borftemann's Urfundenbuch. 2. Band.

In tredecime 1) artic: exigunt, ut confiteamur septem esse 2) Sacramenta. De hoc numero in nostra consessione nihil diximus. Nemo enim vnquam in Ecclesia sensit, quod necesse sit 7 Sacramenta numerare. Si Sacramenta vocamus Ceremonias, quas Christus obseruari praecepit et quibus addidit promissionem graciae, constat tales Ceremonias duas esse, Baptismum et coenam domini. Interim posse et absolucionem vocari Sacramentum libenter assentimur. Habet enim mandatum Christi et promissionem. Nec repugnamus, si haec appellacio tribuatur Ordini, si tamen Ordo intelligatur ministerium uerbi, quia ministerium 3) habet 4) mandatum dei. Item si tribuatur matrimonio. Nam hoc quoque habet mandatum dei. Sed hoc non pertinet tantum ad nouum testamentum, Confirmacio et extrema vnctio ritus sunt Ecclesiastici, sed non habent expressum' mandatum Christi. Quare idem iudicandum est de his ritibus, quod de alijs tradicionibus humanis, ne pro rebus necessarijs ad salutem habeantur. Ac mirum est, cur Oracionem non recensuerint inter Sacramenta, cum recenseat Dionysius ac verissime Sacramentum dici possit, cum habeat et 5) mandatum dei et egregias promissiones. Et 6) hic titulus Sacramenti Oracionem quasi in loco insigniori posuisset et ad oracionem ac fidem inuitasset homines.

Ceterum et hic desyderamus candorem in aduersarijs. De numero Sacramentorum non aliam ob caussam nobiscum rixantur, nisi ut magis irritent odia imperitorum aduersus nos. Neque enim ignorant in hoc numero nihil esse periculi et tamen moueri animos imperitorum, cum audiunt quaedam Sacramenta quasi moueri ordine.

<sup>1)</sup> Im gewohnl. Terte: "decimo tertio." 2) septem essej Im gewohnl. Terte: "esse septem." 3) "quia ministerium" fehlt bei Ch. 4) Ch. hat nach: "habet" ben Zusaß: "enim." 5) "et" fehlt bei Ch. 6) "Et" fehlt bei Ch.

Interim dissimulant, quales errores ipsi prius docuerint non solum de numero Sacramentorum, qui nihil habet periculi, sed de vsu, quem penitus peruerterunt Sophistae. Docuerunt enim Sacramenta graciam conferre ex opere operato. Et hoc multo absurdius eciam dixerunt, quod ad susceptionem graciae per Sacramentum non requiratur aliquis bonus motus. Quis non videt, hanc manifestam esse blasphemiam?

Itaque hoc dogma totam iusticiam doctrinae 1) fidej et vera exercitia spiritualia fidei oppressit et fiduciam operum erexit, quae tamen in morte et 2) iudicio dei ruere solet. Ac defuit postea consolacio consciencijs, cum ignoraretur doctrina de gratuita remissione peccatorum et iusticia fidei 3) Nunc vero plerique eciam adversarij agnoscunt beneficium doctrinae, quam nostri de vsu Sacramentorum tradiderunt, videlicet quod Sacramenta non afferant graciam ex opere operato, sed quod sint instituta ad excitandam fidem et prosint, cum accedat 4) fides, qua eriguntur conscienciae pauidae et credunt se deo curae esse, recipi in graciam et exaudiri a deo propter Christum.

Idem enim effectus est verbi et Sacramenti, quemadmodum et Augustinus significat, cum scribit, Sacramentum esse verbum visibile, hoc est, signum incurrens in oculos, ut moueat cor ad credendum, sicut verbum incurrit in aures, ut excitet cor ad credendum. 5)

De xjjjj<sup>0</sup> postulant, ut ordinacio fiat ab Episcopis. Hic breuiter respondebimus, quod maxime cupiamus Ecclesiasticam politiam conseruare, eamque ad tranquillitatem Ecclesiae prodesse iudicamus. Itaque non recipere-

<sup>1)</sup> iust. doctr.] Im gewöhnlichen Texte: "doctrinam iustitiae."
2) et] Im gewöhnlichen Texte: "ac."
3) "fidei" fehlt bei Ch.
4) Im gewöhnlichen Texte: "accedit."
5) Die Worte "sicut verbum — ad credendum" fehlen bei Ch.

mus ministros sine autoritate Episcoporum, si paulo clemenciores essent Episcopi. 1) Neminem ordinant, neminem admittunt ad ministerium nisi impositis durissimis condicionibus, ne doceat doctrinam Euangelij, ne ducat vxorem. Sunt et alíae nihilo leniores. 2)

Quia vero has condiciones bona consciencia accipere nostri sacerdotes non possunt, ideo non requirunt autoritatem Episcoporum. Oportet enim deo magis obedire quam hominibus. Si hanc Tyrannidem remitterent Episcopi, summa voluntate redderetur apud nos Episcopis ius suum, ut gradus in Ecclesia sapienter constituti conseruarentur. Ac viderint Episcopi, quomodo Deo rationem reddituri sint, quod iniusta onera imponunt sacerdotibus, quod pertinacia sua efficiunt, ut Ecclesiastica obediencia dissoluatur. Haec tyrannis neutiquam decet pastores, quibus inquit Paulus potestatem datam esse ad aedificacionem, non ad destructionem.

In xv articulo<sup>3</sup>) hoc reprehenditur, quod diximus, tradiciones humanas non esse cultus ad salutem necessarios, Sed is articulus in confessione nostra multis testimonijs confirmatus est, Et quia infra plura de hac re dicturi sumus, satis est nunc vnicum hoc<sup>4</sup>) testimonium ponere, quod Christus nobis proponit, frustra colunt me mandatis hominum, cum in hanc sententiam vbique damnet scriptura hanc opinionem, quod promereamur graciam per cultus a nobis excogitatos sine verbo dei, quanta impudencia est, hos cultus pro necessarijs exigere?

De Inuocacione sanctorum concedimus angelos et sanctos in coelis apud deum orare pro Ecclesia, sicut et scriptura dicit, quod gaudium sit angelis super peccatore poenitenciam agente, sed hoc nihil facit ad inuocacio-

<sup>1)</sup> Eh, hat ben Zusat: "et veram doctrinam non persequerentur."
2) le niores] Im gewöhns. Berte: "leuiores."
3) "articulo" fehlth. Eh. u. H. vnicum hoc] Eh.: "vnum."

nem. Inuocacio incerta et periculosa est. Nulla enim habet testimonia scripturae. Ideo eam non recipimus. Nec patimur aequari sanctorum honorem cum honore Christi. Vnus Christus talis est intercessor ac mediator, ut sit propiciator. Alij sancti non sunt propiciatores. Mandatum et promissionem de Christo habemus, Quicquid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis. Itaque in nomine Christi debemus inuocare, illum Pontificem et placatorem patri ostendere. Hic honor nullo modo debet transferri ad alios sanctos.

### Secunda pars.

Haec doctrina, quam confessi sunius, non tantum habet emendacionem quorundam abusuum in externis ritibus 1), sed habet alia maiora bona, propter quae illam amplexi sumus et cupimus 2) propter gloriam dei puram Tota Ecclesia fuit antea oppressa doctrina operum; Et gloria meritorum Christi et iusticia fidei iacebat ignota. In concionibus nonnulli nihil docebant nisi quasdam obseruaciones humanas, certa Jeiunia, certas ferias, Ceremonias, Indulgencias, certos ordines, certos cultus sanctorum et similia. Si qui videbantur prudenciores, docebant opera ciuilia. De fide in Christum, de iusticia At hic praecipuus locus est fidei nihil audiebatur. doctrinae christianae doctrina de iusticia fidei. Est et inter praecipuos locos doctrina poenitenciae. misere haec contaminata est non solum ab his, qui vendiderunt Indulgencias, sed ab alijs hypocritis quoque, 3) qui obliti fidei docuerunt propter nostra merita remitti peccata, qui consciencias adegerunt ad de-

<sup>1)</sup> ritibus] Ch.: "rebus." 2) Rach "cupimus " haben Ch, und h. ten Zufat; "eam." 3) "quoque" fehtt bei Ch, und H.

speracionem per enumeracionem peccatorum, per impias satisfactiones.

Cum igitur hi loci de poenitencia et de 1) iusticia fidei in hac doctrina, quam nostri docent, repurgati sint et gloria Christi illustrata sit, agnoscimus maxima dona nobis a deo proposita esse, videmus consciencijs certam et firmam consolacionem propositam esse. Videmus in quibus rebus positus sit verus dei cultus. Videmus quae opera, quae vitae genera deo placeant. Harum rerum cognitio commendauit nobis primum hanc doctrinam nostrorum, Et ex ea multum ipsi aduersarij iam decerpunt, quanquam malam graciam reddant his, a quibus admoniti sunt.

Postea consecuta est quaedam in ritibus externis mutacio, quae quoniam habet caussas in illis praecipuis articulis, quos supra recensuimus, non voluimus repugnare verbo dei. Et tamen ita moderati sumus eam mutacionem, ut catholicos ritus magna ex parte retinuerimus. Ad haec nuper eciam hic obtulimus nos ad vniuersales Ceremonias obseruandas propter charitatem, quae sine peccato recipi possunt. 2)

Verum haec moderacio, quam speramus nobis apud deum profuturam esse, nihil profuit 3) nobis apud aduersarios, qui contendunt a nobis, ut contra conscienciam omnes veteres abusus recipiamus. Itaque cum assentiri non possimus, respondebimus paucis ad ea, quae meminimus nobis praelecta esse in confutacione nostrae Confessionis. Et rogamus C. M. cum debita reuerencia, ne grauetur audire caussas, quae nos cogunt manere in sentencia. Nunquam enim nobis defuit voluntas obtempe-

<sup>1) &</sup>quot;do" fehlt bei H. 2) Im gewohnlichen Berte: "possent." 3) profuit] Im gewohnl. Berte: "proficit" mit Weglaffung bes Folgenden "nobis."

randi Ceae Mti in omnibus rebus, quae sine offensione conscienciae praestari possent.

Nunc autem sine contumelia Christi veteres abueus approbare non possumus. Si quid autem videbitur durius dictum esse, id nullo modo ad C. M. pertinet, cuius virtus et bonitas toti orbi terrarum nota est, et quam summa reuerencia tanquam dominum nostrum clementissimum prosequimur. Sed pertinet haec disputacio ad hos, qui nos falso accusant apud C. M., quod aduersemur doctrinae Christianae.

# De vtraque specie.

Inicio reprehendunt nos, quod inter abusus numerauimus, quod non porrigitur vtraque species Sacramenti laicis, Et contendunt pocius abusum fore, si porrigatur laicis vtraque species. Postulatum est 1) a nobis, ut huic scripto assentiremur. Quod si nihil haberet incommodi praeter hunc vnum locum, grauissima caussa esset, ne reciperemus. Nam quo ore, qua fronte possumus institutum Christi abusum vocare? Notum est. Sacramentum a Christo pro tota Ecclesia institutum esse. Quomodo autem licet nobis rescindere ordinacionem Christi? Paulus inquit, Testamentum hominis non licere 2) cuiquam mutare, cur igitur Testamentum Christi non solum mutant isti, sed eciam abusum vocant? Accepi a domino, inquit Paulus, quod tradidi vobis. Tradiderat autem toti Ecclesiae vsum vtriusque spe-Quare dubium non est, quin vtraque species pre tota Ecclesia ordinata sit.

Sed quod aduersarij allegant de fractione panis ex Luca et Actis, non probant in illis locis mencionem Sa-

<sup>1) &</sup>quot;est" fehlt bei Ch. 2) licere] Ch.; "licet."

cramenti fieri. Et ut concedamus de Sacramentis 1) dici, non probant, tantum vnam partem Sacramenti datam esse. Est eciam citata historia de posteris Heli, quibus deus minatur, quod deiecturus sit eos a sacerdocio, ut cogantur mendicare panem a sacerdotibus.

Quam apte et in loco citata sit haec historia, facile est iudicare. Prius vocabatur abusus conseruacio instituti Christi, nunc ita raciocinantur tanquam significaturi, quod populus ita plectendus fuerit, ut a sacerdotibus acciperet tantum vnam partem Sacramenti, sicut filij Heli cogebantur panem mendicare, <sup>2</sup>) puniti a deo.

Nostro iudicio non satis reuerenter loquuntur de Sacramento, qui conseruacionem instituti Christi vocant abusum, Item qui Sacramentum institutum ad consolacionem conscienciarum interpretantur poenam esse, adempta altera parte. Nihil autem opus est respondere ad hanc historiam de posteris Heli, cum nemo non videat intempestiue ad hanc caussam detortam essé.

Colligunt et alias raciones, quare profuerit tantum vnam partem porrigere populo, scilicet ne sanguis effundatur. Item quia in vasis non possit asseruari. Propter has raciones non est ordinacio Christi rescindenda. Itaque nos in hac sentencia manemus, quod non sit abusus vtraque parte Sacramenti vti. Non enim audemus institutum Christi vocare abusum. Quod autem citantur testimonia ex Synodo Constanciensi et Basiliensi, neutra Synodus vocat abusum vti vtraque specie. Et in Decreto Synodi Basiliensis clare scriptum est, hos qui vtraque parte vtuntur, recte vti Sacramento. Quod cum ita sit, hic pocius abusus vocandus est, grauare consciencias hominum prohibicione alterius partis Sacramenti.

<sup>1)</sup> de Sacramentis] Im gewohnl. Berte: "de Sacramento."
2) pan. mend.] Im gewohnlichen Berte: "mendicare panem."

## De coniugio sacerdotum.

Mirum est in hac vna caussa tam acerbe exigi Canones, in qua manisesta necessitas postulabat eos mitigari, cum in alijs negocijs saepe leuissimis de caussis relaxentur. Neque negari potest, quin haec prohibicio coniugii simpliciter sit iuris humani. Et subinde variauit 1) apud alias gentes et alijs temporibus. Veteres Canones concedunt sacerdotibus ducere vxores, sed remouent eos a ministerio, non excommunicant. Recenciores Canones, qui in tanta multitudine sacerdotnm miciores esse debebant. minus sunt clementes. Aliquamdiu licuit Diaconis in ministerio vxores ducere, ita ut non cogerentur abdicare officium, si tamen non vouissent, et vouere non cogebantur. Id quod 2) postea mutatum est. Dein 3) concessum est, ut presbyteri retinerent vxores ductas ante sacerdocium. Hoc quoque mutatum est reclamantibus Synodis Nycaena et Constantinopolitana. Si tunc non offendit nouitas, cum mutacio facta est contra autoritatem Synodorum et contra ius diuinum, cur nunc offendet nouitas, cum constet nihil fieri contra ius 4) diuinum, si coniugium concedatur huic ordini, praesertim his postremis temporibus, cum paulatim cum ipsa rerum natura senescunt eciam vires hominum et crescunt 5) vicia? Quare remedia a deo proposita non sunt repudianda. Imo ius diuinum cogit hos, qui non habent donum castitatis, contrahere matrimonia. Sic enim Paulus praecepit, Propter fornicacionem vnusquisque habeat vxorem suam. Hoc mandatum liberat a Canonibus hos, qui non sunt idonei ad coelibatum, Magis enim oportet obedire deo, quam hominibus.

<sup>1)</sup> Statt , variauit" heißt es in unserer Handschrift: "variant."
2) quod] Im gewohnl. Terte: "quoque."
3) Dein]
Eh.: "diu."
4) ius] Eh.: "mandatum."
5) In unierer Handschrift beißt es "crescant."

Quod autem aduersarij raciocinantur, sacerdotes debere mundos esse, quia conueniat Sacramenta tractari a mundis, recte argumentantur. Nam coniugium non est immundicies. Scriptura enim dicit, honorabile coniugium esse. Et sanctus Martyr Paphnucius adsentiente vniuersa Synodo Nicaena dixit, honorabiles esse nupcias 1) et castitatem 2) cum propria coniuge concubitum. 'Illa non est mundicies vocanda, quae polluit consciencias aut fornicacione, aut alijs incendijs libidinum. Et Paulus mauult, ut coniuges conueniant, quam ut tententur a Satana. rius iudicat esse mundiciem consuetudinem coniugum, quam est simulata continentia, si desit donum. quam haec res non opus habet disputacione. Tota scriptura laudat conjugium et docet nos institutum et ordinacionem 3) dei esse. quare verbo dei sanctisicatum est. Est igitur mundicies coniugalis, sides, qua credunt coniuges placere deo hoc vitae genus, et curant, ut iuxta mandatum dei ambulent in hoc vitae genere, non scortentur, non committant adulterium etc.

> Neque est ficta laude coelibatus ornandus, ita ut grauentur conscienciae coniugum, quasi versentur in immundo genere vitae.

Aduersarij nobis objiciunt, quod Jouiniani haeresin sequamur, qui de laudibus virginitatis detrahit. Nos non vituperamus virginitatem. Habeat illa suam laudem, quam tribuit ei Christus, qui laudat eos, qui se propter regnum coelorum castrauerunt. Nos non de virginitate, sed de hominum imbecillitate 4) disputamus. Digna laude virginitas est in his, qui habent id donum. Si qui non habent donum, non sunt onerandi durissimo Ca-

<sup>1)</sup> esse nupt.] Im gewöhnl. Terte: "nupt. esse." 2) Ch.
und H. haben den Zusak: "esse." 3) instit. et ordin.]
Ch. und H.: "ordin, et instit." 4) de hom. imbec.]
Ch. und H.: "de imbec, hom."

none, qui coelibatum praecipit. 1) Sic eciam iudicauit Ambrosius, qui inquit, Sola virginitas est, quae suaderi potest, imperari non potest, res magis est voti, quam praecepti.

Sed iubent impetrari orationibus et alijs exercicijs. Cur hoc isti non faciunt, qui desendunt coelibatum? quorum cum sint notissima flagicia, non sunt hoc loco apud Imperatorem castissimum et amantissimum pudiciciae Sed ita respondemus. Id non est oracommemoranda. re, sed tentare deum, si quis luctando expertus suam imbecillitatem non velit vti ordinacione dei. Extant libri magnorum virorum, qui deplorant incendia istorum, qui acerrime restiterunt tentacionibus, et satis ostendunt, quam grauiter sauciauerunt 2) hae tentaciones consciencias illorum. Nam Christus ipse docet, non omnes capere hoc Quare vult deus quosdam vti sua ordinacione. Sic igitur orandum est, ut ordinacio dei non contemnatur, qua vult vti istos, quibus donum non impertit, 3) sicut vult vti nos cibo et aliis creaturis, cum non conseruat vitam nostram sine illarum vsu.

Ridiculum autem est, quod inquiunt, hanc vocem dei Crescite et multiplicamini tantum ad illud tempus, cum essent pauci homines, pertinere, non ad nostrum tempus. Nos sic sentimus, quod illa verba creent et ordinent naturam, qualem postea existere necesse est, nec se refingere ipsa potest, sicut alia similia verba, Germinet terra herbam virentem. Haec vox vestit agros, quotannis creat fruges, parit 4) victum omnibus animantibus. Ita haec sentencia Crescite etc. non solum mandatum, sed eciam naturae condicionem continet, quam

<sup>1)</sup> praecipit] Ch. und h.: "praecepit." 2) sauciaverunt] Ch. und h.: "sauciauerint." 3) In unserer Adnbichrift beißt es: "impartit." 4) parit] In unser rer handschrift beißt es: "parat."

mutare non est nostrum, sed dei opus. Nec fecerunt virgines, si quae vere conseruauerunt virginitatem contra mandatum dei, quia cum a condicione illa communi naturae exemptae essent, mandato eciam solutae erant, quod ad illam communem 1) condicionem naturae pertinet, 2) Exemit enim istas peculiare donum et opus dei. Sed fingamus rem facilem esse cuivis perpetuam castitatem, quis dedit potestatem Pontificibus hanc legem Ecclesijs imponendi? praesertim cum Paulus antea monuerit, tales leges doctrinas esse daemoniorum.

Haec atque alia multa dici possent in hac caussa, si esset obscura. Nunc ita manifesta est necessitas mitigandi huius Canonis, ut nihil opus sit longa disputacione. Omnium libidinum 3) reos se faciunt isti, qui hunc Canonem contra mandatum dei defendunt. Quare nos non possumus assentiri pronunciantibus contra coniugium sacerdotum.

#### De Missa.

Aduersarij fatentur magnos abusus esse Missae. Quare ignoscant nostris, qui haec vicia reprehenderunt, quae non irrepsissent in Ecclesiam, si Episcopi aduigilassent. Neque vero difficile est iudicare, vtrum sit abusus, quod conducti mercede, quod coacti legibus fundacionum certum numerum missarum faciunt statis temporibus inuiti, cum parum sint idonei. Haec vicia ita sunt vulgaria, ita nota omnibus, ut dissimulari non possint. Sed sunt alia minus nota imperitis, quae aduersarij leuiter attigerunt. Defendunt missam esse sacrificium, quia ante annos mille ita existimatum sit, et quia Graeci vocent Liturgiam. Item quia Misbah hebraice significet altare,

<sup>1) &</sup>quot;communem" fehlt bei Ch. 2) pertinet] Ch. und H.: "attinet." 3) Ch. hat nach "libidinum" ben Zusah: "huius ordinis."

Postremo quia Christus dicit, 13 graece Thysiasterion. Hoc facite, facere autem sacrificare significet. Addunt. Arrianam esse haeresin, si quis senciat missam non esse Atque hae raciones visae sunt illis dignae, quibus adderent titulum Caesareae M., de quibus quid iudicaturi sint homines, si quando in publicum proferentur, prudentes viri facile existimare possunt. omnium maximam et difficillimam, quae nunc controuertitur, 2) satis defensam putant prolatis aliquot vocabulis ab aliquo paedagogo precario sumptis. Quid enim faciunt ad rem? Quid quod eorum Etymologias scriptores isti, si se rumpant, dicere non queant? Nonne totidem vocabulis opponi alia commodiora poterunt? Ecclesia vocat Synaxim, vocat Communionem. • Et Canon ipse testatur plures ex altari sumere. Haec cum non quadrent ad priuatas missas, subindicant nouum esse morem priuatas missas celebrandi. Sed haec tanta caussa non est iudicanda conjecturis. Neque de nomine rixa est. Missam a Veteribus vocari Sacrificium, quia sit memoria sacrificii Christi, ut Irenaeus ait. Nec inuiti concedimus sanctis patribus appellacionem Sacrificij. non enim litigacum illis, sed cum recencioribus, qui male intellecto nomine sacrificij inuexerunt opiniones et cultus in Ecclesiam maxime pugnantes cum Euangelio.

De merito et applicacione litigamus, vtrum coena domini sit opus, quod mereatur graciam ex opere operato. Item quod applicatum pro alijs mereatur illis 3) graciam ex opere operato. De his rebus cum aduersariorum libri pleni sint, nullum tamen potest ex ullo scriptore Ecclesiastico veteri proferri testimonium, quod missa ex opere operato mereatur alijs graciam. Nam hae prodigiosae

<sup>1)</sup> dicit] Im gewohnlichen Terte: "dicat." 2) Im ges wohnlichen Terte: "controuertuntur." 3) "illis" fehlt bei Ch.

opiniones et haec prodigiosa vocabula recencia sunt et excogitata a Monachis, qui Missam ad sacrilegum quaestum Doctrina de opere operato et applicacione contulerunt. maniseste pugnat cum Euangelio et iusticia sidei. Nam scriptura docet nos iustificari fide, non per opera. Missa ex opere operato meretur graciam, necesse est sequi, quod iusticia sit ex operibus sine fide. Neque dissimulant aduersarij, se hoc modo sentire. Palam scripserunt non solum de coena domini, sed in genere de Sacramentis, quod ad susceptionem graciae per Sacramentum non requiratur aliquis bonus motus. Et non solum fingunt iustificari facientem, sed eciam illos, pro quibus ap-Hos, aiunt, non ponentes obicem necessario consequi graciam. An non pugnant haec cum doctrina fidei? Et hac vna racione hoc in loco, cum sit planissima et firmissima, contenti erimus, Meritum Christi fide consequimur. At illi meritum missae mutuantur alijs eciam sine fide. Ita pluris faciunt meritum Missae, quam meritum Christi.

Hae opiniones serpserunt in Ecclesiam extincta doctrina de Justicia fidei, nec potest verus vsus Sacramentorum et Ceremoniarum retineri nisi cognita iusticia fidei. Improbamus igitur meritum operis operati et applicacionem. Cumque priuatae Missae hac opinione factae sint; non possumus restituere eas, aut assentiri his, qui defendunt eas. Sed vna communis Missa fit, vbi porrigitur Sacramentum his, qui vti volunt ad consolandas pauidas consciencias. Nam ad hunc ysum, ut in Confessione exposuimus, institutum est Sacramentum. Et de hoc vsu Sacramenti multa scripserunt Ecclesiastici patres. Nec sumus Arriani iudicandi, quia non probamus illam applicacionem contra Euangelium excogitatam.

Falsa et haec calumnia est, quod aboleamus iuge 1)

<sup>1) &</sup>quot;iuge " fehlt bei 5.

sacrificium. Nam ut interim largiamur, quod Missa sit significata per iuge sacrificium, certe non abolemus Missam, sed abusum corrigimus. Retinemus morem Ecclesiae veteris. Ab vno sumunt hi, qui petunt corpus et sanguinem domini. Populus ad Communionem et vsum Sacramenti assuefit. Apud aduersarios rarissime vtitur Sacramento populus, tantum pauci conducticij vtuntur. Ita nos magis retinemus vsum Sacramenti ac iuge sacrificium, ut ipsi appellant, quam aduersarij. Sed quia aduersarij hostiliter exagitant hanc priuatae Missae mutacionem et criminantur nos, quod velut Antiochus aboleamus iuge sacrificium, aliquanto plura de hoc loco dicenda sunt.

In numeris ca. 28. describitur iuge sacrificium. Cremebatur agnus et offerebatur simila conspersa oleo. Accedebat et libacio certa vini mensura. Haec Ceremonia
erat perpetua, Qua si quis contendit significari Missam,
non valde repugnabimus, si tamen totam Missam complectetur, hoc est, coenam domini cum praedicacione verbi,
quae addita est huic Ceremoniae. Sicut Paulus inquit,
Quocies comederitis panem hunc et calicem
hunc biberitis, mortem domini annunciate,
donec venerit.

Vt igitur istic erat perpetua quaedam Ceremonia, quae et significabat venturum esse Christum et hunc populum duraturum esse, donec Christus nasceretur, ita nos habemus coenam domini, quae recte vocatur aeternum testamentum, quia testatur Christum apparuisse et non restare nouum aliud verbum, quod mundo deus missurus sit. Et significat hoc nouum testamentum et Ecclesiam semper mansuram esse.

Sed ad Ceremoniam addenda est praedicacio Euangelij, per quam innotescit Christus et mactantur hostiae, et agunt gracias deo et laudant deum. Haec sunt sacrificia noui testamenti. Has hostias significauit illud spectaculum exhibitum in lege, videlicet postquam apparuisset Christus, mansurum in mundo Euangelium et perpetuo docendum esse, ut subinde aliqui convertantur et fiant hostiae deo et accipiant vitam aeternam, et agant gracias deo et laudent deum, et testentur, quod vera sit Euangelij doctrina, quod vere deus irascatur peccatis, quod vere ignoscat credentibus, vere exaudiat, vere saluet. Et hoc testimonio alios ad credendum inuitent. Ita Paulus interpretatur Sacrificium de praedicacione fidei 1) et graciarum actione Ro. 15. Vt sim minister Jesu Christi inter gentes sacrificans Euangelium dei et2)fiat oblatio gentium accepta, sanctificata spiritu sancto. Et Phil. 2. Sed ét si 3) immolor propter hostiam et sacrificium fidei vestrae. Nam cremacio agni significat mortificacionem Christi et omnium membrorum eius. Simila viuificacionem, quae fit per fidem in praedicacione poenitenciae. 4) Libacio graciarum actionem et praedicacionem. Hoc sacrificium praedicacionis fidei et graciarum actionis semper in Ecclesia manere debet. Ceremonia ipsa sine doctrina est muta. 5)

Nunc igitur consideremus, vtri aboleant iuge sacrificium. Euangelium apud aduersarios paucissimis locis
docetur. In multis magnis regionibus fere toto anno nullae
fiunt conciones. Et cum fiunt, recitatur somnium alicuius
Monachi, aut si quid est melius, proponitur aliqua ciuilis
sentencia ex Philosophia. De Christo, de fide in Christum, quod per illum habeamus placatum deum, quod

<sup>1)</sup> fidei] Im gew. Terte: "fide." 2) et] Im gew. Terte: "ut."
3) et si] Eh.: "et ego." 4) in praedic. poenīt.]
Eh.: "in praedicatione Euangelii, quae consolatur conscientias perterrefactas praedicatione poenitentiae." 5) Eh. hat ben Zusas: "Veteres Coenam Domini Eucharistiam vocauserunt, vt significarent, hanc ceremoniam institutam esse, vt ibi praedicarentur benesicia Christi et erigerentur pauidae conscientiae et consirmaretur siducia cognita remissione peccatorum et aperiatur gratia."

per illum impetremus a deo omnia bona, non propter merita nostra; de exercicio fidei in omnibus afflictionibus, de sua cuiusque vocacione, de caritate, de his rebus ibi minimum docetur, vbi plurimum est venalium missarum. Interim Ceremonia instituta propter praedicacionem de Christo, confertur ad alium vsum, ut mereatur alii 1) graciam ex opere operato. Ibi vere 2) abrogatum est iuge sacrificium, vbi legittimus vsus Sacramenti peruersus est, et conticescit praedicacio Euangelij. Sic enim scriptum est de impiorum sacrificijs Prouer: 15., Victimas impiorum abominatur deus et oracio rectorum placet ei. Hic requirit spiritus sanctus fidem et oracionem, non recipit opus operatum sine verbo et sine fide, quale est Missa venalis. Et apud Jeremiam inquit deus. Non praecepi eis in die, qua eduxi eos de terra Aegipti de holocaustis, sed hoc praecepi eis, Audite vocem meam, et ero vobis deus. Hicaperte damnat propheta opus operatum et requirit verbum et fidem, ut fide apprehendamus graciam et credamus 3) deo. Nunc in illo regno Pontificum, qui doctrinam Euangelij aut negligunt, aut eciam persequuntur et delere conantur, manet Ceremonia, sed vocem dei non audiunt, non curant doceri Euangelium de doctrina fidei, sed defendunt operis operati meritum et alios impios cultus, quare hi proprie indicandi sunt delere iuge sacrificium. Et sunt alia multa signa, Antiochi regno istam Pontificum dominacionem significatam esse. Nonne Pontifices colunt deum suum 4) auro, argento et lapidibus preciosis, ac nobiscum belligerantur, quod hos impios cultus non probemus? Accusant nos, quod Ceremonias

<sup>1)</sup> alij] Im gewohnlichen Terte: "aliis." 2) vere] h.:
"vero." 3) apprehendamus — credamus In
unserer Handschrift heißt es dafür: "apprehendimus — credimus" u. "gratiam" steht im gewohnl. Terte vor "apprehend." 4) suum] h.: "fixum."

negligamus, quod altaria, quod monasteria prophanemus, Hortantur Clementissimum Imperatorem, ut atroces poenas in nos constituat. Haec sunt Antiochi exempla, quae nihil ad nos pertinent. Nam apud nos dei beneficio manet Ecclesiae mos et manet legittimus vsus Sacramenti et accedit praedicacio Euangelij de vero cultu dei, de fide, de spe, de cruce, non de humanis tradicionibus aut somnijs scholasticis.

Detorquent ad Missam et verba Malachiae, Ab ortu solis vsque ad occasum magnum erit nomen meum inter gentes, et in omni loco in incensum ponetur nomini meo et offeretur oblacio munda, quia magnum erit nomen meum inter gentes, dixit 1) deus Sebaoth.

Similes figurae reperiuntur et apud alios prophetas, qui cum de Euangelio loquuntur, verbis legis vti solent, et recte significant non alium externum cultum, sed spiritualem. Nam epistola ad Ebreos docet, nullum sacrificium post Christi mortem praeterea necessarium esse pro peccato. Ideo Petrus docet nos, sacerdocium sanctum esse ad offerendas spirituales hostias.

Sic igitur accipiendus est locus Malachiae, ut incensum et oblacio intelligantur non de sola Ceremonia, sed de praedicacione, fide et graciarum actione. Sine hac 2) Ceremonia ipsa non est sacrificium ex opere operato, ut loquuntur, sicut ad Hebraeos eciam scriptum est, Per ipsum offerimus hostiam laudis semper Deo, hoc est, fructum labiorum confitencium nomini eius. Ac verba ipsa Malachiae indicant, non esse solam Ceremoniam intelligendam, quia incensum non est typus proprie coenam domini significans, sed oracionem significat. Item additur, magnum erit nomen meum inter gen-

<sup>1)</sup> dixit] Ch. und S .: "dicit." 2) hac] Ch.: "his."

tes. Id ad praedicacionem pertinet, qua 1) nomen dei late spargitur et innotescit, 2) Et discunt homines nosse deum, timere deum et credere deo.

Ad hunc modum veteres eciam exponunt hunc locum Malachiae. Sicenim inquit Tertul: In omni loco sacrificium nomini meo offertur, et sacrificium 3) mundum, scilicet simplex oracio de consciencia pura. Et Hieronymus, Regula scripturarum est, vbi manifestissima prophecia de futuris texitur, per incerta Allegoriae 4) non extenuare, quae scripta sunt. Qui offerunt caecum et claudum, sciant carnalibus victimis spirituales successuras et nequaquam taurorum hircorumque sanguinem, sed Thymiama, hoc est sanctorum oraciones domino offerendas, et non in vna prouincia Judaea, 5) nec in vna Judaeae vrbe Hierusalem, sed in omni loco.

Postremo <sup>6</sup>) iactent aduersarij, quantum volent, significacionem iugis sacrificij et verba Malachiae, tamen non poterunt efficere, quod coena ex opere operato sine praedicacione, sine fide, sit sacrificium et applicatum pro aliis, mereatur eis graciam et iustificet eos.

Ad has impias opiniones confirmandas nihil facient aut Malachiae verba, aut figura iugis sacrificij, Et, ut fit, error parit errorem. Vbi semel occupauit animos persuasio de applicacione, disputari coeptum est, vtrum meritum Missae sit finitum, an infinitum; vtrum sit diuisibile;

<sup>1)</sup> qua] Ch.: "quia."
2) Ch. hat nach "innotescit" ben
Busah: "per praedicationem Euangelii."
3) "nomini
meo — sacrif." sehlt bei Ch.
goriae] H.: "per incertas allegorias."
5) in vna
prouincia Judaea] Ch. und H.: "in vna Judaeae prouincia."
6) Postremo] H.: "praeterea."

vtrum tantundem valeat Missa sacta pro pluribus, quantum pro singulis singulae. Hinc suit quaestus vberrimus. In omnibus periculis ad hoc opus tanquam ad Idolum erat receptus. At Christus side vult se inuocari, side expectari omnia bona, non propter merita nostra aut opera.

Cum autem aduersarij de merito et applicacione Missae nullas attulerint raciones, tantum allegent nomen sacrificij, idque non ex Canonica scriptura, sed ex Patribus, non videtur opus esse longiore responsione. Neque poterunt vnquam uel ex scriptura uel ex patribus quicquam producere, quod adeo firmum sit, ut nostram racionem, quam recensui, euertat. Certa est enim sentencia, Quod si iusticia est ex fide, non possit ex opere operato esse iusticia. Quare Missa non iustificat.

Intelleximus eciam aduersarios valde tragice conqueri, quod quaedam apud nos particula Canonis Missae omittatur. Ea res vel cum primis 1) praegrauat nos propter publicam de Canone persuasionem. Magnopere autem oramus, ne C. M. existimet aliquid in Canone mutatum esse contemptu religionis aut Sacramentorum. Magnas et graues caussas allegant nostri, cur quandam Canonis particulam omittant, et affirmant se coactos propter Sacramenti reuerenciam quaedam praeterire, quae praebuerunt occasionem certis abusibus. 2) Et ne quid putetur fieri contra Catholicam Ecclesiam hoc inicio considerandum est, non eundem Canonem Missae vbique 3) haberi. Nam Graecus Canon dissimilis est latino. Et in aliquot locis latini Canones variant. Et fatentur eciam recepti scriptores, tantum verba Consecracionis a Christo tradita esse. Postea Pontifices cetera addidisse, et alios alia ad decorem et solennitatem. Sic enim loquitur glosa in Decretis.

<sup>1)</sup> cum primis Im gewöhlichen Terte: "inprimis" 2) quae praeb. occas. cert. abus.] Eh.: "quae manifestos abusus pepererunt." 2) non eund. Can. Missae vbique] Eh.: "non vbique eundem canonem Missae."

Sicut igitur antea varietas illa non laesit catholicam fidem, Ita nunc senciendum est, non laedi catholicam fidem, eciam si omissa aliqua parte Canonis retineantur verba Christi, quae consecracionem continent. Nam haec nos religiosissime retinemus. Retinemus et oraciones et graciarum actionem. Et quidem ipse Canon ostendit, subinde quaedam adiecta ac dempta esse. Satis enim apparet, quaedam membra non satis cohaerere. Et quaedam verba ex scripturis sumpta intempestine ad sacrificium de-Et natura sacrificij sinistre intellecta scriptores postea magis eciam contaminauerunt Canonem. Nullius enim ex aduersarijs scripta adhuc vidimus, et vidimus 1) ingencia volumina, qui potuerit definire sacrificium. Adeo inepti sunt 2), ut cum de sacrificio litigent, cum autoritatem Canonis defendant, non possint tamen definire, quid sit sacrificium, quid intersit inter sacrificium veteris et noui testamenti, quid intersit inter Sacramentum et sacrificium. Haec non attingunt Aduersarij, quae tamen a prudentibus viris in hac controuersia maxime requiruntur.

Quidam exagitant in Canone ista, quod hostiam salutis appellat panem nondum consecratum, quod Sacerdos intercedit pro Christo et orat, ut deus hanc hostiam acceptam habeat, quasi sacerdos sit mediator inter Christum et patrem. Quod petit, 3) ut haec hostia placeat deo, sicut hostia Abel, quasi vero aliae hostiae pluris fue-

rint, quam Christus.

Haec et si sint absurda, tamen alia sunt, quae nostros magis mouent, videlicet quod illa pars Canonis applicat Missam pro viuis et mortuis, ut per id opus saluentur. Haec applicacio manifeste pugnat cum Euangelio et iusticia fidei. Hoc si esset obscurum, dubitari posset, vtrum haec particula Canonis iure reprehenderetur. Nunc

<sup>1)</sup> vidimus] In unferer Sanbichrift heißt est: "videmus." 2) inepti sunt] Ch.: "sunt inepti." 3) Quod pedit] Eh .: "Item quod petit."

ita manifesta res est, ut non solum oculis cerni, sed manibus quoque prehendi queat, quod non iustificentur homines applicato alieno opere aut merito sine fide. Res uersatur ob oculos, 1) quod illa pars Canonis, quae Missas hoc modo applicat pro viuis et mortuis, dissenciat non ab aliqua sentenciola Euangelij, quae non sit magni momenti, 2) sed a praecipuo loco Euangelij, videlicet a tota doctrina de iusticia fidei. Ouod cum ita sit, venia danda est nostris, quod autoritatem Euangelij pluris faciunt, quam autoritatem Canonis, praesertim cum fateantur omnes, illam partem Canonis humana autoritate factam esse, et semper dissimiles Canones in Ecclesia extitisse. tet autem autoritati humanae praeserre clarum et certum testimonium scripturae. Quid poterunt afferre Aduersarij, quanquam sint impudentes, contra tam manisestam veritatem? Res ita plana est, ut ne quidem in speciem cauillari quisquam possit. Cum fides iustificet, impia et haeretica sentencia est, quod Missa applicata alteri ex opere operato iustificet eum. Quare cum defendi applicacio non possit, magna et grauis caussa est, cur illa pars Canonis, quae applicacionem continet, omittatur.

3) Si quem autem fortassis mouebit nomen Liturgiae, Is 4) sciat, eius vocabuli vsum latissime patere, nec significare oblacionem, sed in genere administracionem seu functionem, neque sacram tantum, sed eciam ciuilem. Exempla infinita occurrent legentibus Graecos autores. Et

<sup>1)</sup> Im gewohnl. Terte heißt es hierauf: "et inter manus. Quare maniseste constat."
2) "quae non sit magni mom." fehlt bei H. B. Der Schluß dieses Artifels hat bei H. die Uebers schrift: neel xavovos. Bertram vermuthet baher a. a. D. S. 44, daß er erst spater von Melanchthon und zwar während seiner Rückreise von Augsburg nach Wittenberg zugesetzten. Er gab dem Blatte, worauf er diesen Zusat schrieb, jene überschrift, damit man wisse, wehin er gehore.

4) "Is eschlt bei H.

apud Demosthenem Liturgiae eciam significant onera publica, ut operas et tributà, quae ciues pendebant ad vsus Reipub: Et in hac significacione Paulus hac voce aliquocies vtitur. 2. Cor. 9. de collacione Corinthiorum ait, Administratio huius Liturgiae, id est huius officij vel collacionis. 1) Ad Phil. 2. Paulus vocat Epaphroditum Liturgon suae necessitatis. hic certe non potest intelligi sacrificulus.

Quod vero ex Actis probant, Missam esse sacrificium, quià ibi reperitur verbum Liturgunton, suauissime inepciunt. Quanquam enim non dubium est, sanctos viros Antiochiae saepe celebrasse coenam domini, tamen non loquitur textus de sola coena, sed de toto ministerio, de praedicacione, de oracione et de Sacramentis. Nam verbum Liturgia significat in genere ministerium. Et Graeci non solum Missam, sed eciam officium vespertinum appellant Liturgiam. Sed has rixas de vocabulis reijciemus ad Grammaticos. <sup>2</sup>)

## De Votis.

Si recte meminimus, haec verba erant in confutacione, quod vota sint fundata in veteri ac nono testamento. De veteri paulo post respondebimus. Vbi autem in
nono tes: probentur, non scimus, nisi fortassis in his locis,
frustra colunt me mandatis hominum, Et Omnis plantacio, quam non plantauit pater meus
coelestis, eradicabitur. Hi loci recte quadrant ad
haec vota. Et huiusmodi praeconia multa de Monachis
eciam reperiemus, ut Matthej 23. Vae vobis Scribae et Pharisaei hypocritae, quia similes

<sup>1)</sup> H. fest hinzu: "Leervoyerror." 2) Die gange lange Stelle von den Worten an: "Si quem autem fortassis mouebit nomen Liturgiae" bis hieher fehlt bei Chytraus.

estis sepulchris dealbatis 1) etc. Si qui sunt in nouo tes: loci magis conuenientes votis ac Monachis, proferantur. 2) Nos respondere non grauabimur.

Sed nunc in genere respondemus, Vota facta cum opinione iusticiae et graciae promerendae per tale opus impium cultum esse, et nec in veterinecin nouo tes: approbari. Clara est enim sentencia Pauli, Euacuati estis a Christo, qui lege iustificamini, gracia excidistis. Itaque quanto 3) magis illi gracia exciderunt, qui iusticiam quaerunt per vota, quae prorsus fiunt sine mandato et verbo dei. Sancti viri, ut Bern:, Franc:, Bona: et similes ita vixerunt in illis regulis, ut sentirent, se non per illas observaciones mereri graciam, sed sciebant se fide justificari. Interim in hoc genere vitae ita versabantur tanguam in scholis, quia haec exercicia corporalia videbantur esse ipsis commoda. Sed publicus error fuit, quod professio sit alter baptismus, quod observaciones monasticae mereantur graciam, satisfaciant pro peccatis. Has opiniones nostri docent esse impias et vota hac opinione facta docent esse irrita.

Contra hanc nostrorum doctrinam nihil afferunt aduersarij. Hic controuersiae status est, quem non scimus an attigerint aduersarij. Si permittunt nobis, quod vota non mereantur graciam, quod cultus ipse monasticus sit irritus cultus, ut Christus ait, frustra colunt me mandatis hominum, facile concedent, eciam ipsa vota facta opinione impia irrita esse.

<sup>1)</sup> Im gembhnlichen Terte wird diese Stelle noch weiter angesührt:
, quae foris quidem apparent speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum et immundicie: Sicut et vos soris quidem iusti apparetis hominibus, intus autem pleni estis hypocrisi et intemperantia.

2) conuenientes votis ac Monach, proferantur Eh.: "couvenientes votis, a Monachis proferantur.

3) quanto] Eh.: "multo,"

Sed allegant locum Euangelij, Qui reliquerit domum aut fratres 1) etc: Hoc profecto est fucum facere imperitis, ad vitam monasticam detorquere alienissimam sentenciam. Duplex est fuga. Quaedam fit sine vocacione, quaedam cum vocacione. De hac posteriore loquitur Christus. Nihil enim sine vocacione contra mandata dei suscipi debet. Est ergo sentencia, quod in persecucione vitam et omnia pocius deserere debeamus, quam Euangelium negare aut deserere. Ideo addidit. propter Euangelium. Neque enim debet accipi sentencia ita, ut pugnet cum alijs mandatis dei. Porro alia mandata prohibent deserere vxores et liberos. Sed violencia excusat nos, cum deserere cogimur vxores et liberos, cum expellimur ex sedibus, cum trucidamur. De his persecucionibus loquitur Christus, ut aequo animo toleremus Iniuriam. Verum aduersarij interpretantur non de persecucione, non de violencia, sed de fuga sine vocacione suscepta eciam contra mandata dei. Concedunt enim. ut is, qui sponsalia contraxit, dimissa sponsa ingrediatur monasterium. Deinde haec fuga non fit propter Euangelium propter officium praedicacionis, propter confessionem verbi. sed fit propter suscipiendos certos cultus, qui sunt improbati in scripturis. Non igitur deserunt domum aut patrem aut matrem propter nomen Christi, sed propter falsam opinionem, quam de illo cultu inutili conceperunt. tasse plurimi non gloriae Euangelij, sed ventri consulentes deserunt exiguas facultates, ut centuplum accipiant, hoc est, ut habeant ocium et culinam lauciorem inueniant,

Citatur a Monachis de perfectione et haec sentencia, Si vis perfectus esse etc. 2) Haec sentencia con-

<sup>2)</sup> Im gewöhnlichen Terte steht diese Stelle vollständig: "aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut vxorem, propter nomen meum, centuplum accipiet."

2) Im gewöhnlichen Terte steht die vollständige Stelle: — "vade, vende omnia, quae habes, et da pauperibus et sequere me."

tinet vocacionem peculiarem, quae ad illam personam pertinebat, non ad omnes. Jussit enim, ut sequeretur et vna circumiret sicut alij Apostoli. Et sicnt hic segui debuit vocacionem, ita et nobis expectanda est vocacio, nec sine vocacione sunt abijciendae 1) possessiones, aut 2) deserenda familia. Tunc erimus perfecti, cum vocacioni obtemperabimus. Id enim ostendit nos uere credere 3) deo. Sic accipienda est perfectio, non quod fuga reddat perfectos, sed quod obediencia ostendit fidem esse perfectam, hoc est, synceram, non simulatam. Sed uita monastica primum sine uocacione suscipitur, deinde habet cultus, qui non habent mandatum dei. Ideo res prope modum tota pugnat cum vocacione. Est autem periculosissimum uitae genus, in quo sine vocacione et sine verbo dei viuitur. Interim si qui sunt, qui ibi seruiunt in Euangelio, hos non improbamus, modo fideliter et pure doceant et intelligant se non propter monasticos cultus, sed propter ministerium verbi habere vitae genus et cultum deo gratum.

Quod vero aduersarii negant vnquam dictum esse, vitam monasticam statum esse perfectionis, Gerson viderit. Is peculiarem librum scripsit ad illam impiam opinionem refellendam. 4) Et affirmat quosdam ita loqui. Sed non est opus quaerere testes, plerique omnes audiuimus talia concionantes Monachos in templis.

Quidam acuti, ut communem errorem corrigerent, neque tamén recepta verba prorsus abijierent, scripserunt vitam monasticam esse statum acquirendae perfectionis. hoc prudenter dictum est, modo ut populus dextre accipiat. Quis autem status, quod vitae genus non est status acquirendae perfectionis? <sup>5</sup>) In coniugio, in omni voca-

<sup>1)</sup> sunt abjiciendae] Im gew. Texte: "abjiciendae sunt."
2) "aut" sehlt in unserer Handschrift. 3) ostendit] Im gew. Berte: "ostendet."
Handschr.: "revollendam."
5) In unserer Handschrift steht weniger richtig sowohl nach "status" als nach "genus" ebens falls ein Fragezeichen.

cione ad perfectionem tendere debemus ac sentire, quod vnumquemque vocauerit deus ad certam functionem, in qua velit eum exercere, ut discat credere. Haec sides perfectio est singulorum.

Fortasse prudencius diceretur, vitam monasticam esse scholas, paedagogiam et disciplinam puerilem, cuius proximus finis est non illa spiritualis perfectio sicut aliorum statuum, sed doctrina et erudicio, qua instructi Juuenes postea fiebant idonei ad regendas et docendas Ecclesias. Talia fuerunt inicio collegia Basilij et Augustinj, vbi studiosi vna versabantur et exercebantur in sacris literis et assuefiebant ad honesta officia, ut postea praefici Ecclesijs possent. Nec erant votis oneratae conscienciae. Talia si nunc essent Monasteria, nemo vituperaret. Nunc magna ex parte Monasteria alunt tantum ociosos ventres, qui praetextu religionis helluantur de Eleemosynis publicis.

Et quod hortantur nos aduersarij, ut sequentes maiorum nostrorum exempla reformemus Monasteria, plane agnoscunt multum degenerasse mores Monachorum. Nos hanc tutissimam reformacionem esse iudicamus, ne quem includamus contra conscientiam. Interim scholas sacrarum literarum in nostris dicionibus pro nostris facultatibus et 1) excitabimus et excitatas ornabimus.

Postremo argumentantur aduersarij, perpetuam castitatem non esse impossibilem homini, Et cum sit difficilis, precibus impetrandem esse. De hoc argumento supra diximus, Ita orandum esse, ut interim non aspernemur remedia a deo ostensa, si poscat imbecillitas nostra. Nam qui amat periculum, peribit in illo. Quis autem nescit, quantum sit periculi in hac imbecillitate humanae naturae, in acerrimis insidijs Diaboli? Ac iure sancti viri

<sup>1) &</sup>quot;et" fehlt im gewohnlichen Certe.

dixerunt, perpetuam esse pugnam, victoriam raram. Itaque nos prohibere non volumus, quo minus hi, qui non possunt ferre onus monasticae vitae, contrahant matrimonia iuxta verbum et ordinacionem dei.

# De Potestate ecclesiastica.

In hoc articulo non admodum disputauerunt aduersarij, quae proprie sit potestas ecclesiastica iuxta Euangelium. Tota fere oracio fuit de immunitate ordinis Ecclesiastici, quae illis humano iure contigit. Nos autem saepe diximus, nos ut erga alios, ita erga hunc ordinem libenter omnia ciuilia officia praestare.

Habent Episcopi possessiones, habent imperia concessa iure humano. Nos nihil istorum cuiquam eripimus. Sed aequum erat, eos non solum de opibus suis, sed eciam de officio seu ministerio solicitos esse, quales haberent Ecclesiae pastores, quales sacerdotes ordinarentur, ut pura Euarigelij doctrina traderetur in scholis et Ecclesijs, quae fidem et caritatem aleret 1) in animis hominum, ut Sacramenta religiose tractarentur, ut vicia publica censuris ecclesiasticis notarentur et emendarentur, ut ordinaciones Ecclesiae ad aedificacionem, non ad destructionem proponerentur, ut disciplina Ecclesiastica ita retineretur, ne iniustis oneribus conscienciae piorum grauarentur, ut scholae bonarum arcium, quae sunt vtiles Ecclesiae, conservarentur. Hanc curam iam olim abiiecerunt 2) Episcopi, ac si qui suerunt meliores, magis assidui suerunt in exigendis tradicionibus humanis, quam in docendo Euan-Sed haec quoque disciplina iam Romae irridetur. Pontifices belligerantur de Imperio cum regibus, Vt mare

<sup>1)</sup> aleret] In unserer Sanbichrift beift es: "alerent." 2) abiecerunt] In unserer Sanbichrift: "abiecerant."

per se tranquillum cient venti, ita Pontifices mouent omnia regna, quocies libitum est.

Hace non solum aliena sunt ab Euangelio, sed eciam a Canonibus. Interim acerbissime exigunt Canones suos ab alijs, cum nulli minus seruent Canones, quam ipsi Episcopi. Et dignitatem suam et opes defendi postulant, cum non curent Ecclesias, obliti Canonis sui, Quod beneficium detur propter, officium, Haec deplorare his 1) temporibus capitale et haereticum habetur. 2)

Ceterum saepe iam testati sumus, nos non solum potestatem ecclesiasticam, quae in Euangelio instituta est, summa pietate venerari tanquam maximum dei donum, per quod deum cognoscimus 3), et a peccato et a potestate Diaboli liberamur, et vitam aeternam consequimur, Sed eciam ecclesiasticam politiam et gradus in Ecclesia mag+ nopere probare et, quantum in nobis est, conseruare cupere. Non detrectamus autoritatem Episcoporum, modo non cogant facere contra mandata dei. Haec voluntas liberabit nos coram deo et iudicio vniuersae potestatis, ne iudicemur rei huius schismatis, quod inicio excitatum est iniusta damnacione doctrinae 4) Lutheri, nunc augetur pertinacia illorum, qui non possunt vllo modo flecti, vt vnam atque alteram constitucionem ecclesiasticam miti-In quibus tamen nos eciam cessuri eramus Tyrannidi istorum, si sine offensione consciensciae cedere possemus. Nunc oportet nos magis obedire deo, quam hominibus.

Sed veniamus tandem ad disputacionem de tradicionibus ecclesiasticis, quam attigerunt hic aduersarij. Quid sentiamus esse potestatem ecclesiasticam iuxta Euange-

<sup>1)</sup> his] Un'ere Hanbschrift: "iis."
2) Hierauf heißt es im gewöhnlichen Terte: "Neque nos attigissemus, nisi prouocassent aduersarij."
3) cog noscimus] Im gew. Terte: "agnoscimus."
4) "doctrinae" fehlt in unserer Handschrift.

lium, exposuimus in Confessione nostra. Est enim mandatum de Euangelio docendo, de administracione Sacramentorum, de remittendis et retinendis peccatis. Haec potestas partim ordinis, partim Jurisdictionis appellatur.

Haec maxima beneficia dei obscurantur, cum addunt quidam potestatem condendi leges et nouos cultus. Nam vbi induit animus opinionem, quod Christus commiserit Ecclesiae instituere nouos quosdam cultus et Ceremonias praeter Euangelium, statim obscuratur doctrina de gracia et iusticia fidei et peccatorum remissione. 1) Et iudicant homines, se iusticia operum, videlicet talium cultuum, iustificari, non per fidem in Christum. Et quia tales tradiciones nunquam rite seruantur, grauiter vexantur conscienciae. Manet ergo hoc in controuersia, vtrum Episcopi habeant potestatem condendi nouos cultus et leges praeter Euangelium.

Aduersarij sic argumentanjur. Cum Euangelium concedat Episcopis potestatem Jurisdictionis, sequitur, ut habeant potestatem condendi leges. Verum hoc sequi non oportet. Nam scriptura concedit, ut Jurisdictionem exerceant, ut soluant, ut ligent non ex nouis legibus, sed ex ipso Euangelio. Non enim habent potestatem tyrannicam aut regiam sine certa lege aut supra legem, 2) quam acceperunt. Sic enim ait Paulus, Non possumus aliquid contra veritatem.

Nos tamen in Confessione non in totum ademimus Episcopis autoritatem faciendi Ordinaciones in Ecclesia, sed fecimus diuersa legum genera. Opus est ordinacionibus in Ecclesijs, ut sciat populus, quo tempore debeat conuenire, ut sit ordo officiorum, ut Paulus inquit, Omnia

<sup>1)</sup> pecc. remiss.] Im gewöhnlichen Terte: "remissione peccatorum." 2) aut regiam — supra legem] Im gewöhnlichen Terte: "sine certa lege, aut regiam supra legem."

fiant ordine et decenter. Aliud genus est, cum instituuntur certi cultus, certa Jeiunia, discrimina ciborum, dierum, coelibatus et similes observaciones.

Item cum illae ipsae ordinaciones factae sint, 1) non ut ea opera placarent deum, sed ne qua confusio esset in congregacione, putantur esse necessarij cultus. Ac de vtroque genere ostendimus in Confessione, quid sentiamus. 2)

Potest aliquis vti exercitio, quod videtur esse commodum, si tamen per id exercitium non quaerat mereri graciam; sed instituere tale opus et obligare consciencias et efficere rem necessariam ad salutem, hoc plane est, sicut Petrus inquit, tentare deum, et repugnat Christianae libertati, quae docet, quod gratis iustificemur per fidem in Christum, et non ex ullis operibus nostris, 3) Et vetat instituere aliquos tales cultus tanquam necessarios ad salutem. 4)

Itaque 5) si quae sunt ordinaciones ecclesiasticae, quae sine peccato seruari possunt, et sunt vtiles ad ordinem in Ecclesia, ita seruentur, ne quis offendatur. Neque tamen iudicentur res esse necessariae ad iusticiam aut ad fidem, ut vulgo loquuntur, nec putentur pollui conscienciae, cum sine scandalo negliguntur. Et quidem pleraeque factae sunt non ad consciencias grauandas aut cultus instituendos, sed

<sup>1) &</sup>quot;sint" fehlt im gewöhnlichen Terte. 2) ostend. — quid sent.] Im gewöhnlichen Terte: "quid sentiamus, ostendimus in confessione." 3) opp. nostris] Im gewöhnli. Terta: "nostris operibus." 4) Ch. hat hierauf den Zus sah: "Neque vero negare possunt aduersarij, observationes illas pro cultibus meritoriis traditas esse. Mam et Thomas aperte scribit: Jeiunium valet ad deletionem et prohibitonem culpae. Haec sacrilega opinio | nullo modo toleranda est in Ecclesis, quod traditiones humanae valeant ad deletionem culpae, cum omnes Catholici satesntur, remissionem peccatorum gratuitam esse." 5) Itaquel Im gewöhnli. Terte: "Caeterum."

tantum ad vitandam confusionem in Ecclesijs et scandala. Non enim loquimur hic de politicis et iudicialibus legibus sed proprie de Ceremonijs et ritibus ecclesiasticis.

Aduersarij vehementer criminantur hanc doctrinam libertalis christianae, sed sciant, se haec convicia non nobis, sed verbo dei dicere. Nam si putentur talia opera esse necessarii cultus ad iusticiam christianam, prorsus obscuratur justicia fidei et graciae. Necesse autem est 1) in Ecclesia extare hanc doctrinam, quod non ex nostris operibus aut cultibus, sed fide in Christum justificemur gratis, 2) Necesse est scire, quod ad veram vnitatem fidei non sit necessaria similitudo humanarum tradicionum. Haec omnia obruuntur, cum doctrina Christianae libertatis omittitur. 3) Ad haec quanta carnificina fuerit optimarum mencium illa infinita multitudo tradicionum et Ceremoniarum, si non adhibita fuerit hacc consolacio et enteixeta? 4) sicut et Gerson ait. Constat denique, quod tanta est huius modi tradicionum 5) multitudo, quod si tenerentur in suo rigore maxima pars Ecclesiae damnaretur, et caritas, quae est finis tocius legis eciam diuinae, laederetur. Ac perpetua fuit inter sapientes et bonos viros de iis 6) oneribus querela, qui videbant, Primum obscurari doctrinam fidei et graciae. Item praecepta dei, cum populus in hoc vnum esset intentus, ne negligeret tradiciones humanas. Sicut Gerson inquit. Subditi simplices et timidi quando tot tradicionibus intendere compelluntur a superioribus suis, quid mirum, si minus capaces redduntur divinorum praeceptorum? Quanquam

<sup>1)</sup> autom est] Im gewöhnlichen Terte: "est autom." 2) iustif. gratis) Im gewöhnlichen Terte: "gratis iustificemur,"
3) omittitur] Im gewöhnl. Terte: "amititur." 3) ènisiusis.
eineia] In unserer Handschrift: "Epikeia." 5) traditt.] Im gewöhnl. Terte: "institutionum." iis] Im gewöhnlichen Terte: "his."

quam hoc accidat 1) non solum vulgo, sed eciam doctis. Deinde videbant consciencias in varios laqueos et pericula incidere, cum nemo esset, qui tot tradiciones seruaret.

Itaque necessse est in Ecclesijs doceri hanc entelesion<sup>2</sup>) tradicionum humanarum. Et quamuis abutantur homines feri, tamen magis est habenda racio Ecclesiae et piorum. Ita iudicauit et Gerson, cum ait, Et si contemptus ex hac laxacione apud quosdam improbos oritur, tamen alij bene instituti gracias agent. Non desunt Magistratus, qui feros cohercere possint, 3) vbi opus erit. Et prudens Concionator non solum de libertate, sed de cauendis scandalis eciam dicet, quemadmodum Paulus hanc caussam moderari solet.

Neque nostri primum aut soli de hoc negocio disputauerunt, atque 4) alij alio modo de hac re scripserunt. Gerson vero non dubitat ita dicere: Non plus habent in potestate Praelati Ecclesiae ligare subditos ad aliqua, quae non sunt tradita in regula Euangelij 5) professa ab omnibus Christianis, quam habent Abbates super religiosis suis ad obligandum eos praeter regularem professionem suam. De quibus tamen est sentencia b. Thomae et aliorum Doctorum concorditer, quod non potest Abbas Monacho praecipere aliud, quam in regula sua professus fuerit. Respondimus pro tempore ad ea, quae meminimus, nec recusamus de hac nostra confessione racionem reddere omni poscenti.

Quod si contigisset nobis videre consutacionem nomine Caesareae M., domini nostri Clementissimi, praelectam, potuissemus ad pleraque magis apposite respondere.

<sup>1)</sup> accidat] Im gewohnl. Terte: "accidit." 2) en et e e a v In unserer Handschr.: "Epikeian." 3) possint] In unser. Handschr.: "possunt." 4) at que] Im gew. Terte: "nam et." 5) Euangelij] Im gewohnlichen Terte: "Euangelica."

Nr. 210.

(22. Geptember.)

Die deutsche Apologie der Augsburgschen Confession in ihrem ersten Entwurf.

Rach ber gleichzeitigen aus 47 Blattern in Folio bestebenben Abidrift in bem icon oftere genannten Acten : Bolumen bes Rurfurft lich Beffifchen geheimen Staats: Archives ju Caffel. Die Aufschrift bes Titelblattes berfelben lautet alfo: "Apologia aduerfus Confutationem Dapiftarum." Diefe erfte beutsche Abfaffung ber Apologie nimmt unfer Intereffe in demfelben hoben Brade in Un: foruch, welches ber unter bem vorigen Numer gegebene latinische Tert fur fich bat, und ba auch er ungeachtet feiner Wichtigfeit eben fo me nia allaemein befannt ift, fonnte ber Abdruck in unferm Urfundens buche feinem Bebenfen unterliegen. Dbgleich ber Propft ju Berlin Georg Coleftin fcon im Jahre 1577 biefe erfte beutsche Apologie mit feiner erffen Ausgabe ber beutschen A. C. zc. berausgegeben bat, blieb biefer Abbrud boch fo unbefannt, bag fogar ber fachfundige Cas lia (I., 374.) nichts bavon wußte, und daß Balch in berfelben Un: befanntichaft bei feiner Ausgabe ber Werfe Luthe r's (XVI., 1291 ff.) eine neue beutsche Ueberfegung bes lat. Tertes bei Chptraus lies ferte. Und boch gehort biefer Tert unbeftritten ben fombolifden Bus dern unferer Rirche fo gang an! Dit Recht bat baber Bertram in feinen portrefflichen litter. Abhandlungen III., 56 ff. diefe Apologie nach dem Terte bei Coleftin wieder abdruden laffen. Dem Abdruf. fe felbft aber bat ber grundliche Bertram G. 48 ff. eine erfco pfende biftorifche Einleitung vorangeschickt, auf welche wir unsere Lefer permeifen. Coleftin giebt den Bert "aus Philippi und ber Beit anmesenden Theologen Correctur und Sand tremlich abgeschrieben. " \*) Die Abweichungen bes Coleftin'ichen Tertes laffen wir bier unter bem Terte ber genannten Sandichrift folgen.

<sup>\*)</sup> So beift es auf bem Litelblatte bes angeführten Buches. Den Abbruck selbst begleitet Colest in mit der Bemerkung: "zuver nie in Druck kommen ", und in der Zuschrift nennt er sie "die Apologia der Consession, Wie sie anfenglich zu Augspurg gestellet, und ich beren eine Abschrift mit herren Philippi eigener hand gebestert ber mir habe. "

## Antwurt der widerlegung auf vnnfer bekennenus vbergeben. " 1)

Raiferliche Mant. wirt befindenn bald Im eingang, wie unbedechtig unnd unfreuntlich die gehanndelt, welche die confutas cion unnd widerlegung unnfer befentnus 2) geftellet habenn. Der ander artifel In unnfer bekentnus, Memlich von ber erb. fund, Ift etlicher wort halb Cauillirt, alfo 3), gotfurchten unnd vortrauen bedeutten wircfungen, baromb fen es nicht recht, bas wir gefagt habenn, Erbfund fen, bas 4) wir geboren merben on gottes furcht vnnd glaubenn, ban fo wir ichon Raynn meren, tonten boch die finder nit folche wirdung haben, Darauf geben wir dife anntwurt: In, der deutschen bekentnus wirt mit claren wortten aufgedruckt, bas wir nit redenn vonn Wirchungen, fonber von den gaben Mennschlicher natur, Die Gie gehabt hatt vor bem fall Abams, benn also lautenn boselbst die wortt: Beit+ ter wirdet geleret, bas nach bem fall Abe alle menichen, fo naturlich geboren werdenn, Inn funden entpfangenn und geboren werdenn, bas -Aft. bas fie alle vonn mutter leib ann, voll bo. fer Luft vnnb naigung fint, vnnb tayne mare gots tesfurcht, fainenn waren glauben an goth vonn Ratur haben tonnen, diffe wort beweisen Je clar, bas wir nicht von wirdlichen Gunden redenn, Gonder von dem vormogen ber natur, Remlich bas alle Mennschenn, Souil bie nas turliche geburt belanget, nit vermogenn, aus Grenn Daturlis

<sup>1)</sup> Bei Colestin lautet die Ueberschrift: "Apologia der Augspurgischen Consession, darinne auff der Widersacher Consutation geantwortet wirdt etc. Wie dieselbe ken. Man. zu Augspurg Anno 1530. obergeben. Zuvor nie in Druck kommen."
2) bekentnus] "Artickel bekentnis." Bertram hat des halb nach Artickel "und" eingeschoden.

ander artickel — also" heißt est. "Es ist ein ongegründtes geschwes, das sie herfür bringen von der Natur der Erbsündt, wenn sie sagen."

4) das] "als."

den fresten, Gott warhasstiglich furchten 1), und got vonn herzien vortrauenn. Go Ift es auch nit annn Newe, ungehorte weise zuredenn, das forcht und vortrauenn bedeuttenn nit allanne wirdungen 2), Sonder auch gaben, Annd wir haben mit vleis also redenn wollenn, Auff das wir die gemanne definition der Erbsunde, die etwas tunckell Ist, clereten. 3)

Unndere habenn die Erbfunde alfo befinirt, bas fie fen ber Manngell ber angebornenn gerechtickait, Wir nemenn die tail vnnb fagenn, Erbfunde 4) fen ber Manngel an Gottesfurcht und am vortrauen an got, benn die angeborne gerechtickait murbe, wo Sie gang blieben were, Inn allenn Menfchen gewircht unnd mitbracht habenn bife gaben, Gotts furcht und wares vortrauen an got, und dife fluck haben wir darumb bestelieber ergelett, Die: weill die andernn, wan Gie vonn ber Erbfunde Reden, nur gebenden ber groben eufferlichen begirden, wider die anndere taffell Moif. 5), Bnd schweigen gar ftill vonn benn luften ber Das tur, die Taufent mal erger fein, Remlich, wie Inn ber Datur ftede Gottes vorachtung, fain vortrauen ju got, unndt mas ber Innerlichen haimlichen schedenn mehr feint : Difer Motigernn 6) ftud wirt Inn der 7) ichulen nymmer gedacht, Sonnder difputirn bieweil vonn andern vnnotigenn fragen, vtrum fomes sit qualitas corporis, vtrum contagione pomi contracta sit, an afflatu serpentis.

So Ift es auch ain vorgebene Zunotigung, das Sie Sagenn, der artickell des Lutters, (. die erbsunde bleibe nach der 8) tauff.) sey schonn vorlangst vordampt, dan sie wissen vast woll, das der Lutter Inn dem Necht vnnd woll gelert hat, wenn er sagt, quod reatus solutus sit per Baptismum, etiam si materiale, (.vt vocant.) peccati maneat, denn das haist

<sup>1)</sup> furchten] "zufurchten." 2) wirdungen] "wirdung."
3) clereten] "erklereten." 4) Erbsunde] "die Erbsund."
5) Unsere Handschrift seth hinzu: "1". 6) notigern]
"notigen." 7) Bertram hate "der" in "den" verswandelt. 8) der] "dem."

ber Lutter peccatum, sunde, wie es auch die schrifft vund D. Augustin nennen, die andern haissen es somitem vund schweben dauon, Wie die philosophi nach haidnischer art, das die natur, wiewol sie schwach, vormuge aus Fren aigenenn tresstenn, das sie got furchte vund Im hertslich vortrau, vund dersgleichen Mehr. Darzu machen sie ') aus den naturlichen Lusten, res medias, als ehe, wollust, gellt vund guth begerenn. 2)

Alfo habenn die Schullerer benn Damenn ber Erbfunde woll behaltenn, Aber was erbfunde fen, unnd was Sie wirche, habenn Sie noch nne anuasam bargetann. Wie boch boch vonnoten, Derhalben mufte ber Lutter beuttenn vnnd clar ausles genn, Bas boch Ersunde were, Bud wie der Reatus auffgehaben werde Inn ber tauff, Unnd bie Gunde hebe ann Bufterbenn durch den hailigenn gaift, Go werde aber boch gleichwol nit alfo bald auff annn mal ausgefeget, und ebenn bife vberbleibung unnd reliquias der funde haift die fchrifft Gunde, Dann G. Paul fagt, das mich gefanngenn nymbt Inn der Sundenn ge: fete, Alfo redet auch G. Augustin: dann er fpricht Contra Julianum, die funde wird vorgebenn Inn der tauffe, nit das fie Dymmer da fey, Gonnder fie werde nicht fur funde gerechennt. 3) Stem das ge: febe ber Sunde, welche Sft Inn benn glidern des Leibs, Sft vorgebenn durch die gaiftliche widder: gepurt, vnnd bleibt boch Inn dem fterblichen flais fche, vorgeben Ifts, quia Reatu's folutus eft Gacramento, quo renascuntur fideles, denn die tau, ffe wiret ain neue geburt, umb welcher willen bie

<sup>1)</sup> darzu machen sie] "machen also." 2) "als ehe — bes geren" sehlt, dagegen Zusaß: "die in vnser engen gewalt stes hen." Diese Erklärung sehlt im lat. Texte, aber wir sehen aus dem vorangehenden, daß dieser lebersehung nicht der Eert ben Chytraus, sondern der andere "Cupiditates kocerunt res medias" znm Grunde lag. 3) Auch hier sehen wir, daß der Uebersehung nicht der Eert bes Chytraus zum Grunde lieat.

Sunde, bie noch ba 3ft, nit fur Sunde gerechennt-

Aus diffem allenn hat Kaf Maft gnediglich vnnd leichtlich Zunornemenn, das wir aigentlich das haltenn vnnd lerenn vonn der Erbfunde, das do heltt vnnd leret die gemaynne, Christliche kirche.

- 1) Im virdenn unnd sechsten Artickel Ift hinzugesetzt annn lannge disputation de Merito, vom vordinst, unnd wirt boch nichts ehrlichs 2) gesagt, wie fernn des menschenn werde vordinlich seint 3), Unnd wer solchs nicht clerlich leret, der vortunckelt mit deme, das er die werd zu vast rumet, die selige lere vom glaubenn, wie der gerecht mache fur gott, Welche lere die aller notigist Ist denn rechtschaffenenn gewissenn 4), Welche lere auch soll als die nottigste Inn der Eristlichen kirchen das Regimennt habenn unnd ausse heftigst getriebenn werdenn.
- 5) Ru sehe mann nur wunder zu, wie glimpflich sie Ihunt redenn vom vordinst. In vorzeiten, wann sie Netten 6) vonn ber vorzebung der Sunden vnnd der Nechtferttigung, So wart des glaubens nye gedacht, allaine sagt Mann von wercken, Zudeme sagten sie, das die werck ohn denn hailigen gaist gnade vordintenn de Congruo, darnach vordintenn die werck mit der gnadt das Ewige lebenn de Condigno, vnnd was 7) die gannhe Erist, liche sahr nit anders, dan eittel philophi vonn werckenn vnnd 8) weltlicher zucht, nit vom glaubenn vnd gotlicher wirckung; den das habenn sie auch mit klarenn wortten geschriebenn: Bonum opus sine gracia factum et bonum opus cum gracia factum esse eiusem Speciej: Eum gratia tantum adderet respectum

<sup>1)</sup> Es fehlt die Ueberschrift "Der 4. und 6. Artickel. Wie man für Gott fromm und gerecht wird. "2) ehrlichel richtiger: "flerliche"; eben so im Latin.: "neque tamen satis explicatur."
3) vordinlich feint] "etwas verdienen, und wie nicht."
4) gewissen] "Hertzen und Gewissen. 5) Es fehlt die Ueberschrift: "De Merito." 6) d. i. redeten. 7) "was" — war. 8) "werdenn, vund" fehlt.

meriti. Alfouil gabenn Sie benn frefftenn Mennichlicher Natur, bas fie mainten, man bedurffte des hailigen gaifts nit.

Etliche Zweiueltenn auch, ob die gnade etwas wirkte Inn hailigen 1), vand lereten, das ann mensch konte aus seinem Naturlichem vormugen die gepott gottes halttenn quo ad substantiam actus, tametsi respectus meriti deeset.

Borumb ftraffenn 2) die Bischoue do nit folche gotslefterung vund offenntliche blasphemien, wie Inenn boch gepurt hette, Ja fie liffen folche gebenn, und In der fchulen vor hailige bing lerenn zu meraflicher vneer vnnd vorclaynung bes vordinfts vnnd fterbenns Chrifti. Allapne bo Mann begunt jumuden Wider ben Ablas Marcft unnd widder die Tirannen des Babfis, das 3) hat Mann vor groffe unnd vnnleidliche tegereienn gehalttenn, gleich als bettenn fie zuwor eittel toftlich hailig bing geleret, boch habenn Gich etliche theologi nu gebeffert, und betennen, bas Se Buuil, vnnd mehr ban Recht Ift, gefurt Ift Inn die bailige fdrifft, Aus menfchlicher philosophej, Betennen, bas Mann bes Mennichenn frefftenn Buuil Bugebenn bat, Betennenn, das die gebot gottes nit allain gebietenn, wie Dan eufferlich from fein foll, ben bas tann vornunfft etlicher Daffenn ausrichten, Gonnber das fie gaiftlich fennn, vnnd wollenn das hert Rain habenn, fordern benn glauben, die hoffnung, das Dan Gich gewislich bulff ju Gott vorfebe In allenn noten, bas Dan got anruff, bas Man bas flaifch, bas ift alle flaischliche luft, tobte.

Jit laffenn Sie Inn wolgefallenn, das fie benn glaubenn hinzuthun, Wenn Sie vonn der Rechtferttigung vnnd vorgebung der Sundenn redenn, Nemlich, das umb des glaubens willen denen die Sunde nit zugerechnt werd 4), die do glauben, Sie werden In vergihen umb Eriftus willenn, Allain fie flickenn etwas dran vom vordienst der werck, unnd bekennen doch, es sey fast geringe. Sie sagen, die werck, die Inn der gnad geschenn,

<sup>1)</sup> Inn hailigen] "in den heiligen." 2) ftraffen]
"ftrafften." 3) das] "bis." 4) die Sunde — werd]
" die Gunden — werden."

vordienenn das ewige Lebenn, fed minus principaliter, Dis Einig studlain behalden sie noch von der vorigenn gruntsuppen falfcher lahr.

Annd wans schon War were, Als nicht Ift, das die werck etilicher massen vordienstlich weren, So Ist dannoch unnser artickell Cristlich unnd Recht gestelt, gute werck soll man thun, den got hatt sie gebottenn, Aber doch also, das wir nicht ausst unser werd vortrauenn, damit fur got gerecht zusein, Sondern vortrauenn, auss denn vordienst unnd die Ausge Cristi.), das helt unnser Artickell, unnd Ist taynn Zweiuell daran, alle Cristenn Mussen das bekennen und leren, denn also sagt der prophet Im psalter, Herre gehe nicht Inn das gericht mit deinem knecht, denn fur dir wirt nymant gerecht bleibenn, Item so du, Herre, wilt acht habenn auff Missetat, Her, wer wirt bestehen?

Annd Augustinus spricht: got furer vnns nit Zum Ewigenn lebenn burch vnnser vordinst, Sonnsbern durch seine barmherhickait. Also will vnnser Artickel, bas Man gutte Werck Tun soll, Dieweill sie got gebeut vnnd haben wil, vnnd vordampt doch das vortrauen auf die wergt, ben dis vortrauenn habenn Alzeit alle Eristen vnnd frommen leut vordampt. 2)

Die widersacher habenn ain gloßlain erticht ober dem fpruch Erifti, der folch vortrauenn auff onnfer wergt vorbeut, Remlich 3): fo Ir alles getann hapt, (precht 4), Bir

<sup>1)</sup> das wir nicht — die Jufage Christij "das wir nicht meinen, wir verdienen mit onsern werden, das ons Gott gnedig sin und wir fur Gott Fromm sein, Sondern aus lauterm verdienst vnd zusagen Eristi." 2) Der lange Jusas im latin. Tepte des Chytraus fehlt in der deutschen Uebersehung. 3) Die widersacher haben m. Memlichj "Die Widdersacher haben mit einer erdichten deutung, und als ich acht, zum Fasnacht bossen, denn es kann ihn je nicht ernst sein, gedeutet den Spruch Christi." 4) so Ir alles — sprechtzusen ihr alles gethan habt, was ihr solt, so sprecht."

Seint vnnuze knecht, vnnuze (.beuten sie.) sint wir got, aber doch seint wir nuze vnns selber 1), das If ain aufflucht ad hominem, Wenns aber anst lichtt kommenn wirt, was mann dauonn reden wert 2), hat ann Jder vorstennder 3) bey Ime selbst woll zuermessenn, vnnd Man kont dises gloßleins woll spottenn4), Wo wir kas. Wast., vnnsers aller gnedigstenn Herrn, nicht hier Inne 5) ausst vnderthanigste vorschonntenn, Es solten aber die vnder kas. Wast. Namen disse schrift zusammen getragenn haben, vleissiger vnnd vorsichtiger gewesenn sein Unnd Inn solchenn aller großwichtigsten Sachenn nicht also mit der schriftt vnnd gottes Wortt, dorzu Wit kass namen scherkeinn.

Sanct Ambrosius legt bissen spruch vil Anders aus, der also spricht, hiraus volget, das Nymannts Seyne werck Rumenn soll, den wir seint Got unnsern dinst aus pflicht schuldigt, Band bald hernach, die gnad Sollenn wir Rumen, Bad die Schwachait der natur nit vorgessenn. Wir wollenn aber Jan der turt beweisen, das disse Keist vordammen den vordinst vand des vordinsts vortrauenn.

Eriftus gehet damit umb, das er unns abwende vonn dem vngotlichenn vortrauenn auff unnsere vordinst, Er hebt aber von anner gleichnus an, das wir gott nit Mogenn zum schuldner Maschenn, als der uns umb unser vordinst willenn gnedig sein Musse, gleich wie ann knecht nit kann seinen hern zwingen, Wann er schon alles gethann hat, Was er sol, das er Im musse darunb

<sup>1)</sup> fint wir got — vnns felber) "sind wir Gott, oder für Gott, aber nicht für vns selbe." 2) Wens aber anse licht — dauon reden wert] "Was aber alle Welt von dies fer auslegung vrtheilen werde, wenn sie dermal eins an tage kommen vird." 3) Ider vorskennder] "jeglicher Verstendiger." 4) vnnd Man kont — woll spotstenn] "hie köndte man viel sagen von solcher kalter und vns gereumbter ausslegung." 5) nicht hier Inne] "hiers innen nicht."

vil schuldig sennn, Also auch Ir, Sagt er, bieweil Ir fnechte feiet, tont got nicht jum schuldner machen 2c.

Dieweil aber got vnns nit 1) schuldig ift, so volget, bas wir nit 1) Rumenn konnenn, bas vnnser werd vordinftlich sepnn, ben wie sint sie vordinstlich, so dech got denn werdenn nichts schuldig Ift?

Doruber siehet auch Im Text, das vins Eristus haist vn. nute knecht, das aigenntlich als vill haist, als Insussicientes, das kainer thu souil, als er woll soltte, Denn wer libt got, Wie er sol? wer forcht got, Wie er sol? Wer tregt geduldiglich alles, was Im got zuschäft, wie er sol? wer liebt seinenn nagstenn, wie er schuldig Ist? Wer thut seim beruff volge Inn allenn stuckenn, wie er soll?

Also haist es'2), Inutiles formaliter, denn Mann mus mit denn Sophisten Ir sprach Redenn, Wie auch S. Paul leret, das die weret vnrain sein, de er spricht, Ich thu nicht das gut, das Ich will, Sonnder das arg, das Ich hasse, das Eu ich. Item das flaisch begeret wider denn gaist, denn Inn der Natur steeft eittell sunde, bose Luste, gotts vorachttung, Wenig vortrauenn zu Got: disse Sunde hindern auch die Allerhailigstenn, vund Wachenn alle gute weret vnreyn, das Ist der Einseltige vnnd aigenntlichen vorstanndt der Wortt Eristi.

Hieraus schleust Sichs nu gewaltiglich, das auff das vordinft der werd nit Zutrauen sey, Dann dieweill gott vnns nichts vorpflicht It, vnnd unsere Wergt seint nicht gnugsam, Wie wollenn wir uns denn vonn unnsern Werckenn Rhumen? Es wolt sich dann Ein knecht Rumen, das er seines hernn Acker vbell gebauet hette.

Bum Lettenn, So Ift auch vnnser widersachenn glofslein nit widder uns, benn so die werck gott nit Rube sein, folget, das Inn got nichts schuldig Ift, Ift er nu denn werckenn nichts schulbigk, wie konnen wir dan von wercken Rumen, das sie etwas

<sup>1)</sup> nit] "nichts." 2) cs] "er."

vordienen? Wir wollen aber faren laffen solche faule gloslein, ben Iberman vorstehet es woll, das Eriftus mit differ gleichnus will auffhebenn vnnd straffen allen Rum, den wir der werd vnnd vordinft halben haben.

Noch sint vnnser widersacher so thun, vnnd dorffen durch aunn sophistische auslegung, die Sie selbst erticht haben, Inn dissem claren Text annn ausstucht suchenn, Dorumb Ift nit not lennger disputationn: Denn das Ift Je gewis, das die schrifft allennthalbenn vorbeut, das Sich nymants selbst vonn etwas Rumen solle 1), den was habenn wir, das wir nit enntpsanngenn habenn? sollenn auch nit puchenn vnnd vortrauenn wider aust vnnser sterke, noch kresste. Derhalben habenn wir Recht geredt, das Wann musse gute werd thun, denn Got hat sie geborenn, vnnd sollenn doch gleichwol aust vnnd Inn die werd nit vortrauen, sonder allaynne aust das vordinst Eristi.

Hie, sagenn Sie, braucht doch die schrifft des 2) worts Mersces, Lon, dorumb seint die werck vordinstlich, denn wo lon Ift, do Ift auch vordinst. Dis Ift aber ain Sophistisch glossein, saen 3) das Wortlein Werces auff, vnnd gedencken dordurch alle anndere clare vnnd lannge spruche Inn der schrifft, da disse sach der lennge gehanndelt wirt, mit annem wortlein vmbzustossen, vnnd vorstehenn doch der schrifft Rede vnnd art nicht.

Lonn haift nit lonn der wirdickait halbenn der werch, Sonnber umb der Zusag willenn gottes, die Zusage aber, Wie S. Paull
leret, wirt Inn glaubenn entpfangen, nicht umb unser werch willenn, Sonnder das unns Eristus durch sein vordinst gnad erworbenn hatt, denn gleich wie die Zusage denn glauben foddert, Wie
Paulus sagt, also foddert auch Lonn den glaubenn, denn lon Ist
ann ding, das got zusagt, Et causa Mouens promittentem, non
est dignitas operum nostrorum, sed Meritum Eristj, Soll gott

<sup>1)</sup> Den Zusat bes latin. Tertes ben Ehntraus u. in dem Helmst.
Eremplare "vetat gloriari in nobis" hat also auch die Uebers setzung.

2) des worts] "das wort."

3) = fahen, fangen.

etwas Zusagenn, so mus er annn vrfach habenn, bie Inn borgu be: wegt und Im vrfach dorzu gebenn haben. Dife vrfach Sift nit die wir: Dicait unnfer werch, Gonnder bas vordinft feins libenn Gonne Sefu Crifti, das es aber alfo fen, tonnte Mann leichtlich vorftebenn, Ben Mann S. Paulus Lere von benn gotlichenn Zusagen, Bonn ber gna-Den, vonn ber Richtferttigung, vom glauben 20. 1) fo vleiffig Inn ber firchenn gelert unnd gepredigt bette, als andere unnube forbiftenn Derhalbenn habenn wir vnns mit biffenn zwaienn ftucken In biffer fachenn auff basmal 2) gnugen laffenn, bas Dann muffe gute Werck thun, benn got hat fie gebotenn, Unnd bas wir gleichwoll auff vnnd Inn die werch nit vertrauenn feben, Sonnder allaine auff das bloffe Zusagenn Criftj. Denn obichon Jufticia legis vordienet praemia legis, Go ift bas gewiffe 3), bas wir anad unnd gerechtickait, die fur gott gilt, nit verdienenn mit unnfernn Werden, Unnd wer folche ehre denn werdenn gibt, ber ichenndet unnd leftert die Ehre Erifti, Wie bann Paulus beweiset, do er Spricht, Wen aus benn werdenn, die auch got felbft Inn Geym aignem 4) gefete ge; bent, gerechticait tomptt, Go 3ft Criftus ver. gebenns geftorbenn.

Auff die 5) Maynung sagenn Wir, das Wir allaine durch denn glaubenn gerecht werdenn, den der glaube ergreisst die gnade vnnd Varmhersitaitt gottes, der do wais, das vnns got gnedig Ist vmb Etristus willenn, disser glaube wirt gerechennt fur got Zur gerechtikait; vnnd dieweil er den hailigenn gaist entpseht, so vornewet der hailige gaist die hersenn vnnd gebirt In Inen ayne Lust, guts zuthun, Wie Inn propheten geschriebenn stehet, Ich will mein gesetze Inn Ir Hert gebenn, Also sint den die guttenn werd fruchte des glaubenns, In des erkennt der glaub, das wir vmb Eristus vnnd nicht vmb vnnser werd willenn ain gnedigenn got habenn, Darumb macht der glaub gerecht,

<sup>1) &</sup>quot;zc." fehlt. 2) basmal] "bismal." 3) bas ges wisse] "doch gewiß." 4) aignem] "eigen." 5) bies "biese."

vnnd nit die wergk. denn der glaub Sihet auff Eristum, denn vmb seinenn willenn seint wir geliebet. 1) Die Leutte hettenn nymmer mehr zu Ewigenn Zeittenn kainen gewissem bestenndigenn Trost wider die Sunde vnnd Inn ansechtungen, wen wir vmb vnnser werck willenn gnad erlanngetenn, Denn wir enntspsinden doch allewege, das es nit Raynn vmb vns sey, Aber der glaub bringt gewissem Trost Unnserenn gewissenn, Also das wirs gewis darfur halttenn, Wir habenn ain gnedigenn gott vmb Erisstus willenn, Es sey vmb vnsere werck wie es wolle, das Treusget Nymannts.

Die widersacher küßelnn Sich fast mit dem wort Sola, der glaub allaine 2c. 2) und nehmen 3) unns douonn Solarios, das maynen Sic ser Spisisk, dieweill wir lerenn, Sola side Justificary hominem, Der Mennsch werd allanın durch denn glau, benn gerecht, unnd schreienn, das dis wortt, Sola, nit Jun der schrift stehe, unnd Man solle die Solenn zu schucknacher schiefenn 2c.

Sie clagenn auch, wir schlissenn die Sacrament aus, wir halten aber, das der Mensch gerecht wirt 4) durch denn glauben, nit durch surgehennde odder nachfolgennde werd. Disser glaub wirtt erweckt durchs wortt vnnd die 5) Sacramennt, Darumb schlissen wir die Sacrament nicht aus, sonder den 6) vordinst der wergt, Das tut auch S. Paull, da er spricht, Es Ist gottes gabe, nit aus den werden. Disse Negatiua schneidet die werd gar abe, Item er 7) sagt offt, wir werdenn lautter vmb sonnst aus gnadenn gerecht.

Den gratis Ift auch annn patticula ercluftua, bund Ift nichts anders, ban wen ich fpreche, Sola fibe Luftificamur:

<sup>1)</sup> Der Uebersetzer las also "dilecti", wie der von uns gegebene Eert hat (nicht: delecti). 2) "ic." fehlt. 3) nehe men] "nennen," Der Schreiber schried "nemen"; dieß ist aber durchfrichen und am Rande steht "nehmen" = namen (v. Name), st. nennen, 4) wirt] "werde." 5) "die" fehlt. 6) den] "das." 7) er] "Es."

wir werbenn allain durch den glauben fehlig; Zudeme So Ift bas wort bonum auch exclusiina particula, die den vordinst ausschleuft. 1)

Hie Sihet abermals tag. Mayt., das man Sich Zu vnns Nottiget vber solchem wortkrige, und das vnnsere widdersacher auff das hestigste deuttenn das wartlein Sola, So doch alle Eristen und Eristliche lerer allewege bekant haben, das vorges bung der sunden uns umbsonnst widdersare, unnd die widersacher leugknen es selbst nit, Aber sie sint ben der Sophisteren ertgogenn, unnd haben nichts bessers gelernt, Dorumb konnen sie es nit lassen, Sie mussenn gezennet machen, hindert Sie aber das wortt sola so fast, Worumb vordammen sie nicht die altenn lererec. 2)? Worumb tragen Sie es nit aus Jren buchernn? den die unsernn habenn dis wort nit erstlich gefundenn 3), Sint auch nit die ersten gewesen, die also geredt habenn.

Inn unser Confession habenn wir angezogen benn spruch Ambrosii, das Ift von Gote also geordent, das wer an Eristum gleubt, sellig sey, und entpfeet ane werch, Sola Fide, allain durch denn glauben, umbisonst vorgebung der Sunden, Also redet auch Hilarius, Wathej 8. das beweget die schrifftgelerttenn fast, das von ainem Wennschen solle sunde vorgebenn werdenn. Den In Eristo konnten sie nichts den ain Wenschen sehen, und das das vorgeben wardt, Welchs das gesetze nit mochte auflösen, Fides enim Sola Justificat, den der glaube macht allayne gerrecht. Soll es nu unrecht sein, So mussen disse vorgeben das wort Sola Inn der Vetter bucher, die man nu souil hundert Jar gelesen hat, austilgenn 5), Aber unnser widdersacher haben

<sup>1)</sup> Bubeme fo ift — ausschleuft] "Zubem so hebt auch bas wort Donum, Gab, alle werd auff." 2) "ic." fehlt.
3) gefunden] "erfunden." 4) = Bater. 5) ausstilgen] nausfragen."

ain groffe gnad, das sie Sich kapner calumnien schemen 1), den 2) disse gannhe Sach, wie ain mensch solle vor Gott from und gerecht werden. Ift vleissig unndt reichlich gehanndelt von Augustino wider die Pelagianer, unnd von Ambrosio an vil ortten, Bund wiewoll Sie woll wissen, das wir derselben lerer Maynung volgenn, so ergreissen sie doch aynn wortlain, das Sie cauilliern, domitt Sie gedennen ain schein zuhabenn wider And. 3)

4) Im Sibenden Artickell, was die firch sey 5), wollenn sie unns beschweren, als soltten wirs 6) mit Johann hus halttenn, So wir doch baldtt hernach offenntlich bekennen, das In der kirchn vill boser Mennschen und heuchter 7) mit dem Hailigen vormischt sein, Solche leutte aber Nennen die widdersacher selbst Mortua Membra Scotessae. Sie sein woll In dem Leibe der kirchen, Aber Sie seint doch tode gelisder der ber kirchenn, derhalben wan wir die kirchen definirn, Sobegreiffen und Nennen wir die lebenndige gelider.

Annd auff das Nymant mit warhait sagen muge, wir reben von ainer gemalten kirchen, die nirgent Ift, So tun wir dorzu ehliche euserliche Zaichen, doben man die kirchen erkennen kan vnnd soll, Remlich gleich halten vom Guangelio oder artickeln des glaubens, und die Sacrament gleich brauchen, lauts des Guangelij, wo man diffe Zaichenn findet unnd Sihet, da Ift 8) die kirche.

Aber unnder denen, die folde Zaichenn habenn, feint et. liche hailigen, diefelbenn brauchen difer Zaichen Recht, Etlich

<sup>1)</sup> das sie sich — schemen] "das sie sich fur lügen nicht schemen noch rodt werden." Das Wort "calumnien" steht in unserer Handschr. über einem durchstrichenen Worte. 2) ben (= benn] "Summa." 3) das sie cauilliern — zuhaben wider Uns] "damit sie fur den leuten Affens spiel treiben." 4) Boran geht die Ueberschrift: "Der Sies bente Artikel. Von der firchen." 5) "was die sirch sense kelts. 6) als solten wirs] "in dem, daß." 7) das in der kirchen — heuchler] "das viel boser und Hypos criten in der kirchen." 8) Zusak: "gewisslich."

feint bofe unnd heuchter, bifelbenn miebrauchenn differ Baichen, Bie fol 1) man boch Richtiger und clerer 2) hieruon Reben? Go hat 3) auch kain vorstendiger Se 4) anders gered: ben Paulus Sagt Ephe: v: Eriftus hat gelibet die gemanne, und hat Sich felbft vor Sie gegeben, auff bas er Sie hailiget, und hat Gie gerainigt burch bas maffer: bad 3m wort 2c. 5), da 6) nennet Paulus die firchenn nit ben gangen hauffen, Sonder 7) die Jenige, fo gerainigt merbenn, Unnd Gest eufferliche Zaichenn bingu, die tauff und bas Das Gie Sagenn , es fen not Bu ainitait ber firchen, Das Mann etlich ") menschen ordenung und firchenbreuche, Nems lich uniuerfales tradiciones, wie Gie es nennen 9), gleichfors migt 10) an allen ortten mus 11) baltten, ba fagen wir lautter nann gu, ben Mennschliche gebreuch feint nit ain folch 12) gotts binft, on welche Dan nit konne 13) anad erlangen unnd 14) felig werden.

Dorumb Ist die gleichhait der mennschlichenn Satung 15) nit von noten, dann gleich wie an aym ortt der tagk lennger Ist, dan am andern, Also Magk man auch an Einem ort Inn kirkenn andere weiß vnnd Mennschlich satung 16) haben, dan am andern. Wie Man spricht, lennblich 17), siedlich, das beweiset die schrifte ann villenn orttenn, Roma .14. das Reich gottes Ist nicht essenn vnnd Trincken, sonder gerechtigetit,

<sup>1)</sup> fol] "folt." 2) richtiger ond clerer] "einfeltiger." 3) "hat" fehlt. 4) je] "nie." 5) "zc. " fehlt. 6) ba] ", hie. " 7) "nit den gangen bauffen, fonder" 8) etlich] "alle." 9) Remlich vnin. trab. - nennen] fehlt. 10) gleichformigf] "jus alcich aus. " 11) mus] "muffe." 12) "folch" fehlt. 13) fonne] "fondte." 14) "gnad erlangen vnnd" feblt. 15) Gagung] "Gagungen." 16) fagung] 17) Der Schreiber fchrieb "leiblich", burch ftrich es aber und schrieb "lennblich" an ben Rand. fcbrich er: "fiedlich", bieß ift in: "fitblich" corrigirt. - Die Anführung diefes Sprichwortes felbft fehlt im latin. Terte.

Caitt, frid und freude Inn bem hailigenn gaift. wer darInne Erifto dienet, der 1) Ift got gefällig unnb denn Mennschenn Beweret, Gala: 2: Ir Seit alle gottes kinder, durch benn glaubenn An Eriftum Jesum, dann wie vill euer getaufft fein, die habenn Eriftum angezogen, hie Ift kaynn Jude noch 2) grieche, hie Ift kain knecht noch freyer, hie Ift kain Mann noch weiß w. Aber hieuon wollen wir dohinten weitter Reden.

3) Nom Zehendem, Wir Sagenn nit, das der tode Leip Eristi Im Sacramennt entpfanngenn werd, oder das der Leib ane blut sen, oder das Man das blut enntpsae ane denn Leip, Sonder wir halden unnd bekennen, das der gannt Lebendige leip 4) do sey Inn annem Ihlichen tail des Sacraments.

5) Im Eilstenn, wiewoll wir vor Nut vnd fruchtbar ach, tenn die beicht vnnd absolution, Wie man wais, So wollen wir doch Nymants gewissen vorbinndenn Zuhalten das Capittel Om, nis 6) Virivsque sexus, dan es gebeut vnmugliche ding, das man solle alle sunde beichtenn. Nu Ist es nit allaynn vnmuglich, das ainer aller 7) seyner tadt gedennkenn soll, Sonder es Ist vil vnmoglicher, das ayn Mensch alle seine Sunnde wisse, dan des Mennschenn bert Ist bose vnd vnerforschlich.

Mennschliche natur Ift voll bofer begirbe 8), voller gottes vorachtung, diffe sunde liget 9) also tiff Inn ber Natur vorborgenn, das Sie nit fur Sunde 10) geacht und erkant werdenn, Es tomme dan der hailig gaift und eroffne Sie 11) Inn unnfernn

<sup>1)</sup> ber] irrig: "bas."
2) noch] "noch kein."
3) Es
geht die Ueberschrift voran: "Der X. Artickel. Wom Abende
mal des Hern."
4) Bergl. Bertram a. a. D. S. 54.
Anmerk, 6, 5) Ueberschrift: "Der XI. Artickel. Won der
Beicht."
6) Die Handschrift hat irrig "omnes."
7) Die
Handschrift hat irrig "alle."
8) Nach "begirbe" Zusatz:
"Gottlose."
9) disse sunde liget "biese sünde liegen."
10) das sie nit fur Sunde ] "das sie mögen
von niemand."

Forftemann's Urfundenbuch. 2. Band.

Herken. Ru Ists aber 1) ein notige 2) lere, das Mann die gewissen berichte, das auch die verzelten Sunde vorgebenn wers den denen, die do glauben. Bud do man solt die leut lerenn vonn der absolution vnnd glauben, do haben die Scribenten vnd prediger hin vnd wider Allain 3) dohin die Leut mit hochstem vleis, gedrungenn, das Sie Ire Sunde zusammen Lesen, Inn des wordt aber des glaubenns nit Wit annem wort gedacht. Derhalbenn wollenn wir kanns Mennschen gewissen beschwerenn mit der burde des capittels Omnis veriusque sexus, Dann Wiewoll disse beschwerung vor Sich selbst vntreglich, so haben doch die glosenn doruber villsalttige vnnd seer farliche fallstricke der gewissenn hinzugetann.

4) Im Zwolftenn 5), das sie sagenn, Man solle den, so Sire sunde gebeichtet, etlich angesatt werd aufflegenn, domit Gre sunde zubessern 6) unnd gnug zuthun, das tan Mann aus der schrifft nit beweisen.

Item 7) das sie ertichtenn, wie die straffe des ewigenn to, bes vorwandeltt 8) werde Inn ayn Zeitliche straff, welche vormuge der schlussel auffgelegt soll werdenn ic. 9). Zudeme so lettert diffe Maynung die ehre des vordinsts vnnd gnugthuung 10) Eristi, dann Eristus Ist das opffer Vor vnnsere Sunde, wie die Schrifft sagt, Er Ist die vorsunung vor vnnsere Sunde, de. Man kan auch kaynn grossere gottes lesterunge erbennesenn, dan das die schuldt, Eulpa, sollt hingenommen vnnd auffgehabenn werden durch das vordinst Eristi, aber der Ewig todt wurde 11) auffgehabenn durch vnnsere Werck, dann Eristus Ist der vberwinder des tods vnnd der Sunde, nicht vnnsere werck, ad

<sup>1)</sup> Ru ifts aber] "Es ift aber auch." 2) ein notige] Der Schreiber hatte " vnnotige" geschrieben, burchftrich es aber und berichtigte es in "ein notige. " 3) allein] 4) Ueberichrift: "Der XII. Articell. Bon ber Buff. " 5) Zu: fat: " Artidel. " 6) beffern] "buffen, " 7) Steml "Go fan man auch nimmermehr beweifen." 8) vorwans belt] "gewandelt." 9) " 2c. " febit. 10) genugs thuung] "gnugthuns." 11) murbe] "wird, "

Hebreos ij. 1) Ift geschriebenn, Auff bas er burch benn todt die Macht Neme dem, der todes gewalt hat, das Ist dem Teussell, vnndt erloset die, so durch forcht des todes 2) pflichtig waren der knechtschafft, Item, die weill das Euangelium vorkundigt vorgebung der Sunden on vordinst, vmbsonst, So Ist es nit War, das die Sunde vorgebenn werdenn partim proper Mortem Erist, partim propeter Nostras satisfactiones, ann tail vmb Eristus 3) sterben with len, ain tail vmb vnser gnugthuung willenn.

Annd wiewol got seine hailigenn vbet mit Mancherlan ans fechtung, so konnen doch solche leidenn aus gewalt der schlussel weder auffgelegt, noch hingenommenn werdenn, gleich wie Danid gestrasst ward umb den ehbruch. Dise strass war nit ain gnug, tunng dazu vonndten, das die Sunde vorgebenn wurde 4), Sons der das es gotte also 5) hat wolgefallenn, Inenn durch solchent sall zu demutigen vnnd andern ain Erempet Mennschlicher schwachs hait vnnd gottlicher barmherhickait furzustellenn, Wie dann Danid selbst sagt, Es Ist mir gut, das du mich gedenn, tigt haft, auff das Ich lerne beine Rechte.

Das aber Inn benn Concilien vnnd Sinodis gestellet sein Canones penitenciales, dieselbenn habenn nit gedienet zur uorgebung der sunden, Sonder Sie warenn vmb 6) Sonderlich Zucht, vmb guter Exempell willen eingesetzt, durch welche beweitet wordenn 7) die Sich wider Zur gemain begabenn, Summa, es war Ein Menschlicher brauch, der nit notigk war wider zur uergebung der schult, noch vorgebung 8) der pen. 9)

<sup>1) &</sup>quot;Ebr. 2."
2) Zusaß: "im gangen leben."
ftus] "Ebristi."
4) gnugtnung — vorgeben wurdel "nötige gnugthunng für die Sinde."
5) gotte also] "also Gott."
6) bmb] "ein."
7) word ben] "würden."
8) Vorgebung] "zur vergebung."
9) Der Zusaß im latin. Texte des Chyfrans sehl auch in der Uebersehung.

1) Im dreizehenden fordern fie, das wir bekennen sollenn, es fein Sibenn Sacrament, Wir haben aber Inn vnnser bekent: nus nit gesagtt, Wie uil Sacramennt fenn.

Dan es hat es noch nie ymants 2) In 3) der kirchenn dofurgehalten, das es ein notig 4) ding vundt ain artickell des glaubenns sey, das mann ebenn Sibenn Sacramente habenn musse, Dan wan wir Sacrament haisenn die Ceremonien, die vnus Cristus zuhalttenn geboten hat, welchen er hat angehengt vorhaisstung und zuesage oder 5) gnadenn, So ist es Je gewis, das solcher Ceremonien nur Zwo seint, die tauff dund das abentmal des hern. Will Mann vber das auch die absolution ain Sacrament Nennen, konnen wir woll leidenn, dan die absolutio hat got gebotenn vnnd hat annn Zusage.

Also fechtenn wir auch nyt hart mit denenn, so 6) die weishung ain 7) Sacrament Nennen, So doch, das Man durch weishe 8) ministerium verbj vorstehe, dann got hat das predig Ampt eingesetzt und gebotenn. Also haltenn Wir auch vom ehstanndt, dann die ehe hat auch ain gots gebot, aber die ehe gehort nit als lain Inn das New testamennt.

Die firmung 9) vnnd lette 10) clung feint gebreuche ber firchenn, sonnft habenn Sie kaynn Ausgedruckt gebot vonn Erifto,

<sup>1)</sup> Ueberfdrift: "Der XIII. Artidel. Bon ben Sacramenten ond 2) Der Schreiber batte mahrscheinlich ihrem gebrauch." "mit Diemants" gefchrieben, welches in: "nie pemants" cors 3) Statt "In" ichrieb ber Schreiber: "Bu"; bieß ift aber burchftrichen u. "In" fteht baruber. war "vnnotig" gefchrieben, welches in "ein notig" berich tigt ift. 5) welchen er hat - quefage ber] Der Schreiber ichrieb zuerft: "angegaigt, vnnd verhaischung Bufas fagenn der", dife Worte find aber burchftrichen und am Rande feht die andere richtige Lesart. 6) fol "die." war querft "vmb" geschrieben, welches burchftrichen ift; "ain" ftebt barüber. 8) burch weihe] "burch bie weihe." 9) firmung] "Firmelung." 10) Der Schreiber fcbrieb: "leutte", bieß ift aber burchftrichen und "logte" ftebt bars über.

Darumb soll Man ebenn das halttenn vonn solchenn 1) gebreu, chen, das Mann heldt vonn andern Mennschenn satungen, also das Man es nit haltte vor notige ding Zur sellickait. vnnd es Ist wunder, worumb sie das gebet nit vnntter die Sacrament gezelt habenn, so es doch Dionysius erzeltt, Sonnderlich auch, dieweil Manns Warhafftiglich vnnd ain Necht Sacrament nennen tann 2); die weill es aynn gottes gebot hat, vnnd zwo 3) treffliche Zusagenn, dann disser herlich Tittell 4) hette das gebet hohe erhoett vnnd die Leut Zum gebet vnd glaubenn geraißt.

Beitter Ist disses 5) sehr vnnfreuntlich gehandelt, Sie zancken der Sacrament Zall halbenn aus kapner andern vrsachen mit vnns, dan allaynn, das sie vnns bey den vnuorstendigen seutten seinbselig Machen, denn sie wissenn seer wol, das nicht vill darann gelegenn sey, Man Rechenn Mer odder Beniger Sacrament, dan Siebenn, vnd wollen gleichwol, das Man vnns scheldenn soll "), das wir nit haldenn, das Siben Sacrament sein, das Jerman sage, Sein die lutterischenn so bose leutte, das Sie von den Sacramentenn nichts haldenn ic. 7), Annd Schweigenn Inn des gang 8) von Iren selbst Irtumen, die Sie allewege gelert habenn, nit allain vonn der Zall der Sacrament, daran nichts gelegen Ist, Sonder die elendenn Sophisten habenn gannt und gar vortert denn Rechtenn brauch der Sacrament, an welchenn Nymant kann selig werdenn.

Den Sie habenn gelert, das die Sacrament er opere operato, das Ift, die Werk durch Sich felbst genade erlangen, Ja das ift vil vnnschieflicher geredt, das nit ") von noten sen vmb 10 gu-

<sup>1)</sup> solchen] "biesen."
2) Sonberlich auch — nenenenen fann] "vnd sagt, bas es warhafftiglich müge ein Sascrament genennet werden."
3) zwo] "groffe."
4) den disser Eittel bes Sacramente."
5) Weitter ift disses "Soift des."
6) Insat:
"wenn man horet."
7) "ic." sehlt.
8) gant]
"ntock ftill."
9) nit] "nichts."
10) vmb] "ein."
In der Pandschrift ift "vmb" unterstrichen.

ter gedanken, Sonder das Sacrament bring gnad mit, Sich pnd Mache 1) denn Mennschenn from auch ane ain gutenn ges dannken, sine Bono motu. Dise gots Lesterung Ist Je zu gros, das Mus Idermann 2) bekennen, darumb hat auch disse gotts Lesterliche lere undergedruckt die Rechtschaffne Lere vonn der gestechtschaft des glaubenns unnd die Nechtschaffene gaistliche voung des glaubens, und hatten Ire stat ausgericht, das Man auss werd vortrauenn soll, Welchs 3) doch Im tode und wann man myt Got handeln sol, nit besteen 4) magk. 5)

Dornach hat kains menschen 6) gewissen troft bekommen Mogen, Dieweill Mann von ber lere, wie die sund umb sonk, aus lauter gnaden vorgebenn werdenn Annd wie der glaub allain gerecht mache, weniger dan nichts gewist hat.

Es seint auch nit wenig von den widersachernn, die solche woltat, die aus der lere der vnnsern 7) vom 8) brauch der Sax eramennt kommen Ift 9), mit freuden Annemen, vnnd got darfur danneken, Nemlich das die Sacrament nit helssenn 10) er opere operato, sonder Also seint 11) von Eristo Eingesetzt, den glauben dordurch zu erweckenn, vnnd das Sie Nute sein, wan der glaub dorzu kompt, vnd hiedurch werdenn die erschrocken gewissen getrostet, So sie wissen, das Sie glauben Sollenn, das sie vmb. sonst ane vordinst gnadt erlangen, vnd das solcher glaub gerechtscatt vor gott sey, dan das wortt vnnd Sacrament haben gleiche krasse, wie auch Augustinus anzaigtt, do er schreibt, Sacramentum esse verbum visibile, Sacrament Ist ain wortt, das Man sibet, das Ist ain Zaichen, das die augenn begreife

<sup>1)</sup> mache] "macht." 2) Ibermann] "alle Welt."
3) Welchel "welche," 4) Es war in unserer handschrift zuerst "bescheen" geschrieben, dieß ist aber durchstrichen und darüber steht; "besteen," 5) magk] "mügen," 6) kains wensen "bein Mensch." 7) ber nursern] "welche von den vnsern gelert ist worden." 8) vom] "von dem." 9) "ist "sehlt. 10) helffenn] "gnad mit sich brins gen," 11) Also seint] "sie sind."

fen 1), auff das das hert gerait werde, gote zuglaubenn, gleich wie das wort vonn denn leiplichen oren 2) gehort wirdt, das 3) das hert zum glaubenn gereizt werde.

4) Im virzehennden Artickell Begerenn Sie, das Sich vannsere prifter sollenn vonn Jren Bischosen ordinien tassenn 5), Hierauss wollenn wir kurk antwurtten, das wir hochlich begern, das kirchen Regiment zuerhalden. Wir haltten auch, es sep solch ordenung seher gut vand furderlich zu 6) frid vad ainickait Jan der kirchen. Dorumb wolltem wir kapnen diner ber kirchen Annemen ane zuthun der bischosenn, Wann die Vischoue guttiger vand Eristlicher handleten, Wie Sie doch billich thun solltenn.

Die Bischoue ordinirn Nymandt, tassenn 7) nymannt jum pristerampt kommen, Sie haben Inen dan auffs hochst 8) mit schweren burdenn beladenn, Er mus das Guangelium nyt predigenn, Er mus kain ehweip habenn, mit Ander mer vnnd schweren stuckenn.

Dieweill aber vunser prifter biffe mittl <sup>9</sup>) one beschwerung Irer gewissenn nit konnen annemen, So werdenn Sie vorursacht, die Vischofflich gewallt nit Zuersuchen, dan Man mus got mer gehorsam sein, dan den Menschen.

Es hat auch ain felham Annsehen, das Man Sich vor denenn umb fhar willenn der gewissenn scheuenn umd flienn foll, die doch solttenn vor die Selenn unnd gewissen als Veter sorgenn.

<sup>1)</sup> Boran ging in unserer Sandschrift bem "begreiffen" bas Wort: "befrefftigenn", welches aber geftrichen ift. 2) von b. leipl, oren] "von dem leiblichen Dhr." 3) das7 ., auff das. " 4) Ueberschrift: "Der XIIII. Artidel. Bon ber Ordination." 5) ordinirn laffen] "follen ordis 6) Im Certe ber Sanbichrift ftand: " fons niern laffen. " berlich In", dieß ift aber burchftrichen und am Rande fieht: .. furberlich zu. " 7) laffen] "fie laffen." 8) auffs bodft] "jum bochiten." 9) biffe mittl] "bifes." 10) vor die Gelen - Beter forgen] "Conscientiarum parentes fcin, "

Wu 1) aber die Bischoff solche Tiranney nachlissen, So wolttenn wir ben denn Bischouen mitt allem Willenn vnnd gerne alle das Suchen, das Zuerhalttung guter ordenung 2) und kirchen zucht, wie Sie dann Zumtail woll und nußlich geordennt Ift 3), dienenn mocht, Annd die Vischoue Mogenn woll Zusehenn, wie sie es gegenn got Vorantwurtenn wollenn, das Sie so unbilliche beschwerung auff die prister ladenn, und das Sie vrsach gebenn, dieweill Sie vonn kaynem Anrecht weichenn wollenn, das der kirchenn gehorsam unnd ordenunge zutrennet wirdt. Solche Tirannen sehorsam unnd ordenunge zutrennet wirdt. Solche Tirannen sehorsam unnd dischenn Wischenn Sir gewalt geben Ist, Wie S. Paulus Sagtt, Zum Baw und Zubesserung, unnd nit Zuuorter, benn.

5) Im Funffehennden artickell wirt vorworffen, das wir gesagt habenn, die mennschlichen satungen seint nit ain notiger gottes dinft Zur sellickait. Aber derselbig artickell Ift Inn under confession mit vilen grundenn bestetigt, und dieweil wir ernach weitter douon Redenn werdenn, So soll auff dismal das annich Zeugnus Erist uns gnug sein, das er spricht, vorgeblich 6) dienenn Sie mir mit Menschen gebotenn, denn die weill die schrifft allennthalbenn auff die Maynung vordampt die wercklerenn und aigen ersundene Gottes dinst 7), so ist es ain 8) gottes Lesterung, solche dinste vor nothig achten und halttenn.

9) Bon der anruffung der hailigen laffen wir zu, das die Enngell vand hailigen Im himel got bitten fur die kirche, Wie die schrifft Sagt, das Sich die Engel freuen vber aff,

<sup>1)</sup> Bu] "Wenn." 2) zu erhaltung guter ordenung] "zu guter ordnung." 3) ift] "sein." 4) Statt "je" heißt es in unserer Handschrift "Sie." 5) Neberschrift: "Der XV. Artickel. Bon Meuschen Saßungen in der kirchen." 6) vors geblich] "Bergebens." 7) die werkleren — Sots tesbienkt] "die Lehren, das wir etwas verdienen wollen durch die Werk und Dienst, die wir erfunden haben ohn Gots tes Wort." 8) Ausah: "große." 9) Neberschrift: "Der XXI. Artickel. Bon ber anrussung der Heiligen."

nen Sunder, der bus thut, Aber das thut nichts, das Wir Sie drumb folttenn anruffen, dan die Annruffung If farlich vind hat kann grundt In der schrifft, dorumb nembenn wir Sie auch nit ann.

So konnen wir auch In kaynenn weg leiden, das der hayligen ehre sollt so gros sein, als Cristus cher, Allain der Einig Eristus Ist ain solcher vorbitter und mitler, das er uns mit got vorsunet 1), die andern hailigen Seint nit mitler. 2) Bonn Cristo habenn Wir beuehl und Zusag, was Ir bitten werdet den vater In Meynem Namenn, das wirt er euch gebenn, dorumb Sollenn wir Inn Cristus Namen got anrusen unnd bitten, unnd sollen dem vater dennselben Bischoff und vorsuner surhalten, dise ehre soll Inn kaynenn wegk 3) auff andere hailigenn gezogenn werdenn.

## Das ander tail.

Dife lete, die wir bekannt haben, leret nicht allayne von befferung etlicher misbreuch Inn eusserlichen sachenn vnnd ceremonien 4), Sonder hat vill hoher vnnd nottiger stuck, dordurch wir furnemlich bewegt seint Sie anzunemmenn 5), And wolten sie auch 6) gott zuehren, der Sie vns aus gnaden geschennett, vnd vnnferm selbst gewissen Au Trost raynn behalttenn.

Es Ift unleuchbar, das die ganze firche fur differ Zeitt nibergedruckt gewest Ist durch bie Lere vonn werdenn, die ehre aber und Rhum des vordinsts criftj und der gerechtickait des glaubens war gar verloschen unnd unnbekant. In den predigen habenn ekliche nichts gelert, den ekliche sonderliche Mennschenn

<sup>1)</sup> vorsunet] "versune."
2) mitser] "Berfuner."
3) in keinen weges] "in keinem wege."
4) von besserung — ond ceremonien] "wie man etsiche Misseruch in eusersichen Sahungen endern und besserunge."
5) Sonder hat — anzunemen] "Sonder hat viel grossserer guter, omb welcher willen wir ir auch am meisten anges hangen und gefolget haben."
6) Zusatz: "gern."

Sagungenn, etliche fasttage, etliche Feiertag, Ceremonien, Ab. las, etliche neue orden, Neu anrussung der hailigen, Rosenkreng, bruderschafftenn vnnd dergleichenn, vnd die besten leretenn dannoch nichts, dan ann weltliche Zucht, Aber wie Mann In Erissum solltt glaubenn, vnnd was die gerechtistait des glaubens sey, vnd wie Man dorzu komme, da waren alle prediger stum, Wie ein stock, So doch disse lere, wie Mann durch den glauben from vnnd gerecht werde, das furnembst 1) Ist vnnd sein soll vnter allenn lehren der Eristlichenn kirchenn.

Es Ift auch vnnder den furnembstenn studenn der Eristlichen lere die lere vonn der bus. Dise was aber gar geselscht, nit allaine von denen, die denn ablaß als kaussmanns war vorkeussten, Sondern auch von andern hipocriten vnnd werchailigenn, Welche Zu schmehung des glaubenns und 2) sterbens Eristi die leutte Leretenn, das uns die Sunde umb unnser vordink 3) willenn vorgebenn wurden, die geengste gewissen Zu vorzweisslung trieben durch erzelung Jrer Sunden und die gots Lesterlichenn genugthuung.

Dieweill nu' solche notigste stud ber Cristlichenn Lere von ber bus vnnd vonn ber gerechtickaitt des glaubenns durch die vnn sernn an Rhum Zureden vorneuet vnd die ehre des vordinsts Cristi clar vnnd lautter Widder auff den plan tommen Ift, So mussenn wir bekennen, das vus got vill grosser gaben Zugestelt hat. Wir besindenn gewissen trost vnnd bestenndige Hulff der ger wissenn, Wir wissen Ist, WorInne do stehet 4) der Rechte Warhafftige gottes dinst, Wir Wissenn, welche werd gott gebortenn vnd nicht gebottenn hatt, wir wissenn, welche Stende got gefallenn vnnd welche nicht.

Difer ftud erkanntnus hatt vnne am aller erftenn gedrumgenn, diffe lahr anzunemen, die die unfernn Leretenn, unnd die widberfacher nemen Ihunt selbst vill weise und wort von differ

<sup>1)</sup> das furnembst] "bie surnembste." 2) Bertram sent hinzu: "bes." 3) vmb vnser vordienst] "omb vnsers verbienste." 4) stehet] "stehe."

Lere, Die woll Gie benen vbell banndenn, vonn welchen fie folche underweisung entpfangen haben. Dach biffem Sit gefolgt ann enderung Inn eglichen eufferlichen firchenbreuchen, bund Dieweil bifelb enderung Gre notige vrfachen hat Inn benn Artidelnn, die brobenn Buuor erzellt feint, Go haben wir bem wortt gotte nit mugen widerstreben. Gleichwoll Go habenn wir Inn Solcher enderung die Meffitait gehallten, das Wir ber gemannenn Eriftlichen firchen gebreuche faft bas Merertaill behaltten Wir habenn vne auch nagft hie auff difem Reichstag erbotenn, die gemaynen firchen breuche Buhalttenn umb lieb und einicait willenn, welche wir an funde fonten vnnd mochten Unnes men, Aber biffe unfer Dafe unnd erbietung, bie unns, als wir gewislich hoffen, ben got forderlich und angenem fein foll. bat vnns nit helffen noch ftat haben mogen ben unnferm widdertaill : Beldie von uns midder alle billickait 1) gefodbertt 2), bas wir pber und widder unnfere gewiffen folltenn alle alte misbreuche ans nemen und haltten. Derhalben dieweil wir nicht fonnen borein gehelligenn 3), Wollenn wir mit furgen wortten antwurttenn auff bie ftud, fo und In ber Confutation auff unfere bekanntnus, Souil wir ber behaltten, fint vorlefen wordenn.

Annd bittenn die kaft. Mant., vnnfern allergnedigsten kaffer vnnd herrn, auff das aller underthanigist, Fre kaft. Maf. wolle 4) kain ungnedig beschwerung haben anzuhoren vrsachenn, die vnns dringen, vnnsere bekentnus fur Necht zuhaltenn, Denn wir Seint allewege erbottig gewesen vnnd noch, kaft. Mast. In allem dem zu underthanigem gefallen zugelebenn, das mit got vnnd gewissenn geschen Moge. Nu konnen wir Je nicht, Wir wolls tenn dan Eristum vorleugnen, die alte Misbreuch widerumb auffrichten. 5)

<sup>1)</sup> wider alle billickait] "hefftig." 2) Aufat: "haben."
3) "gehelligenn" ist in unserer Handschrift in "gehellen" corrigirt.
4) Ire k. M. wolle] "Kenser, Man. wollt."
5) die alte Misbrench widerumb auffrichten]
"annemen vnnd halten die alten Misbreuch."

So 1) auch etwas hie wurde geredt 2), das villeicht In ansehen hart vnnd scharff sein wurd, das soll Inn kannenn wegt Auff kaft. Wast., vnnsern aller gnedigsten hern, gedeuttet oder gezogenn werdenn, benn seiner kaft. Mist. tugent vnnd angeborne gute Ist In aller welt bekant, dise disputation sol aber den gelden vnnd die betreffen, welche vnnd felschlich bey kaft. Wast. angeben, als hanndelten wir wider die Eristliche Lere.

## Bon baiber geftalt. 3)

Fur bas aller erfte ftraffenn Gie vnns, bas wir vor ainenn Misbrauch angiehenn, bas man den Leien nit Raichen wolle 4) bas gante Sacrament mit baiben gestalten, und Sagenn, es fen vill mehr ain misbrauch, das man ben Leien baider 5) gestallt Raichenn und gebenn follt. 6) Ru hat Mann begert, bas wir Inn folde Confutation willigen follen, Aber wenn ichon fonft nichts Inn ber ganngen Confutation were, ben bis ainige ftud, Go hetten wir doch groffe 7) notdringende vrfachn, bas wir nit fonnten dorein gehelligen 8), den wie folten Wir ymmermehr fo fun bundt bnuorschempt fein, bas wir bas, bas unfer lieber herr Refus Criftus eingesett unnd geordenut hatt, folttenn ain misbrauch haiffen. Go Ift es Je gewis, das Eriftus dis Gacras ment por die gante gemaine firche eingesett bat. Dorumb wolt unns got Je behutten, bas wir unns nit underftehn, bas abzuthun und vor ainen misbrauch halten 9), das Eriftus felbft Bum feligenn brauch geordennt vund eingefett. 19)

Sant Paul Sagt, es gezime nymant anns Menfchen Testament zuendern, worumb endern ban vor fer widersacher nit allain Eriftus Testament, Sondern Rennen

<sup>1)</sup> So] "Wenn." 2) Zusaß: "werben." 3) Zusaß:
"im Abendtmal." 4) wolles "wil." 5) baibers
"beide." 6) follts "soll." 7) Zusaß: "vnd."
8) Auch hier ist dieses Wort in unserer Handschrift in: "geher len" corrigirt. 9) halten 3, zuhalten." 10) Zusaß:
"hat."

es auch ann Misbrauch? Ich habs von dem hern ents pfangenn, Sagt Paulus, Das ich 1) euch gebenn vnnd mitgetailt hab. Ru hatte 2) er der ganzen gemainen firschenn zu Corinth geben denn brauch baider gestaltt, dorumb Ist kain Zweissell doran, das baide gestalt vor die gange kirchen eins gesetzt sein.

Das aber die widdersacher auffbringen vom brot brechen aus dem Euangelio Luce und geschicht der Apostell, Mogenn sie nit beweisenn, das an den ortten des Sacraments gedacht wirt, Bind wen wir In schonn Zulissen, das alda vom Sacrament gerredt wurd, So mogenn Sie doch nit beweisen, das In nur ann gestalt des Sacraments gegeben sey.

Es Ift auch angehogenn die historia vonn den kindernn Heif, Welchenn got drawet, das er Sie vorstoffenn wollt 3) vom prister Ambt, das Sie solttenn 4) das brot betlenn von denn pristern, Es Ist aber leichtlich Zurichtenn, wie Schickerlich und wie gereumet dise historia angezogen sey.

Zuvor habenn Sie ben brauch baiber gestalt ain misbrauch genenner, Ist schlissen Sie, Als wolten Sie domit anhaigen, bas ain straff sein soltt, Nur ain gestalt Zuentpfaen, gleich wie die Sone helj Zu ainer straff betlenn musten. Das Ist Je vnnssers achtenns nit ehrlich vom Sacrament geredt, dieweill Sie denn brauch baider gestaltt Von Eristo eingesetzt ainen Misbrauch nednen, Annd das sacrament, welchs eingesetzt Ist Zum Trost der gewissen, deutten ain straffe, das Man aine gestallte hindann thue. Es Ist nit not, auss die historien vonn denn kindernn helj zuantwurtten, So Iberman von Ime selbst woll vorstehenn Magk, wie ungeschiedlich sie mit den haren Zu disser Sachen gezzogen Ist.

Sie wenden auch andere vrfachen fur, Worumb es gut vnnd nut fein foll, ben Leien nur ann geftalt Zuraichenn, Mis

<sup>1)</sup> Zusan: "auch." 2) hatte] "hat." 3) wosses, "wolle." 4) soltten] "sollen."

do sein, das das blut nit vorschut werd, Item das das blut In ben gefessen nit Sauer werde, Aber umb solcher lyederlichen Sachenn Willenn Sol man Eristus ordnung nit fallenn lassen. Dorzumb bleiben wir auss der Maynunge, das es kaynn misbrauch sey, beider gestaltt des Sacraments brauchen, den das sol unns got vorbieten, das wir solttenn so kun seynn, unnd Eristus einzsehung ainen Misbrauch schelten.

Das sie aber Zeugnus furen aus bem Cosiniger unnd Basseler Concilio, hilft sie nit 1), den der concilium kains haift baide gestalt 2) ain Misbrauch, und Im Baseler concilio Ist mit klaren worttenn gesetzt, das die das Sacramennt under baider gesstaltt brauchen, die brauchen es Necht. Dieweil dem nu also Ist, So soll mann billicher das ain misbrauch schelten, Wen Man durchs vorbieten ainer gestalt der leut gewissenn Erists Einses gung Zuentgegenn und ane not beschwert.

## Bon ber prifter Che.

Es Ift Je Zuworwundern, das Man Allayne Inn disser Sachen so hefftig dringet auff die Canones, dieselbigenn steiff Zu haltenn, So doch die offentliche und 3) unmeidliche 4) not fordert, das man dise constitutio lindert, Sintemal Man sonnst umb geringer liderlichen Sachen willen teglich dispensirt.

So kan auch nymant vornahnen, das das vorbott der ehe allain sey aus Menschlichen Rechten, vnnd Ist darsu offt geendert worden vnd ain Zeit anders dan Zur andern vnnd In apnem Land anders dan Im anndernn gehaldenn wordenn. Die alttenn Canones erleubenn den pristern Weiber Zunemen, allayn sie seigen sie abe vonn Irem Ampt, Sie thun Sie aber nicht Inn ban. Die Neuen Canones, Welche billich gelinder sein solttenn, Sintemal der prister hausse Sich voer aus gemeret hat vnnd sint Ir sehr vill wordenn, seint hertter, dann die alttenn.

<sup>1)</sup> hilfft fie nit] "ift vergebens." 2) baibe gestalt]
"beiber gestalt brauchen." 3) "vnb" fehlt. 4) vns
meibliche] "vnuermeibliche."

Es Ift ben biacon Augelassenn wordenn Ein lannge Zeit, bas Sie Mochtenn Im Ampt weiber Memen, vnnd bedurfftenn berhalben nicht bas Ambt verlassenn, doch also, das sie keuschait nit gelobt hettenn, Sie wurden aber gleichwol auch 1) nit gestorungen keuschait zugeloben, bas Ift hernach auch geenndert.

Denn priftern Sft auch ann lange Zeit 2) erlaubt 3) gewesen, die weiber Zubehaltenn, so sie vor dem prifter Ambt genommen hattenn, das Ift auch geendert, vnangesehen, das das Concilium zu Nicea vnnd zu Constantinopel dawider geschlossen haben.

Hat Sich nu auff das Mall Nymant daran geergert, das Man Neuerung vnnd solche endrung gemacht hat wider genanter Concilienn schus, auch wider gottes gebot, den gepieten, das ann prister sein weib lassenn soll, Ist widder gottes gebot, Quos deus coniunrit, Worumb Its dan Ist so ergerlich, So doch offennbar Ist, das In deme nichts surgenommen oder gehann, delt 4) wirt, das gots gebot Zuentgegen were, Wan Mann denn pristern die ehe Zulisse, sonderlichen In dissen letztenn färlichenn Zeitten, denn die welt altet nu mehr vnnd wirt schwach, Also wirt auch mennschlich Natur Je schwecher. Dorumb soll man die Ergeneien, dorgegen von gott geordennt, nit geringe achtenn oder außschlaen, den gottes gebot Zwingt alle die ehlich Zuwerz denn, welche mit der hohen gabe der keuschait nit hieuon gez-freiet sein.

Den S. Paul gebeut, vnnzucht Zuvormeiden foll ain Jeder sein weib haben, dis gebot freiet alle die, so mit keuschaft nit begabt, vonn allen Canonibus, Den Mann Mus gott Mehr gehorsam sein, den denn Menn, schenn.

<sup>1)</sup> aber gleich wol auch] "aber auch gleichwol." 2) er; laubt] "ohne fahr." 3) Der Neberseter sas also "diu" (nicht "dein"). 4) furgen. oder gehandelt] "ges handelt oder furgenommen."

Die Wibberfacher Sprechenn, bie prifter follenn Rein fein, ben es fen billich, das die Rain fein, welche bie Sacramennt follen 1) andern Raichen, die Ift woll geredt, ban die ehe Ift fain unrainigkait, ben die fchrifft fagt, die ehe fen ehrlich, unnd ber hailige Merterer Paphnucius fagett, Unnd es file Ime bas gange Concilium Bu, Bie die ehe ain ehrlich bingt fen, unnd es fen feufchait, ben feinem eignen ehemeib Schlaffenn, bas Ift Je nit Raynickait Zunennen, bas die gewiffen vorunrannige mit hureren und andrem brennen der luften2). Budeme Go wil Paulus, das die ehleut follenn wider Bufammen tommen, auff bas fie der teuffel nit vorsuche umb der unnkeuschait willen, vnnd heltt die gemainschaffe ber ehleute fur anne groffe Mannicfait, ban angenommene teufchait Sift, Wiewoll biffe Sache nit vill bifputirens bedarff. Die gannte fchrifft lobet benn eh. fanndt, und lerett bus, bas ber ehftandt fen gottes einfegung unnd ordnung, und alfo gehailligt durchs wortt gottes. " 14. 14. 14.

Dorumb Ist disses die Naynickait des ehlichen Standes, der glaub, das die ehleutte wissenn, Ir stanndt gefalle got, unnd sich besteissigen, das sie In dem stande lebenn nach gottes gebot, enthaltten Sich vonn hureren und ehbruch 2c. 3)

So foll Mann auch die Juneffrauschafft nit also vberfulssig loben, Als were sonnst kain stand got gefellig, douonn dann die ehleut In 4) gewissen Machen, gleich als were Ir stand vne rain vnnd gefile got nit, dan der gemain Man kans nit anders deutten.

Die Wibersacher werffenn vnns fur, das wir des Joui, nianj teheren haltten, der die Junckfrauschafft geringschehig achtet, Aber wir schelden 5) die Junckfrauschafft nit, Wir lassen sie Inn Irem wert bleiben, ben dem Rum, den Ir Eristus gibtt, der lobt die, so sich selbst vorschnitten habenn umb des himelreichs wil

<sup>1)</sup> follen] "folten." 2) und andr. brennen ber lus ften] "von ander brennender Luft." 3) "zc." fehlt. 4) "In" d. i. Ihnen = sich. 5) schelden] "verachs ten."

willenn, So redenn wir auch hie nit von der Junckfrauschaft, Sonder von Schwachhait Menschlicher Natur, vnnd wie Ir vor gott und mit got Moge geraten werden, sunde Zuuorhutten. Die Junckfrauschaft Ift aller eren wirdigk In denen, so 1) die gabe haben, Wer die gabe aber nit hatt, der soll dorumb nit mit dem untreglichenn Joch disses Canonis beschwert werdenn, Welcher die Junckfrauschaftt so hartt gebeutt. Also auch hat Ambrosius ge, lerett, der do sagt, Allain die Junckfrauschaftt Ift also getann, das Sie Woge geratenn werdenn, geboten kan Sie nit werden, Wunschen Wag Man Sie, gebietenn kan Man sie nit.

Sie sagen auch, Mann soll mit vleisigem gebet vnndt anderer Leiblichen vbung keuschait erlangenn vnnd erhalten, Wor, umb tun es aber die selbs nit, die das keusch lebenn also vortais dingen? Aber es haift, dicunt et non faciunt, Unndt wies wol die kinder aus der gassenn vonn Irenn schentlichen tastern Zusagen wissen, So wollenn wir Ir doch fur der kas. Mast, als Liebhaber der keuschaitt vnnd aller Zucht, nit gedennckenn.

Wir gebenn dise Antwurt, das haist nit bitten, Sonnder got vorsuchenn, Wan ayner Manchseldig sein schwachait 2) erzkennet, das er die gabe der keuschait nit hat, vnnd wil der ord, nung gottes mutwilliglich nicht gebrauchen. Es sein viler weissenn, gelerter 3) seut Bucher vorhanndenn, dor Inne sie beclagen vber das brennenn 4) derer, die hefftig der annfechtung Wisderstannden haben, Jaigenn Auch gnugsam An, Wie vnrwige gewissenn sie vonn dissenn ansechtungen bekommen haben, Denn Eristus selbst leret, Sie fassenn das wort nit alle, Dorumb wil got, das ehliche diser Seiner ordnungen 5) gebrauchen sollen, Beten Soll Mann, Aber doch also, das gots ordernung nit voracht werde, derer sich aus gottes gebott gebrauchenn

<sup>1)</sup> fo] "bie."
manchfeltig."
3) weifen, gelerter] "Beifer und Gelehrter."
4) vber bas brennen] "bas brinnen."
5) orbnungen] "Orbnung."

Sorftemann's Urfundenbud. 2 Banb.

pollenn die Jenigenn, Welchen 1) got die gab nit mittailt, gleich wie er auch will, das wir der fpeife vand annderer Creatur 2) gestrauchenn sollenn, dann dadurch erhelt er vanser lebenn.

Es Ift fehr Lecherlich, das Sie Sagenn, die wortt, wa chifet vand meret euch, ghor allain auff die Zeitt, da wenig leutt warenn, vand nit auff vanser Zeitt; wir hallten, das disse wort schaffenn, Machenn vand ordenenn die Natur, wie sie dornach alleweg seynn vand bleibenn Mus, dann Sie kann Sich selbst nit annders machenn, gleich Wie andere dergleichenn wort auch thun, das wort, die erde bringe grune gras, schaffet noch alle Jar futter vand natung vor vieh vand leut.

Also Ift differ spruch, wachsset vnnd Meret euch, nit allaynn ain gebot, sonder auch der Natur Einsetung, vnnd Ift nit vnser, sonnder gottes werd, dieselbige Zuendern. Die Junckfrauen, Welche warhafftigk Junckframschaft gehaltenn, haben nit wider gottes gebot gehanndelt, Dann 3) dieweil sie vonn der angebornnen Naturlichenn aigennschafft gefreiet sein, So sint sie auch von dem gebot gefreiet, Welche allein die Jenige betrifft, so also geschaffenn sint, die andern hat got durch sonderliche gas ben gestreiett. 4)

Wind Im fall, das schonn war Were, das keuschait Zuhaltten leicht were 5) aynem Iklichen, der nur selbst wolt, So habens doch die Bischoue kaynenn beuelh von got, das Sie solche gebott auf dissenn stand schlaen mogenn 6), Sonnderlich weill 7) Paulus offentlich solche gesetze Nennet teuffels lerenn. 8) Von disser Sachenn konnt Mann vill Redenn, Wanns von noten were.

<sup>1)</sup> diejenigen, welchen] "benen."

"Ereaturen."

3) "Junafr. — gebanbett, Daum"
fehlt. Bertram hat S. 92. die Austassung angedeutet.

4) Welche allain — gefreihet] "welches aus die ans geborn eigenschafft der Natur geschlagen ift, vnd Gottes sons derliche gabe und werd hat sie gefreihet."

5) were]
"sen."

6) mogenn] "sollen."

7) weili] "dies weil."

Nu aber hie ain offentliche bringennde Not Ift, bissenn Canonem Zulindern, also das es weitterer bisputation nit bedarff, So maschen Sich die schuldig aller vnzucht des gaistlichenn stanndes 1), die solchenn Canonem wider gottes gebot vortaidingenn, Dors umb konnen wir nicht willigenn, das Man der priester ehe vordamen sollt. 2)

## Bon der Defe.

Bnnfer wibberfacher betennen felbft, das die Deffe fehr misbraucht fen 3), dorumb follen Sie den unnfern das ju gut hale ben , das fie folde Migbreuche geftrafft habenn, Dan wo die Bi-Schoue vleissig Gres Umbes gewartet hettenn, Go weren folche und bergleichen Disbreuche In ber firchen nit eingeriffen. leichtlich Zuuorstehenn, das das annn Misbrauch fen, Wen etliche mitling unnd umb lonn 4) gedingte prifter odder Mus pflicht Grer fundation und Stifftung meffen halten 5) auff bestimpte tage, offt wider Gren willenn, Sie Gint borgu geschickt obber nit. Dife Misbreuche feint alfo gemannn, alf Iberman befant, bas fiche nicht tann bergen laffen. Doruber fint 6) andere miebreuch. boher Gid die grobenn Disbreuch geursacht habenn 7), beren unnfere Widderfacher wenig und ichir gar nichts gedacht habenn. - Sie wollen vortaidigen, das die Defs ain opffer fen, und Dan hab es vor Taufennt Jaren borfur gehaldenn, Much fo haiffen es die Griechenn Liturgiam, Stem mifeba 8) auff hebraifch hais ffe ain altar, auff griechisch thuffafterion: Bulett Dieweil Criftus faat, das thut ic. Eun aber beiffet opffernn. Gie fagenn

<sup>1)</sup> Der Ueberseher hatte also ben Zusat bei Ehptraus: "huius ordinis" in seinem Berte. 2) follt] "foll." 3) bas die Messe febr misbr. sep] "wie inn ber Messe viel grosser Wisbreuch sein." 4) lon] "Gelt." 5) messe sen halten] "musen viel Wess halten." 6) Doruber sint] "Es sein auch." 7) bober sich — geurssacht haben] "bas die vnerfahrne wenig barumb wissen." 8) misba] "bas Misbeach."

auch, es fen Arrianische keteren, halten, bas die Des kannn opffer fen.

Bund bis fint bie vrfachen, die Gie wirdig Achten, bas fie vnnder taf. Daft. tittel vnnd Damen vor allenn Stenden bes Reichs vorlefen werden foltten. Es tan aber Gin Iblicher vorftendiger woll ermeffen, was Dan hieuonn Richttenn unnd halts tenn werde, Bann Sie bermaleins offenbar unnd under bie leutt Sie Mannen, biffe allergroßwichtigfte und fommen werben. fdmerfte fach, als 3st auff erbenn und Inn ber firchenn fein Magt, bauonn Mann Ist handelt, fey woll vortedingt unnd gegrundet domit, das fie ain frembde vocabell oder 3man allegis ren, die fie etwo vonn annem Ochulmaifter enntlehennt unnb felbit nit vorftebenn, bomit Mannen Gie, fen bie Gach aufge-Dan mann bas gulte 1), Go wollen wir woll beffer wort finden, die tirche haift die Deffe Synarin unndt Communio: nem, und ber Canon felbft gibt Zeugnus, bas Er vill von annem altar Memenn und Miffen, unnd biweil fich folche wort 2) nit Reumen auff die Winckelmeffen, fo left fiche woll febenn, bas die prinaten meffen Buhalten ain Reuer brauch fen.

Doch wollenn wir solch kindisch Argument fallen laffenn vnnd Zur Sachen greiffenn. Dan man mus In solchem groß wichtigen handel gute, bestenndige, dringende argument habenn. Der streitt Ist nit dorumb, ob die West sacrificium hais odder nicht.

Wir wissen, das die altenn lerer die Wesse Sacrificium, ain opffer, genant haben, dieweil es sey ain gedechtnus des opfers Eristi, Wie Ireneus Sagt, Unnd wir lassen den vettern das willig und gerne nach, das sie die Wess sacrificium 3) Rennenn, Dann wir fechten nicht mit Inenn, Sonder mit den Newenn Lerern, mit denn papistenn, die das wort Sacrificium vbell vorstannden und gedeutet haben, und habenn In die kirchen einge,

<sup>1)</sup> gulte] "gilt." 2) fich folde wort] "folde wort fich." 3) facrificium] "ein Sacrificium."

furt newe und zuuor unerhorte leren unnd gebreuche, die widder bas Guangelium fint.

Doruber Ist der hader, ob die Messe und abentmal des hern ain weret und solch opster 1) sey, das er opere operato durch das werck an Im selbst gnad vordiene und gerecht Mache, Item das es anndernn, welchen die Messe applicitt wirdt und fur welche sie gehalttenn wirt, Auch also er opere operato gnad vordiene und Sie gerecht Mache, Annd wiewoll die bucher der widdersacher disser Lere voll sindt, So vormögen Sie doch nichtt aus Irgent aynem der hailigen alben veter beweisenn, das die messe er opere operato Moge gnad erwerbenn. Dann disse unngereumpte Leren und wörtter sint new und von Mönchen erdacht, die aus der Messenn ann gots lesterlichen Jarmarckt gemacht haben.

Die Lere de opere operato et applicatione Ift offentlich widder das Euangelionn unnd die gerechtickait des glaubenns, dan die schrifft leret, das wir durch denn glauben, nicht durch die 2) werck gerecht werden, Wo nu die Wesse gnad vordint er opere operato, so mus not halben solgen, das die gerechtickait Aus denn Werckenn komme on glauben, unnd die widersacher leugnen es nit, das sie also Lerenn unnd haltenn.

Sie habens offenntlich geschriebenn, nit allain vom abennts mal bes hern, Sonder auch In der gemain von allen Sacramenten, Wie auch droben gemelt, das nit von noten sep, Irgennt ain guten gedancken habenn, Sonder das Sacrament bringe gnad Zu dem, der es entpfehet, ob er schon kain guten gedancken hat.

Sie ertichten auch, es Mache nit allain gerecht ben, ber es helbt, sonder auch die, sur die es gehaltten werde, und die selbenn ertanngen gnad, modo non ponant obicem, Ift das aber nit auffs greulichst angelaussen wider die Lere vom glauben 2c. 3)? Bnd an disem grunt, dieweil er gewis und clar gnug Ist, wolstenn wir unns auff das Mal In disser Sachen gnugen lassen.

<sup>1)</sup> Die Worte: "vud folch opffer" fehlen. 2) "die" fehlt.

<sup>3) &</sup>quot;2c." fehlt.

Wir erlangen Eriftus vordinst durch ben glaubenn, diese aber leien unnd geben der Messen vordinst, auch denen so nit gleuben, Wachen also das vordinst der Messen groffer dan das vordinst Eristi. Solche leren seint eingeriffen In der kirchen, da die Lere von der gerechtickait des glaubenns vorloschenn Ist, unnd Wan kann nymmermehr den Rechten brauch der Sacramennt und aller Ceremonien erhalten, Wo die Lere von der gerechtickaitt des glaubens nit erkant wirt.

Dorumb verwerffen wir diffen Misbrauch de Merito et applicatione Miffe, vnnd dieweill die privaten Miffen difer Maynung 1) gehalttenn werdenn, so konnen wir sie nicht mit got und gewiffen widerumb auffrichten, konnenn auch denen nicht Recht gebenn, die Ste vortaidingenn.

Aber es wirt ben unns ain pfarr meß gehalben, dorbeis wirt das Sacrament geraicht benen, die es nemen wollen, Fre erschrockene gewiffen Zutroften, dann barzu, Wie wir Inn unnsfer Confession nach der Lennge Erzelet habenn, Ist das 2) Sacramenne Eingesetz, und von dissem brauch des Sacraments haben die hailigenn vatter vill geschriebenn.

So tan Man vnns auch mit warheit nicht aufflegenn, bas wir berhalben Arrianer feint, bas wir nit halben, bas die Meffe er opere operato gnad vordine, ban dise opinio Af offentlich dem Euangelion enntkegenn vnnd schmehet denn vordinst Erist und die Lare vom alauben.

Man thut vns Auch wissenlich vnrecht, das Man vns beschuldigt, Wir heben das Juge Sacrisicium auff, dan ob wir Inen schon gut lassen 3) sein, das die Wesse gedeuttet 4) sey per Juge Sacrisicium, So thun wir doch warlich die messe nit ab, Sonnder wir bessern den misbrauch der Wessenn, vnd behaltetenn denn alten brauch der kirchen. Die des hern leib vnnd blut begerenn, die entpsaen es vonn annem, vnnd also wirt das volck

<sup>1)</sup> bifer Mannung] "gleich biefer meinung." 2) ba6]
"bis." 3) gut laffen] "lieffen gut." 4) gedeus
tet] "bebeuttet."

Bur Communion gewenet, bas vile woll unnd crifflich bas Sacrament brauchenn.

Bey benn Bibersachern brauchenn die Leutte des Sarryments selbenn, Allain die brauchen es, und dero wenig, die umbs gelds willenn vordingt 1) und gemit 2) seint, Sonst wo es one das were, teten sies auch nit, das Ift der feyne gottes dinst, denn Sie haben. Doraus den folget, das wir vleissiger und ehrlicher den brauch des Sacraments erhaltenn und das Juge Sacriscium, wie sie es Nennen, den unsere widersacher.

Annd dieweil unnfere widdersacher auffs hefftigste anfechtenn, das wir die prinaten Messen fallen lassen 3), vird geben unns schuldt, das wir das Juge Sacrificium abthun, gleich wie der konig Antiochus tette zu Jerusalem, So wollenn wir hieuon am wenig weitleufftiger Redenn.

Im Buch Rumeri am Acht vnnd zwantigsten Capittel 4), wirt das Juge Sacrificium, das Ist das teglich opffer 5), also beschriebenn, Man vorbrannt ain Lemlein, dor Zu wart geopsfert aynn Semmell mit dl besprenngt, dornach 306 man Weynn dorauff. Diffe Cerimonia sollt stettigs für ond sur gehalten werden von den Judenn. Will nu Imant hart dringen, das hiedurch 6) die Wesse bedeut Ist, wollenn wir nit hart widdersechtenn; Uso 7) doch, das er die gaunte Wesse mayne; das Ist, das abentmal des hern mit der predig des worts; welche Cristus an disse Cerimonien gehefft hat, Wie Paulus spricht; So offt ir vonn dissem brot essen werder und dissen telch 8) trincken, soltt Ir den todt des hernn vorkundigen bis er kumpt.

Gleich wie nu bo Zumal war din tegliche vnnb ftettige 9)

<sup>1)</sup> vordingt] "bedingt." 2) b. i. gemiethet. 3) fallen laffen] "abgethan haben." 4) am — Cap.] "am 28." 5) "bas ift — opffer" fehlt. 6) hiedurch] "baburch." 7) Alfo] "fo." 8) diffen felch] "biesem Kelch." Bertram hat beshalb "von " eingeschaltet. 9) ain tegl. u. stett] "ein ewigwerende."

Ceremonia, die ba angaigt, bas Criftus fommen wurd, und bas bis volgt fo lanng bleibenn folt, biffolang Criftus geborne murbe, Alfo habenn wir bas Abentmal bes hern, bas Recht genennet wirtt annn ewigs Teftament, Dan es bezeuget, bas Criftus tommen fen, bund fen nu vorhannden diffes wortt, bas gott ber herre ber weltt Bugefagtt hatt, Es bedeut auch, bas bis Dem Testament und bie firch alleweg bleibenn werden, Aber Bu ber Ceremonien Sft anzuhengenn bie predigt bes Guangelij, burch welche Eriftus der welt funth getan wirt, vnnd burch folche prebigt wirt das opffer Bugericht, bas 3ft gottes erfantnus, bangt, fagung vnnd Lob. Das fint die opfer des neuen testamennts. 1) Diffe opffer hatt bezaichnett das fpectactell unnd geprenng 2) 3m gefet gehalttenn, Remlich man Criftus tommen murd, fo murb bas Guangelion bis ans ende Inn ber tirchen bleibenn, bas wurde man ane underlas treiben 3), Auff bas on auffhorenn etliche beferet vnnd gleubig murbenn, die folten aleban gott opfer opfern vnnb das ewige Leben enntpfaen, Gott bannafagenn unnd Lo. benn, vnnd folltenn begeugenn, bas die Lere bes Guangelij recht fen, bas got ernnftlich Borne vber die Sunde, bas er auch marhafftig die Sunde porgebe benen, fo gleubenn, bas er gewislich vnns erhore und marhafftig Gelig mache, Und bas fie burch biffe erfarung andere Raigen, got auch Zuuortrauen. Alfo beutet Paulus das opffer vonn der predigt, glaubenn onnd bannafagung Bun Romern am rv. 4), bas 3ch ain biener Jefu Criftj fen unnder den haidenn unnd opffer das Guann, gelion gottes, bas ber haiden opffer angenem mer. be, gehailigt burch fein hailigenn gaift, unnb Bun philippernn am andern 5), vnd ob 3ch fconn geopffert werd 6) von megen bes opfers eurs glaubenns. Dan das Lemlein, bas vorbrannt ward, bedeutt das Sterben

<sup>1)</sup> Das fint — Cestaments] fehlt. 2) geprenng]
"gebrenge." 3) treiben] "prebigen." 4) Ju Rom.
am rv.] "Roman. 15." 5) Zu Phil. am andern]
"Phil. 2." 6) werb] "wird." (= wurde).

Erift vnd aller feiner glider, die Semel aber bedeutt bas lebenn, Belchs da tompt burch ben glaubenn Inn ber predigt vonn ber buffe 1), Das weingiffen bebeut die banckfagung vnnb predigtt.

Das opfer ber predigt unnd banckfagung 2) soll allewege Inn ber firchenn bleibenn, Die Ceremonien vor Sich selbst an bie lere Ift tod unnd stumme. 3)

4) Ru sehe Mann, welche das Juge Sacristeium abgethan, wir voder der gegentail? Das Euangelion wirt bey den widdersachern an wenig orttenn gelert, In etlichenn groffenn landenn wirt vast das gannt Jar nit gepredigt, And wan Man schon predigt, so leret Man, was aynem Monch etwan vber nacht gestraumet hat, Oder so es besser wirt, so predigt Mann etwas von weltlicher Zucht aus der philosophia, von Eristo aber, vnnd wie Man Inn Eristum gleuben soll, Auch wie wir durch Eristum ain gnedigen got vberkommen, das wir durch Eristum erlangen vonn got Alles was wir bedurssen, nicht vmb wiser werd willenn, von vbung des glaubenns Inn allen ansechtungen, Wie ain Ider seins berusse treulich auswartten vnnd b wie Mann den nagstenn liebenn soll, Von dissenn stucken wirt da Am allerwenigsten gestert, da der kaussmessen am Aller Waisten sint.

Inn des wirt die Liebe Ceremonia, die Eriftus eingesethat, das Man von Erifto predigenn soll, gewant Zu aynem andern brauch, Also das sie andern leutten gnad vordiene er opere operato. Da und sonst nirgend Dit das Juge Sacrificium Rechtts schaffenn abgethann, dan da Ift ber Rechte brauch des Sacraments gar unnd gant vorfert, und der predigt des Euangelij von Eristo wirt geschwigenn. Dan also spricht die Schrifft prouer-

<sup>1)</sup> Der Ucberseher hat also ben Jusah im Terte ben Chytraus:
"quae consolatur conscientias" etc. nicht. 2) b. pred.
u. banksag.] "der dancksagung und predige." 3) Die
im lat, Terte nur bei Chytraus hierauf folgende Stelle:
"Veteres coenam — aperiatur gratia" fehlt also auch in der
Uebersehung, 4) Der lange Jusah im Terte des Chys
traus: "Veteres coenam Domini" etc. fehlt auch in der
Uebersehung. 5) auswartten vud] "auswarten soll."

biorum am funfzehnden 1), der gotlosen opffer Ift eitz tel greuel vor gotl vnnd der gerechtenn gebet gefelt Im, Also fordert gott glaubenn und gebet, Will nit haben opus operatum on wort vnnd on glaubenn, wie dan die kauffmessen sint, und got spricht In Hieremia, da Ich sie Aus Egipto gesurt hab, hab Ich In nit gebotenn von opffern, Sonndern dis hab Ich In geboten, horet Mein stimme, so will ich euer gott senn. Die vorwurst der prophet clar und offentlich das opus operatum, und fordert wort und glauben, das wir durch glaubenn gnad erlangenn unnd ergreissen und got vortrauenn sollen. 2)

Also In der Bischoff Reich, So das Euangelion vorsologenn oder vorachtenn, Ist die Cerimonia bliben. Aber gottes stim horen sie nichtt, Schaffenn nit, das Man das Euangelium predigt vom glauben an Cristum, Sonnder Sie wollenn den vordinst der wergt operis operati erhalten vund andere lesterliche gottes dinst.

Derhalben Ift vinfer gegentaill Zuhalten als fur die Jenigen, fo das Juge Sacrifichum abgethan.

Much fint mehr Zaichenn, bas ber Bifchoff 3) Reich durch bes Untiochj Tirannej bebeut fey.

Ifte nit wahr, die Bischoue bienen Irm 4) got mit goldt, Silber vernd Ebeln gestaynenn, und wollenn uns Inn des toten und unbbringen dorumb, das wir Ir firden geprenuge nit vor recheen, warhafften gottsbinst halben? Sie clagen ober uns, das wir die Cerimonienn fallenn laffenn, die closter und altar 5) wust ligen lassen, Sie vormanenn unnd halten ann, das tag. Magt., So vonn Natur gutig und Sansste 6), allerlay greuliche straff

<sup>1)</sup> am funffi.] "15." 2) "sollen" fehlt. 3) Der Bischoff] "des Bischoffs", welches schon von Vertram berichtigt ift. 4) Der Ueberseger las also in seinem Terte richtig "deum suum", nicht "fixum." 5) Kloster und altar] "Altar und Rloster." 6) sanffte] "sanste mutig ist."

wider vans furnemen solle, Doben soll man den Antiochum tennenn, vand geht vans, got lob, nit an, dan ben vans bleibt vonn gottes gnadenn Rechter brauch vand vbung der Sacramennt, So predigt Mann das Euangelium vom Rechten gottes dinft, vom glaubenn, vonn der hoffnung, vom Creug, und nit was Menschen aufgesaßt habenn, odder was den schulerern gedreus met hatt.

Sie Zihen auch fast bingereumet Zur Meffen benn spruch Malachie, vom auffgangt ber Sonnen bis Zum nis dergang wirt mein Nam gros vinder benn hais benn, vind an allenn orttenn wirt Mann reuch, wergt ') opffernn Meynem Namen, Man wirt opffern ann Raynes opffer, ben Mein nam wirt gros vinder denn haidenn, Also sagt ber got Sasbaot. Dergleichen vorblumpte reden sint Man vil, auch In andern propheten, Welche gerine brauchen wort des geset, wan Sie vom Euangelio redenn wollenn, und Zaigen also vorborgen an, nit wie ann anderer eusferlicher gottesdinkt tommen soll, sons ber ain gaistlicher, dan die Epistell Zun 2) Hebreern teret, das nach Eristus tode kann opffer weitter Notigt seyn werde fur die Sunde, und das Ik 3), das Sannt Peter 4) leret, das wir ain hailig pristerthumb sein, zu opssern gaistliche opffer.

Dorumb soll Mann ben spruch Malachie also vorstehem, das das Reuchwerg und opffer gedeutet werdenn nit allayn vonn ber Cerimonienn unnd wercken, Sonnder vonn der predigt, glauben und dancksagung, Denn on diffe stuck Ist die cerimonia vor sich selbst kain opffer er opere operato, Wie Sie es nennenn, Wie auch Zun Ebreern geschriben steht, durch In opffern wir gotte allweg ain opffer des Lobs, das Ist die

<sup>1)</sup> Der Schreiber unferer hanbschrift hatte "Rauchberg" ges schrieben, bieß ift durchftrichen und am Rande fieht: "Reuchswergt," 2) jun] "jum." 3) ift] "ifts."
4) S. Veterl "Betrus."

fruchte ber lippen, die 5) Seinen Ramen beten.

Bnd die wort Malachie Zaigen selbst an, das man nit die Ceremonien allain vorstehenn mus, dan das Reuchwerg bedeut aigentlich nit das abentmal des hern, Sonder das gebet; Item Es sieht doben, mein Name wirt gros und er den hais den, das gehort zur predige, dordurch gots Name weit ausges breittett und offenbar wirt 2), und die leut lernen got kennen, got surchten und got vortrauenn.

Muff die weise beutten biffen spruch Malachie auch bie alts tenn vetter, ben alfo fagt Tertullianus, Dan wirt an al. lenn ortenn opffernn meinem Ramen und ain Raynes opffer, Demlich ainfeltigs gebet aus ray: nem gemiffen, und Bieronymus, Es Ift ain regel ber fdrifft, bas wo ain offentlich prophezen vonn Bu: funfftigen Dingen gestelt wirt, fo fol man burch ungewiffe allegorien 3) nit geringen, Bas bo ge: fchriben Sft, die bo opffern blindt und lam viech, Die follen miffen, bas nach ben flaischlichen opffern gaiftliche opffer volgen werben, vnnb bas. man hinfurt dem Bern Dymmer opffern werde oche fennblut und bodiblut, fonder Reuchwerg, bas Sft, bas gebet ber hailigen, vnb 4) nichtt allaynn In ainer fat bes Judifden lands Bu Sierufalem, fonder an allenn orttenn,

And Inn Summa die widdersacher bochenn auff die deuttung des teglichen opfers unnd die wort Malachie, so sere als sie wollenn, so vormogen sie doch nit Zubeweisen, das das abent:

<sup>1)</sup> bie] "der." Bertram hat deshalb "die" eingeschaltet. 2) Der lleberscher hatte also den Zusah im Terte b. Ehntraus "per praedicationem Euangelii" nicht. 3) Der lleberscher las also "per incertas allegorias." 4) Der Schreiber uns serer Handschrift hat hier die Worte ausgelassen: "nicht allein in einem Land, in Judea, auch."

mal er opere operato on predig, an glauben, ain opfer sey, vnnd wan Manns helbt vor andere, das es Inen gnade vordine, vnnd mache sie gerecht. Den zur bestettigung disser gots lestetlicher 1) Maynung helsten weder Malachie wort, noch die deuttung Jugis Sacrisscij, vnnd es gehet eben wie alleweg, das ayn Irthumb den andern gedirt, Wan Man aynmall auss Engewisses selt. Das 2) hat Man angesangenn Zu disputirenn, vtrum Meritum misse sinitum, an Inspiritum, vtrum strum meritum misse sinitum, an Inspiritum, vtrum strumtundem valeat misse facta pro pluribus, quantum pro singulis singule, das hatt geldt tragenn 3), Hie was kain far und nott so gros, es konte durch die Messe gebussett werden, das was das Jeolum sur alles anligen 4). Aber Eristus wil, das man Im Im glauben anrusse vnd wartten 5) alles guten von Im

And dieweil die widdersacher vom vordinst und de applicatione Misse kayne bestendige gegrunte vrsachenn bracht habenn, Sondern Zihen allayne an das wort Sacrificium, opffer, und dasselbig nit aus der hailigen schrifte, Sonnder auss denn vettern, So Ift nit noth, das wir mehr hiezu antwurten.

So werben Sie auch nymmermer Mugenn auffbringenn wider aus der schrifft, noch aus den vetern etwas, das so stark unnd gewis 6) sen, das unnsere grunde, die wir erzelt habenn, muge umbstoffen, Dan das If Ewig war und gewis und mag wider Im himel noch auff erben nichts gewissers funden werden, Das, wo die gerechtickait Aus dem glauben If, So mag die gerechtickait er opere operato nit sein, dorumb macht die Messe nit gerecht.

<sup>1)</sup> gotslesterlicher] "gotlosen." 2) Das] "Da."
3) das hatt geldt tragenn] "Das was (war) tas Idos lum für alles anliegen." 4) "Das was — anligen "fehlt hier, fommt aber einige Zeilen früher vor, s. die vorige Uns merkung. 5) wartten] "warte." 6) gewis] "ansehenlich."

Wir vormerckenn auch, das die widersacher sehr schreienn, das wir In vnsern messenn nit den ganten Canon lesen, wie vor Albers, do mit ') vos und unsere Sach bey Idermann ausst hochst unglimpsen ') und vorhasset Machen wollenn, dieweil Sie wissen, das Iderman nu vil und lange Zeit her dosur heldt, die Wesse konne und solle on den canon nicht gehaltenn werden. Wir bitten aber ausst allerunderthanigst, tag. Magt. wolle es I ente dofur achtenn, das die unsern etwas Im Canon geendert haben aus vorachtung der Religion und Sacrament, Sie wenden grosse unnd not dringende ursachen fur, aus welchen Sie gedrungen seint worden, etlich stuck Im Canone sallenn Aulassen, und Sagen, das Solchs dem hailigen Sacrament zu ehren gescheen sen, vnnd sonst Ausser andern versach, dan der Canon hat Zu vielen grossen miebreuchen merckliche versach gebenn.

Annd auff das Man nit Mayne, Es sey hiemit etwas neues furgenommenn, das vor nit geschen und wider benn glauben und die gannhe kirche sey, so Ift erstlich Zubedencken, das der Canon nit ann allenn enden 3) gleichsormig Ift gehalden wordenn. Der griechisch Canonn Ist annders dan 4) der Lateynisch, So sint auch die Lateinische Canones Mehr dann an annem ort ungleich. Es sagen auch ehliche bewertte lever, Cristus hab allain die wort der Consecrationn Eingesetz, Was aber doruber Ist, haben die Vischoue ayner nach dem anndernn hinzugetan, Einer dis, der Annder das, Zur Zyrt 5) und Solennitet, dann also sagt die glos Im decret.

Dorumb gleich wie die ungleichhait 6) vor differ Zeit dem Eriftlichenn glaubenn nit Ift nachtailig gewest, Also fol vand mus Man Ist auch haltten, das dem Eristlichen glauben tannn abbruch odder vortlaynung geschee, Wan Man schonn etwas vom Canon auffenlest, vand werden doch gleichwol die wort Erist be-

<sup>1)</sup> bomit] Busat: "fie. '2) vnglimpfen] "verunges limpft. "3) enden] "Ortten. "4) ban] "ale."
5) Um Nande unferer handschrift fteht: "Zierdt. "6) Zus sat: "bes Canons."

halten, die 1) Bur Confecration notig feint, diefelben 2) wort aber behalten wir mit aller ererbietung. 3)

Man Sihet Clar Im Canon, das Imer etwas von tag ju tag hinzu vund widderumb herabgethann Ift, dan es Ift offennbar, das etliche ftuck nit wol auff ain ander gehenn, wie es sein mus, wann vil Maister vber Einem werck Machen.

So Ift auch unnleuckenbar, das etliche wort aus der schrifft genommen ser unschiedlich Zum opffer gehogenn sindt, und dieweil die art unnd aigenntschafft des Sacrificij vbel vorsstannden Ist wordenn, So habenn die Scribenten hernach den Canonem Je mehr und mehr vortunktelt, den es hat nach bis auff den heuttigen tag kainer aus allen unnsern widdersachern, die grosse unnd vill bucher geschribenn haben, nie vormocht Recht Zusdeuten, Was Sacrificium sey.

Ru ists vnngeschickt Zuhorenn, das die, so sich des hanndels von dem Sacrificio odder 4) opffer vnnderstehen und wollen denn Canon vorsechten, nit souil wissen sollen, das sie deutten konttenn, was Sacrificium sey, Auch nit was vor ain underschaidtt sey Zwuschen dem opffern des alten und newen Testaments, und under Sacrament und Sacrificio, vonn dissen Sachen 5) Reden die widdersacher nichts, dauon doch vorstendige
leutte, als vonn denn Notigstenn Sachen bericht habenn wollenn.

Etlich fechten hoch ann vnnd nyt vnbillich die volgennd stuck Im Canon, das er das brot vor der Consecration Nennet hostiam Salutis, Item das Sich der prister Su 6) mitter sett Zwuschen got vnnd dem hern Cristo, Item das er bitt 7), das got wolle Ime 8) solch opffer lassenn angenem sein 9), gleich als

<sup>1)</sup> bie] "fo." 2) bieselben] "Dieselbigen." 3) Zusah:
"Wir behalten auch die gemeinen Gebett und die Dancksgung."
4) "Sacrificio odder" fehlt. 5) Sachen] "ftucken."
6) zu] "zum." 7) bitt] "bittet." 8) got wolle Ime] "Ihm Gott wolle." 9) kaffen angen.
fein] "angenem fein lassen."

were ber prifter der vorsuner Zwuschen gott unnd Erifto, Stem das 1) er bitt, dass got die opffer annemen und Im gefallenn wolle lassenn 2), Wie dass opfer Abels, gleich als werenn die annibern leiplichen opfer besser und got Angenemer, dan Eriftus selbst.

Dife vnnd bergleichen stude, Wiewol sie vnchristlich lauttenn, so sint doch noch andere, Welche die vnnfern vil 3) bewegt habenn, Nemlich das stud Im Canon, das die West applicirt fur lebenndige vnnd toden 4), das sie dordurch sollenn selig werden.

Diffe opinion Ift offentlich Wider bafs Euangelium 6), und wans nit so offentlich were, so mocht es vielleicht ain vrsach geben Zuzweiueln, ob Man dissem stuck des Canons recht oder unrecht tette, das Mans straffte. 6)

Mu Ists also clar, das Mans nit Allain sihet, Sonder Man kans auch mit den henden greiffen, das der Mennsch nit Selig wirt durch ainich werck oder vordinst, das ain ander vor In thut oder heldt, Sonndern durch denn glauben.

Nu Mus Ja 7) das Jerman bekennen, das es war sey, Man Sichts, Mann greiffts 8), Nymant kans leugkenn, Ire aigne bucher Zeugens, das die stuck des Canons, da die Messe sur ein opfer, das lebendigen unnd toden gnad erwerbe, gehalten wirt, nit Allain widder aynenn spruch des hailigen Euangelit sechte, doran nit vil gelegenn were 9), Sonnder widder den Alser surnembsten und nötigisten punct Zur selfcait, Nemlich wider die gannge lere vonn der gerechticait des glaubenns.

Dies

<sup>1)</sup> Item bas] "bieweil."
2) wolle lassen] "lassen woll."
3) vil] "viel mehr."
4) die Mess aps plicirt f. lebend. u. toden] "die Messen ein Werd heie siet, welches fur kebendige vad Bodten gehalten werde."
5) Jusas: "vond die gerechtigkeit des glaubens."
6) straste!

"straste."
7) "Ja" fehlt.
8) Der Uebersetzer scheint also auch in seinem Eerte gehabt zu haben? "Res versatur— et inter manus."
9) Im Serte des Ueberschers standen also die Worte: "quae non sit magni momenti."

Dieweil aber bein alfo Sft, fo mus man Je ben vnufern billich Zugut halben, bas fie bas Enangelion bober achten, ban benn Canonem, Sonderlich Dieweil Idermann bekennen mus, bas die frud im Canonn hinzugetan Ift vonn Menfchen, vnnb die Canones fint auch vor Beitten In der tirchen nit gleich geweft . Du wais Man, Go etwas vonn Mennschenn georbennt Sit, offent, lichem gotswort Buenntgegen, bas Mann baffelbig nit haltenn Goll, Sonnder gottes wort hoher achten. Was wollen die mide derfacher bie auffbringen Widder die 1) offenntliche warhait 2), Dan es ift offenbar, bas man auch nichts auffbringen 3) mag, bas ein Schein haben mag 4), dan feintmal der glaub gerecht macht, Go ift bas undriftlich und fegerifch, wenn man fagt, bie mege gehalten, fur ainen andern, mache gerecht ex opere operato. 5) Bir wollen auch ein 6) furge angeig thun auff bas Bort litur, gia 7), ban etlich meinen ftarce badurch zuerhalben , bas bie meg ein opfer feb.

Darauff berichten wir also, das das wortt Liturgia nicht ein opfer hensie, Sonder In gemein ein ampt, ader ain Ambt vben und ausrichten, Es sen weltlich ader genstlich. Derhalben wirt es auch gebraucht Fur burgerliche burden, als dienst und tribut, wie man viel erempel findett, und Paulus hate also ges braucht In ber andern zu den Corintern am neunden ") von dem gelde, das die Corint: contribuirten, und zun Philip. am andern on nennet Paulus Epaphroditum seiner noth liturgum 10), da fan es nicht ein prister hensen.

<sup>2)</sup> Bon biefen Worten an fcbrieb unfere 1) bie] "folche." Bandidrift ein anderer Schreiber mit ichwarzerer Dinte. Er war ungenauer als fein Borganger, und feine Sandichrift ift darum nicht felten berichtigt. 3) auffbringen] "bers 4) mag] "moge." für bringen, " 5) Bufan: " Bnd Dieweil foldes ein offentlicher Irrthumb ift, mit ber Defe wols len verbienen und die Defe fur andere applieirn, und der Canon fold application in fich heldt, wirdt billich daffelbig ftud ausges laffen. " 6) "ein" fehlt. 7) liturgia] "Liturs giam, " . 8) "2. Corinth. 9. " 9) andern] "2." 10) feiner noth liturgum] "feinen Nothliturgum."

Darumb obschon bas wort In actis stehet, volget bar umb nicht, bas die meffe ein opfer sein mus, Dan der Tert Rebet nicht allein von der messe, Sonder spricht, die apostel haben Ire ampt außgericht, barIn ist begriffen nicht allein des herren Nachtmal, sonder Ir Predigampt, gebet und alle andere gute wergt, Kamitt sie den Eristell gedienet und geholffen haben.

## Bonn benn gelubten. 2)

Go wird andere Recht behalden haben, wart In ber confutation alfo gelefen, bas die gelubbe gegrundet feindt Im alten und Dewen Teftament. Bom Alten Teftament wollen wir balt ernach anntwortten, wo fie aber Im newen teftament gegrundet findt, wiffen wir nicht, Es were ben fach, bas fie bie fpruch meintten, Ben Criftus fagt, vergebens ehren fie mich mitt menichen gebotten, und ein ibliche pflangung, bie mein vatter nicht gepflanget hatt, Gol auf. gerotet 3) werden, folche fpruche Renmen fich vaft wol Bu ben gelubtten, Dermaffen werden auch die Dunch in ber gefchrieft 4) gelobett, als Mathen priij, wehe euch fchrieft. gelertten und pharifeber, Gr beuchler, die ir gleich fent wie die vbertunchten greber, welche auswens big hubich icheinen, Aber Inwendig fennt fie voller toten bennne und alles unflats, Alfo auch Ir, von auffen fcheinet ir vor den menfchen frum, Aber Inmendig fent ir voller henchelen und un: tuggent. Sind aber andere ort im newen Testamendt, die fich bas Reimen ju den gelubbenn und Dunch, die mugen fie

<sup>1)</sup> Der Uebersetzer hatte also in seinem Terte bie lange, nur bei Ehntraus fehlende Stelle: "Si quem autem sortassis" etc. s. oben S. 518. Auffallend ist es aber, daß in der Uebersetzung noch die Berweisung auf diesen Ausbruck bei Demosthenes fehlt. Bergl Vertram's Bemerkung S. 44, u. 170. 2) Bon d. gelubten] "Bon den Kloster Glubden." 3) aufsgerotet] "ausgereutet." 4) geschrift] "Schrifft."

einbringen 1), Bir wollenn unbeschwerett fennn, barauff ju ant murtten.

Ist wollen wir allein Im gemein antwortten und fagenn Mujo, Alle geliebde, Die gescheen mitt folder meinung, als wolt man baburch frum und gerecht werben, und burch folche wergt gnabe vordinen, die feind gotslefterlich und widder im neuen noch 2) alten Teftamendt bestetigt, Den fanct Paulus fpruch ift ie elar gnug, jun Galatern am dritten 3), Gr fent abe von Chrifto, wen ir durchs gefet gerecht werben woltt, und haut der anaden gefelet, Bie viel mehr aber haben bie' ber anaben gefelet, bie ba wollen burch gelubbe gerechtigfeit fuchen, wilche allerding gescheen an gots beuelh und mort.

Die heyligen leute, als Bernhardus 4), Franciscus, Bona. uentura und andere haben alfo in den Regeln gelebt, bas fie muften, bas fie burch ben glauben an Eriftum gerecht werden 5), und nicht burch ire 6) reglen, in des lebten fie In bem fandt. wie funft in ichulen, ban biefe euferliche leibsvbunge 7) maren Ihnen gum Studierenn und ichreibenn Rurberlich.

Das ift aber ein Ertum, und fo gemennn er ift gemefen, To grewlich ift ehr, Das profes thun fen die andere tauff, bas bas clofter leben anade vordiene, und fen 8) ein anungthuhung fur die funde, und 9) lehren die unferen, bas diefer 10) Sirthumb widder got fen. Darumb fein auch die gelubd alfo gethan, niche tich und unbindich, und widder diefe lehre ber unferen tonnen die widderfacher nichts auffbringen.

Saben auch In der Confutation das hauptftuck biefes hanbels mitt teinem wurtt angerurtt, Go doch die 11) frage ift, bar

<sup>1)</sup> ennbringen] "herfur bringen." 2) In unferer Sands fcbrift beißt es fatt "noch" irrig ", vnd." 3) " Gallat. 3."

<sup>4)</sup> Ju unferer Sandichr. beißt es "Bernhardinus." 5) wers. 6) Unfere Bandichrift irrig "irer." ben] "wurden."

<sup>7)</sup> biefe eufer l. leibevb.] "bes eufferlichen leibe vbunge."

<sup>8)</sup> fen] in b. Sanbichr. fteht "fein." 9) vnb] "Mu.".

<sup>11)</sup> Bufan: " bis. " 10) biefer] "bicfe,"

von mann streitet.1), ob floster leben ein gottes dienft fen, Das burch man gnade vordiene und funde ablege.

50 2) sie nu Zulassen, ale sie thun mussen, das die lubde nicht gnade vordienen, und das 3) Closterleben nicht nut sep, selig dadurch zu werden, wie Eristus sagt, vorgeblich diensnen sie mir mitt menschen geboten, so werden sie auch Zuelassen mussen, das die gelubde undundig sein. 4)

Sie ziehen an den fpruch des euangelij, wer da vorleft fein hans, bruder, schwester, vater ader mutter, aber fein weib z. vmb meines nahmens willen, ber fol hundertfeldig dagegen 5) entpfahen, Das heust recht die schrift vorteren 6), dan dieser spruch Reumer sich zum closter leben, wie ein faust auff ein auge.

Es If zweierley verlassen, einß theils 7), geschieht on gots bevehl, das ander nach eines idlichen 8) beruff, als In der noth vnd Im Creuz, Von diessem vorlassen Redet Christus, dan niemant sol 9) etwas anfahen auß eigener wahl ohn gotes ber vhel, Darvmb ist das die mainung, das man Inn der versolgung lieber leib vnd leben vnd alles, was wir lieb haben, verlieren vnd lassen sollen, den das euangelium vorleugnen, den es siehet 100 darbey, vmb des 11 Euangelions willen, so muß man auch diessen spruch deuten, das er nicht streitigk sen mitt 12 gotes gebotten. Die andern geboth vorbieten, das niemant sein weib vndt kindt vorlassen soll. Aber gewalt entschuldigt vns, wan wir gezwungen werden, weib vnd kinder zuvorlassen, Als wen man

<sup>1)</sup> Es war "fchreidt" geschrieben, welches in "ftreitet" verbeffert 2) Go] "Wo." 3) und das] "vub das (bag) bas. " 4) Bufag: "bie wieber Gott gethan fein. " 5) hundertf. bagegen] "es hundertfeltig." fchrift vorferen]. "ben Buerfahren einen Bart von ftro machen vind bas Maul fcmieren," 7) eins theifel . 8) iblichen] "jeglichen." " Eines. " 9) niemanb fol] "es foll niemand." 10) es ftebet] In unferer Danbichrift beißt es irrig: "er icheget." 11) omb be67 " vinbs. " 12) mitt] "mit anbern."

vne verjagt von dem unserm, von dieser vorfolgung Redet Christus, das wir alle vorfolgung geduldich Leiden sollen umb feines nahmens willen.

Die widdersacher aber deuten diesen spruch nicht von der vorfolgung aber gewalt, Sonder von der Flucht, die wir vns selbst erwelen an sunderlichen beruff und wider gotes geboth. Dann sie lassen zu, das einer, der sich verlobt hatt mitt einem weib, moge mitt gutem gewissen die braut verlassen und In ein Closter gehen. Wer heist sie aber umb Irer ausseh willenn gots geboth ausschen, das da spricht, Quos deus coniunrit, homo non separet? 1) tein Menschlicher aussatz, tein closter, leben sollen sie scheiden.

Zubem geschieht diese flucht nit vmb des euangelions willen, vmb des predig ampts willenn, Auch nicht vmb der bekentnis des wort gottes willen, sonder allein das man haltte gottes diennst von menschen gedacht. Da doch got nicht gefallen an hat. Darumb vorlassen sie nicht Ir hauß, vatter ader mutter vmb Eristus namen willen, sonder vmb des falschen wans willen, den sie geschepft haben von dem vnnuhenden. I sondersichen dienst vnd standt, und vil vorlassen wenig guter, nicht das sie das euangeslion also lieb hetten. Dur dem sie nichts wissen, sondern das sie Ir lebenlang Nahrung, Kutter vnd mahl hulle vnd fulle mugen also vor wennig oder gar nichts hundertt feltig entpfahenn, Das ist mussigang und ein gute feuste kuchen.

Die munche ziehen auch fur sich an diesen spruch, Wiltu vollkomen sein, fo vorkauf Alles was bu haft und gibs ben armen und folge mir nach, Damit zu beweisfenn 6), das ir standt sey ein standt der fulkumenheut: Aber dieser spruch gehort auff die selbige personn allain, dan es ift ein beruf,

<sup>1)</sup> Zusay: "kein Mensch." 2) gebacht] "erdicht." 3) ba boch — an hat] "baran boch — gefallen hat." 4) vns ungenben] "bunugen." 5) hetten] "hatten." 6) zu beweisenu] "beweisen." Bertram hat beshalb barnach "sie" eingeschaltet.

ond die weil die vocationes ungleich seint, Gehort die selbig vocation nicht allen ju. Dan er sagt, das Er Im solge und ziehe
mit Ihm further 1), wie die andern aposteln, und gleich wie diesfer seinem beruff volge thuth 2), Also sollen wir auch wartten,
Warzu uns got beruft, Bud on sunderlichen beruff sollen wir nicht
unser guter von uns thun, vonn hauß und hoff laussen und alles
vorlassen, sonst theten ia 3) die wieddertheusser recht, die nicht
anderst furgeben, dan ein muncheren, und ist eins wie das
ander.

Alsban aber werden wir voltumen, wen wir unserm beruf volgenn, dan eben das gibt zeugnis, das wir goth von hergen trawen und glauben, Also sollen wir die volkommenhent deutren nicht das 4) einen volkommen macht 5), Wen er fleucht, Sonder das er got gehorsam ist und warte seins berufs, das zeigt 6), das der glaub volkumen ist, das ist Nechtschaffen und ungeferbet.

Nu wirt das Closter leben furgenomen on gotes beruf, dar; uber so haben Ire gots dienst und ausses kein gots geboth, dar; umb Ist ire gange mundherei stracks widder den beruf, Nu ists nichts ferlicher 7) auf erden, Dan in einem stand leben, Dazu got niemant berusen hat, und hat sonst tein wort 8), keinen bez sehl gots, Wo aber etliche 9) in Clostern seynnt, die dem Euangelio bienen, die lassen wir bleiben, So doch, das sie trenlich und Rein das Euangelion predigen, und wissen, das sie nicht umb des Closters lebens willen, Sonder umb des ampts wissen des worts In Ihrem standt got gefallen, und was sie thun, sey recht.

Das auch die Widerfacher vorneinen, Es fey nie gelert worben, bas bas Clofterleben fey ein ftand ber voltommenhent,

<sup>1)</sup> further] "ombber." 2) thut] "thun solte." 3) ia]
"jest." 4) das] "das, das," 5) macht]
"mache." 6) zeigi] "zeuget." 7) fertis
cher] "fehrlichers." 8) Bertram hat nach "wort"
eingeschaltet: "ond." 9) Unsere Handschrift hat den
Fehler "etlichen." Das folgende "in" ift erst durch Correctur
dazu geschrieben.

laffen 1) wir ben Gerfon vorantwurtten, Der ein aigen buch ge-Schrieben bat folden gotes lefterlichen mahn aufzureiten, und fpricht, bas etliche alfo geredth haben, und mas ift notht viel zeugen zufuren, wir habens fast alle von ben munchen gehortt. bas fie folche und groffere gotes lefterung gepredigt habenn. Babr ift 2), das Etliche vorftendige bawidder gefchrieben haben, und domitt fie bennoch niemant erzurneten, habenn fie 3) die alten wort behalden, und ein hoflich glößlein daran gehengt, das Clos fterleben fen nur ftatus acquirende perfectionis, Alfo fol man ber fachen helffen, bas ift weiflich geret, wen mans nur Recht vorfteht 4), Dan welcher ftant auff erden ift nicht ein ftand, voltom. menhent zuerlangen? fie findt es alle, In ber ehe und In 5) allen andern ftenden fol ein islicher trachten nach ber foltommen. bent, und wiffen, bas Got einen berufen 6) hat zu ainem gewiffen ampt, In welchem ehr In vbenn wil, Muf bas er lerne got vortramen, Diefer glaub ift eines iglichen voltommenheit.

Annd auf dise <sup>7</sup>) meinung were Chlerer gereth <sup>8</sup>) das man sogt, Closterleben weren schulen, pedagogien ond kinderzucht, Darzu ist das Closterleben endlich auffgericht, vnd nicht zu der genstlichen volkomenheit und heiligkept <sup>9</sup>), wi der <sup>10</sup>) andern sten, de, Sonder Zu volkommenhept der lehre, Dadurch die Jugent gelertt und <sup>11</sup>) zugericht, geschiekt <sup>12</sup>) wurde, kirchen zu Regiren und zu lehren, Also sindt Ihm aufang gewesen die Coslegia Basilii und Augustini, dar In die Jungen leut lebten <sup>13</sup>), vnnd vbenten sich In der heyligen schrift, und Lernnetten gute sitten und zucht, Auff das man darnach beschiekte <sup>14</sup>) pfarrer und Bis

<sup>1)</sup> laffen] ", bas laffen. " 2) ift] "ifts." ferer Sandichr. heißt es "ergurnet" (ft. ergurneten) und es fehlt 4) wen mans - verfteht] "man verftebe " fie. " es nur recht." 5) "In" fehlt. 6) In unferer Sands fcrift heißt es irrig: "beruf." 7) biefe] "gebachte." 8) b. i. flarer geredet. 9) "ond beiligfeit" fehlt. 10) ber] 11) "ond" fehlt. 12) geschidt] "ond " bie. " geschickt." 18) lebten] "mit einander lebten." 14) bes fcidte] "geschidte."

schoue hette, und weren 1) mit feinen gelubden bestrickt. Wenn bie Clofter noch also weren, so wurde niemant Darvber flagen.

Alber iht feind In Cloftern bas merer teil mußige und 2) vinnuge leuthe, welche under dem ichein großer und sunderlicher gottes biennft 3) panckettiren von ben gemeinen almosen.

Annd das uns die widdersacher vormanen, das wir in die fustapfen unser vorfaren treten sollen, und die Closter Reformiren, Go bekennen sie ie selbst, das viel laster und schannde In klostern sen. Wir halden das vor die aller beste Reformation, das wir niemand hinein Notigen wider sein gewissen, Den on rhum zu Neden, so gedencken wir fur bas 4) In unsern furstenthumern und gebieten nach unserem vormugen die schulen fur die Jugent, und die In den 5) biblien und heiligen schrift studiren wollen, ausstzurichtenn, und wo sie ausgericht sindt, zu erhalten und zu bessern.

Bum lettenn beschliessen ble widdersacher, das ewige keuscheit zuhalden nicht so vnmuglich sey einem menschen, Die weil es aber schwer ist, so sol mans mit emsigen gebeth erlangen, Davon haben wir droben gesagt, das man also beten sol, das man In des gleichen wol 6) die mittell und erzinei, die uns got fur gestelt hat, nicht vorachten soll 7), Wenn unser schwacheit solcher mitel bedurffen wurde, den das were got vorsucht, und wer die sahr liebet, der soll darinnen umb kumen.

Ru ift es iederman offenbar, wie gefehrlich es ift, ben biefer schwacheit menschlicher natur, auf welche der teuffel mit so vnzehlichen liften laureth und Ihr nachstellett, on untterlaß streiten und selten gewinnen, Wie dye heyligen veter sprechen, perpetua quidem est pugna, victoria rara, Darumb wollen wir nitt weren, das die, so sich schwach befinden und tunnen nicht teusch

<sup>1)</sup> weren] "waren." 2) "ond" fehlt. 3) Zusag:
"schlemmen und." 4) fur bas] "für den Monchen
ftandt." 5) den] "der." 6) in bes gleichen
wol] "in bes gleichwol." 7) soll In unserer Hands
ichrift irria! "folten."

feben, nicht folten ehlich werben nach gotes einnsetzung und ordnung.

## Bonn geiftlicher 1) gewaldt.

Vonn diesem Artickel haben unser widersacher nicht vil wortt gemacht, was eigentlich sey geystlich gewalt nach dem Euangelio, Sonder allein geclagt von der geystlichen Freyheyt und Priviles gien, und kest. Wast, unsern aller gnedigsten Kern, vormanet und gebeten, sie ben solcher Freyheit zu hannthaben. 2) Nu haben wir 3) oftmals angezeigt 4), das wir erbutigt und willigk seynnt, gegen diesen stand Sieich wie gegen andern alle weltsiche pflicht 5) zu erzeigenn. Die Bischoue haben guter, sie haben weltlich vberkeyt 6) In Iven gutern und Privilegia 7), die Inen auß menschlichen Rechten geburen 8), und von kensern, kunigen und Fursten geben sindt. 9) Dar ann thun wir Ihnen kein hinderung, Es were aber billich und Recht, Das die Bischose nit allein fur ire guter und weltsichen gewaltt sorge trugen 10), sunder auch fur

<sup>1)</sup> Bon geiftlicher] "bon ber geiftlichen." 2) Gonber allein geclagt - au bannthaben ] "ihre gange rebe lendet fich babin, was ber geiftliche ftandt fur Prinilegia und freiheit habe, welche bifem frand allein aus menfchlichem recht gegeben find." - 8) Ru haben wir] "Wir haben aber." 5) weltt. pflicht] "euffers 4) angezeigt] "gefagt." liche bienft und pflicht." 6) vberfent] "Gewalt. " 7) "In Iren gutern vnb Privilegia" fehlt. 8) geburen] 9) und von fenfern - geben findt] " gebühret. " "pub geben ift von Renfern" ic. 10) Bon bier an bis ju bem Schluffe bes Bangen tritt bie Berichiebenheit beiber Terte fehr ftark gegen bas vorhergegangene hervor. Bis ju ben Borten: "alle gute funft, fo ber firchen bienftlich finbt, erhals ten murben" heißt es im andern Berte alfo: "fonder auch mie fie ibrem Bifcofflichem Umpt gnug theten, omb welches Ampts willen fie allein Bifcoffe fein, nemlich, bas fie achtung barauff geben, wie Die firchen bin und wider mit Dfarrbeirn verforget werben, Das feine Gelerte, fromme Leute ju Dfaf: fen Ordinirt wurden, Das in firchen und Schulen bas beilig Euangelium rein geprebigt ond gelehret murbe, aus welt

Gr Bifchoflich ampt, basfelbige aufzurichten, nehmlich bas fie pleis antereten, Das bie firchen mitt frumen und gelartten pre bigern und pfarrern vorforgt wurden, bas nicht fo viel ungelart, ter mutwilliger leut ordinirt wurden, bas In firchen und ichulen Das Beylige euangelion Rein gelert wurde, bas die leute bas burch rechten glauben an got und liebe gegen den nechften lernen mochten, Das die facrament Chrlid gereicht und entpfangen wur. ben , bas offentliche lafter mit bem ban geftraft und gebeffertt mur, ben, das firden ordnungen jur befferung gehalten wurden, nicht Auuertilgung ber labr von ber gerechtigfent bes glaubens, bas firchen Bucht bermaffen erhalben wurde, das ber leut gewiffen nicht unbillich beschwert murden, bas die Schulen und alle qute funft, fo der firchen dienstlich findt, erhalten wurden, Aber fur folche notige bing haben nu lange Bent ber bie bischoffe nicht ges forat, nad fich beren mitt ernft angenomen, die beften find mitt Gren Ceremonien ombgangen, und auf menfchen fagungen gebrungen, haben fich des euangelij nit angenomen, Aber nu mher wirt auch folde euferlich religion vorspotet gu Rom , und wie die winde bas ftill mehr erregen, Alfo erregen bie Bebft alle tunigt, reich, begen die funig an einander, wen fie wollen, Repffen fie widder von einander, wen fi wollen, Darmitt gehet igundt ber babft umb und achtet Criftlicher lehr aber Ceremonien nicht groß. 1)

der Lehre die Leut gleubig wurden, und lernes ten vntereinander sich von hergen zulieben, Das die Sacrament ehrlich gereicht und entpfangen wurden, Das die offentliche Laster mit dem Baun gestraffet und gebessert wurden, Das die ordentsichen Sagungen der Kirschen auffgesett wurden zur besterung, nicht zum vers der ben, Das der firchen zucht dermassen erhalten wurde, Das der Leut Gewissen mit unbillichen beschwerungen nicht bestaden wurden, Das auch die Schulen mit allersen fünsten, die denn den Kirchen seit gut vnd nüglich sein, erhalten wurden."

<sup>1)</sup> die besten fint mit Iren Ceremonien ombgans gen — aber Ceremonien nicht groß "wid woreliche brunter find gefunden worden als die besten, so haben sie viel-

Solch wesen ist 1) nicht alleinwider das euangelion, Sonder auch wider die 2) canones, nach wollen die bebst 3) Jeder, man notigen, Ire Canones zuhalten, So doch niemant weniger die Canones 4) helt, den babst und bischof selber 5), und wollen Ire guter, gewalt und Privilegia aufs hohist vorthedingen 6), so sisch doch der kirchen gar und gang nicht 7) annehmen, lassen die armen selen on gottes wortt, On trost des euangelij Jemmerlich vorterben 8), So doch Ir Canon sagt, Beneficium datur propter officium, das ist, dieweil Ihn die kirche solche euserlich guter geben, sollen sie dargegen schaffen, das christliche lar rein gepredigt und die pfarren recht bestellett werden. 9)

Wer von folden mifbreuchen igund klaget, ber muß ber aller groft keher feynn, Dlun wolten wir nicht bavon gerebt has ben, wen die widdersacher nicht dargu vrsach hetten geben, Das mitt bas sie geklagt haben ber genftlichen Freyheit halbenn. 10)

hefftiger gebrungen, Menichliche Aufliese zuhalten, benn bas Euangelion zupredigen, Wiewol auch dis Regiment jest zu Rom auffs hochest verspottet und verlachet wird. Die Bischöffe führen Kriege umb weltliches Regiments willen mit Konigen und Fürsten, unnd gleich wie die Winde das stille Meer vnruig machen, also seine Konige und Fürsten auff und abe, wenn sie es gelüstet; also gar ift alle Christliche Policen und Ordnung ben Beistlichen gefallen."

<sup>1)</sup> Solch wefen ift] "Bnd biefe Stud find." .2) wiber bie] "wider ihr eigene." 3) nach wollen die bebft] .. vnd wollen boch gleichwol mit barter ftraff." mant weniger b. Canones] " die Canones niemandt 5) babft und bifchoff felber] "bie Bis meniaer. " 6) 3re guter - vorthedingen]. fcoff felbft." "ihre Birden und Guter fren und auffe bobeft verteidigt haben, das ihnen ja niemandte fein leid thut." 7) nicht] "nichte." 8) "laffen bie armen felen - verterben" fehlt. ift, biemeil - recht beftellet werben] "Das fie Gue ter haben und reich fein, bas haben fie nicht umb ihrer gelen Saar wegen, fondern bas fie befte mehr weil hetten, allein ber firchen fleiffig jumvarten." 10) Ber von folden mis: breuchen - d. geiftl. Treiheit halben] "Wer nu au

Das wir aber zur sich greifen, wollen wir abermals betteugenn, wie zuwor oft bescheen 1), das wir nicht alleinn die genstlich gewaltt, welche durch das enangelium Ingesatt 2) ist, mitt aller ehrerbietung vor augen haben 3) und ehren, Als die hochst und großest 4) gottes gabe, Dadurch wir gott erkennen und von sunden, vons 5) Teusels gewalt erlosett werden And das Ewige leben erlangen 6), Sondern So viel an uns ist, wolten wir auch gernn Canonicam politiam der kirchenn And der bischof kirchenregiment helsen erhalden, So serne sie uns nicht dringen widder gott zu Thun. 7)

Bund nachdem 8) der mangel an vne nicht Ift, so wollen wir hie durch vor gott und ben unsern nachkomen 9) Entschuldigt sein 10), das wir kenn schuldt an diesem Schismate und Tren.

vniern zeiten diesen jemmerlichen fall nur beklagen hilfit, ber mus ein keger sem, vand feines leibe und lebens vusicher sein, vand wir wolten es auch nicht erregt haben, hetten vas vafer Wiedersacher nicht dargu gereigt und vrfach geben." Beide Ueberschungen geben also ben Jusag im lat. Certe des Ehps trans: "Neque nos attigissemus, misi provocassent adversarii."

<sup>1)</sup> Das wir aber - wie juner oft bescheen] "Wir har ben nun jum offtermal offentlich bezenget, " 2) burd b. euang, ingefatt ift] "im Euangelio gegrundet ift." 3) vor augen haben] "boch achten." 4) die bochft ond großeft] "eine große, " 5) vons] ", ond bes. " 6) das Ewige leben erlangen] "erlangen das Emig leben. " 7) Sondern fo viel an vng ift widder gott ju thun] " Conder bas uns auch der Beifts lichen Ordnung und unterschib in ber firchen wolgefallen, und wolten gern, fouiel an uns ift, diefelbige in ihren Birben erhalten. Bir wollen ben Bifchoffen gern gehorfam fein, Gie muffen bus aber nicht bringen gu' thun, bas wiber '8) Unnd nachdem] "rnd eben Gottes Gebot fen." 9) " vnb bei vnf. nachtomen " fehlt. fculbigt fein] Bufat: "welches auch feben und ortheilen merben onfer Dachfommen, "

nung haben 1), Die sich erstlich gevrsacht hat 2) damitt, das Luttter mitt gewaltt und unrecht condemnirett If wordenn unnd fur und fur weitter gerissen durch der bischoffenn herttigkeutt, und von Irer unbilligen tradition gank nicht wollen nach lassen, In welchem doch wir umb einigkeut willen gern Irer Tirannen wei, ichen wolten, so wir solche on vorlegung der gewissen thun kunden, Nu Mussen wir gott mehr den den menschen gehorsam sein. 3)

Wehter von kirchen satungen zu reden, davon der gegentail In der Confutation meldung gethau, thun wir nachmals dies senn bericht wie zunor 4), was geschliche gewalt sey Im Euangelio Eingesatz 5), nemlich das es sen 6) ein bevhel, das Euangelium zu predigen und die sacrament zuraichen 7), Sunde vorges ben und nicht vorgeben, Diesen 8) gewalt hehst man zum tail orz dinis 9), zum Tail Jurisdictionis. Diese grosse und theuer 10) gottes gaben worden 11) vortunkelt, So 12) man Datu setzt

p : ....

<sup>-1)</sup> an bifem Sch. - haben] "haben an bem Sch." ic. 2) erftlich geurfacht hat] "im anfang erhaben hat." 3) damitt, das Lutter - geborfam fein] "bieweil Die Luterische Lebre mit vurecht ift verdampt worden. werden die Bischoffe je lenger je haleftarriger, und wollen gant und gar nicht julaffen, das man eine Constitution ober zwo, baran doch fonderlich nichts gelegen ift, linderte und nach lieffe. Bir wolten, weis Bott, ihrer Enrannen gerne weichen, Aber wir fonnen es on beschwerung onferer Bewiffen nicht thun, Denn mir muffen je Gott mehr gehorfam fein, benn ben Mens 4) Benter von firchen fagungen - wie junor] " Wir wollen aber nu nach notturfft von ber Rirchen Sagungen reben, bauon auch unfer Wiberfacher melbung ges than haben. " 5) ein Euang, eingefest] "nach bem Eugngelio" und barauf Bufag: " und was wir danon hals ten, haben wir gefagt in onfer Confession. " 6) nemlich bas es fen] "Denn es ift." 7) bas Enangel, gu predigen - ju raichen] "bas man foll bas Enangelium predigen und die Sacrament auftheilen. " 8) Diefenl " diefe. " 9) Zufan: " vnb. " 10) " vnd theuer" fehlt. 11) worben] "werben." 12) Go] "wenn."

bie gewalt, die gefet und nem gots bienft Ingufegenn und gu,

Den so balt ein mensch biesenn wahn schepft, das Christus den Bischouen bevohlen habe, newe Ceremonien Ausserhalb des heiligen Euangelij auffzurichten 2), So wurdt als baldt 3) die lahr von der gnade und 4) gerechtigkent des glaubens und von der 5) vorgebung der sunden vortunckelt, den die leut meinen, sie mussen solche wergt thun, seligkent darmitt zuerlangen und gnade damitt zuuordiennen, So doch solche gnade alleyn durch glauben an Christum erlangt wirtt.

Darvber So werden gedachte Ceremonien und satunge nymmehr so vleissig gehalten, das sie nicht Ein vnrugig gewissen machten, Darvmb den gewissen zuraten und die lahr von der gerechtigkeptt des glaubens Rein zu erhalden, Jik not, das man wisse, wie fern sich die Bischosstliche gewalt streekt. Und ob die Bischosst aus dem Euangelio gewalth haben, geset und newe gottes dienst ausserhalb des Euangelij Inzuseten.), Darauff hatt der gegentail Also bescholsen, das die bischossf solche gewalt haben, diese vrsach anzaigende, Die weil das euangesium den Bischo.

<sup>1)</sup> bie gefch - jumachen] " Befet ju machen, und neme Bottes dienft jufegen." 2) Den fo balt - auffgus richten] "Denn alfo balbt eines Menfchen bert ben gedanden entpfehet, wie Chriftus ber Rirchen bes fohlen habe, auffaufegen ettliche neme Bottesbienft und-Ceremonien aufferhalb bem Euangelio. " balt] "von ftund an. " 4) vn b] "von ber." 5) "ber" 6) ben bie leut meinen - erlangt wirt] fehlt. "Denn bie Leut haltens bafur, bieweil es ettmas anders ift, Sie werben gerechtfertiget burch biefelbige Werd, nemlich, wenn fie folde weife und Ecremonien halten, vund nicht durch ten alauben an Chriftum." 7) Daruber fo werden aufferhalb bes Euangelij ingufeken] "Daruber bies weil folde Sagungen nimmermehr recht gehalten werben, fo machen fie febr vuruige Bewiffen, barumb ift biefes die frag, dauon man bie bifputiret, ob die Bifchoffe macht baben, neme Bottesbienft und Befet jumachen aufferhalb bem Eugngelio?"

uen die Jurisdiction und gerechtzwang giebt 1), So solget, das sie auch gewalt haben, Geses zu machen. Den wo ein gerechtst zwangt ist, do mussen geset sein. 2) Hirauf antwortten wir, were die, wo gerichtszwangt ist, do mussen geset sein; Aber dasselbige geset, da durch die Vischoue Tre Jurisdiction [haben], So vyel die das Euangelium belangt, Ist zu Irem gemacht, Sie haben macht zu losen, zu binden, nicht aus aignen und von In selbs Errichten gesetzen 3), Sonder nach dem Euangelio. 4) Sie haben nicht Ein Tirannisch gewalt, das ist on geset, haben auch nicht knieß gewalt, das ist ober das gesetz, dadurch sie Ingesetz sindt; sonder haben das Euangelium, Laut des selbigen mussen sie Ire Jurisdiction vben. 5) Dan Paulus spricht 6), Wir vormugen nichts widder die warheit, dies ist alles geredt, nicht de canonica Jurisdictione, Welche die Vischoue auß menschlicher ordnung harben, Sonder von der Jurisdiction, So das Euangelion belangt.

Annd hiemitt sey bes gegenteils argumentt vorlegt. 7) Wir haben aber In unser Confession bennoch ben Bischouen auch geswaldt geben, kirchen ordnung zu machen, und haben die gesetz underschieden, Das zweverlen gesetz seindt. Ettich kirchenn ordnung seind gemacht Allein dargu, das man In kirchenn Ein ordnung habe, Das fein consusio sey In denn kirchenn Emptern, Das man wisse, wen man zusamen kumen sol, was man lesen,

<sup>1)</sup> Darauff hatt b. gegentail - gerechtzwang giebt] "Die Bieberfacher ichliffen alfo, dieweil das Euangelion den Bifchoffen ein Jurisdiction, bas ift ein Berichtszwang, gibt." 2) "Den wo - gefen fein " fehlt, 3) Birauf ants wortten wir - ertichten gefegen] "Aber das mus nicht folgen, benn die Schrifft gibt ihnen folche Jurisdiction aufben, bas fie lofen und binden nicht aus ihren erfundenen gefeßen. " 4) Bufan: "felbft." 5) Gie haben nicht - Gre Jurisdiction oben] "Gie haben feine Eprannifche ober Ronigliche gewalt, ohne ein gewiß gefet ober vbers gefen, bas fie entpfangen haben." 6) fpricht "fagt." 7) "Dies ift alles geredt - argument vorlegt " fehlt.

Leren fol ic., Wie Paulus fpricht, Es foll alles ordenlich gescheen In der kirchenn. 1) Ehlich ander Rirchen orden nung seind gemacht Nicht von wegen guter ordnung 2), Sonder das man dadurch gnade vordiene, Als durch gewissen und nöttigen gottes, dienst 3), als gewisse Fasten, pnderschiet der spens, teusch leben. 4)

es geredt auch mitt andern, gesetzen, So allein zu guter ordnung gemacht, offt bahin, das sie vor nottige gote dienst ge-halten werden 5). On welche der glaub nicht sein kunte 6), Also haben wir In der Confessio von zwezerlej gesetzen geredt. 7)

Ru mag einer felbe ") ein vbung furnehmen, die 3hm ger feltt, ale faften, lefen, ader der gleichen "), Go doch, das er durch folche vbung nicht gedengt gnad zuwordienen. 10)

Aber baffelbige wergt auffzuseten und die gewiffen baran binden als an ein notigen gottes bienft. 11), Dieß 12) ift eigentlich,

<sup>1)</sup> Bir haben aber - in der Rirchen] "Wir haben in nnfer Confession nicht gefagt, als folten die Bischoffe gang vid gar fein macht haben etwas zusegen ober ordnen in ber fichen, Sondern wir haben die Gefet unterschieden. Man mus in ber Rirchen Ordnung haben, auff das bas volch wiffe, ju mafer zeit es foil zusammen fommen, bas es alles orbentlich end zuche - tiglich zugehe in den Emptern, wie Paulus fagt. " 2) Eslich anber firchen ordnung - guter ordnung] " Bber die find ettlich mehr gefet gemacht, nicht bargu, das ein Orde 3) "als durch gewiffen und nung in ber Rirchen fen." nott. gotteeb. " fehlt. 4) Bufan: "etc. " geredt auch - gehalten werden] "Auch werden offt Die andern Sagungen, fo allein ju guter Ordnung erftlich gemacht find, babin gedeutet, als weren fie barumb eingefest, gnadt bamit junordienen, vund als weren fie ein notiger Bots 6) funte] "mocht." 7) In der Ueberfegung tesdienft. " fehlt die nur bei Chptraus vorfommende Stelle: ,, Neque vero negare possunt adversarii " u. f. w. 8) Ru mag einer felbs] "Es mag einer fur fich felbs." fasten, lefen aber dergleichen " fehlt. 10) junordienen] " zuerlangen. " 11) als an e. not. gottesd.] "bases ein notig bing fev gur Geligfeit." 12) Die fi] ", bas."

wie sanct Peter spricht 1), got vorsuchen und Ift der Eriftlichen Frenheyt entlegen 2), welche uns lerett, das wir on unser vordinst. 3) gerecht wurden durch glauben an Eristum 4), und vorbeutt, das man nicht auffrichten sol 5) neue cultus 6) als notig dur seligkeitt.

Darumb, so etlich ordnung In der kirchen sindt, Die ane sundt Mugen gehaltten werden, und seindt Dienstlich 7) zur guten ordnung 8) In der kirchen, Die sol man also halten, das nies mand geergertt werde, Man solt 9) aber nitt darfur halben, das sie notige ding sein zur seeligkept Abder zum glauben, Wie man bavonn Redet, man soll auch nicht darfur 10) halden, das der 11) widder das gewissen handel, Der ausserhalb der ergerniß solche ordnung nicht halttet. 12) Den solche ordnung seindt nit gemacht, Erstlich 13) die gewissen damitt zu beschwerenn, adder notigen gottes dienst 14) ausszuichten, sonder unordnung In kirchen 15) und ergerniß zuvormeiden. Dis Ist unser bericht von kirchen ordnung, den wir gnungsam In der Confession probirtt habben, und soll dieser bericht 16) nicht von weltlichen gessetzen 17), sonder aigenlich von Ceremonien und kirchen ordnung vorstanden werden. 18)

<sup>1) [</sup>pricht] "fagt." 2) ber Criftl. Frenh, entfegen] "wider die driftl. Frenheit." 3) on onfer vordienft] "ohne guthun unferer Werd." 4) an Criftum] "an ISEGN Christ." 5) auffrichten foll "foll auffrichs 6) cultus] "weisen ober cultus." 7) bienfts 8) jur guten ordnung] "ju guter lich] "nút." Dronung." 9) folt] "fols." 10) "barfur " fehlt. 11) ber] "man." 12) ber aufferhalb - haltet] wenn mans ohne ergernis nicht halte." 13) feinbt nit gemacht, Erftlich] "find alle gemacht, nicht." 14) notigen gottesbienft] "notige bing." 16) Dieg ift unfer bes firchen] "in der Rirchen." richt - foll diefer bericht] "Wir reben aber bie." 17) von weltl. Befegen] "von den weltl. Befegen." 18) von Ceremonien - verftanben werben] "bon ben Ceremonien und gebreuchen ber Rirchen."

Die widdersacher haben diesse lahr sehr gelestertt In ber Confutation 1), Aber ste sollen wissen, Das sie nicht was, sondern gottes wortt lestern, Den wenn man solche tras ditiones 2) helt vor notige gottesbienst 3), So wurdt die gerrechtigkeitt des glaubens und die gnade 4) vorleugnet.

Darumb hatt Paulus so hartt gesochtenn widder, das gesetz monsy und Menschliche traditiones, Das die Lahr vom glauben nicht vortunkeltt wurde durch wergtkahr und vorzbienst Solcher Ceremonien. Der halbenn wirtt Sanct Paul mehr gelestertt von widder sachern, dann wir, so nicht newes surbracht, sonder des heiligen Apostels lahr und Meinungen ergelet haben. 5) Man muß In der Cristlichen lirchen wissen, das wir gerecht werden durch den glauben ohn unser vordienst 6), Man muß auch 7) wissen, das zur einigteitt 6) des glaubens nicht von noten ist 9) gleicheit Menschlicher satungen.

Dieß alles wurd vortundeltt, bas man nicht wais, was firch oder glaub ist, wen man diesen underricht von menschichen sagungen nicht hatt. 10)

<sup>1)</sup> haben dieffe lebre - in ber Confutation] "leftern feindtlich biefe Lehre von ber Chriftlichen Freiheit." ditiones] "werd." 3) vor notige gottes; bienft] "fur notige weifen gur Geligfeit." 4) Bufat: 5) "Darumb hat Paulus - ergelet baben" , aar. " fehlt. 6) Man muß in ber driftlichen firs chen - ohn onfer vordienfi] " Du mus bie Lehre bleis ben und ftets nothalben getrieben werden, bas wir nicht aus unfern werden ober weifen, Sonder burch ben glauben an Chris ftum vmbfonft gerecht werben." 7) Bufat : " als nor 8) gur einigfeitt] "gu warer einigfeit." tia. " 9) ift] "fen." 10) Dief alles wurd vortun: deltt - von menschlichen fagungen nicht bat] "Diefe Ding werben alle in einander gemenget, bas Diemandt weiß, was Glaub ober Rirche ift."

Bubeme Ifts 1) nicht auszusprechen, wie gutherhiger leutt gewissen gemarttertt werden, so sie meinen, sie mussen alle solche traditiones halben, und sind doch deren so viel, bas mans nicht alle halten kan 2), Wie auch Gerson spricht 3), Es ist war, das solcher tradicion 4) so viel sindts), das, wenn man sie alle 6) halden solte, So muste das 7) gröste tail der kirchen vordampt werden, und die liebe, die doch Ist des gesetzs endt8), wur, de aufs hohest vorlezett.

Derhalben haben In vorzeiten auch etliche Treffliche leute vber biese burben geclagt, die da wol gesehen, Erst. lich das die lahr vom glauben und der gnade dadurch vordruckt, Item die gebot gottes, Den die leuth wurden mehr voss solche traditiones getrieben, den auf gottes geboth <sup>9</sup>), Wie Verson sagt, Die einfeltigen <sup>10</sup>) und forchtsamen werden Irre mit so viel traditionibus, das sie nicht wissen, was gottes gebott aber menschen

<sup>1)</sup> ift 6] "fo ifts." 2) wie gutherniger leutt ges wiffen - nicht alle halten fann] "wie fich frommer Leut Bewiffen martern und peinigen muffen, Dieweil Die Ceres monien und Auffjagung Diemand gelen fan, wo nicht biefe Dag ond Epiikia gehalten wird." 3) fprict? 4) tradition] "aufffet." .. faat. " 5) findt] 6) alle] "ftrade." .. fein. " 7) bas] "ber." 8) bes gefene endt] "bas ende auch bes Bottlichen Bes 9) Derhalben haben in vorzeiten -. auf gottes geboth] "Es haben alle weg ohn unterlas Weise und fromme Menner vber biefe beschwerben geflagt, bie boch wol faben, bas erftlich biemit die lehre vom glauben ond ber anad verbruckt mard, auch die Bebott Bottes, biemeil bas Bold allein babin getrieben wardt, bas fie ja nicht bie menfche lichen Sagungen vberfcbritten." 10) bie einfeltis gen] " bie Armen einfeltigen."

gebott feindt. Ja folche ift nicht allein benn einfeltigen, sondern wol den gelertten widderfaren. 1)

Item fie sahen 2), das solche tradiciones nur falftrich bes gewiffens waren, benn niemant alle tradiciones halten tann, Darome muß man in der Criftlichen tirchen ein Epptian und maß solcher tradition haben. 3)

Annd wiewol etliche wilde Rohe leutth dieser linderung misbrauchen, So muß man doch das selbige 4) die kirchen vnd gutherhige leudt 5) nicht endgelden lassen, Also lerett 6) Gerson, do er 7) spricht, vnd 8) Wiewol es nicht on ist, das etlich freueliche leudt 9) dieser linderung 10) mißbrauchen, So werden doch andere, so 11) recht vnderricht 12) seindt, Got darumb 13) danneten. Hat man doch oberkeytt, welche, wo es noth Ist, Ir ampt vbenn und freuel weren kan. 14)

<sup>1)</sup> werden Irre mit fo viel trabitt. - ben gelerten wibberfaren] "bieweil fie fouiel traditiones balten muffen, ift nicht wunder, bas fle Irr werden und Gottes Bebot nicht mehr achten, benn Menschen gebott, wiewol folches nicht allein bem gemeinen Mann wieberfebret, fonbern auch ben Weifen und Gelerten. " 2) Unfere Sandidrift hat ben Schreibfehs ler: "fagen", ftatt: faben. 3) Item fie fahen ond maß folder tradition haben] "Bum andern fas ben fie auch wol, inn was gefahr und mancherlen ftrice bie Bes wiffen fich verwidelten, bieweil Niemandt fondte folche Gagung halten, barumb fan man bie Epiikian vnd Dag Menschlicher Satung in ber Rirchen in feinen meg gerathen. 4) bas: felbige] "bas." 5) gutherBige leubt ] "die 6) lerett] "helte." Guthernigen, " 7) "bo et" hat unfere Sanbichrift burch Correctur; juerft war "ber" ges fdrieben. 8) " vnb " ift in unfere Sandfchrift erft burch ben Corrector gefommen. 9) freueliche leubt] 10) linberung] "nachlaffung." "bofe." .11) ans 12) unterricht] "onters dere, fo] "bie ba." 13) barumb] "bafur." weifet. " 14) Dat man boch - freuel weren tan] "Ift boch bie Dber-

And ein vornunftiger 1) prediger leret nicht allein von der freyheytt, sonder auch, das die Freyheytt nicht zu erger, nus soll gebraucht werden 2), Wie sanct Paulus In dieser sach maße helt. 3)

Auch sindt die vnsern 4) nicht die ersten gewesen, die von dieser sach disputirtt haben, Sonder viel haben darvon geschrieben, einer so, der ander auff ander werse. 5) Aber Gerson spricht mit Claren wortten also 6): Die prelaten der kirchen haben nicht mehr recht 7), Ire vnder, thane zu etwas zunordinden, das nicht Im euangelio gebotten ist 8), Darzu alle Eristen verspslicht seindt, Den die Abte vber Ire munche haben, sie 9) zuvordindenn zu dem, das sie In Iren regeln 10) nicht gelobt haben, Bonn welchen 11) Thomas haeldt, vnd mitt ihm alle Doctores eintrechtiglich, das ein apt eim Munch nicht mehr zugebieten habe, Den er In seiner Regel gelobt hatt.

Dif ift unfer ungevherlich antwortt auf die punct, So wir behaltten haben, unnd findt erbutig, weitern bericht guthun

feit barumb ba, bas fie bie muthwilligen Buben ftraffen foll, wenns noth ift. "

<sup>1)</sup> ein vornunftiger] "ein weifer, vornunfftiger." 2) bas bie Frenhentt - foll gebraucht werben] "wie man fie Riemandt ju ergernis gebrauchen foll. " 3) Wie G. Paulus - mage helt] "Wie benn auch G. Paul biefe Cach pficget zu meffigen." 4) Auch findt bie vne fer'n] "Go fein auch die Mufern." 5) Conder viel auff andee wenfe] "viel andere haben, ein jeglicher nach feiner weife, hienon geschrieben." 6) spricht mit claren wortten alfo] "bat fein fchem alfo ju reben." 8) Im enangelio geboten 7) recht] "rechts." - ift] "gebotten ift im Eugngelio." 9) Die verbeffernde Sand fdrieb in unferer Sandidrift bagu: ", nicht." Brenregeln] "in ihrer Regel." 11) von welcher] " von welchem. "

von unser bekentnis 1) einem gebenn, bers von uns begert 2), und wo uns die Confutation, In teg. Mat., unsers aller gme bigsten hernn, namen vorlesen 3), zugestalt were wurden, uns dar In Zuersehen 4), hetten wir vielleicht uff diese und mehr punct richtigere antwortt geben Mugen. 5)

<sup>1)</sup> Die Worte "weitern bericht zu thun von vnser bekentnis"
fehlen in unserer handschrift.
2) bere von vne bes
gert] "bere begert."
3) vorlesen] "vbetgeben."
4) zugestalt — zuuersehen] "hette widersahren mögen."
5) hetten wir vieleicht — antwurtt geben mugen]
"so hetten wir können schieflicher auff alle Stuck antworten."

## Sechster Abschnitt.

Bon ber

## Bollendung der ersten Apologie der A. C.

bis

ju bem Schluffe bes Reichstages.

(22. September - 19. Rovember.)

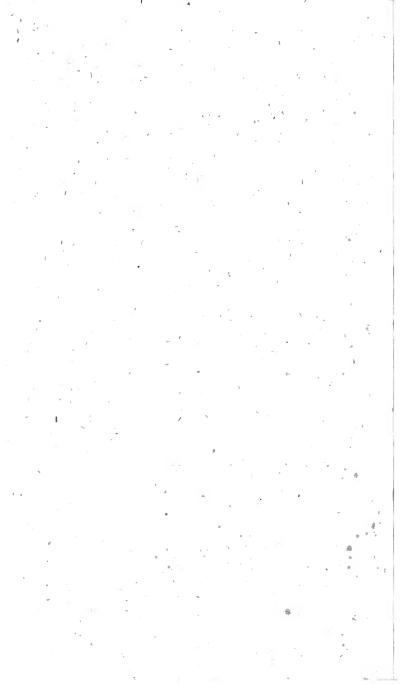

Dr. Seller's Bericht über das, mas fich weiter nach dem ersten verlefenen Abschiede gutrug.

Aus Dr. heller's Sanbichrift in ben Markgraflich Brandens burg. Acten Blatt 2956 - 298.

Pils nhun der Churfi. zeu Sachsen und ander seiner Chur f. g. verwantthen vast ein gutte stund ym außtretten doben \*) ym tenn houe verharret und ten E. Mt. anthwordt hiraust gewarttet, bis solling die nacht angefallen, Ist durch herhog Friderich en pfaltz grauen ynen angezeigt worden, ten Mt. wolte ynen ieho ham in die herberig erlauben, der sache heint ein bedacht nhemen und ynen morgen umb acht uhr widerumb anthwortt geben. Darumb mochten sie zeur selben stund sich widerumb zeu irer Mt. verfugen.

Inn bem aber mein g. h. Margf. Jorg mit dem Churft. vnd Lunenburg widerumb in die herberig gesogen, Sind her Jorg Truchfes vnd der Badnisch Cantler zeu seinen f. g. zeum nachttessen, desgleichen auch her Hand von Mindwitz Mitter thommen, vnd haben nach dem essen den Abschied für die hand genohmen vnd allerlej rede vnd disputation auss die bahnn gebracht vnd persuasion furgewendt vnd mennem g. h. Margf. Jorgen, auch bemeltem Mindwitz soull angeigen wollen, als ob irenn Churst. vnd f. g. sampt iren verwanthen der abschied nit beschwerlich sein solt.

Und als jum erften puncten fur hoch beschwerlich angehost gen worden, bas ym Abschied ftunde, Als sollt bie eingebne Be-

<sup>\*)</sup> b. i. broben.

tenthnis mit benn Guangelijs und ber fchrifft mit gutem grund abgelaint und widerlegt fein, Dit vermelbung wie fchimpflich und pnaegrundet bas were, bieweil iren Chur und f.g. ber widertheil Schrifft nit hett gedeien mogen, und nhun auch ir Replic bawiber nit wolt gehortt werden, Und bas folliche claufell ein offentlichen widerruf aller frer Leer und glaubens auf yme trug ic., haben fie furgeben, Es meren verba narratina Caefaris, nuhn bisponiret aber ein narration nichts, Go thont man bem feifer nit wheren, bas er fo ober andere rebet. Man muft es bannoch fen ! D?!! hocheit vor andren etwas bisfals zeugeben, Go thunt es teynen miderruf in fid halten, Dieweil hernach ftunde, bas man fich et licher articel verglichen hett, und ehlich noch vnuerglichen wheren. Aber bawiber fagt man, die Juriften gcanceten fich noch baruber, Un nerba narratina Imperatoris facerent bispositionem, nec ne? Mhun wolt fich aber nit leiden noch fugen, von Gottes wort alfo geubandlen und geureden, wie in weltlichen fachen. ein groffe unterschied, wo ten! Ditt etwas fur fich felbft redet, barin man ir M! fein maß zeusegen wift, oder mit ander leutth mitbewilligung etwas feste. Dhun ließ man gefcheen, bas bet teifer redte, wie er wolt, aber ir Chur und f. g. thunten biefelbig rede mit irer bewilligung nit beftettigen, one verlegung Gottes mort und irer feelen benl.

Reum andern trug fich der Clofter gutter halben ein Disputation zen, die fich mheer von her Jorg Eruchfessen und dem Badnischen Cangler auff die wideraufrichtung der alten Cerimonien und mißbreuch, dan auff die restitution der gutter zeoge, und vorlieffen sich allerlej rede zeum grunde der sachen und den beschwerungen des Abschieds nit sonderlich dienstlich.

Zeum dritten, als angesogen wurde, das man sich mit der Christlichen firchen nit zuwerainigen wiste, noch deshalb bedachts bedurffte, dieweil man nichts anders leeret noch geordnet hett, dan was die Christliche tirche nach vermoge Gottes raynen wort fur recht und die warheitt bethennen muß. One das wolte ver, standen werden, als hett man sich von der Christlichen tirchen abgesondert, das aber die maynung nit hette und beschwerlich zeuhor

ren, vil weniger zeubewilligen were ic., wisten sie sunders nit batu zen anthwortten, dan das tens. Mit, fos wird und Churfl., Furstl. und gemaine Stende des Reichs das nit leiden wurden thonnen, das ir mhainung und wesen nit solt der Christenlichen firchen sein, Dan sie hielten dafur, ob gleich die kirch in ehlichen gebreuchen und ordnungen satzung und enderung gemacht, Das sollichs aus macht und crafft ires gewalts der kirchen gegeben, nit unrecht were ic. Das aber widersprochen und gemeldet wurde, das sich der kirchen macht uber Gottes wortt und ordnung nit errstrecken thett.

Zeum 4. wolt der angehogen Secten halben verursacht wer, den, als ob es ungeuerlich und villeicht aus der Canhlej gemei, nem gebrauch und gar nit aus einichem fursat oder disem thail zeu nachteil oder verlehung gescheen were, So kunth ie auch nit widersprochen werden, das man nit einig were. Darumb must man es mit unterschiedlichen wortten melden, Es wurde aber nuhn gleich diser seits mhainung, thail oder Secten genentt, hiel, ten sie dosur, das es ein ding were und derwegen nit stritts bedursft, Aber sollichs gestunde man ynen eben so wenig als anders, sondern wurde zeur nottursft und gnugsam widerlegt.

Desgleichen ließ man dieses thails melden, das man bisher anderer leuth underthan nit genottigt hett, wisten auch woll, das sich follich nit gesimmet oder gepuret. Darumb geschee gren Chur und f. g. mit iren verwanthen solliche aufflegung unbillich, one grund und on alle ire schuld.

So trug auch sollicher Abschied on alle mittel ein Restitution voriger mißbreuch auf yme und wie beschwerlich und unleidlich das benen sein wurde, bej welchen die Closter und Stifftung yn verendrung thummen, was es auch fur zwispaltung und bestorglich aufrur geperen wurde, hetten sie als die verstendigen deuermessen.

Alls man nuhn bederseits bergestalt und mhainung von ein, ander schiede, bas man morgens frue umb funff vhr von allen thailen in meins g. h. Margf. Jorgen herberig widerumb bein

einander sein und vom handel ferner reden wolt, und darauff zeu bestimpter stund des Churst. von Sachsen, auch der andren Fursten Lunenburg und Heffen Netth, Auch die von Stetten erschie nen, wurden obangehogene beschwerung nach stattlichem gehabtem Natth her Jorg Truchselsen und dem Badnischen Cankler widerumb mit ferner erclerung und weitterung surgehalten und der beschlus der sachen dohin gesteltt, das bemelter her Jorg und der Cankler solliche beschwerung der tan. Mit in underthenigseit und zeum getreulichsten antragen und allen muglichen vleis furwenden solt, dieselbig beschwerung zeu endrung oder linderung oder zeum wenigsten den Abschied und gangen handell auff gepetten und begerten bedacht zeubringen. Das wolt man umb sie beschulden und verdienen ze.

Sollichs haben ber Eruchses und Cangler mit allem vleiß zeuthon zeugesagt und sich hoch erbotten. Aber was darauff eruolgt und fruchtbarlichs gehandelt ober außgericht worden ist, gibt nachuolgender bericht zuuerstehen, \*)

Nr. 212.

(am frahen Morgen bes 23. September.)

Ausführlicher Bericht über die Berhandlungen wegen des Abschiedes in der Herberge des Markgrafen Georg von Brandenburg.

Aus ben Markgraflich Brandenburg, Acten Blatt 303 — 304b. Bergl, Brudt's Erzahlung S. 186 ff. Muller S. 903. Chytraeus Blatt 299b. Latin. bei Chytraeus pag. 370.

Difes freitags frue umb funf hore fein des Churfursten, herzogen von Limnenburgs unnd Lanndgrafen Rethe sambt ben Stetten Inn Marggf. Jorgen herberg erfordert, Alba durch D. hellern angezaigt, wie nechten fpat her Jorg Truch

<sup>&</sup>quot;) Bergl. ben folgenben Rumer.

feß fambt bem Badnischen Canzler \*) zu seinem gnedigen hern tomen unnd ein Copei bes verlesen abschids mit sich pracht, Danes ben gebeten, nochmals nach mitteln und wegen zugedencken, Damit solcher Abschied von unsern teil angenomen wurde. Dann er je dermassen gestellt, das er Fres achtens anzunemen und zu bewilligen ganz unbeschwerlich were.

Daruf der abschib fur hand genommen \*\*), vnd erstlich darInn fur beschwerlich bewegen, das kes. Mei. unser ubergesbene bekentnus mit gutem grund und dem heilligen Euangelio widerlegt und abgeleint solt haben. Welcher artikel, wo der nit widersprochen, nichts anders uf Im truge, Denn das wir bisshere Inn allem dem, so wir gelert und geglaubt, geIrrt, und solchs gar nit In dem wort gottes, wie wir uns berumbt, gegrundt were.

Bum andern, die truckerei belangend, weren Churfursten, fursten vnd Ire mituerwanten unsers teils nit geneigt, In Iren gebieten und Obrigkeiten etwas zutrucken oder zuuerkaufen zugesstatten, das neue Secten, Opinion oder vfrur mocht verursachen. Das aber Inen In gemein verboten solt sein, auch das, so Zu besserung des negsten dinstlich, ungeuerlich dem gemeß, das hieuor bei uns gepredigt und gelert worden, trucken und vayl zehaben, were Inen auch nit wenig beschwerlich.

Bum britten, bie alten Chriften und ordenspersonen betreffend, Ift bei uns, ben Stetten furnemblich, fur unleiblich angesehen, ju gestatten, die Bebftlichen Meffen, Beicht :c. wiber-

<sup>&</sup>quot;) Um Rande "Doctor Beifen" (b. i. Behus).

<sup>\*\*)</sup> Es folgt nun der Bericht in der Redaction, welche ich in der 3. Anmerk. S. 186. und 187. meines Archivs gegeben habe. Die Abweichungen sind hier durch gesperrte Schrift hervorgehos ben. Die Uebereinstimmung dieses Berichtes in diesem Rumes rus und den folgenden (bis Nr. 216.) mit dem Terte der Beis lagen zu Bruck's Geschichte ift nicht unwichtig; ich habe darum die Abweichungen nicht übergehen wollen.

umb anzerichten, Jim bedennden, was vnrats und nachteils ein Bede obrigfeit hieraus zugewarten het.

Bum vierten, Das vnnfer glaub ein Sect folt fenn, tonnten wir teinswegs ge fteen, were auch unfer will oder Mannung nie gewest, einicher Secten oder tetzereien beilage zethon, Sonder was wir hielten und glaubten, das were Inn dem wort gotes also gegrundt, das dawider fein widersprechen statt hat.

Bum funften, Die widerteufer und Sacramentirer berwrenb, were offentlich und am tage, bas solche leher bisher bei uns nie gestatt oder gelitten, Das weren wir auch furohin geneigt. Wir achten aber fur unnotig, sonderer hilff halben wider die Sacramentirer Ichts zuhandeln oder zuraten, Dieweil noch zuverhoffen, das sie sich mit gemeiner Eristlichen tirchen hier Inn vergleichen sollen.

Solchs alles ift her Jorg Truchfessen und bem Badnischen Cangler durch D. Pruden mit vleis und nach lengs erzelt, Dar, vf gleichwol der Badnisch Cangler sich unterfangen, den abschib also zwerteutschen, das er und mocht anzw nemen sein, wo die wort solchen verstand mit sich hetten gebracht. Aber gleichwol dabei gemelt, das kay? Mi. Inn disem Abschied nit leichtlich einich enderung thun oder zusassen wurde, allein was das wort Secten betreffe, das were nit geferlich hierzu bracht, sonnder vom schreiber geset, der des nit geacht\*), und mocht villeicht solch enderung leichtlich zuerheben sein.

Aber off weiter unfer bederfeit gehabte unterrede und begern haben gedachte her Jorg und Cangler sich unterfangen, unser beschwerden tang Mit. anzetragen, wiewol sie besorgten, die wurd numer mit Frem bedacht gefast fein und sie vor dem bestimbten Acht horen Iren antrag nit fugilich thun mogen, wo To ichts gute zun sachen und fridens erhaltung ufbringen und furdern moch.

<sup>\*)</sup> Die Borte: "fonber - geacht" fteben am Ranbe.

ten, wolten jy gern thun, wo das aber kein ftat haben khondt, muften fy es got beuelhen. \*) Was sie aber ausgericht, gibt nachuolgende handlung zuerkhennen. \*\*)

Nr. 213.

23. September.

Bortrag des Aurfürsten Joachim I. von Brandenburg, im Namen des Raisers an die Guangelischen gethan.

Mit bem Texte in ben Markgraflich Branbenburgichen Acten Blatt 305 ff. ftimmt die Sanbichrift in ber Beilage ju Brud's Beschichte Blatt 464-470 (vergleiche mein Archiv Geite 190 \*\*\*). Bei Chptraus Blatt 301 ff. und bei Bald XVI., 1865, und latinifch bei Chntraus pag. 372. und bei Coleftin IV., 85. Dem Bortrage geht in unferem Terte folgende Ginleitung voran: "Alls aber Margaf. Beorg mit ben geordenten Rethen auß feiner berberg nach Acht horn beffelben freitags fambt bem Churf. und herzogen von Lunnenburg gein hof tomen, hat die fage Mt biefelben of ein aute fund verziehen laffen, villeicht barumb, bas Ir Maneftat Deg gehort. Bund ift barnach Ir fane Dit mit allen Churfurften und furften, fouil ber bie fein, In bas gemach, bo ber Churfurft ju Gachffen fambt bes Euangelions verwannten geweft, ges tretten. Alda Margaf, Joach im Churfurft ungeuerlich bife Mans nung gerebt." - Bu ber Rebe bietet unfere Sanbichrift noch fole genbe hauptfachlichere Abweichungen:

S. 190. "ftabtlich" ift burchstrichen und barüber fieht: "vermessenlich"; die Worte: "durch clare heilige schrift" sind durchstrichen und bafür heißt es am Rande: "bas heilig clar Euangelion und ber vetter schrift." Rach "fur kezerisch und une Griftens. erkenth" am Rande Zusat: "dagur es auch nochmals

<sup>\*)</sup> Die Worte: "wo fp ichts gut — got beuelhen" fiehen am Rande.

<sup>\*\*)</sup> f. ben folgenden Numerus.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hat alle Barianten, welche ich S. 190, u. 191, a. a. S. angegeben habe.

also geacht wurder. — S. 191. "teins wegs gestunde" ist durchstrichen und am Rande heißt es dafür: "sich nit khondt ober, reden, noch In disen weg suren lassen und gestunde auch keins wegs." — Statt "seghenn, wol" heißt es richtig: "sehen wolten." — S. 192. Nach "leib und gut" Zusaß: "sand und leut", wogegen dann "konigreich und lande" fehlt.

Nr. 214.

(23. September.)

Des Canglers Dr. Brud mundliche Antwort auf ben Bortrag bes Aurfürsten Joach im (Nr. 213).

Wir haben diese Antwort in Brud's Geschichte S. 192 — 198, gegeben. Sie steht auch bei Muller S. 901 — 912., bei Balch XVI., 1867 ff, und bei Chytraus Blatt 302b. Latinisch bei Chytraus Blatt 302b. Latinisch bei Chytraus pag. 374. und fürzer bei Ebleftin IV., 85b. Der Text in den Markgrafs. Brandenburg. Acten Bl. 307 ff. stimmt mit der Redaction in den Beilagen zu Grud's Geschichte, deren Barianten ich a. a. D. ebenfalls mitgetheilt habe, größten Theils überein. Ich gebe zu denselben das Folgende:

S. 193. 1) ", vnd die andern der sachen verwandten", statt: ", vnd der sachen vorwantten." 5) "Confutation" statt: ", resutacion"; ", ein vorzaichnus" statt: ", im vorzaichnus." S. 194. ", noch zubewilligen.", statt: ", auch zubewilligen." S. 195. "was ir gemut hier In sein wurd", statt: ", was ir grundt" ic. S. 196. Nach den Worten: ", wie sie auch noch nicht gern thun wolten" Zusaß: "gedechten auch, wie Ire eltern vnd vorsarn Ires verhoffens pe vnd allwegen als im geringsten nit gespurt vnd befunden, auch nit weniger dan andere bey kept Mt. Ir leph vnd gut mit schuldiger gehorsam In geburlichen sachen darzustrecken vnd nochmals nit die lesten zusein." S. 197. lautet die 1. Variante also: ", Wo aber das \*) villeicht

<sup>\*)</sup> Statt "wo aber bas" hieß es zuerft: "Das mocht"; bieß ift aber burchstrichen.

vf die Closter vorstannden oder gemeint sein solt, wie Inen nachgerett wolt werden, hetten sich derwegen \*) gegen kept Mt.,
herrn Jorgen Eruchses und dem Badnischen Canzler, desgleichen
in den handlungen der ausschus \*\*) vormals dermassen unnd alle.
mal erboten, das sie sich "u. s. w. Darauf noch am Rande nach
"suchten Busah: ", und Im Concilio dauon geburlich bericht
und rechnung thun wolten. Die 3. Variante auf dieser Seite
" wie dann s. churf. gn. antwort "2c. steht am Rande.

Nr. 215.

(23. Geptember.)

Des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg Antwort auf Bruck's Gegenrede (Nr. 214.).

Auch hier folgt ber Cert in ben Markgräfllch Brandenburg. Acten Blatt 308<sup>b.</sup> dem Terte ber Beilagen zu Brück's Geschichte, bessen Barianten von mir a. a. D. Seite 199. mitgetheilt sind. Aus Brück's Geschichte liefern die Antwort Müller S. 912, u. Walch XVI., 1872. Bei Chytraus steht sie Blatt 303<sup>b</sup> und latinisch bei Colestin IV., 86. u. bei Chytraus pag. 376. — Unsere Handschrift hat noch folgende größtentheils erst durch Correctur entstandene Abweichungen von dem genannten Terte:

S. 199. "nach vorendung (vollendung) dieses Reichstags"
ist durchstrichen und dafür heißt es: "das Ire kap! Mi. alsdan
verursacht wurden." Statt "wie den sachen weiter zuthun —
zuentsliessen" heißt es: "wie den sachen hiemit weither zuthun,
endtlich eines christl. abschiedts zuuergleichen und entsliessen."
Statt "Wolte auch ben dem Babst — zuerhaltung der alten
wahren christl. glauben" heißt es: "Auch bei Bebstlicher hapligs
teit, andern Christl. konigen und potentaten derhalb Nath zu haben und derselben bedencken und hilf darIn zuersordern, was

<sup>\*)</sup> Statt "wie Inen - berwegen " hieß es zuerft: "Dar Jun fie fich aber ", bieß ift jedoch burchftrichen.

<sup>\*\*)</sup> Die Borte: "besgl, in b. hanbl, b. ausschus" fieben am Ranbe.. Soruemann's urfundenbuch. 2 Banb. 39

Frer Mt. — zuerhaltung bes alten wahren driftl. herbrachten glaubens, auch fried und einigkeit im Reich." — S. 200. Statt: "wie dann auch etlichen churfursten" ic. heißt est; "wie dann auch etlichen churfursten" ic. heißt est; "wie dann auch zuworderst dem babst, kepf Mt. eigner Person, desgleichen etlichen churfursten." Nach "spolirt und ausgetrieben" Zusat: "und Irer Mt. teglich on underlasse mit clagen und ersbermlichen (sic) nachliessen"; dasst sind dann die Worte "dan Ire Mt. — angelossen" gestrichen und am Rande steht der Zusatz: "wo das nit beschee, wurd Ir Mt. dem selbst ein billich einsehen zuthun verursacht."

Nr. 216.

(23. Geptember.)

Des Canglers Dr. Brud Antwort auf die Antwort bes Kurfürsten Joachim (Nr. 215.).

Aus ben Markgrafsich Brandenburg, Acten Blatt 310. Auch in den Beilagen zu Brud's Geschichte Blatt 469, und 470. und dar, aus in der Anmerkung S. 104. meines Archives. Seen so die Chystraus Blatt 304. In einer andern Redaction in Brud's Gesschichte selbst S. 199., bei Muller S. 912. und bei Walde XVI., 1878. Latin. bei Chytraus pag. 376. und dei Eble fin IV., 86b. Die Einleitung in unserer Handschrift lautet: "Bf welchs der Shurf. zu Sachsten sich weiter beredt, vnd alls er nach dem abtreten wider fur kape Mt. komen, hat Doctor Prus kurssich angezeigt:"

Bir geben mit Berweisung auf bas Archiv a. a. D. hier nur

die folgenden Abweichungen:

S. 204. "nit wolt angehort werden" ftatt "nit anger hort werden." Die Worte: "gehorsam zu sein" sind durchstrichen und am Rande steht dafür: "schuldigen und geburlichen ger horsam zu leisten in alle wege." Statt "mit gutem bestendigem grund lauter" heißt es: "mit gutem grund lauter und bestenzbiglich."

S. 205. Statt "vntherdeniglich vorsehen" heißt es: "verbienen." In der Nachricht von dem Abzuge des Rurfürsten

zu Sachsen heißt es: " und von ftund an mit allem feinem zeug fambt den beiden herzogen von Luneburge zc. unnd Unhalt zc. abgereift."

Nr. 217.

(23. Ceptember.) .

Bollmacht des Aurfürsten Johann von Sachsen für Die Rathe, welche er bei feiner Abreise von Augsburg daselbst zurückließ.

Aus der Abschrift im gemeinschaftlichen Archive ju Beimar. Reg. E. Eol. 37. Nr. 3. Blatt 85.

Bon gote gnaden wir Johans Bergog ju Sachffenn unnd Churfurft 2c. Betennen hiemit, Dachdem ber wolgeborn und edel, unnfere Rethe und lieben getreuen Albrecht graff unnd herr ju Manffelt, Sans Goler vonn ber Dlau. nis, Eriftoff vonn Taubenheim, baibe Ritter, und Bans von Dolzigt, In fachen und obligen bes bailigen Reichs, fo vff diefem Reichstag ungeendet unnd unnerabschied feind, In unnferm nahmen zuhandeln und auschlieffen genugig: men benelich haben Rach inhalt des befiegelten Mandats, Dies weil aber auhoffen, das der Religion halben uff ainen friblichen abefchied auch gehandelt mocht werden, unnd wir jum friden genaigt, Demnach geben wir Inen hiemit in Chrafft dig brieffe auch beuelich vff ainen fridlichen anftandt guhandeln unnd aufchlieffen, wand das guthun, was wir diffals aigener perfon thun mochten, Mit jufage was fie in bem, bas ju friblichem abefchied und anftand binftlich, neben andern ftenden bes hailigen Reichs handeln unnd schlieffen werden, Das wollen wir ftehet unnd wheff halben, getrewlich vnnd Ine geuerde zc.

Nr. 218.

(ju berfelben Beit.)

## Artifel eines friedlichen Anftandes.

Ans ber Abschrift auf einem einzelnen ungezählten Bogen in ber Reg. E. Fol. 41. bes gemeinschaftlichen Archives zu Beimar. Die außere Aufschrift: "Friblicher anftanb" ift von bes Canzlers Brud Danib bahin berichtiget: "Friblichs anftannbs kurz argument", mit ber Bemerkung: "Bmb zuschreiben wnd bief zu behalten. " Neben die innere Aufschrift hat Brud geschrieben: "vif gefallen und mit gnedigster bewilligung der romischen sepserlichen Mt., vnsers aller gnedigsten bern. " Diese Artikel scheinen von Seiten des euangel. Theils aufgeseht zu sen, ind bem Kaiser als Ausdruck ihrer Musche in Bezug auf einen friedlichen Abschied übergeben zu werden. Sie gehoren rielleicht dieser Zeit au, so daß sie der Kurfürst von Sache sein bei seiner Abreise von Augsburg seinen zurückgebliebenen Kasthen zu dem genannten Zwecke hinterließ.

# Artigfel, barauf ein abichieb mocht zumas chenn fein.

Das durfurft, furftenn unnd ftende bes Reichs benn Churfurften ju Sachffenn, Marggraff Jorgenn vonn Branden: burg, Berjog Ernften vnnd Francifcus vonn Braun-Schweigt unnd Lunenburg, Lantgraff Philipfen ju Beffen, Furft Bolfgang von Anhalt, Gebharten vnnd Albrech : tenn grafenn ju Manffelt, fambt Gren mitverwanthenn Steten Rurenberg, Rentlingen, Beiffenberg, Remp. tenn, Windfhaym ic., Gre unterdane unnd verwante wider. umb geiftlich und weltlich, unnd die genannten Churfurft, furften unnd mituerwannten widerumb ber punct und artigfel balbenn, die Religion belangendt, darumb baide taill fich auf difis mall nicht habenn vergleichen fonnen, nicht beschweren, Gunbern ein Jeder benn andernn unnd feine untertanen und verwann: ten ben gleich und recht laffenn. Und foll fainer bes andern untertanen und verwanten, fie feind geiftlich ober weltlich, vort: mehr Ire Rechte, Binfe ober Renthe baruber fperren, hemmen, wegernn, nach aufhaltenn, auch guthun nicht geftaten, Sundern In aber ausserhalb rechtens sich gegen einander freuntlich, friblich, nachtbarlich vnnd bermassen haltenn, wie tapt Mat. Landfride ausweist vnnd vermagt bey peenen desselbigen vnnd tapt Mat. Ernstenn ungnad vnnd straff, welcher sich daruber anderst gegenn dem andern haltenn aber erzaigenn wurde. Es soll auch, was sich unfruntlichs willens oder unguets zwuschen Chursurst, fursten und stenden allerseits bis hieher zugetragen hete, todt unnd abe sein, unnd anner denn andern mit treuen Eren mannen ze. unnd die sachenn der unuorgleichten Artigkel halben zu des andernn tails verantwortung gegen goth stehen bis zu annem gemannen, freyen, christlichenn Concilien, treulich unnd ahn geserde. \*)

Nr. 219.

(24. September.)

- Der kurfürstlich fachfischen Rathe ju Augeburg Schreiben an ben Rurfürsten Johann von Sachsen.

Aus bem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 87 — 89. Die erste Beplage auch bei Muller S. 927. und bei Walch XVI., 1881. Der Kurfürst ers bielt bieses Schreiben auf ber Rudreise zu Nurnberg am 27. Sept. (f. Brud's Geschichte S. 211. und bes Kurfürsten Antwort vom 28. September).

Dem Durchlauchtigsten und Bochgebornen fursten und berrn, herrn Johan sen herzogen zu Sachssenn und Churfursten ic., Lantgrafn In Doringen und Marggrafenn zu Meissenn, unnferm genedigstenn herrn.

Bu feiner durft. g. handenn.

Durchlauchtigster, Sochgeborner furst. Eurn Churft. g. seind vnnfer gang willig gehorsam dinft allzeit zunor. Genedigster

<sup>\*)</sup> Ursprunglich gehörten zu bem Dbigen noch biese zwen Artikel, welche aber wieber gestrichen sind:

<sup>&</sup>quot;Item das alle schmach vnnd schandt schriffte Inn brud jugeben verboten, sondern, man ein Zeder zu dem andern mans

durfurst unnd herr, Es habenn unns pfalzgraff Fridrichs Churfursten ic. Rethe heut dato ersucht, unnd was anzaigung und bericht vonn Inenn unns beschehenn unnd wir Inen darauf wider zu antwort gegebenn, Desgleichenn was handlungen sich auf dem Nadthaus mit denn Stetenn furgenohmen, Das wers denn Eur churft, genaden Inligend vorzaichent genedigklich zus uornehmen habenn, woltenn Eurn churft. g. wir Inn aller untertenigfait nicht uneroffent lassen, deren wir unns untertenigsklich beuelhen. Datl. eilends Augspurg sonabent nach Maurticij Inno doff err?

G. Churf. G.

vnterdenigfte Rethe unnd biener ibo gu Augfpurg.

## Erfte Beylage.

Machdem die verordenten des pfalggrauen Churfurft die bes schwerlich rede nach gegebenem abschied Mo tag. Mat. bes gesterigenn tages, so wider unnsern genedigften herrn den Chursursten zu Sachstenn, Auch die andern surften unnd verwanten dieser sache entgegen vernohmen,

Weren fie Inn willen unnd furhaben geweft also balde Inn gegenwertigkait kapt Mat., for Durchlt ju hungarnn unnd Beshaym 2c. unnd ber andernn Churfursten und furstenn dorgegen gus

gels hat, Das er vormaint, das sein gewissen oder notturfft erfordert, dem andern zuerkennen zugeben, das er solichs thue durch prinatische schriffte, unnd nicht In druck soll komen lass senn. Bund welcher daruber ein solche schrifft annymbt, soll an leib unnd gut gestraft werdenn.

Item ber es thuet, anruchtig geacht, ond foll von feiner obrigkait ernftlich gestrafft werdenn. Es folle auch die obrigkait dafur andtwort zugebenevorpflicht fein, die es nachleft.

reden, Das solche an Ir vorwissenn vnnd bewilligung furgewant, So weren sie doch nicht alle beisamen gewesenn, vnnd auch die Jenigen, so aus Inenn gegenwertig, Inn dem gedrang der verhor nicht woll hetenn zusamen komenn und Inn dem vnterredenn mugen.

Dann Ir herr wuft vnnfern genedigsten herrn, auch die ans bernn furstenn vand verwanten Inn solchenn sachenn nicht anzusziehenn, Darumb were es Irem herrn nicht zubuldenn, noch zusleidenn, sie hetenn auch dauonn nicht beuelch.

Aber also balbe nach endung ber verhor hetenn sie sich zusamen getan, vnnd dauon mit herzog Fridrich en Pfalzgrauen unterrede gehabt unnd Erstlich der maynung gewesen, Das sie unserna genedigsten hernn, alsbaldt unnd eher seiner churf. gl. abstraisen, mit obberurter entschuldigung Ires herrn heten ersuchen wollenn.

So were doch unter Inenn souil bedacht, das es zunor tant Mat. unnd bem konig Ferdinando angezaigt unnd vormeldet wurde, welche auch dermassenn erfolget unnd an baide herrn denn taiser unnd konig des tage als gestern freitage der notturst nach gelangt, mit anzaig, wie obstehet, Das solche an Ir vorwissen unnd wissen beschehenn unnd wustenn unnsern geten herrn Inn dem nicht anzuziehenn.

Ferner so weren fie heut sambstag ben benn andern Chur vnnd fursten, welche auf dem Rathaus beisamen gewest, auch erschinen, vnnd ben Jedem standt Inn sunderhait anzaigung vnnd entschuldigung offentlichen auch getan.

Wiewol anner unter ben fursten, welchenn sie boch nicht bnant, darauf geantwort, Das sie solche tay" Mat. furtragen ober anzaigen muften.

Dorgegenn fich die pfalgerefischen widerumb heten vornhe, men laffen, Sie lieffenn es woll geschehen, trugen des nicht schude, dann es were tapt Dat. vnnd dem fonig ane bas duuer durch sie selbst auch eroffent vnnd quertennen gegeben.

Mat. auf ir ber Rethe antragen Inn biefer fache personlich ges antwort, "Es was vnrecht vnnd es ift zuuil gewest."

Derhalben beschließlich gebetenn, das wir solche Ire anzaigung unnd entschuldigung unserm genedigsten herrn eroffenn wolten, Dann es were an Ir vorwissenn beschehenn, hetenn auch des zubewilligen kainen beuelch. Dann ir herr wuste, sein churst. g. und die andern fursten nichts anzuziehenn, Auch wie ir herr gegen unserm geten herrn unnd den andern fursten verwant und zugetan were, unnd was Irem herrn auf solch erbieten sich zuhaltenn geburenn woldt.

Sie woltenn auch gleichermassenn solche anzaig unnb entsichuldigung ben Marggraf Jorgen vonn Brandenburg und benn landgrefischenn Rethen alebald bifetage auch furwendenn.

Darauf wir nach gehabtem bedacht unter anderm geantwort, Das wir solche auf angehorte Ir bit unnd ansuchen an hochgedachten winstern genedigsten herrn unuerhaltenn woltenn gelangen laften. Bngezweyselt sein churf. g. wurden es genedigstlichen vors mercken unnd das sich sein churf. g. auf das beschehenn christlich rechtmessig unnd hoches erbietenn yhe nicht anders zuuersehenn ges habt, Dann das es Ir vyler will unnd maynung nicht sein wurde, solch beschwerlich unnd ernstlich nachtailig furnehmenn zu pillichen oder Zusall zugebenn, Inn betrachtung aller gelegenhait unnd sorgseltigen Zustants, so sich daraus begeben unnd zutras genn mochte,

Bu bem, das wir vnnsers gften herrn gemut des fruntlichen willens gegen Irem herrn vermarckt, wo feinen churft. g. vber rechtlich erbietung unpilliche beschwerung aufgelegt weld werdenn, Das sich vnnser genedigster herr dorInnen zu geburlicher abwendung als ein frundt erzaigenn vnnd erweisen wurdenn, wie dann Ir genaden allerseits In aidlichen sachenn Ire ordentlichenn aufrichtigenn erbietens einander woll schuldig weren, Domit alles das, so allenthalben zu wolfart und nachtail geraichen mocht, woll bedacht wurde,

Die nahmen ber pfalzischen Rethe, so biese anzaigung getann, sind gewesen:

Wilhelm vonn Sabernn, Philips vonn Belms ftet, von wegenn Schend Belten von Erbach und Ludwig vonn Fleckstain hofmaifter. \*)

#### Zwente Benlage.

Aus bem Concepte Christophs v. Laubenheim a. a. D. Blatt 106.

Es feindt auch In difer Stunde die geschiften ber Stadt Rurmbergt ju vnns In die herberge tommen vnnd angeaceigt, wie fie vffs hauß fampt andern frenden erfordert geweft, unnd als fie hinaioff tommen, Coll ber Jorg Eruchfeffes von teugerlicher Mi. wegen angefangen haben, tent Mi. Ernftlicher beger were, Das Nymandes von ben Stenden aber berfelbigen potschafften fur endung bifes Reichstags abreiffen follbt, Sondern beffelbigen außwarten vnnd ferner handelung gewarten. Die weill die Stedte, Remlich Strafburgt, Cofteng, De: mingen unnd Lindam angezeigt fent Dit. underricht und betandtnus Gres glaubens vberandtwurt, Daruff wolle ten. Dit. Inen Ir gemuth eroffnen und andtwurt geben, Derhalben mochs ten fie abtretten. Unnd ferner tegen ben geschickten von Murms bergt vormeldet, Die weil auch fen Det. bem durfurften gw Sachffen und ben andern furften, auch ben Geche ftebten, welche er alle mit Namen genant, gefterigs tags ein abschiot geben,

<sup>\*)</sup> Hierauf folgt nun noch die Nachricht, welche fich im Concepte von Christoph's v. Caubenheim Sand in benfelben Accten Blatt 106 befindet. Danach geben wir dieselbe hier als zwepte Beplage.

mochten sie auch abweichen, vnnd obgemelter her Jorg Soll ben den andern Stenden alfo blieben sein. Was aber sein handelung ferner gewest, kondten sie nicht wissen. Dats vie vnub drey vhr Nach Mittage. \*).

Nr. 220.

. (24. September.)

Bericht über die Erflärung der Rathe des Aurfürsten Ludwig und des Pfalzgrafen Friedrich an den Markgrafen Georg von Brandenburg, daß die harten Vorträge am vorigen Tage ohne ihr Wissen und wider ihren Willen geschehen sepen.

Mus ben Markgraflich Brandenburg. Acten Blatt 313, und 314.

Um Sambstag nach Mathei Apli Unno b. 1.5.3.0. Sind Bilhelm von Sabern unnd Philips von Belmftat, pfelgisch Marschald unnd Rethe, In meins gnedigen berrn Marggraf Jorgen gw Brandenburg 2c. herberg tumen, unnd als fein f. g. In berfelbenn Rube gelegen ift, habenn fie beren Sannfen vonn Sedendorff Rittern unnd Bil: helmen von Wifentham lanndrichtern angezeigt, bas fp von pfalzgraf Eudwigs Churfurften Rethen, fo pho albie auf difem Reichstag weren, bergleichen von pfalzgraf Friberichs, Grer gnedigften unnd gnedigen herrn wegen beuelh hetten, obge: meltem meinem gnebigen herrn Marggraf Jorgen gw Bran, benburg ober ben obgemelten Rethen, an feiner fl. gl. fat, nachuolgende anzeigung authun. Dieweil aber fein f. g. in berfelben Rube lege, wolten fy folche ben Rethen von obgemelter Grer gnedigften vnnd gnedigen herrn, der pfalggrauen, Churfurften unnd furften megen anzeigen. Und hat folch furbringen vngenerlich gelaut, wie bernachuolgt:

<sup>\*)</sup> Statt: "Datum" ic. heißt es in bem an ben Amfürsten abges schiedten Eremplare: "Actum sonabents nach Mauricij Anno buj ic. greo "

Dachdem fich geftern nach gegebenem tent Di. Abschied etlich heffig Reden begeben, also bas angezeigt worden, als hets tenn alle Churfurften vnnd Stennde folch furbringen einhellig be-Schloffen unnd ju reben beuolben, bas geftunden Gres gnedigften herrn, bes pfalggrauen Churfurften Rethe, auch Er gnediger herr pfalgraf Friderich teine wege, bas fy babej geweft, noch barbu gerathen, ober Er will vnnd mennung gewest ober noch were, fy di Rethe hettenn auch des von Grem gnedigften herrn, bem pfalzgrauen Churfurften, tein beuelh, funder 3r gnedigft und gnes dig beren, die pfalgrauen, Churfurften vnnd furften, Much Brer Churfurftlichen und furftlich gnaden Rethe weften, bas Inen folche mit nichten, gezomet, Rachdem fo funderlich mit meinem gnedigften beren dem Churfurften ju Gadiffen und meinem gnedigen herrn Marggraf Georgen mit aller freuntschafft und Bund darumb wolten fo biemit fir anes funft vermandt weren. bigft unnd gnedig heren, di pfalggrauen, Churfurften unnd furften, auch derfelben Rethe, das es mit grem wiffen und willen nit zugangen were, gegen meinem gl. bl., Marggraf Gorgen, entschuldigen, mit vermelden, tas Gre gnedigft und gnedig herrn und derfelben Rethe fich alsbald folder Reden halben gern offenns lich entschuldigt, aber fy hettenn das dagumal von des beften wes den unnberlaffen und folche entschuldigung hernach zunor vor teur unnd tor Mt., auch Churfurften, furften und allen Stennben Des Reichs thun wollen, wie ban Gre gnedigften herrn bes Churfurften Rethe, auch Ir gnediger berr pfalggraf Friderich beut Dato folche entschuldigung, vnnd bas fo von folchem furbringen nichts gewist, noch darein bewilligt habenn woltenn, vor ten? unnd for Dt. unnd volgennds vor andern Churfurften, furften unnd Stennden In gemeiner versamlung offennlich gethan hetten. Mit bit , folche meinem anedigen beren Margaraf Jorgen anauzeigen, domit Gr f. g. Gre gnedigfte und gnedige herrn die pfalg: grauen, Churfurften vnnd furften, auch Gre Rethe bier Inn ents Schuldigt halten wolten.

Das haben di obgedachten Marggreuischen Rethe also an . Iren gnedigen hl. zubringen fich underfangen. Actum ves.

Annd als mein g. h. Marggraf Georg nach des Churfursten zu Sachsten Rethen geschiekt vnnd herr hanns von der Planik Nitter komen, vnnd sein f. g. demselben solch anzeigen thun lassen, hat bemelter her hanns seinen f. g. zuwis seigen thun lassen, hat bemelter her hanns seinen f. g. zuwis seigen thun lassen, hat bemelter her hanns seinen f. g. zuwis seigen thun lassen, das er seinen f. g. nit pergen wolt, das di Pfalzgrenischen gleicherweiß bei Inen und den hessischen Nethen gewest, vnd ungeuerlich dergleichen entschuldigung auch than hetten, Wit bit, solchs an Ire gnedigse vnd gnedige herrn gelangen zulassen, Auch ferner vermeldung, als pfalzgraf Friderich unnd sie die Chursusstillichen Nethe solche entschuldigung vor tept Mt. gethan unnd darauf Ir Mt. erInndert, das sy von solchem nit wissens gehabt, Auch darein, wie sy doch In gemein eingezogen worden, nit bewilligt hetten, noch das es Inen gegen disen Chur unnd fursten Irer freuntschafft vnnd verwandtnus nach geburn wollt, hab kepe Mt. darauf geantwort:

"Es ift unrecht vnnd zw vil geweft." 2c.

Nr. 221.

. (24. u. 25. Geptember.)

Des Raifers Carl V. Erklarung durch Georg Truchfeß im Reichsrath gethan, daß die Reichsftadte dem verlesenen Abschiede beitreten follen zc.

Mus ben Markgraflich Brandenburg, Acten Nr. 45. Bl. 316 - 3186.

Wif vierundzweinzigisten Septembris 29. 30. Ift von megen kept Mi., unnsers aller gnedigsten hl., Inn gesessnenn Reichsrath erschinen der wolgeborn mein gnediger herr, herr Jorg Eruchses 20. und hat alda angezaigt: "nachdem die kept Mi. neben meinen gitl. und gl. hl., den Chur und fursten, auch andern Stenden des Reichs die Stet of disem Reichstag beschriben hab, So sey zuworderst seiner Mi. ernstlicher beneich, Das derselben Stet Bottschafften keine on vorwissen und erlaubnus seiner Mi. vonn bisem Reichstag abschaiden woll. Zum andern haben vier Stet, Strasburg, Cofinig, Lindaw und Memminsgen ein sondere bekantnus Irs glaubens der kay! Mt. vberants wort, Derselbigen vier Stet gesannten pho enntweichen unnd hersnach von keyt Mt. ferner, was sie mit Inen handeln werd, ges wartten sollen.

Bum britten haben Sechs Stet, benanntlich Rurmsberg, Reutling, Rempten, Sailbron, Binsheim und Weiffenburg am Norgkau sich mit meinem gftl. herrn Churfursten von Sachsen und ben andern seiner Churf. gl. mitsverwanten eingelassen, deren Chur und fl. gl. sie anhangen, Dere selben Stet Botschafften diser Zeitt auch austretten und auch vonn tent Mi. sonnderer handlung gewertig sein sollen.

Alls nun difer vorgemelten Zehen Stet gesanten abgangen sein, hat h. Jorg Truchses In namen keyr Mi. ferner furge, bracht: Die Noe keye Mi. alls ein milter gnedigster keifer hab sambt Churfursten ain abschib, mer dem churf, von Sachsen und seinen mitverwanten, dann seiner Mi. oder andern Churf., fursten und Stenden zu vortl, vergriffen und Inen furgehalten, die \*) die Stet denselben abschied uso horn werden. "

Welcher abschied seins Inhalts verlesen und darauf von h' Jorg Truchsessen weiter, wie hernachuolgt, angezaigt worben ift.

"Wiewol solcher abschied, als obenn gemelt, meinem gstl. ht. dem Churfursten von Sachsen und seinen mitverwannten mer dan seiner Mi, noch anndern Churft, st. und Stenden zu vorsteil gestellt, so sei doch derselbig abschied vonn hochgedachtem Churfursten und seinen mitverwanten nit angenomen, sonder dies weil In der artickl halben, dero sie noch nit verzlichen, ain bes dacht gebeten sey, So haben sie auch of die vbrigen artickl des abschids, ein bedacht bis of den negstunffrigen sunfzehenden Aprilis gepetten, In der Zeit sie Jr Mi Ir gemut vnnder Iren sigeln zuschreiben und eroffnen wollten. Aber kept Wit. haben sol

<sup>\*) &</sup>quot;die" ist wohl Schreibfehler statt: "wie."

den bedacht zugeben beschwert, Darumb fie weiter ersuchen lafe fen, das fie fich von feiner Di., noch ben andern Churf., Furften und Stenden bes Reichs nit absonnbern, fonder ben abschied noch Wber folch und mer anhalten Sachfen ben abe annemen wolten. fchied nit annderft, bann wiener mit dem begerten bedacht annes men wollen, barauf die fey! Mt. fie noch mer umb annemung des abschieds ermanen unnd Inen baneben furhalten laffen, Dies weil nach vermog bes Ewangelion, auch aller geiftlichen und weltlicher recht niemand bem andern das fein nemen, noch Innhaben foll, Go fei feiner Di. beuelch und mennung, bas ber Churfurft von Sachsen und feine mituerwantten ben Cloftern, Stifften und andern geiftlichen, wie die genant werden follen, bas Grig wider auftellen, fie restituirn und miber einsegen wollen. Wo aber fie bas nit annemen, noch ben geiftlichen bas Grig wiberumb guftel len, Go wurde die tene Dt. fich mit Bebftlicher heiligkeit, Much ben Chriftlichen tonigen unnd Dotentaten, juuor mit Churf., furften und andern Stenden bes Reichs underreben und beratschlas gen, was feiner Di. alls Dom feifer, vogt, fchuter und befchir: mer der driftlichen Rirchen bier inn weiter guhandeln und guthun Berner hab er, h' Jorg, benelch, den Steten ans gepurn woll. augaigen, bas fein Di. fich gegen Churfurften, Furften und anbern Stennden of das gnedigft erpotten hab, das fie mit Ir Di. perfon bej Inen bis of das funfftig furgenomen Concilium und endung bifer Grrung verharren und aus dem Reich vor unnd ebe fie frid, ru bund ainigfeit gemacht hab, nit verrucken, Sonnder ju ben Churfi., Rurften und andern Stenden all Ir lannd, leib und vermogen fegen woll. Singegen die Churfurften, Furften und Stend des Reiche feiner Mi. auch jugefagt haben, ju feiner Dit leib und gut jufegen, die fachen handhaben juuerhelffen onnd fich vonn Jr Dit, nit jufundern. Dieweil nun die vbrigen Stet als gehorfame underthan des Reichs unnd Gre vorfarn fich gegenn feiner ten! Dit. unnd berfelben vorfarh allweg gehorfams lich erzaigt haben, Go woll die fen! Dit. Churf., furften vnnd Stend fich ju Inen verseben, Gie werden bei feiner Di., Churf., furften und Stenden auch pleiben und Ir leib und gut ju hand.

habung fribs und rechts unnd auch des Chriftlichen glaubens zu Inen feten unnd nit absondern, das die ter. Mi. fambt Churf., fursten unnd andern Stenden Inen zu gutem nimer vergeffen wollen. "

Darauf die Stet des abschieds, desgleichen h' Jorgen muntlichen furhaltens, dieweil gesehen, das daffelbig ofgeschriben worden sej, abschrifft, darzu bedacht gepetten haben.

Welche abschrifft Inen gewaigert, Aber doch souil bewilligt worden ist, das der abschied und h' Jorgen surhalten Inen alls oft sie begerten, verlesen werden sollt. Darauf dieselben abschied und furhalten heut den 25. Septembris In dem Stet rath widerumb gehort. Aber dannoch bei h' Jorg Truchsessen nochmal umb vorbegert Copeien vß der notturst angehalten worden, welch anhang sein gnad weiter gelangen und alsdann den Steten of Ir anhalten antwort geben will.

Nr. 222.

(ungef. am 26. Geptember.)

Fragment eines Schreibens ber furfürstlich Sachfischen Rathe zu Augsburg an ben Aurfürsten Johann von Sachsen.

Aus dem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 123. und 124. Das Original ist aber unbegreiflicher Weise unvollendet und schließt mit der zweiten Zeile Blatt 124<sup>a</sup>.

Dem Durchlauchtigsten Bochgebornen fursten und herrn," hern Johanfen, hernogn zu Sachfin und durfurften ic. unnaferm genedigsten hern

zu feiner durfl. gl. handen.

Durchlauchtigster und Sochgeborner Churfurft, Gurn churft. g. fein unfer unterdenigkeit zunor, gnedigfter herr, Gurn churft. gnaden wollen wir auf Jungft unnfer ichreiben, bes Da'f fambstag nach Mauricij, aus vnterbenigkait nicht vorhalten, was fich fer ner In rebenn, handlung vnnb gemannem gerucht jugetragen.

Wiewol sich der Vischof zu Meint durfurst gegen des Lantgrafen zu hessen albie zu Augspurg nachgelassen Rethen In der entschuldigung des Jungken gegeben kap! abschwede In sachen die Religion vnnsers heiligen christlichen glaubens belangende undter anderm haben vornehmen lassen vnnd vormeintlichen gegen andern dermassen auch beschehenn, Das sein genaden neben den tryrischen und des Pfalzgressischen baider chursursten Rethen also balde nach eroffentem abschied die Romisch kay. Mat. angeregt und mit surgewanten vrsachen angezaigt, das sie In solchenn abschied und vorpslichte hulf, wie In dem abschied vorsaut, nicht gewilligt, 2c.

So werden wir doch durch die pfalggrefischen vnnd hessischen Rethe, welche des Bischoffs zu Trier Nethe derhalben bei fragt, souil bericht, das sie darben nicht gewesen, Auch von Meint In dem falh nicht wissens haben. Darauf sich doch due meintisische ansager und beuchaber Im berurten Ihar entschuldigt haben horen lassenn.

Dann die Pfalzgrefischen habenn Gre furwendung gegen ber kann Mat. allain getan, mit maß, wie eur churft. g. Im nechsten schreiben genedigklich zunermercken gehabt.

So habenn die triprischen, auch die Cleuischen Rethe Inn sonderhait vonn wegen Irer chur und fursten entschuldigung dars gethan, Das sie ahne vorwissen und beuelch Irer herrn dor Inen auch nichts zubewilligen wusten.

Domit also Eur churfl. gl. der gelegenhait souil mehr bestendig wissens entpfahen, mit was angemasten gelimpfs vnnd schenn die ding durch Meint geubt worden, — —

Nr. 223.

(au berfelben Beit.)

Christoph v. Laubenheim an den Rurfürsten Johann von Sachsen.

Aus Chriftophe von Caubenheim eigenhandigem Conscepte im gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 102. und 105.

Dach dem E. churft. g. wir am Refthen haben underther niglichen zuerkennen geben, welcher gestalt ber Jorg Truchs Wes von wegen teur Det. den gemennen ftenden furhaltung gethan, vnnd Erftlich die 4 Zwingelische ftebte, vnnd barnach die 6 G. durft. g. mitvorwanthen ftebte hat entweichen laffen, Seint wir Sider des bericht worden, der geftalt, Das ehr Innen den abschied, Szo e. churft. gl., auch ben andern furften und Sto. ten gegeben, vormeldet, mit beger, bieweil ten Der. nicht anbers, ban was zw fride und Ennigfeit zwerhalten binftlich, fuchet, Grer Di. als die, Gjo fich alweg tegen Grer Di. und bem beiligen Reich gehorfamlich gehalten, bulf thuen wolten, unnd alfo bie fache tegen Innen etwas glinde vorgetragen, Dar pff die Stedte des gemelten abschide abschrifft unnd Ir bedencken bif off ichirft funfftigen Mittwochen gebeten. Es ift Innen aber Die abschrifft ju geben abgeschlagen unnd ber bedacht, wie woll mit beschwerdt, big uff angezeeigte Zeit zw gelaffen worden. Rube haben die obgedacht Stedte ben benn von Rurmbergt unid Gren mitvorwanthen Stedten gefucht, Inen juuormelden, wie unnd welcher geftalt E. churft. g. und den andern ber abschibt ge-Dan fie vnlangft bericht, bas obberurtter abschibt folle G. durf. g. fampt Iren mitvorwanthen etwas fcherffer, ban Inen angezeigt unnd furgehalten worden fein, Der halben Ir Rotturfft folchen zw wiffen, Do mit fie fich mit geburlicher andte wurdt zunornehmen hetten, wan wo fen! Mi. nicht anders, ban mas am fride unnd ennigfeit binftlich, fuchete, were Grer Di. beger nicht unzeimlich. Aff das hat man Innen alle handelung wie biffelbige gw fammen getragen, vorzeeichent zw geftelbt, vnnd sonderlich bise wordt woll ercleret, Szo durch Marggraff Joas dim furgewandt, Das chursurst, fursten und stende ken. Mit zwegesagt unnd gewilligt, Ir leib, gut, landt unnd lewthe bei Irer Mit. zw zwsehen, Do mit es widerumd In den Rechten, allein warhastigen christlichen glawben, welchen E. c. s. g. und f. g. vor Eltern hetten pflanzen helsen, In den gewonlichen gebrauch der christlichen kirchen gebracht wurde, welche obgemelte wordt den Stedten Im vorhalten vorschwigen und nicht angezeigt worden sein. Daraus haben E. churf. g. des kegenteils listigkeit, Szo sie dar Inne kegen den Stedten, domit sie diselbigen In Ire hulffe bewegen und brengen, auch den obgedachten Stedten abzeihen mochten, gnediglichen zuuermercken 2c.

Nr. 224.

26. September.

Graf Albrecht von Mansfeld an den Aurfürsten Johann von Sachsen.

Aus des Grafen Albrecht eigener Handschrift im gemeine schaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Bl. 97—99. Die Aufschrift ift in Folge des Brifbrechens defect geworden.

- . . urchlauchtigen hochge
- ... vnd hern, hern
- . . . gen zu sachsen
- ... omischen reychs
  - . . Doringen und marg
  - . . fen meinem gnedigsten

hern

f. kurfl. gl. zw ergen handen.

Durchleuchtifter Sochgeborner furft, Gur turf. gnaben seint zuworn mehn unberthenigt vorpflicht und ganz wylligt binft, gnedifter herre, nachdem Ich gestern umb venr ore anher tommen, hab Ich deß selbigen abents nichts anders, dan daß Ich bericht von Gur f. g. rethen entpfangen, aufrichten mogen, hab

hab Mich aber fegen Mencz ansagen lassen, haben seyn kurst. gnaben mich morgen umb vij oven bescheyden, als dan wyl 3ch bi Entscholdigonge, das Eur kurst. gl. seyn kurst. gnadt. nicht ger segent und folgent vor Mich, ob etwaß zw Erlangen und bej st. kurst. gl. der sachen zw wyssen dinstitich Erfaren mocht werthen, vorwenden, und wy 3ch di sachen yn dem und andern besynde, solche wyll Eur kurst. g. 3ch zum forderlichsten Entdecken.

Dem von Manderftadt und folnischem fangler hab 3ch vormelbungt gethan, bag myr Eur furfl. gnad. entpfollen, unnen aw fagen, wan fy botschafft aw mennem gnediften bern von fole len hetten, daß fo f. furfl. g. Guer furfl. gnaden fruntlich dinft vormelden wolden, und daß Gy dar beneben fenn furff. gnaden ben geschwynden abscheydt von der tenferlichen Magestedt Gur . furfl. gnad. geben, vormeiden wolden, vber daß folder abschendt burch Mich beswert, so hab Ich folgent by bytt bar byn gestelt, baß eur furfl. gnad. deg bruderlichen und fruntlichen vertramen weren, menn gnedifter bere von tollen alf ber myttkurfurft, auß den portregen, dar bi furf. onnen gestanden, wurthe foch kegen Gur furff. gnaden un betracht e. furff. g. erbytten nicht bewegen laffen. auff folche ift von unnen angezeenhett worthen bi frunts lich zw entpyttungt f. furf. g. anzwegenben, Gy tregen auch nicht ezweiffel, Ir herr werth foch fruntlichen tegen eurn turft. a. zw halden muffen, mutt erbyttungt zc. und gu fonderheutt, daß Ir berr den handel der maffen nicht gern vornemben wurthen.

Nachdem Ich aber mytt Manderstadt weyter gerett, czwessen \*) ym und myr feyl rede hyn und wyder Ergangen seint, so hab Ich do so seyl vermargsett, daß Ich dan gancz underthezniger und vertrewter meynung Eur kurst, gnad, anczeyhe, wan teyserlich Magestadt seyn gnedisten hern von kollen auss pipslag erfordern wurthen, so kont er achten, seyn kurs, g. musten sych underthenigk erzeyhen, solche wolt Ich E. kurst, gnaden alleyn der vesachen, wy dem vor zw kommen, wy Ich acht, bey dem frommen kurst. Leyderlich geschen moge, undertheniglichen anzeephen.

<sup>\*)</sup> b. i. zwischen,

Wy funft by andern sachen siehen, wnd weß Ich nach mals nicht nach nottorst bericht entpfangen, solche wyrt durch di andern Eurn kurst. guad. geschryben. umb gotte willen bytt, Eur kurst. gnaden wolden di sachen nicht yn vorezogk aber yn Eynnigen anstand stellen, sondern zum forderlichsten der zum besten nachtrachten, dan der kegenteyl wyrt nicht rugen.

Eur kurst. gnaden myt Ich auch nicht bergen, baf myr vorstommen, alf welle man nach weyder handet, ift aber nichts anders dan gufft, doch mecht es gott feyllicht beschigten, ym fall dar es vorgenommben, dan Ich Es verstebe 2c.

Eur kurst. gl. entpfahen yn dissen wichtigen sachen keyn vn mutt, sondern gott wyrt myttel schigken, das sy alle zw schanden werthen mussen vnd seynt yn gott getrost, wan Ich genugk dar vor were, so hatt gott Eyn myttel bericht geschigkett, weld lichs Ich bey negester botschaft e. kurst. gnaden vermelden soll, auß wellichem Ich keyn schawe nicht tragen magk, dan gott wolle es dan nicht haben, so sych dar eyn geschigkett, werthen Eur kurst. gnaden meher huss vnd beystandt dan kegen den leutten von notten besynden, alleyn Es wyl yn dem nicht geseumett seyn, thu mich E. kurst. gl. vndertheniglichen Entpseheln vnd bytt solche eystent vnd vnformlichen schreyben zw gnaden zw halden, hant schryste am 26. september anno Im 30.

Albrecht graue zw Manffelt.

Nr. 225.

28. September.

Verhandlungen des Aurfürsten Joach im von Brandenburg mit dem Markgrafen Georg von Brandenburg über Die Annahme des Reichstags Abschiedes vom 23. September.

Aus ben Markgrafl. Ansbachischen Acten Blatt 326 - 335.

Dinftage nach Mathei Apti Bit mein gnebiger her Margaf. Georg 2c. mit ber hanfen von Sedendorf jum Churf.

von Brandenburg auf seiner Churst. gnaden bitt gangen. Allda hat der Chursurst der Euangelischen sachen und des abschieds gedacht, und wie vermutlich, auch auß nachuolgendem gnugsam erscheint, seinen f. g. allerlej beschwerung furgehallten, auch so lang und souls gehandelt hat, Das er vermeint, meinen gl. h. Margsf. Jorgen mit geschwindigkeit vinnd Subtilen griffen vf ein solche pan zuleiten, Dardurch sein f. g. widerumb zu dem alten wesen gebracht wurde. Wie aber dazemal allenthalben bederseits di rede ergangen unnd sich verlaussen haben, kan man gruntstich nit wissen, Dieweil nymands dabej und mit gewest, dann, wie obgemelt, sein f. g. vnd her Hans.

Des andern tags am Mitwoch nach mittag Ift mein gne, diger her Marggf. Jorg zc. widerumb zu seinen churf. g. vf berselben abermals beruff gezogen und mit sich genommen her Hansen \*), den Wifenthauer Landrichtern, und Doctor Hellern, unbewust beder des Wisenthauers und D. heltern, was di gescheft bei Margaf Joach im weren.

Also hat der Churf. ungenerlich nachuolgende Maynung zu meinem g. h. angefangen:

Sein Churf. g. het vf gesterig meins g. h. mit seinen Churf. gnaden gepstogna handlung vfs getreulichst und vleistigst mit tapt Mt. gehandelt, Aber Ir taye Mt. het sein Churst. gl. widerumb duuersteen geben, das den sachen dardurch wenig beholsen were, wo gleich sein f. g. (one besiglung und bewilligung) dem Abschied sonsten volg thun wolt, und wer numer di sach, dieweil der abschied von seiner g. mituerwanten nit angenomen were, dahin komen, das Ir kape Mt. mit einem Sciet umbging, unnd wiewol er, der Churst., solches seiner f. g. halben etwas erschrocken, alls der, der Je seinen gl. und der herrschafft guts gonnte, auch schuldig were, hette er boch mit kapt Mt. ferner von wegen seiner f. g. soull gehandelt, Das, wo sein f. g. sich verpstichten wurde, sich Jere kapt Mt. kunstigem Stiet gehoesamlich zehalten, Das kape Mt. villeicht dasselbig von seinen f. g. annemen, Daran

<sup>\*)</sup> v. Gedenborf.

gefetig fein und feiner f. g. gnedigfter her und taifer furthin . fein und pleiben wurde.

Alls nun mein gl. her Margff. Jorg alfpald etwas mit Born bewegt worden vnnd dem Churft. In bi rede gefarn, gefragt, was bas fur ein Ebict fein, Db es uf ben Jegigen abichie. be geben und bemfelben gemes fein murbe? hat Margaf. Soas dim wiewol mit verdunckelten, verflagen worten guuerfteen geben , Alls ob ber taifer of bas voria Bormbfer Edict gebin wurde, und bas man bi fachen widerumb In den vorigen ftand pringen muft. Daruf m. g. ber, Margaf. Jorg, alfpalo gefagt "Das thue ber theufel; Der taifer gebiet und ichaff ab, mas er woll, 3ch mill es aber nit thun; thut es ber taifer, muß Ichs gefcheen laffen." Aber Margaf. Joachim geantwurt: ", Gein f. g. were Ja ein Landefurft, und thetens In Grem land uf gebot bes faifers billich, wer es auch zethun fculdig, vnnd fein f. g. folt feben, wamit fie umbgiengen und was feinen gl. baruf ftunde, "" Alfo Bift mein gl. h. alfpald widerumb herfur gefarn, gefagt: "Bas folt mir baruf fteen? Wie man mirs furbildt, fo fteet mir ver Jagung bes lands baruf. 3ch mus es Sat Margaf. Joachim weiter ger aber got beuelben." redt: ... Ja nit allein ver Jagung bes Lands, fonbern verlies rung aller Regalien und entfetjung furftlicher wirben. "" Im mein a. ber geantwurt: "wo fein f. g. ber Lands ver Sagt folt werden, hielt fein f. g. bafur, fie weren ber f. Regalien und f. wirben ichon entfest; Aber man hab uf bufer feiten fribs und Minigfeit anug gefucht. Dieweil es aber nit helfen woll, wen der part Jude, ber icher In; er fonn Im nit thun. gebend fich gegen tapt Mt., als feiner g. obrigfeit, bermaß gebalten , wie fie es gegen Got juuorberft und feiner Det. juuerant murten getrauten und verhoffen. Aber man folt ander leut, die es verschuldt, alls schelch vnnd bogwicht vnnd die mit vnredlichen fluchen in def Reiche fachen umbganngen, und nit unichul-Dige per Jagen." Und nachdem fich bi reben beberfeit etwas ju Band und unfreunischaft gieben wolten, Sft mein anediger ber

vf beschehen heimblich zupfen oder er Innern mit obgemelten seiner g. bey sich habenden Rethen beseits Inn ein bedacht gangen und hat In Rath bej sich selbst, auch den Nethen sunden, das sich sein f. g. gegen dem Churst. weiter mit reden nit einlassen, Sonder sich vernemen lassen solt, Das sein f. g. dj sachen ferner bedencken und sein Churf. g. ufs furderlichst wider antwort gesben wolt.

Def fein f. g. alfo thon und burch her Sanfen Reden und anzeigen laffen. Aber ber Churf. fein gl. ferner angelangt, Das fein gl. bi antwort nit verziehen folt, mit weiter anzeigung: Mein gl. ber folt nur bi fachen wol bedenden und fich Lofe leut nit verfuren laffen, unnd mer vertrauens of tage Di., to. Wird, auch Churf., f. und ftende bes beilligen Reichs, bann of wenig personen ftellen, und Ir felbft nit 3m liecht fteen. Dann ba gebecht man ben allten driftlichen glauben zehanthaben, Es coffet und ging baruber, was es wolt. Dann man febe, was gutz bisher auß diefem neuen glauben entstanden und eruolgt were, Go wift er, ber Churf., daß vber je \*) prifter bie ju Bebftlicher beilligfeit Legaten tomen, und barumb, das fie In den neuen glauben hieuor fomen und demfelben angehangen weren, abfoluirn betten laffen, Huch jum teil bi weiber, fo fie genomen, wie der von fich gethan und Gren Jerthumb betennt hetten. \*\*) Darauf mein gor. ber Marggraue Georg geantwort : " bas muften, wo dem allfo were, frume Erbare leuth fein; der teuffell ließ fich aber of Jr gaifflichait vnnd andacht." Aber' Marggrane, Joachim widerredt: ", Er trueg Gr teinen icheuch, Quia humanum effet errare; Ged in errore perfeuerare, diabolicum."" Dagegen Marggraue Georg: "Es were noch nit ordennlich ertennt, Das es ein Error were; Gein g. hieltens gar nicht fur ein Irthumb; wer es aber ein Grthumb bich, ber mocht gleicherweiß auch fagen, bas Chriftus nit Chriftus were. Sein g. hette Je biefe lere annderft nit gefunden vnnd gespurt,

<sup>\*)</sup> b. i. 100. \*\*) Am Ranbe fieht: "Etlich haltens bafur; es fej ein waidipruch von Margoff, Joach im."

bann bas fo allennthalben of Chriftum weifet, vnnd vonn aigner vermeffenheit abzug, vnnd nit gehapt habenn wollt, bas man in teuffell oder Bauberei, funder allein in got glaubenn follt." Darauf Margaf. Joach im alfpalbt gorniger weiß herwuscht: ", wie in teuffell oder Bauberei? Er glaubt barein nit."" Aber Marggraue Georg anntwortet : ,, bas redte er nit; Geis nen gl. gebe auch wenig jufchaffenn, was vnnd wie es fein Churf. a. mit Grem glauben hiellt; fo wurde darumb rechnungschafft ge-Es mocht ein Seglicher glaubenn, was er wollt; benn mueffenn. fein g. wölle niemanndes berhalben anfeinden, tonnth auch nit befinden, bas es recht were, Jemannote jum glauben gunditenn, Sein a. wift aber wol, wie tieff fy in ablafenn, walfarten unnb annberm bergleichen gauchelwerch, bas fp auch fur teuffells werch hiellt, gestecht were." Dargu Marggraue Joachim: 23. Bann man die leuth nie mit dem schwerdt gum glauben gebracht, murde die Chriftenheit fich fo weit ungweifennlich nit er ftrechenn, Er wollt aber nit boch fechten, ob es billich bund mit recht beschehe. Er hiellts bafur, bas man niemandts ju teim newen glauben mit gewallt zwingen ober notten follt, mo man aber ein glauben angenomen unnd benfelben eflich vil Sar gehall, ten, wie ber allt Chriftlich glaub nhun vil hundert Sar geftann ben, were man fchuldig barob guhallten bund benfelben hanndt: Darauf Marggraue Georg antwortet: "Co bet tenn die Juden nit unrecht gethan, bas fu hart ob Grem glauben gehallten hettenn unnd noch hiellten. Der Turch funth aber die funst auch. Dann fein g. glaubt nicht, bas man fouil mit bem schwerdt zum glauben gebracht, alle berfelb dauon gebracht bette. Und fein g. hielltenns bafur, wenn man Teuthicher Macion ge: fhar unnd annderer tonigreich unnd Lennder obligennde beschwer rung deß Thurchen halben bedecht vnnd zu hergenn faffet, bas es nuber vnnd hailfamer were, bann wie man Chriffen ver Jagenn wollt, Aber fein g. konnten annderft nit gebennchen, bann bas es ein plag vonn gott were."

Unnd alls der Churfurft mein gin hir Margof. Georgen weiter ermanet, fein f. g. folltten fich felbft bier Inn wol be-

bennethen unnd erwegenn, mit weme fein f. g. hannblet, Ochie den damit Ir Chur unnd f. g. beder feits vonn einannder.

Bolgennots in meins gl! hln Margaraue Georgen Cannts lei hat herr Sanns vonn Gedenndorff der rede unnd hannblung def erften tags mit Marggraue Joachim gepflegenn, vnnd was Ine gebeucht, das feinen dur f. g. zuanntworten fein follt, mit aigner hanndt ein verzaichnus gestellt unnd abschreibenn laffenn, feins Innhallte lautennot, wie nachuolgende fchrifft mit AA. bezaichennt, außweift.

(Untwort des Berrn Joh. v. Sedendorf, dem Rurfurften Joachim von Brandenburg im Namen feines Berrn, bes Markgrafen Georg v. Brandenburg, ju geben.)

" Buedigfter ber, als cur Churf, g. meinem gl. f. vnb b. ger ftern Mitwoch hat zuerkhennen geben, bas eur Churf, g. bei fant und for Mt. gehandelt, Aber nichts anderft erlangen fonnen, Dann bas fein f. a. ben abschid anneme und verfigel, oder fein a. bewillia und fant Mt. alob und verichreibe vor Motari und Beugen , Das f. a. bem gebot, fo Ir fen. Mt aufgehn laffen werbe, gang volg thun mit weiterm anzeigen zc.

Mun wiffen eur Churf. g., wie fein g. mit euren Churf. g. ges bandelt bat. Memblich alfo, bas fein g. allen muglichen vleis furges want, ob fein f. g. dife fachen zu einem guten chriftlichen abschid bet

bringen mogen.

Diemeil aber folde anderst nit bat fein mogen, fo fei feinen f. g. beschwerlich, In folden abschid, wie ber frect, Jen zubewilligen noch ju Gigeln. Aber damit Ir fane Dit vermerden, bas fein f. g. gern ein anchigen fanfer und bern bet, Go wollen fein f. g. fich bem Jesigen abschied In allen ftuden und Artickeln gemeg balten bis of ein funftig Concilion, boch bas f. g. babej gelaffen werbe zc. \*)

Darauf eur Churf, quab wiber gefagt: Go aber fane Mit ain Ebict mitlerzeit lies ausgebn, ob fein a. bemfelbigen nit auch geles ben wolt.

Daruf fein g. gefagt: fo Ir fane Dit mitlerzeit bes Concili ain Ebict ließ außgebn, DarInn wollt fich fein f. g. alfo halten feiner g.

<sup>\*)</sup> Um Rande biefer Stelle fteben von anderer gleichzeitiger Sand Die Borte: "D teuffells lifft vnnd fchreiberej. "

verhoffene, Dar Jun tave Dt, nit miffallen haben folt, vnd fein f.g. ain anedigen faifer vnb bl. haben mocht.

Daruf hat eur Churf. g. gesagt: Bue es feinen g. gefall, woll es e, churf. g. alls fur fich felbs an kape Mt. pringen. Daruf fein f. g. gesagt: "Ja."

Ru ist sein f. g. In guter hoffmung, fage Mt. werden seiner f. g. Christlich und unterdenig erbieten mochanals gnediglich annemen, und sein f. g. dabej gnediglich hanthaben und seiner f. g. gnedigster fapser und her sein und pleiben, und benischt sich sein f. g. damit Irer kapn Mt. alls seinem aller gnedigsten bl. "

NB. Dife Copej ift burch b. Sanfen von Gedendorff Rittern gestellt, unnd von feiner aigen hantidrift abgeschriben.

Alls aber mein gle hir Marggraue Georg des vollgennben tags frue berhalb rath gehallten unnd seinen fin gln dozumal
eglich vesach unnb beschwerung angezeigt worden sein, was nachtails sein sein schwifftliche unnd bermassen amntwort gebe, wie
herr Hanns ein schrifft gestellt unnd im Rath verlesenn hett lassen, Satt sein f. g. fur guet angesehenn, Marggraue Joach im ein mundtliche anntwort zugebenn unnd sich deren enntschlossenn, wie hernachuolgt.

Allfo feindt herr Hanns vonn Sedenndorff, Willbelm vonn Wifentaw unnd doctor Beller gu dem Churfurften ganngen, unnd hat gemelter Doctor fein Churfurftin gin nachuolgenndt furhallten gethon:

"Sinedigfter Chursurst unnd herr, Annser gir hir Margsf. Si edry hat wand zu eurn Chursin gin geschiecht, vand derselben erstlich ein seligen tag vand darauf weiter anzuzeigen beuolhenn, Nachdem sein f. g. vorgestrigs tags zu eurn Chursin gin auf derselben bitt vand berueffenn komen, vand eur Churs, g. dazumal vanter annderm auch vonn deß glaubens sach vand nechst uerleßnem key: Matt, vansers allergnedigsten herrn, Abschiedt zurede wordenn, vand darauf seinen sin gin alleriai beschwerung vand was aus dem eruolgen mocht, wo man Key: Matt Eur Churstn gin erachtenns glimpssichen vand billichen Abschiedt allso gannz vand gar verschlagenn wurde, surgehalten, Hab sich dadurch ver-

urfacht vund jugetragenn, bas fein f. g., mas beschwerung fur. nemblich fie in bem Abschiedt gehapt vind noch hettenn, vind bas fie mher eglicher wort vnnb claufeln, bann deg befchlieglichen Inn. hallte unnd effects deg Abichiedts beichwerung truegen, quertennen gebenn. Dit der ungeuerlichenn anzeigung oder vermellbung, bas fein f. a. bis anher, fouil die Clofter unnd Stifft unnd annders mber belanngt, dem Abschiedt gemeß gehallten, bas gebechten fein f. g. noch bif auf ein Concilium gethun. Darauf eur Churf. a. fich vernemen laffenn, bas fy beg ein gefallenns trueg, bind an mein gin bin begert, bas fein f. g. eurn Churfin gin au freundte ichafft unnd feinen gin, auch ber herrichafft Branndenburg ju quetem geftatten wollt, folche tau:" Mit angugaigenn, Das hab fein f. q. eurn Churfin gin fur fich felbft, aber gar nicht in Grer gin namen oder vonn berfelben wegenn hanndlung jupflegenn geftattet unnd bewilligt, def verfebenns, es follt demfelben nach und weiter nichts gehanndellt wordenn fein. Dieweil aber fein f. g. aus geftrigem eur Churfin gin furhallten fouil vermeretht, bas vber feiner fin gin bewilligen ober gestatten geschritten, unnd bie fach vil weitleufftiger, auch auf anndere wege vnnd mittell bann feiner fin gin gemuet Je geweft unnd noch fen, gezogenn werdenn wolle, Go tonne, noch gebendth fein f. g. fich in ainiche weitere hanndlung nicht einzulaffenn, Sage berhalben feinen Churfin gin freundtlichen vnnd groffenn danneth. Unnd Dachdem fich fein f. g. hieuor vnnd alleweg beg vernemen laffenn, auch noch befi erpietenns fen, mas fy mit gott unnd unuerletung Gres gemiffenns Immer mher thon tonne, das fie fich gegen tent Da:tt, alls Irem allergnedigften herrn vnnd von got verordennter Oberfeit, aehorsamlich erzaigenn vnnb hallten wolle, Go fen feiner fin aln vanderthenigfte Zuuerficht ju feyr: Matt, die werde nit begern, fein f. g. weiter daruber gubefchweren ober gubetranngen. Alls auch fein f. g. diefelb bifber annberft nit gefpurt ober gemercft hab. "

Auf folche ift der Churfurft, wie man augenscheinlich gefebenn unnt mercen mogenn, enntfest wordenn, unnd hatt gemellbet, was fein Churf. g. in diesem hanndell thue oder gethann,

das sey seiner Churst! gl! halben freundtlicher, gueter meinung vnnd dem haues Branndenburg zum bestenn beschehen. Hett gemeint, es sollt vonn seiner Churst! gl" vettern zu dannach an angenomen vnnd zu mereren gefallen komen vnnd geraicht sein. Phun muesten es sein Churs. g. allso geschehenn lassenn. Dann Ime gienng daruber vil oder wenig nit ab oder zu. Unnd dies weil er es Je guet vnnd getreutich mainet, auch vorgestrigs tags hanndlung vil annderst gepflogenn were, wie er, Herr Hanns vonn Secken n dorff des wissenns trueg\*), dann Jehige anntwort gesauttet hett, So wollt sich sein Churs. g. nochmals versehenn, seiner Churst" gl" vetter Marggraue Georg wurde sich eins bessenkhen vnnd sich der gestallt vernemen lassen, das sein Churs. g. tept Ma:", auch to: wirde nit so unsueglich vnnd raw abschliegige anntwort gebenn dörstt.

Darzu boctor Heller geanntwort, wie sie, die gesamdten, von Irem gin hin Marggraue Georgen beuelch empfanngen, das hetten sie außgericht, mit der sunderlichenn vermelldung, das bemellter Ir gir hir Marggraue Georg seinen Chursin gin annderer gestallt nit, dann fur sich selbst, kept Ma:tt anzeigung zethun vnnd gar nicht vonn seiner sin gin wegenn hanndlung zu psiegenn bewilligt hett. Darumb achten sein f. g., auch sie, die gesanndten, dasur, das es one not were, das sein Churf. g. kept Ma:tt oder ko:t wird seiner sin gin halbenn ainiche anntwort gehe. Dann bemellter Ir gir hit Marggraue Georg hett sich zuer: Innern, das am nechsten vngeuerliche rede geschehenn vnnd erganngen weren, darauf vnnd dabej liessenns sein f. g. beruchenn, wöllten sich in ainiche hanndlung nit einlassenn.

Alls aber ber Churfurst verner anhiellt, wollt vind maint, mein gle hie Margaf. Gebrg follt Je jum wenigsten bas erpieten burch Ine, ben Churfursten, gegen kept Ma:tt thon, wo ein Stiet außgienng, bas sich sein f. g. Jes verhoffenns in bemi

<sup>\*)</sup> Um Rande fteht von anderer Sand : "NB. verdechtlich zeug."

felbenn bermaffen hallten wollt, darob Ir M:# fein ungnedigs gefallenn habenn follt, \*)

Sagte herr Hanns vonn Sedenndorff: "Gines digfter herr. Eur Churf. g. habenn felbst gnediglichenn zubedenndshen, wie vnnserm gl" hin leidlich sein wolle, ein folliches erpiesten zethun. Dieweil man nit waiß, was bas gepot oder mandat in sich haltenn werde."

Aber ungeachtet obgemelter unnd annderer widerred vind ableinung beharte der Churfurst darauf, das es die Rethe an Iren gli hi! Marggraue Georgen gelanngen lassen sollten, das sie allso annemen muesten unnd mit suegen nit abschlagenn kunten, aber gleichwol den anhang thetten, das sie besorgtenn und genntstich dafur hiellten, Ir gle hie wurde sich weiter nit sueren oder beredenn lassenn.

Sollches habenn nhun die Rethe an Iren gli hin Marg, graue Georgen gebracht. Aber sein f. g. hat souil bey sich selbs vnnd im rath funden, das sein f. g. dem Churfurst kein anntwort weiter gebenn föllt, biß sein Churs: g: darumb verner anregung thette vnnd wo dasselbig geschehe, das alsdann sein f. g. des Chursfursten Rethenn oder gesanndten anzeigt, Sein f. g. hett hieuor durch Ire Rethe dem Churfursten anntwort gebenn, dabei lies ssein f. g. bleibenn.

In dem vnnd mitter Zeit ift mein gle hir Marggraue. Georg vonn Augfburg, vnnd nemblich am freitag nach' Michaelis frue hinwegth gezogenn.

<sup>\*)</sup> Am Nande ftehen die Borte: "NB. wie h. hanns von See dendorff fur gut angeschen ober practicit hat."

Nr. 226.

(28. Geptember.)

Der Rurfurft Johann von Sachsen an seine Rathe ju Augsburg.

Aus dem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 92. und 94. Das Concept befindet sich ebenfalls in den Acten Blatt 94. und 95. Neben der Aufschrift des Originals fieht die Nachricht: "Zu Augspurg vberantwort sow abents nach michaelis Anno dni rrr." Das Schreiben selbst steht auch bei Miller S. 929. und bei Walch XVI., 1884.

Denn Wolgebornen unnfern Aethen und liebenn getreuenn Albrechten Grauen und Geren zu Mansfeld, Sanfen Edlen von der plaunit, Christoffen von Taubenhaim Aitter unnd Sanfen von Dolzigtze.

fembtlich vund fonnderlich.

Von gots gnaden Johanns Zerzog zu fachsfen vnnd Churfurft ic.

Liebenn Rethe und getreuenn, Bir haben eur fchreiben am batl. ju Mugsburg fonnabents nach Mauricij auf geftern binftags barnach gegen abend albie ju Rurmberg entpfanngen, unnd bas fich unnfere freuntlichn lieben vetern pfalgraff Eud. wigs Churfurften ac. gefchickte an ftabt und von wegen feiner lieb nach laut eur vberfannten eingelegten fchrifft, vinfern halben bermas erzaigt und gehalten, folche haben wir von Inen ju fonne berm gnedigem gefallen verftanden, vnnd wiewol wir ju gedache tem unnferm vettern, bem pfalggrauen, gar fainen zweinel gehabt, bas fein lieb gemut, maynung vnnd verhelung In folche angais gungen nicht gewesen, wie boch gleichwol vonn vnnferm obeimen bem durfurften ju Brandenburg von aller durfurften, furfin unnd ftennde wegen Inn gemain wider und offentlich und beschwer: lich furgetragen ift wordenn, Go ift es vnns toch ain sonnberlich wolgefallen, das wir folche von Geiner lieb megen haben vorneh. men follen, und begern, Ir wollet gebachten pfalzgreuischen Rethen vormelben, bas ir berurte ire erzaigung und furmendung, die fie

von vnnsers liebenn veternn wegen gethan, an vnns habt gelangen lassen, vnnd das wir vber bemelte vnnser freuntliche gute zuvorsicht, die wir zu unserm vettern dem pfalzgrauen, Irem herrn, gehabt und noch haben, Inen solliches gnedigen dannt sagen Wit der erbietung, womit wir seiner lieb widerumd ehre, liebs und guts zuerzaigen wissenn, das wir, als der vetter unnd freundt, unserm freuntlichn vorstentnus, auch one das unnser blutuorwantnus nach, mit Leis und guth hinwider gern thuen und solche in gutem widerumb nicht vorgessenn wollen.

Wef ir auch sonst mehr von difer vnnd andern sachenn erfaren werdet, das wollet vnns zu unsern handen furderlich vberschicken vnnd zuerkennen gebenn. Daran thut ir vnnser gefellige
maynung. Dart. zu Nurmberg, Mitwochs nach Mauricij
Anno das ic. err?

Nr. 227.

28. Ceptember.

Der Cangler Dr. Brud an Sans von Dolzig zu Augsburg.

Aus dem Originale im gemeinschaftlichen Archive ju Beimar. Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 93.

Dem Bhrnuesten Zannfen von Dolgt zo. Marfchall,

Mein willig dienst junor, Ernuhester sonnber gunstiger freund, Ich bit freuntlich, Ir wollet ben dem Gestschen und Marggraf Jorgischen annhalten, das sie die furtragen, so der churfurst von Brandenburg gethan und sie verzeichent habenn, euch vbergebenn, Die wollet mir alsdan ben negster botschafft vbersschienen unnd des unbeschwert sein, das vordiene ich umb euch freuntlich gernn. Dats. zu Nurmberg Mitwochs nach Mausticij Anno din pres.

Gregorius Brud. Doctor.

Nr. 228.

(29. Ceptember.)

Antwort Kaiser Karl's V. auf die Erklärung der Städte über die Anfrage, ob sie den Abschied annehmen wollten oder nicht.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 108—110. Eine andere Abschrift befindet sich in demfelben Archive Reg. E. Fol. 41. Blatt 471. Aeußere Ausschrift: "Was von wegen Ror kape Mat. den Erbarn frep vod Reichestenn auf ir gegeben andtwort dornstag michaelis ferner surgehalten worden von sie daraust geantwort haben." Diese Antwort fest eine Erklarung der Städte voraus, welche von ben hier folgenden verschieden sepn muß. Denn die folgenden Erklarungen giengen offendar erst aus die sem bestimmten Beschle des Kaisers hervor. Diese Berichtigung wird badurch bestätigt, daß in den Weimar. Acton beide Antworten der Städte erst auf diese Erklarung des Kaisers folgen. Muller S. 936—939. und nach ihm Walch XVI., 1887. haben die Sache herumgedrecht, indem sie die kaiserliche Antwort erst auf die Antwors ten der Städte solgen lassen.

Auf dornstag Michaelis hat Kaye Mat. denn Steten diese andts-

Erstlich bas taye Mat. mit bem Churfursten vonn Sache ffenn wind feinen mitverwanten gehandelt, habe er nicht thann als ein Reichsstandt, sonder als ein Romischer taifer mit seinen Rethenn, mitel unnd wege furzuwendenn, ob die sach zu fridenn gebracht mocht werdenn.

Am andern benn Landfridenn zuerhaltenn, fen Ir Mat. genaigt Inn allenn fridenn, hab auch allenthalbenn, wo er gewesen fen, friden gemacht, Dieweil sich aber ein Irthumb vnnd Zwispalt Im heiligenn glauben erhebt habe, muß ir Mat. dafeselb aufreuten, wie er mage.

Um dritten fen ir Mat. genaigt, bas ein Concilij gehalten werde, fen auch fein beger, Im daffelb helffen handthabenn.

Am funften \*), das die Stete annen bedacht begeren, solche hindter sich an Ire obernn zubringen, Sen bighere der gesbrauch nicht gewesenn, den kain bedacht zugebenn, nichts hinder sich zubringen, Sunder was gemain stende mit dem mehren zu Radt wordenn, Das sollenn die Stete annehmen unnd darbey pleibenn.

Annd sen noch Irer Mat. gnedigs beger, Das die stete wollenn anzaigen, ob sie ben Irer Mat. bleibenn wollen, oder nicht, wie Inen dauor auch furgehaltenn sep.

Nr. 229.

29. September.

Der Gefandten der Reichsstädte Frankfurt a. M., Ulm und Schwäbisch Sall Erklärung gegen Raiser Rarl V., bag sie den Abschied nicht annehmen können.

Aus ber Abschrift in ben Acten bes gemeinschaftlichen Archives zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Blatt 109b. Eine andere Abschrift enthalten vieselben Acten Reg. E. Fol. 41. Bl. 472. Auch bei Ehnst traus Bl. 305b, b. Muller S. 937. und b. Balch XVI., 1886.

Allerdurchlauchtigster kaifer, wiewol uns nicht zweinelt, Es werdenn Eur kay! Mi., unnserm allergenedigsten herrn, unsere herrn und frundt was zu handhabung fribens, rechtens und christlichen glaubens dinet mit allem vermugen leibs und guts als geshorsame untertanen beysetzen, Dieweil aber die sach, derhalben wir antwortt zugeben weiter angehalten werden, In ir selbs unnd gehabter handlung noch ferner dann wir izt bedenkenn mögen, erzaichen mocht, Auch derhalbenn kain beuelch vonn den unnsern, als die sich dem ansehenn nach dieses raths nicht verschen: So

<sup>\*)</sup> Auf ben vierten Punkt ber Stabte hatte ber Kaiser nichte einzus wenden. Bei Balch ift beshalb "funfiten" irrig in " viers ten" verandert worden.

Sorftemann's Urfundenbuch. 2. Band.

konnen kape Matt. genedigst abnehmen, das wir hinter bemelten vnnsern frunden In ainer solchenn wichtigen vnnd großen sach an beuelch nicht zuandtworten wissen, vntertenigst vleis bittende, Eur kape Mat. wolle vnns als denn gesanten solch zu kainen vnz genaden, sonder unser notturst nach vnnd aus oberzelter vrsach genedigst vormercken vnnd solchs hinder sich an unser krundt zuges langen lassen genedigst vergonnen. Das vmb Eur kape Mat. vwtertenigst zuuordienen, seind wir schuldig und genaigt.

Gur fay! Mat

untertenigste

Der Erbarn Reicheftet Franck furt, BIm und Schwebischen Sall gefanten.

Nr. 230.

(29. Geptember.)

Erklärung von vierzehn Reichsftadten gegen den Kaiser, daß sie den Abschied annehmen.

Aus ben Markgraftich Ansbach, Acten Nr. 55. — Muller giebt S. 936. dieses Schreiben aus den Weimar, Acten Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Nochmals befindet es sich in den Weimar, Acten Reg. E. Fol. 41. Blatt 471<sup>b</sup>. Auch bei Chytraus Blatt 406. und bei Walch XVI., 1886.

Als von wegenn ten. Man't, vunserm allergnedigsten herrenn, durch den Durchleuchtigen Hochgepornenn Kursten, unsern gnedigen herren Herhog Friderichen zo. ein ferner gnedigst erhelen, anbringen und beghern an gestern gethan, das die erfordertenn frei unnd Reichstedt in aller unterdenigstait gehoret und uff zugelassenn bedacht sich ferner underredet und bedacht, das Jenig, so eur ten. Mt. sie in aller unterdenigster \*) unnd gesterwer meynung gethan, unnd wie wol Inen beschwerlich ist, auf

<sup>\*)</sup> In ben Weimar. Acten: "vnterthenigfait."

Re ten. Dir. gnedigft begherenn nach gelegenhait ber leuffte lauter anntwurt zwgeben, Dedoch fant Maieftat zw unterdenigstem gefallen, Go wollen die nach geschriebenenn Stedte auff folch Sir fai, fferlich Dt. gemein ansynnen unnd beghern unterdenigfte vola thun Mit ber unterbenigften Zuuerficht, Jr fen. Mit werdenn darnebenn follich ir vbergegeben \*) unterbenigft bericht unnd pith aum hochsten unnd quedigften bedenckenn und allenthalb mittell vind wege furnhemenn, die zw frieden und rechten, auch zunor: waltung, regirung, und zunerhutung vnainigfeit dienenn, und daneben gnedigft einsehen haben, ob off dieffem furgenhummen und hinfuro andern Reichstagen dergleichn was furgenhommen wurde, das ermelten Stedten beschwerlich, unleidenlich und nit treglich were, nicht das fie Inenn daffelb durch \*\*) schlechte, wie Br feg. Dr. furgetragenn ift, gefallen laffen, fundern in Gren beschwerden unnd unterdenigsten furtregen auch gehoret unnd barauf die gepurh gehandelt werden folt, wie hieuor off den alten Reichstagen auch beschehenn ift und sunderlich mas nachuolgennb Im beschluss und abschied hie furgenhommen wird, fie daffelb \*\*\*) auch horen In notturfft dargegen furpringenn laffen, Go wollenn fie alles das thun, fo inen in aller unterdenigfter gehorfam muglich fein wirt, und darneben dem Speierischen ab. fcbiedt in aller unterbenigfait jugelebenn.

# G. ten! Dit.

## unterdenigfte

| Colenn     | Offennburg     |
|------------|----------------|
| Regensburg | 2 berlingen    |
| Hagenaw    | Rothweil       |
| Eslingen   | Rauffpeuern    |
| Colmar     | Schweinfurth   |
| Mordlingen | Schwebischwerd |
| Gottlar    | Augspurg.      |

<sup>\*)</sup> In den Weimar, Acken: "vorgegeben", woraus Muller irrig "Borgeben" gemacht hat. \*\*) Muller hat ft. "durch" die Lesart gegeben: "durchaus." \*\*\*) Muller irrig: deshalb.

Nr. 231.

(29. September.)

Schreiben Chriftoph's von Laubenheim an den Rut: fürften Johann von Sachfen.

Aus bem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 100. u. 101. Die Aufschrift des Brie fet fehlt. (Bergl. Muller S. 930.)

Durchleuchtigfter, Sochgeborner Churfurft, mit Erbietung menner underthennigen unnd gang willigen dinfte G. churf. g. will ich In underthennigfeit nicht bergenn, Das Ich E. durfl. g. gege benen befelich nach bin ben m. g. h. herhog Endwigen von Bayern gewest unnd f. f. g. bas freuntliche zw entpieten fampt ber entschuldigung E. churf. a. abreittens angezeigt , welche f. f. a. w fonderlichem freundtlichem gfallen vormaret mit erbietung, fich tegenn &. durf. g., ale ben gelibten vedtern widerumb gw halten vnnd zwerzeeigen, vnnd bin volgendes ferner mit f. a. zw binftlicher underrede ber handelung halben, Gto fich vorgangenes Kreitags In Mamen tant Mit. unnd der Stende uff ber pfals zw getragen, vind durch ben Churfurften gw Brandenburgt etwas pnaeschieft geredt worden, tommen, Alls haben mir f. f. a. anaes geigt, Das folche f. g. nicht vornomen, vnnd were der Stende Meynung nicht geweft, Sich zw feiferlicher Di. der geftalt zu uorbinden, E. churfl. g. Sampt Gren mitvorwanthen von wegen bes glambens zw vberzeihenn, fie von Grem glamben zw bringen ober junortreibenn, Aber bas fen nicht an, bas fie fich bes mit ein ander vorennigt, wo Er eynner von E. churfl. g. vund Bren mitvorwanthen bes glambens halben vberzeogen unnd In einnen andern glamben, Dan fie igg hetten, gedrungen werden, das fie am fammen feten, vnnd fich bar von nicht dringen laffen, Conber folche gemaldte Bre vormogene uffhaltenn wolten. auch feines Brudern vnnd feiner g. gemuthe vnnd mennung nicht, Des glambens halben fich In etwas mit ber tadt tegenn e. churfl. a. unnd Gren mitvorwanthen einzwlaffen unnd zw begebenn.

Darumb hette es die beschwerung off Ime nicht, Darfur es villeichte mochte unsers teils gehalten werdenn, unnd were von dem durfursten zw Brandenburge etwas zw vil unnd ausserhalb befeilichs geredt worden.

Hiroff habe ich s. g. angezeigt, Sein f. g. Sollen es ei, gentlich darfur halten, Das e. churfl. gl. auch der Andern Meynung Nihe gewest, vnnd noch nicht were, ymandes von dem glawden zw dringen, Dan wie s. g. zw bedencken hette, den glawben zw habenn, were ein wergt, gabe vnnd gnade gottes, Der wegen weren wir unsers teils nicht der Meynung, wie oben germelt, Als bey Frem teil mochte vorstanden werden, Den aller wennigisten Zwm aber vom glawben zw dringen, Sein f. g., auch die andern hetten zwm offtern mall von e. churst. gnaden und Fren mitvorwanthen vornomen, wes sich ewer aller churf. und f. g. und die andern des fridens halben zwm hochsten erbothen, Das also bisher an e. g. unnd den andern an demselbigen Nyhe mangel gewesen, Auch noch nicht were.

Annd die weil der churfurst zw Brandenburgk etwas zw vil geredt, Das Ime nicht befolen, hilde ichs dafur, das nicht vn. bequeme gewesen, Das solchs Ime were von den Stenden angesteigt vnnd vormeldet worden, Domit ehr hinfur sich des zw entshalten gewust hette.

Wiff dies flabenn f. g. dohin geschlossen, wo von E. churft. g. vnnd Iren mitvorwanthen mit der tadt nichts angefangen, man werde Ires teils hier zwischen vnnd dem concilio auch nichts tedtslichs handeln.

Jum andern haben s. g. disen bericht gethan, was die offrur belangen thut, Das der Marggraff In dem auch zw weith gangen, Dan er solle gsagt habenn, Das die Stedte die Ihenizgen gewest, Daraus die offrur kommen, aus welchen auch alle schmach und schandtbuchelein kemen, unnd sey gar nichts off e. g. gemeint gewest, wie dan solche s. g. hern Hansen von Seechendorff angezeigt haben. Zu beme, Szo wusten s. g., das die von Ruren bergk In gemelter offrur der Stadt Salzburgk wider Iren Bischoff vil kleynes geschut sampt dem vorrath, dar

zw gehorigt, zwgeschiedet, vnnd f. g. hetten Inen selbs bren wes gen mit Buchsen In solchen zw furen genomen. Defigleichen hetten andere stedte Im Neiche zither gethan, unnd were der Stedte Meynung allennne Dohin gericht, Das sie genet\*) wolten, Das die fursten unnd der Abel vortilget, und Alleynne das sie bern werben mochten.

Bas der prediger halber geredt worden, were auf difem bescheen, Das der Lunenburgische Canzeler alhier solle sich haben offentlich vornehmen lassen, Ehr hette bis In die hundert prediger, In andere lande verschoben vnnd schiefen helssen, Woselbst (wie sie es Nennen) auch die Newe Lere zw predigen, welchs den Stenden von Ime gar nichts gefelligt gewest, Dan als wennigt wir vnsers teils erdulden kondten, Das sie Ire prediger unns zw wisen, Meutteren zw machen, Alls wenigk weren Inen vnser prediger auch zw leiden, Darumb diselbige Rede were alleynne vis den Canzeler, vnnd nicht E. g. gemeint worden.

Annd als sy hetten vormercken mogen, were den Stenden domals nichts also beschwerlichs und verdriftlich gewest, Dan das Dector Brud sie eins mals In seiner rede, wie woll mit vordunckelten wordten, solle die stende, Als sie es vorstanden, fur teger angezogen habenn ze.

Bif solche alles habe Ich s. g. widerumb angezeigt, was die Stedte, des gleichen der Lunenburgische Canzeler gehandelt haben solten, hette ich kein wissen, Stellete dasselbige zw Irr vorandtwurdtung. Was aber Doctor Bruden belangen thette, were ich In seinem furtragen In der Stuben auch gewest, vnud Inen Reden horen, Aber nicht vormaret, Das ehr die stende Alls sur kezer angezogen, Ich hilden auch Innen zw bedechtigt darfur. Hieben haben es s. g. bleiben lassen, wod gesagt, S. f. g. wolten e. churs. g. mit eigener handt schreiben, Solchen briff solt Ich E. Churs. g. vbersenden, Des ich mich underthennigsichen zwihnen erbothen, vnnd s. f. g. weren e. churs. g. freuntlich

<sup>\*)</sup> Wie ift biefe Abbreviatur ju lofen ? Muller hat diefe Stelle G. 931. ausgelaffen.

vnd vedterlich zw dienen gneigt, welche ich E. churft. g. under, thennigklich mit vberschiefung kegenwertigs briffs nicht habe vorhalten wollen, vnnd thwe E. churft. g. hiemit gottes gnaden unnd zw derselbigen Dinstparkeit mich underthenigklich befelen, Datk. In eille Augspurgk am tage Michaelis 1530.

#### E. f. S.

undertheniger gehorfamer diener ... Eriftoff von Cambenheym Ritter ic.

Nr. 232.

(30. September.)

Die furfürstlich Sachsischen Rathe zu Augsburg an den Rurfürsten Johann von Sachsen.

Aus der Abschrift im gemeinschaftlichen Archive ju Weimar Reg. E. Eol. 37. Nr. 3. Blatt 115—119. Bon diesem Schreiben ift auch noch das Concept von Christoph's v. Zaubenheim Hand in benselben Acten Blatt 111—114, enthalten.

Dem durchlauchtigsten hochgebornen gurften und herrn, berrn-Johan sen, berzogenn zu Sachfin, des hailigen Ron-Reichs Erzmakschall unnd Chursurften, Lantgrauen Inn Doringenn und Marggrauen zu Meissen, vinnferm gnedigsten berrnn Zu seiner hurfl. g. handn.

Durchlauchtigster vnnd Hochgeborner furst. Eurn Churft. genadenn seind vnnser vntertenigkait zuwor. Genedigster herr, Eur churft. gnaden habenn wir seind Irem abraisenn zwaymall geschribenn \*), Das Erste datl. Sambstag nach Mauricij bey ber von Nurmberg post vberschieft, Das ander mitwoch am abend Michaelis zu ainlif vhr Inn der nacht alles nechst vorsschinen abgefertigt Inn zuworsicht, solchs sey Eur churst, genasdenn zukomenn.

<sup>\*)</sup> f. oben G. 613. und G. 623.

Ferner so thun Eur durft. g. wir die vorzaichnus \*) des Jungften tap' Mat. abschiede Inn sachenn unsern heiligen chriftstichen glauben belangend oberschiedenn, wie es durch die Margsgrefischen, Heffen unnd Nurmbergische Nethe und geschieften zussamen getragenn, sambt dem, so ben unns auch zuer Innern geswesenn.

Darzu was die andernn Reichsstete, so Eurn churft. gl. vnnd derselbenn mitverwanten nicht zugetan, noch der vonn Strafburg mannung seind, Der kapn Mat. auf das bescher henn surhaltenn zu andtwort gebenn, Weil aber ir kape Mat dormit nicht zufridenn, sollenn sie sich Ires ernstlichen willens auf heut dato, Inn welchem sich die Stat Augspurg vonn denselbenn auch gesundert, vornehmenn lassenn.

Aber Strafburg, Coftenz, Lindaw und Mem, mingen mit benfelben wirdet zuhandelnn aufgezogenn, biffor lang mit denn Erstenn abgehandelt wirdt. Alfdann ift die vor, muttung, so werde man Inen auf ir vorig vbergebenn bekentnus auch ein entliche furhaltung unnd beschaid widerfarenn laffenn.

Auf die ansuchung vnnd Bit, so ben kapt Mat. der bestettigung halbenn vber den vortrag zu Mulhausenn furge, want ic., habenn Jr Mat. die andtwort Inn berurter sach herz word Beorgen zu Sachstenn schrifftlich zugestelt, welche sein genade denn Hessischen vond vond zuerkennen geben, mit Beger, das wir vnnser bedenken dor Inn auch eroffnen woltenn, wie dann beschehenn, Darauf sein genaden kapt Mat. wider die andtwort, wie Eur churst. g. aus bengelegtenn abschrifften sambt der furhaltung zuuernehmen, vnnd als sich die Nete horen lassen, das vnnsser genediger herr, herzog Jorg dorob besunders beschwerung tragenn soll, vnnd der ungenedigen wegerung vnd begerung dar nicht vorsehen, wie es dan auch wol verursacht, Derhalbenn werden Eur churst, gl. sambt derselben vetern vnd vnnserm gene

<sup>\*)</sup> Diefes Verzeichnis wurde aber bennoch biefesmal bem Briefe nicht beigefügt, f. bie Nachfdrift.

bigen herrn bem Lantgrauen zu heffen benn fachenn nach Irer gelegenhait vnnd notturfft ferner nachzudenckenn, vnnd bauon zus unterreden wissenn.

Eur durft. genaden vberfenden wir auch hiemitt etliche briefe, fo von Doctor helfman am Camergericht und zuto, men, Auch vonn Marggraf Jorgenn wegen gesterigs tage vbergnntwort worden.

Was sich auch vber folche ferner sachenn und handlung gur getragen, bas werden Gur churft. genaden aus Inuerwarter schrifft zuuornemen habenn.

Dorbey wollen Eur churst. g. wir aus unterteniger wolmay, nung nicht vorhalten, wie es an unns gelangt, und auch wie wir die gelegenhait unnd umbstende selbst vormereten, Das man sich entlichenn zu annem ernstlichem unnd mereklichen surhaben auf den gegeben abschied, denn glauben betreffendt, mit bestellung, ordnung unnd vorsehung vorfassen unnd geschiekt machen will, Solchs wirdet unns durch vill wege unnd durch bekanthe aufrichtige redlich personen, so auch dieser sachen zum teil zugetan, In gehaym treulichen verwarnt und glaubwirdig angezaigt, neben dem gemaynen gerucht, sambt allen umbstenden. Derhalben Ersfordert die pillich notturst, die sache gar Inn kain verlassung noch verachtung zustellen. Solchs wollenn wir unnsern treuen und psichtenn nach, souil an unns gelangt, und wir auch selbst vormereken, hiemit erossent vund angezaigt habenn.

Die baibe durfursten Erger vand Pfalz sollen sich auf benn angehorten abschied zu weiter unterhandlung einzulassen In furhaben sein, Aber aus was wolmaynung und bedencken solche erfolgt, Das stet In gote genaden, vorsehung und wurdung.

Es soll durch verschaffung Romischer kapt Mat. der necht abschied vonsern heiligen glaubn berurend Inn tatein und welisch du transferirn Inn furhaben sein, Derhalben will es Eur churfl. g. und derselben mitverwanten notturfft zuthun auch erfordern, Dann Eur churfl. g. untertenigklich zudienen, erkennen wir und

Buthun ichulbig und willig. Dalf. Augfpurg freitage nach Michaelis Anno bnij rrr?

E. Churft. G.

untertenigste biener und Rethe igo ju Augspurg.

# Benfachenn unnd Zeitungen.

Marggraf Jorg von Vrandenburg, unser genediger herr, ist auch heut da'f. fruhe vonn Augspurg abgeraift, uns daßselb zuerkennen geben lassen, und das seiner genaden hindter sich gelassen Rete sich mit unns In furfallenden sachen vorgleichen unnd ahnmutig halten solten, mit eroffnung was berichte Ime furstuende, zu unnser sachen dinstlich unnd furtreglich, nicht zu nerhalten, Mit beger uns widerumb gleichfals gegen Inen seinen rethen auch zuerzaigen.

And daben vormelben laffen, was unrichtigen und unam nemlichen abschieds In sachen seiner genaden gerechte forderung bes herzogthumbs Opeln und Ratibor belangent, von tot durchtt begegent sen.

Datzu das tape Mat. nuhmals zu dem dritten mall seiner genadenn Jungen vetternn, Marggraf Casimirs seligen Sohn \*), gefordert, das derselbig In anderwege versorgt unnd unterhalten solt werden, Auch darbey der erblichenn taylung der lande halben anregung oder erwehnung beschehen, DorIn sein gl. ane vorwissen seiner lands stende sich nicht haben wissen vornemen zulassen, unnd also seiner genaden mit beschwerung woll zugefazt werde.

<sup>\*)</sup> Den Markgrafen Albrecht. Bergl, über diese Forderung des Kaisers den Brief des Markgrafen Georg von Brandenburg an den Cangler Bogler, und Sebast. Heller's Brief an Bogler in Beefenmener's kleinen Beyträgen S. 11. und 24.

Herzog Erich unnd Berzog hainrich vonn Braum schwigt habenn nechft mitwoch von kapt Mat. Ir lehenn In der Chamer entpfangen, unnd das stifft hilben shaym, was aus chraft ber acht erlangt, auch mit eingezogn unnd gelihennt wordenn.

Ronig Ferdinando sol sein friegsfold zu Hungarn fur anner Stat nicht ferrn vonn Trensch yn gelegen, an annem sturm schaden genohmen und verlustig abgeschossen und abgedrumgen sein. Bund das der turck dem weyda ernstlich gebot habe thun lassen, Das er sich dadannen von Ofen nicht begeben solle, Sundern des furzugs zugewarten. Danner wolle Inen entses hen und retten, Demnach solle sich das volck Inn der belegerung zubawen unnd zubefestigen untersahenn.

Mit dem Bischoff zu Aichstet soll mehr dann zu annem mall vnnd leglich durch tapt Mat. aigener person gehandelt sein, Den vorribenen Bischoff zu Brrich und izo zu Burmbs, des Pfalzgrauen dursurft Bruder, Zu annem Coadiutor zu willigen unnd anzunemen, Dafur habe der Bischoff durch gotes willen mit aufgerakten henden demutig gebeten, mit anzaig vrsach seiner ges wissen vnnd andere ermahnung der freude, so ehr ob kapt Mat. ankunsst entpfangenn, Das solch begern Ime zubetrubsal geraicht sey, vnnd soll noch auf berurter wegerung bestehen vnnd berunbenn.

Die landstende Inn ber Effch, bei welchen der fonig auf versamblung ains landtags abermals ober die nechste weiter hulff gesucht, sollenn solch begeren ober alle surgewante beschwerung dem konig entlich abgesagt habenn, mit erzelung und darthuhung Ires genzlichen vnuermugens.

In dem nechstenn schreibenn, so an Eur churft, genaden ausgangen, ift vnter anderm angebenn, das ein Newer ausschusse verordent were, vnnd dazumal Inn der eyl noch umvissentlich, was ir beuolhen sein mocht, Demnach ferner bericht eingenohmen, Das derselbige von dem abschied Natschlagenn sollenn, wie den sachen zubegegenen, und das furnehmen zu practicirn und zu vbenn sein solle, wiewol dieselbigen verordenten person hieuor be-

nant sein, Jedoch nochmals zuberichten, Nemlich Salzburg, Strafburg Als geistliche, herzog Wilhelm vonn Bayern und herzog Georg vonn Sachsen vor weltliche, Darzu noch vier Nethe vnnd ein Abt. Darzu ein graff. Das also zehen persson zu aynem gehaimbten Nadt besatt sein sollen.

Genediger herr. Die vorzaichnus, dauon das schreiben melben thut, was Im eil zuer Innern bedacht, hat dismals nicht alles mugen abgeschriben und geserttigt werden, aber ben nechster bost soll es hie nach geschickt werden. Dal's vis.

Nr. 233.

(in biefer Beit.)

Supplication des Herzogs von Savonen an die zu Augs-

Aus der Handschrift im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 241. und 242. Ueber diese Bittschrift wurde zu Augsburg am 31. October im Rathe der Kurfürsten ze, verhandelt. Bergl. Christoph's v. Caubenheim Aufsag vom 31. October und die neue Zeitung unterm 6. October.

Des Bertiogenn vonn Sophop Supplication an die Stende des Reichs auf dem Reichstag zu Augspurg. Anno din 1590.

Sochwirdigsten ic. Gur Chur unnd f. g. genadt unnd gunft 3ft woll wiffent, wie das loblich hauß Sophoyenn von des heistign Ron Reichs fursten seinen anfang unnd ursprung hat, welchenn es auch bisanber erlich unnd loblich ungeendert herbracht. Dieweil aber solch Berzogthumb unnd gebiet zunechst an denn Schweißern gelegenn, hat die notturst erfordert, unnd domit nicht ursach zum krieg geben wurd, auch friden und aynigkait zuerhalten, Ein Bundtnus unter der hoffnung eins stetenn unnd Immer

merenden fribens vor fich unnd bie unterbanen mit 1) gebechten Schweißern, vnnd befunderlich mit den vonn Bernn vnnb Frenburg aufzurichtenn, welche Bundtnus auch volgend jum dicern malh burch brief, Endt unnd vorpflichtung bestettigt morbenn , Aber folche unangefeben haben gedachte Schweißer vergangener Jaren zwo ftete bes gemelten bergogthumbs, Demlich Genff vnnd Laufan In Gren fdut vnnd Burgerichafft geno: men , baraus bes gedachts herzogthumbs frud vnnd Ruhe ftetigs geengstiget unnd betruebt wordenn, unnd bi untertanen fich allent, halben aus ber gehorfam mit wegerung vnnd abschlagenn ber Reichung aller gerechtigtait gezogenn, 2018 aber by vonn Bern vnnd Freyburg folch hulff vnnd beftandt ber genanten zwager Stete befomen, habenn fie vill unvillicher fachen unterftandenn, etliche graufame totfchlege begangen, Dargu auch bem durchlauche tigen 2c. berzogenn, meynem genedigen herrn, vil feiner gerechtigkait entzogenn, Rachdem er aber burch fold unpillich vornemen vaft unnd hochlich beschwert, hat er bi vonn Bernn unnd Frenburg vonn folder beichwerung wegenn vor etlichenn Richtern fambt dem funften Obman burch bande tanl erwelet, Alles laut vnnd Inhalt der obgemelten Bundtnug brief mit recht furgenommen, Saben gedachte Richter nach Befichtigung bander tayll grundt unnd gerechtigkait baiber fpennigen Partheyen, nach form unnd maß der Bundtnuß erclert, ertent vund gesprochenn, bas denenn von Bern und Frenburg mit recht nicht gegimbt habe, Die Stat Genff unnd Inwoner In Gren ichut und Burger-Schafft aufzunemen, unnd haben demnach die vonn Genf In Iren vorigen frandt unnd gehorfam meins genedigen herrn, wie fie vonn althers dorInn geweft, widerumb gefest, Die Claufel, fo In den aufgerichten Bundtnus briefen erfundenn wirdet, lautet alfo: Bund alles das, fo durch die vier woll berurte Richter vnnd vorgenanten obman geurtailt wirdt, Das foll an annige Appellation vnnd Erception fieht vhest vnnd vnuerbruchlich gehalten merbenn. Diweil aber hochgebachter mein g" herr In des Allerdurch:

<sup>1)</sup> Der Copift hat flatt "mit" ben Schreibfebler "nicht." .

lauchtigften, großmechtigften unnd unuberwintlichsten Romischenn taifers phligennden geschefften und feiner Dat. Chronung In Stalien vorhindert worden, bat fich fein f. g. ju volftredung der gesprochen vrtaill also bald Inn das Gophonen nicht vorfuegen tonden, Derhalb die gefandten d' Stat Freyburg ju feinen f. g. vmb multerung ader nachlaffung der gefprochen vrtail, auch underm fchein eins friden und vorannigung gein Camberir, und Nachdem bi gefandten widerumb anhayms fomen, hat mein gle herr die Capitel des fridens und vorannigung, fo aufgericht werben folten, bedacht vnnd beratschlagt, Bulest habenn bi vonn Frenburg, Bernn vnnd andere, boch nicht alle Schweizer, an annige vorgehendt warnung aber absagung, wie Inen dan ehrlich angestanden, bas berzogthumb Gophoien gewaltigklich pberfallen, Etlich Stete unnd Schloss, fo zwuschen Inen unnd ber Stat Genf gelegen, hochlich mit groffer tyrannej vnnd wues ten beschedigt, Much mit tezerischem unglaubenn die tirchenn ents wenhet und zerftoret, Das heilig facrament des leibs Chrifti Inn gestalt ber hoftien gerbrochen vund mit fueffen getreten, Etlicher Edelleut heuser unnd schloss verbrent unnd hiruber alles volck der Stat Genff Jun tegerifch Jefall, unnd bas fie Zwinglisch fein folten, gebracht und eingefurt, pleiben also mit groffem volck unnd feltleger In gedachtem bergogthumb zu nechft ben Genf, bis auf den beutigen tag logen. Demnach an Eur durf, und f. genaden bind gunften bes bergogenn gefanten binterbenig Eur dur unnd f. genaden unnd gunften Bit unnd beger, wollenn dem herzogen von Sophoien feinem gin hern mit bulf erscheinen, unnd Inn diefer fachenn, wie bann folche baiderfeits freuntschafft, ichwegerschaft und driftlich lieb erfordert, treuen Radt geben vind mittaylenn, vind wollen Eur chur vind f. genaden unnd gunften feins genedigen herrn bes herzogen, als bes heyligenn Ron Reichs lebenmang, furft und getreuen Stathalters, Bit unnd beger aufnemen, Welcher fonft nyemant, dan fage Mat. und Gur durf. und f. genaden unnd gunften mit treuen jugetan unnd verwant, Ift auch In kannem Zweinel, Es werd feiner f. g. durch euch mein gl. vnnd genedig Churfurften, furften

vnd gemanne Stend Als liebhaber ber gerechtigkait, hulf vnnd benftant widerfarn, Das will fein f. g. gegen kapt Mat., Churfturften, fursten vnnd stendt, welch der almechtig got In langwerigem Regiment und leben frusten woll, alzeit gern vordinen.

Nr. 234.

(au Ende bes Septembers.)

Erinnerung des Rurfürsten zu Sachsen und seiner Mitverwanten an den Kaiser und die Reichsstände über die Erhals tung des Friedens in den Glaubenssachen.

Aus ben Markgraflich Brandenburg, Acten ju Rurnberg Nr. 48. Diefelben Acten bewahren auch unter Nr. 49. das Concept diefes Auffahes, welches von anderer hand die Aufschrift hat: "Erinnerungs Punkte beg Churf. zu Sachhen undt mitverwanten nach Ihrem abzug von Augspurg 1580."

Erinnerung und anzeigung, das die Aomisch kerserlich Mit, auch alle Chursursten, fursten und Stennde des Reichs In des glaubens sachen frid zuhalten und einander nit zuuergeweltigen, zutringen, zuvberziehen, noch zubeschweren schuldig und pflichtig sein.

NB. Das auch die Kaye Wif ain Jegelichen Reichstand bej ordenlichem rechten pleiben zu lassen schuldig ist.

Die Romisch kapferlich Mayestat, vnnfer aller gnedigster herr, Auch alle Chursursten, fursten vnnd Stennde des Reichs sind zuerhaltung Eristlichs fride vnnd annigkeit zuer Innern.

Erstlich der kanserlichen Mayestat Christlichen loblichen aufschreibens zu disem gegenwertigem Reichstag des Innhallts, das alle Chursursten, Fursten und Stennde des Neychs Irer kanser, lichen Mayestat helssenn (unnd nit, das Ir kanserlich Mi. allein oder ain parthei, wie unterstannden wurdet, hernachgemelter sachen Richter sein sollen) furzunemen, zuratslagen, zubeschliessen und zuvolziehen, wie zu abwenndung des sorglichen lastes und eintringen des Thurcken auf di Christenheit mit ernnstlicher Netz

tung, gegenwehre und beharrlichen hilf ber notturfft nach auf vormals berhalb geubte hannblung fattlich furnemen befcheen.

Furtter wie der Frung und zwispalt halben Inn dem heys ligen glauben unnd der Chriftlichen Religion gehannbelt und bes schlossen werden mog und foll.

Annd damit folche bester besser und hailfamlicher geschehen mog, die Zwitrachten hinzulegen, widerwillen zu lassen, verganngene Jerfal Christo unnserm Seligmacher zuergeben \*) u. s. w., Als solche ber tan! Wet. berumbt ausschreiben Im beschlus Inn: bellt.

Zum anndern Ift die kapferlich Mr. zuer Innern, was Ir kap! Mr. allen Churfursten, Fursten und Stennben des hepligen Reichs unnd Jegelichem Inn sonderheit pflichtig sind, Nemblich unnder annderm, das Ir kapferlich Mayestat die Stennde des Reichs bej ordenlichem rechten unnd Jren freiheiten pleiben laffen, hannthaben unnd kainen one erkanntnus ordenlichs rechten verges welltigen, noch beschweren woll.

Bum Dritten find Jr' tay! Mi., auch alle Churfursten, fursten und Stennde des Reichs zuer Innern, wie sich Irer tay! Mi. Commissarien vund Orator an statt und von wegen Irer tay! Mi. auf dem ersten und andern Reichstag zu Speier mit Churfursten, sursten, Prelaten, Grauen und Stennden des heyligen Reichs ainmutigelich verglichen und einander Inn geten waren treuen zugesagt und versprochen haben, wie hernachuolgt.

Das ein pegelicher den anndern mit eren und guten treuen mainen, auch den hieuor tapferlichen und beg heiligen Reichs zu Wormbs aufgerichten Lanndfrieden vestigelich hallten und hannt-

<sup>\*)</sup> Es folgt hier die schon ofters angezogene Stelle aus dem kaiserl. Reichstags Ausschreiben (f. den 1. Bd. des Urkundend. S. 8.). Um Rande unserer Handschrift steht dazu die Bemerkung: "NB. Die wort Inn kapt Mt. ausschreiben dises stucks wol In acht zuhaben, Das sich die alle allein of christlichen frid und eins trechtigkeit zwischen unselbs zumachen und zuerhalten ziehen und of kein Mandat, gewallt oder Zwanngk."

hannthaben sollen und wollen, Also das keiner den andern bekriegen, berauben, sahen, vberziehen, belegern, auch keiner dem andern seine Stett, Schloß und flecken einnemen, absteigen, mit prannt oder einich ander wege beschedigen oder einer dem annadern das sein mit gewallt unnd der that Spolirn, entsezen oder dauon tringen, Durch sich selbs oder Jemands angbers, Sonnader wer zu dem andernn zu sprechen hat, soll das mit geburlischem rechten thun.

Item bas auch keiner von geistlichem ober weltsichem Stannd ben andern beß glaubens halben vergeweltigen, tringen ober vberziehen, noch auch seiner Rennt, Zins, Zehenden und guter entwehren, Deßgleichen keiner deß andern vnderthanen und verwannten des glaubens und ander sachen halben Inn sondern schutz und schirm wider Ir Obrigkeit nemen sollen noch wollen, alles bei Peen und straf des kayserlichen zu Wormbs aufgerichten Lanndfridens, welcher alles seines Innhallts Inn wirden pleisben, vestigelich gehallten unnd volzogen werden soll.

Wie solche die abschiede beder zu Speir gehallten Reiche, teg mit claren außgetrucktenn Worten mit sich bringen, wollen und vermögen. Es sind auch solche abschiede von wegen kapt Mt. vnnd ver derselben gewaltsbrief durch Irer kap! Mt. Commissarien alles Ires Innhalts steet, vest, vnuerpruchlich und aufrichtigelich zuhallten und zuwolziehen, Dem gestracks und vngewais gert nachzukomen und zugeloben, dawider nichts zethon, surzernemen und zehandeln oder außgehn zulassen, noch Jemands anneders von Irer kap! Mt. wegen zuthun zugestatten, geredet und versprochen.

Dergleichen haben auch die Churfursten, fursten, Prelaten, Grauen und herrn, Auch der Churfursten, fursten, Preslaten, Grauen und des hepligen Reichs Frey, und ReichsStett gesannte, bottschafften und gewallthaber In solch bede abschied gewilligt unnd In rechten, guten, waren, treuen geredet und versprochenn, alle unnd Jede punct und artickel Inn gemelten absschieden begriffen, Souil einen Jeden, sein herrschafft oder freund, von der (er) geschickt oder gewallthabend gewesen ift, betrifft oder

betreffen mag, war, fteet, veft, aufrichtig vnnd unuerbrochlich buhallten, Buuolgiehen und dem nach allem Irem vermogen nach gufommen und zugeleben sonnder geuerde.

Alls auch folche abschiede mit ten! Mi. Commissarien von Irer tann Mt. wegen und dann durch Churfursten, Fursten, Preslaten, Graufin, Herrn und Stette mit Iren anhanngenden Innssigeln zu rechtem, bestenndigem vrbunth besigelt sind.

Dem allem nach wollen sich ber Churfurst zu Sachssen vnnb annbere seine Christliche mituerwanten, alls nit die wenigsten des hepligen Neichs glieder und Stennde, vnzweinenlich versehen und getrösten, kaye Mt., alls ein loblicher Eristlicher kayser, werd alle obgeschriebene erInnerung gnedigklich zu gemut fassen und nach vermoge derselben Inn des glaubens sachen-annderst nit dann In Lieb und gutlicheit mit allen Stennden hanndeln, Auch nach notturstiger verhore vleis thun, Also Inn lieb und gutlicheit Christlichen frid und annigkeit zumachen, wie sich aus vorangezeigten vrsachen und sont Ehristlicher weiß zethon geburt, unnd das sich Ir kaye Mt. nyemand zu annderm bereden oder bewegen lassen, Damit Eristlichs plutvergiessen zwischen den Reichsectennden verhutet unnd Im heyligen Neich ein solcher fride und ainigkeit erhallten werde, das man destbas dem grausamen Erbuheind vnnsers heyligen glaubenst widerstannd thun moge.

Bu bem nun die andern Churfursten, Fursten und Stennde des Reichs nit allein vermog vorgemelter Reichsabschied, Sonns der auch sonnst aus Christlicher lieb und pflicht getreulich rathen und mit nichte dawider sein, noch thun sollen, wollen sie annderst fur Christlich Gerliebend Churfursten, Fursten und Stennde, die Ir verpflichte unnd besigelte Reichsabschiede war, steet, vest und vnuerbrochenlich hallten, geacht werden, auch aufrur unnd ans dern unrath im heilligen Reich verhuetten.

Annd was der Churfurst zu Sachsten sambt feinen mitver, wanten zu dem und anderm kap! Mi, unnd deß heilligen Reichs wolfart rathen, furdern, heisfen und thun mogen, Das sind sie gennzlich geneigt und gutwillig.

Ob dann ettliche articket Jest of disem Reichstag nit Inn lieb und gutlicheit mochten verglichen werden, Die stell man off ein gemein, frei, Christlich Concilion, ond neme dasselbig zum furderlichsten fur, und las es mitter Zeit bei dem ersten Speirischen Reichsabschied pleiben. Das sich ein vegelicher Reichssstand mit den seinen Inn sachen unnsern heyligen glauben bestreffend bis off ein frei Christlich Concilion dermassen halten mog, wie er das gegen gott dem Allmechtigen, alls dem ainigen hern unsers glaubens und der gewissen, Auch gegen der kan Mt., alls unnser zeitlichen von Gott verordenten Obrigseit, hoff unnd getrau zuwerantwurten.

Doch die Secten wider das heylig Sacrament des leibts und pluts Ihesu Christi und deß widertaufs, Auch mas dergleichen offenlichen gotslesterung wider das rain wort gottes mehr fein mochten, außgeslossen.

Ober aber das der Churfurst zu Sachsfen unnd seine Erist. liche mituerwannte mitler Zeit ains Concilions bei Irer Confession und den artickeln darInn begriffen pleiben unnd Inn des weister nichts news (wie mans heist) furnemen.

Unnd ob wider obgemelt er Innerung der Reichsabschiede wolt furgewannt werden, das der frid 3m letten Speirifchen Reichsabschiede gefatt ben Churfurften zu Gachffen und feine mite uerwannte nit begriff, Dieweil fie In foldem abichiede nit benannt weren, ober miber ettlich articel, vnnfern heiligen glau. ben betreffend, protestirt und appellirt hetten, Sonnder folder articel def fridens erftrecket fich allein of die Stennde, fo ben berurten abschied burchaus hetten angenomen unnd barginn mit außgetruckten namen benant weren, Go ift bawider mit gutem grund ju fagen unnd folche einrede abzulainen, Das es ben ver-Dann offennlich war, das zwischen benfelben stannd nit bab. andern Churfurften, Rurften und Stenden beg Reichs beg glaubens halben tein ftreit oder Jrrung ift, Derhalben fo bedorff fich auch Er feiner vor dem andern des glaubens halben vorgewelltis gung, trannas, vbergugs, noch ainicher befchwerung beforgen, unnd erfunde fich alfo auß bem lauter, bas angezogener articel

awischen allen Reichöftenben Inn gemein gesett worben, alls ben Ihenen, awischen ben fich bes glaubens halb Zwispalt helt, fur ains.

Bum andern, fo ift Ja und mar, bas ber tann Dit. Com. miffarien fambt den andern Churfurften, Furften und Stennben bem Churfurften ju Sachffen und feinen mituerwannten off bem Jungften Reichstag ju Speier den friben, wie ber Inn bes Reichs abichied gefett, angefagt und begert haben, alfo mit Inen deß glaubens halb auch frid zuhallten. Alls auch folder frid von dem Churfurften ju Sachffen unnd feinen mituerwanten bewilligt ift Laut der reden und ichriften dazemal zwischen beden teiln bin und wider erganngen und Inn bes Churfurften ju Gachs ffen, auch feiner mituerwannten Appellation ber romifchen fayn: Der. Infinuire verleibt. Es haben auch der Churfurft ju Gade ffen und feine mituerwante von dem Artidel def fridens und ans bern articeln, In gemeltem Reuchsabschied begriffen, Aufferhalb ber, die on mittel unfern glauben und die gewiffen betreffen, nit appellirt, Sonnder diefelben angenomen, vnnd, fouil Inen ges burt, neben andern Stenden beg Reichs getreulich volzogen, wie fich Inn ber that unnd ber Appellation erfindet.

Also das kayserlicher Mayestat und den andern Chursursten, Fursten und Reichsstennden vnangesehen einicher aufrede vormog angezogener bewilligten, verpflichten unnd besigelten Reychsabschieden unnd aus andern angeregten, gegrundten erInnerungen und vrsachen gezimbt und geburt, Mitt dem Chursursten zu Sachssen und seinen mituerwannten des glaubens halben frid zuhalten, unnd sie nit zuuergewelltigen, zurringen, zuvberziehen, noch Inn einich weiß oder wege zubeschweren, Sonnder mit Inen derwegen anderst nit dann Inn lieb und gutlicheit zushandeln oder sie bei ordenlichen rechten oder eins gemeinen freien Eristlichen Conclions Determination, dahin dann diese sachen nach gottes wort zuörtern gehoren, pleiben zulassen.

Nr. 235.

(1. Detober.)

Albrecht Graf von Mansfeld an den Rurfürsten Johann von Sachsen.

Aus dem von dem Grafen Albrecht eigenhandig geschriebenen Driginale im gemeinschaftlichen Archive zu Bei mar Reg. E. Fol. 87. Nr. 3. Blatt 120—122. (Bergl. Muller S. 932.) Die Aufschrift von anderer Hand geschrieben.

. . . . en Bochgepornen Fursten

... hansen hertzogen zw

. . . igen Rompschen Revchs

. . nd Churfurftl., Landgraff

... Marggraff zw Meissen meinem gnedigsten berrn,

. .. einer durff. gnaden eigen handen.

Durchlauchtigster, hochgeborner furst, Eur kurst. gnaden seynt zuworn mehn underthenigk verpsticht vud gancz wölligk dinst, gnedister her, aust daß Ich eurn kurst. gnaden am Negesten vermelt und angeczehbett hab, daß Ich den selbigen Eur kurst. gnaden ben den Regester botschafft vormeldungk thun wolt, waß Ich vor antwort aust meyn antragen bey dem kurst. zw Meincz erlangen worthe, aust solche bytt Eurn kurst. gnaden Ich underthenigk zw wyssen, am vorgangen dinstag \*) umb eyn ore Byn Ich gehort worthen, als hab Ich von wegen Eur kurst. gnaden nach anczehhe freuntlicher dinst entscholdygungk vorgewant, daß Eur kurst. gnaden sen seyn turst. gnaden nicht yn der herbergk besucht und angesprochen hetten, wher daß Eur kurst. gnaden solches gancz wylligk gewesen, so hetten doch Eur kurst. gnaden aus dem dy lange, wy

<sup>\*)</sup> am 27. Sertember.

f. g. muffent, auffgehalten, folgent nach abrenthen muffen und ber geftalt, daf E. furfl. gnaden Erft vmb acht oren yn der Dacht am herbergt tommen, folche underlaffen muffen, beneben anczenhe, baf Gur turft. gnaden fennen turft. anaden zw freuntlichen dinften willigt und fruntlich wollen befunden werthen, alf haben f. turft. gl. by fruntlich gw Entbyttungt am fruntlichem bance vormerge tett und angenommben mytt erbytten ic. und gesagett, baf es ber entschuldigungt nicht bedorffett, ban f. turf. g. hetten Gelbft gefeben, bag Gur turf. gnaden auff gehalden und folgent erft Go eyn fpatten abscheyde befommen hetten. Gur turfl. gnaden folden fuch zw fenn furfi. gnaden nicht anders ban fruntlichen wollen und binft vorsehen und folgent gesagett, das feyn furfi. gnaden sampt pfalcz und driftigen \*) geschigkten folden abschentt myder Eur tf. g. leyb und gut jw fecgen angefochten hetten. 3ch hab es aber ben dem berugen laffen, mich wy Es umb den romischen fonigt gelegen Erfonden wellen, angefangen, und gesagett, wie 3ch bos rett, mur folden enn rommischen tonnigt haben, auff folche fenn furff. gl. geantwort, Es wer un handelung, fenn furff. anaden tonden nicht achten, win Es wol zu Endern were, bar auff Ich gefagett, mye baf gefdrey In ber fadt gungt, alf mere es be-Schloffen und gewilligett, man hette aber folche nicht gefteben mollen, allenn gefagett, Es wurth eyn tagt tegen Francfurt ber balb aufgeschrieben werthen, alf ban murthe mender barauf ac. bandelt, fenner turff. gnaden ftymme were bi leczte, man feur \*\*) vor ym mylligetten, folgent font er es nicht endern, aber un foms ma, fo befunde Sich bi fachen meyns Enfalts bar byn gericht. das 3ch forge hab, Es fen gewylligett, doch tan folche Gur furfl. anaden auß bochem vorstandt felbst lenderlich zeu ermeffen haben. Dichts auff ym tragen, fondern der almechtige mort ben Gur furff. anaden fenn und bi fachen auff ben beften weat richten.

Byn auch folgende deß gidmynden abicheydes, fo Gur furfi. gnaden, welliche gleychen zuuorn noch Die ber Erhort ift, zw re-

<sup>\*)</sup> d. i. Erierischen.

<sup>\*\*)</sup> b. i. vier.

then worthen, dar auff seyn kurst. gl. sind haben vernemben laffen, daß ynnen der selbige gancz nicht gefelligk sen, auch der massen nicht beschlossen worthen, sein kurst. gnaden seint auch sampt den geschickten pfalez und dreiher \*) des nicht zu fryden, sondern keyserlich Wat. angeczeigett, das di win di hulff wyder Eurkurst. gl. nicht wusten zw wylligen und sych also syl weyder vorznemben lassen, das s. kurst. gl. ob dem selbigen abschydt nicht gesfallens haben.

Meyner sachen ben sinst faluelbt belangent berugett alleyn auff bem, das Ich muß got, Eur kurst, gnaden und andern In g. hern dy sachen entpseheln, dan wyrt di sachen mytt dem ewangelion auff gut wege gericht, alß dan so wyrt es auch gut werthen, wyrt dan das gotlich wort, wy Ich weys und glaub, nicht gescheen, wyrt under getrucket, alß dan so wyrt meyn sachen auch nicht seyl fortele \*\*) haben.

Auff dissen tagt sennt wyr am Ersten auff das hauß Erfordert wurthen, von artickeln, wy E. kurst. g. hyr beneben von myr und den andern bericht zw befynden haben, zw hannden \*\*\*), alß ist es wyder aufgeschoben, bys morgen vmb eyn ore nach myttag, bynnen deß solt des marggraffen sachen bester werthen, das er wyder aufgehen muge, solche alles wolt Eurkurst. gnaden Ich undertheniger meynung, denen Ich mich mytt meynen underthenigen dinsten thun entpsehlen, nicht bergen. Dat. außburgk sonabent den Ersten tagk deß monte october anno Im 30.

Albrecht graue 3m Manffelt.

<sup>\*)</sup> b. i. Trier. \*\*) b. i. viele Bortheile. \*\*\*) Schreib, fehler ftatt "handeln."

Nr. 236.

(3. Detober. \*)

Des Markgrafen Ernft von Baden ben Guangelischen vorgeschlagene Mittel zur Erlangung eines frie nichen Abschiedes.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Wermar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 196—199. Aeußere Aufschrift: "Marggraf Ernsts von Baben furgeschlagene mittel." Zur Seite bes Anfangs ift bemetkt: "Durch Marggraf Ernsten von Baben ze. vnnd graff Georgen von wirtemberg obergebenn." Bgl. Muller S. 941 ff. und Walch XVI., 1890.

## Bebendenn eins gutlichenn mittels.

Stem als die fan. Mat., vnnfer allergenedigfter herr, auf nechstvorschinen bornftag nach sand Matheus apostelstagt dem Churfurstenn vonn Sachsen vnnd andern der sachenn verwanten ainenn begreif eines abschieds Inn sachenn die driftlich Religion belangend hat furlesenn laffenn,

Daruber aber gemelter Churfurst vnnd verwante mit anzaig, das diese sachenn wichtig vnnd groß vnnd Ire gewissenn betreffend, vmb bedacht biß auf den funfzehenden tagt Aprilis vntertenigklich gebetenn, das Inenn aber vonn kas. Mat. abgesschlagenn, Nachdem aber gemelter Churfurst vnnd verwante phe gern der kas. Mat. Inn allem muglichen vntertenigen willenn bes weisenn, Wollenn sie denn gemelten abschied Inn allenn artigkeln, wie Inen der surgelesen ist, annehmen, wie sie bithenn, die kas. Mat. deß vonn Inenn genedigklich vornehmen wolle.

Nemlich als Jre tag. Mat. Inn dem Erstenn Artigtell gemelts abschieds meldet, wie Ir tag. Mat. auf ir beschehenn aufschreiben zu diesem Reichstagt, vnnd sonderlich den Artigtel die Irsall vnnd Zwispaltung vnnsers heiligen christlichen glaubens, fur hande genomen, vnnd nebenn annem iglichen, der solcher Ir.

<sup>\*)</sup> Diefer Tag ergiebt sich aus ber Nachricht im Schreiben ber furf. Sachsischen Rathe an ben Lurf. v. Sachsen vom 6. October.

sall des glaubens halbenn etwas hat furbringen wollen, vnnd bes nantlich obgemelten Churfursten von sachsten vnnd verwanten ic. Irer opinion vnnd bekentnus Inn gegenwettigkait der andern Churfursten, fursten vnnd stendenn des heiligen Reichs genedigks lich gehort, dieselbigen mit zeitigem dapfernn Nathe berathschlagt vnnd durch die heiligen Euangelien vnnd schrifft mit guetem grunde widerlegt vnnd abgelannet, ic.

Dieweil nhun ber Churfurst von Sachsfen, die funf fursten vnnd seche Stete achtenn, das solcher vorstand ben tag. Mat. Inn dießem artigtel selbs sen, das was vnnter solchenn artigtelnn were, Das gemelts Churfursten unnd verwanten achtung nicht mit dem Euangelion vnnd heiligen schriftt abgelannet, Das solte zu entischiedung nachgemelts Concilij gestelt werden.

Als dann ferner In obgemeltem abschiede gemelbet, das der Churfurst vonn sachsen unnd verwantenn sich sollen hiezwusschen dem ru tag aprilis bedencken, ob sie sich Inn denn unuersglichen Artigkelnn mit der christlichenn tirchenn unnd Bepftlicher heyligkait unnd der kas. Mat., Auch Chursursten unnd fursten hies zwuschenn dem Concilio vergleichen wollen ader nicht ec.

Wiewol nhun berurter Churfurst und verwanthe Ires vor, stands bey Inen nicht dafur achten ader wissenn konnen, das sie etwas Inn Iren artigkeln halten, das wider die christlich kirchenn sey, Deshalbenn sie Iho denn zugelassenn bedacht abgeschribenn habenn wollenn, Jedoch wollenn sie auf Irer maynung nicht ent, lich ader aigenwillig bestohn, Sunder jre artigkel vnnd derselbenn Inhalt Zu nachgemelts Concilij erkentnus gestelt habenn, Wie sie dann auch hoffen vnnd dafur halten, das der kas. Mat. genedig maynung und vorbehaltener bedacht diesen vorstandt auch habe.

Bund nachdem weiter Inn der tag. Mat. gegeben abschied vormeldet, das berurter Churfurst vnnd verwante Inn sachenn des glaubens nichts newes drucken sollenn, Das auch In Zeit obsgemelts bedachts soll fride vonn allen des Reichs stenden gehalten werdenn ic. Berhoffenn sie vntertenigklich, Das der kag. Mat. genedig maynung sey, Das auch Inn sachenn des glaubens von

Irer widerpart ader gegentaill nichts newes wider das Jenig, so des Churfursten von sachssen und seiner verwanten gelerten bisber Inn benselbenn sachenn geschribenn habenn, Soll hiezwusschenn dem Concilo gedruckt werden, domit sie Ire gelerten besterbaß abhaltenn unnd bey jren unterdanen vorhucten mogen, das sie weiters ader ferners Inn sachenn des glaubens nicht drucken lassen.

Defgleichenn auch ben friben belangend, dieweil obgemelster bedacht abgeschlagen, das dann hiezwuschenn dem Concilio von allenn des Reichs Churfursten, fursten vnnd stendenn werdt fride gehaltenn.

Item als weiter Inn gemeltem abschiedt vnnter andernn angezaigt, das weder der Churfurst zu sachssenn, die sunst surst sien ader sechs stete noch Ire unterthanen, wider der kas. Mat. des heiligen Reichs, ader der Churfursten, sursten und stenden untertanen, wie bisher beschehenn, sie an Ire Sect ziehenn ader notigenn sollen zc. Dieweil aber gemelter Churfurst unnd verswanten sich nicht zuer Innern wissen, Iemant Zu Inen Inn sachenn des glaubens genottigett, noch kain sondere Sect ausgericht habenn, Sundern achtenn solches vonn Iren misgonnern der kas. Mat. surbracht sein, deshalben sie sich hiemit untertenigklich entsschuldigt, unnd wollenn nymants untertanenn ader angehorigen Zu Irer haltung, saut kas. Mat. begern, Ziehenn oder nottigenn, Doch das vonn andern gegen Irenn untertanen deßsleischenn auch gehalten werde.

Bund dorzu das sich auch der gemelt Churfurst zu sachstenn die funf furstn vnnd sechs stete wider die Ihenigen, so das heilig hochwirdig sacrament nicht haltenn, vnnd die widertauser Mit Iver kan. Mat., denn andern churfursten, sursten und stenden vorgleichen vnnd sich vonn Iver Mat. vnnd Iven liebden vnnd Inen kains wege absondern, Sondern Nathenn, sordern vnnd helsenn sollenn, was vnnd wie gegen sie zuhandeln sey, wie dann alle die bemelte Churfursten, fursten vnnd stende solche alles, wie obstehet, souil das annen islichen angehet, Iver kan. Mat. vorweilliget und zugesagt babenn.

Unnd bieweil Inn ber driftlichenn firchenn Inn vill Jarn tain gemain Concilium gehaltenn vnnb boch Inn gemainer Chris ftenhait ben allen hauptern vnnd ftenden, geiftlichenn unnd weltlis chen , ein lange zeit ber villerlay migbreuch unnd beschwerben eins geriffenn fein mogen, Das bem allen nach vnnd Bu anner drifts lichen Reformation Gre tag. Mat. neben Bebftlicher heiligtait furgenohmen. Sich auch mit allen Churfurften, furften vnnd ftenden IBo albie zu Augfpurg verfamelt, entlich entschloffen habe, ben ber berurten Bebftlichen heiligkeit unnd allen driftlis den tonigenn unnd Potentaten fouil zuuerfuegen, Das ein gemain Chriftlich Concilium Inner halb feche monaten den nechften nach endung diefes Reichstags an gelegen malftat aufgeschriben unnd bas jum furberlichsten unnd auf bas lengste Inn annem Jar nach foldem aufschreiben gehalten foll werden, Inn gueter hoffnung unnd zuuersicht, bodurch bie gemain Christenhait Frer geifts lichenn unnd Zeitlichen fachen halben Inn bestendige gute ainigtait unnd fribenn zubringen.

Nr. 237.

(3. Detober.)

Dr. Martin Luther an den Kurfürsten Johann von Sachsen.

Aus Luther's eigener Handschrift im gemeinschaftlichen Auschive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 2. Blatt 158 — 160. Auch bei de VVette IV., 178. Außer den von de VVette genannten Werken auch in Schlegelii vita Langerip. 148. und p. 144.

Dem durchleuchtigsten hochgebornen fursten und herrn herrn Johans herrzogen zu Sachsen und kurfursten, Landgrauen ynn Duringen und Marggraunn zu Meisen, meinem gnedigsten berrn

gu S. f. f. g. Wigen handen.

Gnad und fribe pnn Chrifto, Durchleuchtigfter hochgebor, ner furft, gnedigfter berr, Ich bin von hergen erfrewet, bas

E. t. f. g. aus ber Bellen ju Mugfpurg mit Gottes gnaben tomen find, Und ob Denichen ungnad fich fast fampt phrem Gott bem teufel, faur lefft anfeben, Soffen wir boch, Gottes anges fangene anade folle auch hinfurt defte ftercker und mehr ben uns fein, Sie find ia fo wol ynn Gottes hand als wir, bas feplet nicht. Und werden nichts thun noch ausrichten. Er woll es benn haben, Auch nicht ein har frummen vos ober vemand. Gott thu es benn felbs gewaltiglich. Ich hab die fache meinem herrn Gott befolhenn, Er hatte angefangen, bas weis ich, Er wirds auch hinaus furen, bas glaube ich, Es ift ia teins menschen vermugen, folde lere anzufaben obber zu geben, Weil es benn Gottes ift, vind alles nicht inn vinfer hand noch funft, sondern blos ale lein pun feiner hand und tunft ftebet, Go wil ich ju feben, wer die fein werden, die Gott felbe vber pochen und vbertroßen mollen. Las her geben, was ba gebet, ym namen Gottes, Es ftes bet geschrieben, die bluthaprigen und falschen leute follens nicht gur helfft bringen, Unfaben bid bremen mus man fie laffen, Aber volenden und ausfuren, das follen fie laffen. Chriftus unfer herr fterche E. t. f. g. unn festem und frolichem geift Amen.

Auch gnedigster herr, Weil ich hie zu Coburg hab haus gehalten dis halbe iar, mus ich E. f. g. anzeigen ettliche mengel. bitt E. f. g. wolt sich der nicht beschweren, benn ich mich solches anzuzeigen schuldig erkenne. Und E. f. f. g. nicht mehr muhe kostet, benn einen ernstlichen befelh zu thun ben ampt leuten von wer dazu verordent ist. Ich habs zwar nicht allein von geringen leuten, Sondern auch durch mich selbst wol gesehen. So kan E. f. g. solche alles wol erkunden ben Er Sansen von Sternberg \*) und dem Casiner, welche alle beibe mir heim, lich selbs druber geklagt und als frume trewe leute (als ich sie erfaren) grossen missallen dran haben, und doch nichts schaffen konfaren grossen missallen dran haben, und doch nichts schaffen konfaren.

<sup>\*)</sup> Sans v. Sternberg, Ritter, war Pfieger ju Coburg. Am 27. August 1580 eignete ihm Luther seine Auslegung bes 117. Pjalm gn. Bergl, de Wette IV., 151.

nen. Wil folche Mengel hie jnn ben gelegter Zeddel \*) E. f. f. g. barftellen und vtertheniglich gebeten haben, E. f. f. g. wolte doch einen ernst ein mal gebrauchen, und also befelhen, das mans fur einen befelh halten muste. Datt zu Coburg if. Octobris 1530.

E. f. g.

untertheniger \*\*) Martinus Luther.

Auch haben mich die Vorsteher des Gemeinen kastens geberten, E. k. f. g. diese supplication \*\*\*) zu oberantworten und zu fordern, Welchs ich nicht hab wissen zu wegern, weil ich hie ein gast bin, E. k. f. g. werden sich wol wissen gnediglich zu erzzeigen.

(Eingelegter Zettel:) Es hat mich auch, gnedigster herr, gebeten Doctor Apel, \*\*\*\*) das ich phn wolt gegen E.t. f. g. verbitten und entschüldigen, das er vrlaub ist nimpt und weg zeucht inn Preussen, denn er hette es gern lengst gethan, So ist E. f. g. allezeit so vberladen gewest, das er, als er denn seer schew und zuchtig ist, ymer hat E. f. g. nicht wollen bemuhen, wie ich mich versehe, das er weiter wird E. f. g. selbs anzeisgen. E. f. g. werden sich hierinn wol wissen gnediglich zu halten. Die mit Gott befolhen.

<sup>\*)</sup> Diefer Zettel ift verloren gegangen.

<sup>\*\*)</sup> Bei de Wette irrig: "unterthaniger Diener."

<sup>\*\*\*)</sup> Much biefe Supplication ift nicht mehr vorhanden.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dr. Job. Apel gieng bamals als Cangler nach Konigs: berg in Prengen. Im Jahre 1534 fehrte er in feine Baters ftabt Rurnberg guruck, wo er am 27. April 1536 ftarb.

Nr. 238.

(5. Detober.)

Leonhard von Gendorf, Markgräfl. Brandenburg. Rath damals zu Augsburg, an den Markgrafen Georg von Brandenburg.

Aus dem Originale in den Markgraflich Brandenburg, Acten Nr. 51.

Dem burchleuchtigen bochgebornen Jursten und her'en her'en Georgen, Marggraffen zw Brandenburg, zw Stettin, Domern, der Cassuben und Wenden, Auch In Schlessen zw Nattietibor und Jegerndorff Jerhog, Burggraff zw Murmberg, Jurst zw Nuegen

Meinem glu ber'n zw Migen handen ic.

cito.

Durchlauchtiger hochgeborner furft, gl. her.

Ewr furstlichen genaden sein mein gehorsamb dienst alzeit gank willig und pereit. genediger her, Ich hab ewr st. g. geschrifttelich antburt auß Ohausen, das e. f. gl. zw mir noch ain versstandigen Rat und schreiber schiechen wolle, welche sich zw lang verzöcht. Aber e. f. gl. gemuet was In der Zeit desselbn Rat antunst \*) thain wort vernomen. Weines achtens soll e. f. gl. von Ohausen ain Rat mit e. f. gl. gemuet, In ansehung der groß wichtigen vilseltigen eillenden handlung, die aller erst Imb grunt zu peschliessen angen \*\*) und vor augen, mir allain vil zu Schwer sein, geschiecht und nicht so lang verzogen haben. Dan seit Sumabent, sunderlich als an negst verschin Wontag tayserlicher und hungrischer ku: Wt. 2c. gelaubwirdig posten Einkhomen sein, das der turth mit großer macht etlich vil Statt, geschlosser und stecken auf vier meil wegs nahent under Preßburg Eingenomen, außprant, das viel crisslich solch erschlagen und hinwelh gefuert.

<sup>\*)</sup> Es ift zu suppliren : " zu thun fen."

<sup>&</sup>quot;\*) d. i. angeben.

Derohalben die Romisch kaiserlich und kuniglich Maiesteten an die Curfursten, sursten und Stand sich wider den Turken einer versharlichen tapfern hilf zu geschließen an verschin Montag cristlich pegert. darauf sy die fursten und pemeine Stand ein solch hilf wisder den turken zu thuen und zu entschließen fur die Tursursten pracht. Die Tursursten haben gesagt, es sen war und von grossen noten, sy sein darzue auch pewilligt, doch das am Erst von aim pestandigen frid Imb reich auch gehandlt und peschlossen werd 2c. Solicher sthrit hat sich zwischn Tursursten, fursten und gemein Stand bis nachten dinstag mit vil disputieren aufgezogen.

Stem etlich haben geraten, bas Ro. faiferlich und bie fu: Dt. 2c. mit den Turthen ain frid auf ain Zeit annemen; 3mb reich die fo fur teger Gres achtens gehalden, aufgerot foll werben zc. die andern haben foliche wider raten und gefagt, Criftlis der und mer von noten fen am Erften 3mb reich frid und ainigthait auf zu richten, alfdan wider den turthen verharliche anschleg, bilf und underhalten furzunemen zc. Dorauf nachten fpat bie Eurfurften, furften und Stand pefchloffen, meines glien bern Eurfurften von Saren Raten, mir an Stat euer fl. gl. und andern unfern mitverwanten bas tleine heiflin, fo ben abschied berma-Ben wie ber verlefen, nicht pewilligen mogen, hait umb viij vr fur zu halben: Ob wir von unfern furften und beren vefelh und gewalt hetten, noch weiter von aim driftlichen und friblichen ab-Dorque bat Marggraf Ernft ju Daben Schid zu handlen. bergog Jorgen von Wirtem berg ze. nachten fpat umb fer vram ben faren, hefifchen und mir, Bie wir In bes heffen herberg que famen thomen mit ainem gemaffigten abichid, ob oder welcher maffen wir benfelben ober ain ander abschid annemen und laiden wolten, vertraulich und In gehaimb geschickht, so pald wir ben gehort verlefen (ber meines Torichten verftands gang Criftlich und fridlich, auch annemblich gestalt ift) haben wir benfelben fur bie andern unfer mit vorwannten vertraulich zu pringen angenomen; vus entschlossen, das wir alle, fo fur lutrisch geacht, hait frue umb fer vr In des Curfurften berberg In underred ju famen thumen, ung zu entschlieffen, was wir den Eurfurften, furften und

des Reichs ftenden hait frue vmb vij vr aufn hauß, dornach herzog Ernft auch fembtlich fur antburt geben wollen.

Dorauf stet die sach auf diese Stund. Got verleih sein genad zu Eristlichm frid vnd ainigkhait wider getausst und vngetausst Turthen amen. Soliche alles wolt Ich e. f. g. auß schuldigen pslichten der sachn Sumarie ain wissen zu empfahn. was Marggraff Hans Albrecht e. fl. gl. Bruder von tay. Mt. 2c. an e. f. g. vor werbung hat, ist mir verporgen. Ich het e. f. g. mer zu schreiben, wil die Zait yhund nicht laiden. Datum Aug spurg an Mitboch nach franciscy vmb v vr Mittag In rex.

## E. fl. S.

gehorsamer biener genbart von Genborf 16.

Ich bit e. f. g. wolle mir mein eillend schreiben dismaln vor guet nemen.

Nr. 239.

5. Detober.

Bericht der Rurnbergschen Gefandten ju Augeburg über die Sandlungen seit dem 1. October.

Aus dem Originale in den Markgraflich Brandenburg. Acten Nr. 54. Diese Nachricht gehörte als Beilage zu einem Schreiben der Nürnberg. Gesandten zu Augsburg an den Rath zu Nürnberg. Aeußere Aufschrift von gleichzeitiger Hand: "5. Octob. 1530. Bon der Religions sach zu Augspurg vnd H. Ernst zu Baden mitstel." Vergl. Strobel's Wiscell. 3. St. G. 203.

Des reichs Sachenn halbenn feind am fambstag \*) nechst alle stennde vffs haws erwordert wordenn, albo die Stet folanng ver-

<sup>\*)</sup> Diefe Angabe hat Strobel's Quelle nicht. Rach ihr gieng biefe Sache erft am 5. October vor fich.

verharrt, bis die durfurst vnnd furstenn widerumb abgeritten. Nachvolgennd ift den Stetten durch den menzischenn Cannzler anzeigt worden, wie sich churfurst vnnd fursten von einer beharrlichen hilf wider den Turckenn, defigleichenn von der munz, monopolien, policer zc. zu radschlagenn unnterfanngen, das zeig man den Stetten barumb an, des wissenn zuhabenn unnd auch darauff zugedenncken.

Aber wie die Stet Strafburg, Cofiniz, Memingen, wir \*) unnd annder unns anhenngig abgetretten, hat ermelter Cannzler den anndern Stetten vier libell teutsch und lateinisch, darynnen die beschwerdenn der welltlichenn wider den stul
zw Rom unnd dann die beschwerung der gaistlichenn wider die
welltlichenn sampt der furstenn unnd stennde radschlage darauff
vbergeben mit beger soliche In guter gehaimbd zubehaltenn. unnd
dieweyl es viel schreibens gepraucht, sollten sie 12 fl. darumb ge,
benn, weliche schrifften, wiewol es lauter plezwergt ist, wollenn
wir E. W., souern sie der begern, mit der Zeit wol zuwegenn
bringen.

Von der beharrlichenn hilff habenn sich die Stet unterredt unnd antwurt gebenn, Wo ein beharrliche hilff solle furgenomen werdenn, sehe sie vor allenn dingen fur not an, das vorhin guter fridenn vnnd ainigkeit Im heiligenn reich gemacht unnd erhalten werde. Es sollt auch kay. Mt. unnterthenigklich ersucht werden, von Iren kunigreichenn unnd erblannden ein ansehliche hilff darzustreckenn unnd bergleichenn bej anndern Eristennlichen potentaten auch zuthun gnedigklich furdern, wo das beschehe, wollenn sich die erhern Stet mit Irer aufflage, wo Ine die annderst tregslich unnd gleichmessig ausserlegt wurde, vnuerweislichenn halten unnd erzeigenn.

Bund wiewol diefer Span der befribung halbenn Im Reich durch Churfursten, fursten unnd Stennbe auch gehanndelt unnd des Churfursten von Sachsenn Rete, wie unns die selbs bericht,

<sup>\*)</sup> d. i. Rurnberg. Bergl. Strobel a. c. D. Forgemann's Urfundenbuch. 2. Band. 43

dahin gearbayt, das hiezwischenn unnd dem Concilio sollte bestenndige einigkeit und friden gehalltenn werden, unnd peder stannd wisse, wie er gegen dem anndern siese, So sen doch ders halbenn noch kein gewisse lautere antwort gefallen.

Dieweyl dann alle stennde derhalbenn an hewt wider zusamen beruffen, So wollenn wir sampt des chursursten, Warggrafen vnnd lanndgrafen Raten vff disenn weg hanndeln, damit vor allen dingen guter fride erhalltenn werde, dann es gar beschwerzlich, vil zubewilligen vnnd danebenn annderer gefare zubesorgen vnnd zugewarten. So werdenn wir In gehaimbt bericht, das ein eylennde hilff beradschlagt worden, die sich erstreck vff 40000 zu sus sund 8000 zu roß, also das der Nom zug, kapt Mt. bezwilligt, geduppellt sein vnnd E. w. dannoch ein tapsfere Summa angeburn wurde.

Marggraf Ernst von Babenn hat seyt vnnsers Jungsten schreibenns herzog Georgenn von Wirtennberg zw ben Sechsischenn Retenn geschieft, mit anzeige, Ob sie nit wey, ter vnnterhannblung vnnd mittel Ins glaubenns sachenn lepbenn konnbten, bardurch man zw fribe vnnd ainhelligem abschieb kumen mochte, daraust Ime die rethe geanntwort, Ir gnedigster h. hete sich vber den Jungsten abschied bieser hannblung nit vorzsehnn, derhalbenn Inen auch hierynnen kein beschaid gelassenn worden, sie wustenn aber, das sein churf. g. nichts liebers dann frid vnnd ainigkeit sehen vnnd gern darzw surdertenn. Es treffe aber dieser hannbl annder stennde mer an, one dieselbenn Ine hierynnen nichts zuhanndeln geburn wollte, mit Bit, sie enntzschuldigt zuhaben.

Aff foliche sich herhog Georg von Wirtennberg unnd marggraf von Babenn vinterfanngen, den Sechsischenn Resten etliche mittel auffzuzeichneit vnnd furzuschlagen, weliche dann die Rethe nit abschlagenn konnen zusehen. Go bald sie vnns benn zuhannden werden, wollenn wire E. B. vbersennben.

Annd als gestern Spat Churfursten, furstenn vnnd Stenn: be In Irem aufichuss von der turckenn hilff gehanndelt, habenn sie sich ben den Sechsischenn rethen angeboten, wo es Inen sampt

Iren mituerwanndten gelegenn were, nochmaln mit allem vleys uff mitil unnd wege helffen zuhanndeln, damit des glaubenns fach halb frid unnd einigkeit erhaltenn unnd ein einhelliger abschied germacht werden mochte ic.

Welichs fich die Sechfischenn Rethe an vnns unnd anndere Bre mituerwannten julanngen laffen erbotten.

Derhalbenn wir hewt zusamen kumen werden, vnns einer anntwort zuenntschliessenn, was churf., fursten vnnd stennden darauff furzubringen sey, vnnd wiewol es alles fur wentleufftig ding angesehenn wurdet, wollen wir doch E. W., der wir vnns hiemit thun beuelhenn, was weiter darauff eruolgt, nit verhalerten. Dal' mitwochs 5. Octobel frue zum aufssperen 1530.

Nr. 240.

(ungef. am 6. Detober.)

Georg Rusbick, Rath des Landgrafen Philipp zu Beffen, an die kurfürstlich Sachsischen Rathe zu Augsburg.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 245.

Gnediger und gepietende gunstige herren. Ich bin umb die dritte stunde iso nach mittage, als der allein dieser zeit hie ist, an andere orte In meins gnedigen hern sachen beruffen. Bitt demnach E. gnaden, gestrengkeiten und gunsten, sie wollen mich In dem und das ich Zu diesemmal nit erscheinen mag, entschuldigt haben, und das e. gnaden, gestrengkeiten und gunsten m. gnedigen herren zu Baden und Witenberg uff die furgefallen gemeiner Stende handlung abweisenliche antwort geben, wie heut etwaz angeregt, sol von m. g. h. wegen mein meynung sein, und lasse mirs also gefallen, Ich vermeine souil, das es bej den Stenden auch allein ein furteiliger schein ist, darümb sich darIn auch

wol furzuseen. Guer gnaden, gestrengkeiten und gunften ichaffen Zu mir als Irem gutwilligen mit gnaden und gunftlich.

E. S.

S. und gunften w.

Jorg Rufbick \*) beffischer diener.

Nr. 241.

6. October.

Schreiben der furfürstlich Sachfischen Rathe zu Augeburg an den Aurfürsten Johann von Sachsen.

Aus dem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Beim ar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 129—135. Der Verfasser ift Chris koph von Caubenheim, wie aus dem von seiner Hand gesschriebenen Concepte, welches ebenfalls in den Acten (Bl. 136—140.) enthalten ift, sich ergiebt. Neben der Aufschrift stehet die Nachricht: "Rethe schreiben vonn Augeburg aus. Einsomen zu Corgau am 12 Tag Octobris Anno rc. rrrts." Der Kurfurst beantwortete dieses Schreiben am 15. October.

Dem durchlauchtigsten Bochgebornenn fursten und herrn, herrnn Johan fen, herzogen zu Sachstenn vnnd Churfursten zo. Landtgrauen In Doringen und Marggrauenn zu Meissenn, pneem gnedigstn herrn

zu seiner churfl. gl. handen.

Durchlauchtigster vnnd Sochgeborner Churfurft, Eurn Churfl. gnadenn-fein vnnfer vntertenigkeit zuwor, genedigster herr. Eurn churfl. gl. haben wir freitags nach michaelis nechst vorschie; nen hiedannen geschriebenn \*\*) und eilends nachgeferttigt, Inn

<sup>\*)</sup> Er war Landgraflich heffischer Rammermeister und spater Denabructischer Canzler. Seine Lochter Ratharine war die Gats tin bes berühmten Landgraft. heffischen Canzlers Johann Ficinus (Feige). \*\*) f. oben G. 647.

Buuersicht, es fey eurn Churft. gnaden zukomenn. Demnach wollen Gurn churft. genaden wir nicht vnangezaigt laffenn, was weis ter furgestandenn vnnd an vnns gelangt.

Erstlich seind alle Artigkel, so in dem kayn aufschreiben dies steichstags benant, aufs newe vor die handt genomen, die, selbigenn auf entlichen beschluss ferner zuberatschlagen, vnnd zuerwegenn, Ausgenomen die Religion belangende, dauen ist kain meldung beschehenn.

Annd anfenklichenn die beharliche vnnd eylende Turckenn hulf furgenomen, des hat man sich Inn unterrede unnd handlung noch nicht entlichenn vorgleichen mogenn. Dann der Stete maynung ift auf Irem genomen bedacht noch nicht angehort aber einbracht.

Aber Inn ber Churfursten unnd ber andern sechs fursten, sambt benn zugeordenten Nethen ist man etlicher massen vorainiget, Jedoch furnemlich, das chemals unnd vor allen dingeme ein gemainer fride gewurckt, Auch solche hulf allain zu widerstant dem Turckenn gebraucht werde mit leuten, Jeder Standt sein anzall, vnnd nicht mit gelde.

So fol auch zunor tapt Mat., defgleichen konig ferbien nand us befundere hulf, wes fie Inn foldem fall fur fich felbst darzuthun willign unnd erfolgen wollen, angehort und vernomen werben.

Darzu Inn sonderhait auch die Bebstliche Bulle, so konig ferd in and us zuwor vnnd izo aufs New außbracht, genzlichen abzuwenden, welche Bebstliche gebot, begnadung vnnd bewilligung sich dohin erstrecken, Das konig Ferd in and us alle geistliche gueter ganz deußscher Nation zum taill seins gefallens erblichen zuworkaussen, Auch ane bewilligung der Landherschaften, aber Inhabendenn solle, vnnd souil mehr alle klaynot solcher geistlichenn, kindern vnnd silber gleichermassen auch an sich zuziehen, zu fordern vnnd zugebrauchen haymgestalt. Inn welchem die stende, geistlich vnnd weltlich, grosse beschwerung vnnd vnwillen gefast. Auch Inn dem surhabendenn Natschlag des ausschwes dos

hin gericht, Das tayt Mat. angezaigt folle werden, man wolle aber wiffe das nicht zuwilligen ader nachzugebenn, Auch auf denn fall die hulf des Turckenn nicht einzugehen, noch zuerstreckenn, wie dann solchs aus bewegenden vesachenn darben statlichenn vund mit notturftiger erclerung angezaigt.

Aber In Summa, die bedenckenn vnnd der beschluss aller stende, sonderlich der Stetenn ist noch nicht alles zusamen gestragen, noch ainmutig vorgleicht, allain In der Chursursten Radt In dem aufschuss der sechs furstn, wie vorgemelt.

Die vorwilligte Summa ber eilenden hulff Im fall der notetunfft Ift auf acht und virzigk tausent, darunter acht tausent zu Moß, durch die stende unterredt unnd furgeschlagen, Aber der Zeit unnd wie der anschlag ader die anlag furzunemen, wer solchstragenn solle, auch noch nicht vorgleicht, Nebenn andern notwendigen artigkeln, so hir Innen zubewegen unnd zuordnenn sein wollenn, durch aynen weitern ausschlaß furzunehmen.

Wher das alles so ist ben denn stendenn noch allerlay Freigs eintrags, als sen vngleichait der anschlag, Das auch furnemlich das hauß Ofterreich etsicher Bischoff leut neben dieser Reichs hulf an sich ziehenn, vnnd Inn sunderhait Ir Camergut vnnd einkommen auch belegen wolle.

Darzu bas sich die geistlichen angemaft, ann Enden, do sie substidium zuhaben vormainen vnnd boch Inn andern furstentumen vnnd herschaften außwertig Irer stifft gelegen, Dieselbig leut vnnd gueter Inn solche Ire hulf auch an sich zuziehenn, welchedoch die weltlichen fursten vnnd herrnn kains weges gestaten noch einrewmen wollen, DorInnen wir gegen Weinst vnnd Inn ger main vnnser einrede vnnd widersprechn wie andere auch furgewant.

Derhalbenn so stehet es noch Inn vill wege durch die vesachenn, wie angehort der Reichs Stete halbenn unnd sunst Inn
weitleufftigem beschluss, unnd also noch unuergleicht, Aber die Summa, wie man der beschwerung aynig wurde, Ruhet auf der masse, wie zuwor gemelt.

Wie ce fich aber mit denn vor angezogenenn beschwerungen unnd der eilendenn hulff entlichenn zutragen wirdet, Das foll

Eurn Churft. g. alfdann, welcher maffen es an tape Mat. gelangt, vind was andtwort darauf einkomen wirdet, Auch unterdenigklich bericht werdenn.

Es ist mit denn andern gemannen Stetenn der Religion halbenn weiter gehandelt, wes sie sich zu hanthabung taf Mat. abschieds und furnemens mit hulf begebenn wollenn, Dorauf sie andtwort geben, wie Gur churft. gl. hieben zuuernehmen.

Genedigfter berr, Es habenn Marggraff Ernft von Ba: ben durch graff Jorgen von wirtenberg ann unns gelangt, mit furgebender erzelung, Das er denn abschied, fo eur churft. gl. und derfelbigen verwanten Inn fachenn, die Religion belangendt, begegent, mit beschwerung vernohmen bete, Dorben die forgfel: tigkait, fo fich boraus ergebenn unnd gutragen mocht, etlicher Unnd Im beschluss dobin gesucht, ab maffen furwenden laffen. vnns zuuernemen, ob wir beuelch aber macht hetenn, vnns Inn ferner handlung einzulaffenn, mit bem anhang unnd erbietung, wol es vonn Ime gemaint, Huch des vertrauens unnd hoffnung were, ben tant Dat. enderung und meffigung ber artigtell querhebenn. Darauf wir bedacht gebetenn ann die andernn herrn, fo nebenn umis verordent, gelangen gulaffenn, Dann bagumal Imi der furhaltung Geind allein wir baide Chriftoff vonn Cau: benhaim Mitter unnd Sans von Dolzigt aus verordnung unnfer andern entgegenn gewesen.

Darauf wir nachvolgend geantwort, Jedoch mit vorwissenn der Marggreffischen und Hessischen Rethe, auch der vonn Rurm berg geschicktenn, Wir wustenn, das Eurchurfl. g. sambt denn mitverwanten nichts begirlichs were, dan fride zuhabenn, wie es denn In der ergangen handlung berurter sache zu mehrmallen vernohmen und angehort.

Wir woltenn aber Ime auf bas ansuchenn nicht bergenn, Das wir von der Religionn zuhandelm, gar kainen beuelch hetenn, vermutlich auch aus benn vrsachen unterlassen und nacht bliebenn, Das sich Eur churft. g. unnd ir mitverwanten dieses zufals ober benn angehorten, vngenedigen unnd geschwinden absische gar nicht vormuttet, Derhalbenn so were bey Ime selbst

zuermeffen unnd abzunemen, Das wir unns In handlung nicht begebenn aber einlaffenn kondtenn.

Domit aber vonn vnns das Ihenige getan, so bequemlich sein mochte, wolte vnnser genediger herr Marggraff Ernst aus der fruntlichen wolmannung, wie sein f. g. fich horen lassenn, Die vorschleg seiner furstlichenn genadenn bedenckens vnns Innschrifftenn zukomen lassenn. So werenn wir woll genaigt, die selbige durch vnns zuersehenn vnnd zuerwegen, Auch vnns alsdann der gelegenheit nach vernehmenn lassen, Aber wie angehert so hetenn wir warlich deshalbenn gar kainen beuelch.

Das habenn fie auf hintergang an Marggraf Ernften gutragenn mit gemaynem beschaidt angenohmen, ane ainichen anhangt.

Bolgent vber etlich tag ein vorzaichnus etlicher mitell vberantwort vnnd zugestelt, ber abschrifft Eurn churst. g. wir hiemit
vberschiefen \*), die wir auf maß, wie oben erzelt, allain als sur
vnns zuersehenn vnd zuerwegen, aufferhalben beuelchs angenomen, Dann man must es an die andern verwanten dieser sachenn, so alhie gegenwertig, auch geraichen lassen. Solche ist
auch eingereinmbt, vnnd am montag nach Michaelis \*\*) beschehen gegen abends.

Ferner hat sich bes andern nachuolgenden dinstags augetragen, Das der Meinsisch Cangler \*\*\*) vnnd Pfalzgrefisch hof, maister \*\*\*\*), herzog Fridrichs pfalzgraffen unnd des Bischofs zu Freißingen baide Cangler \*\*\*\*\*) auf dem Ratshaus, ehe man die sachenn furgenomen, Darumb die stende beschaiz den und wir auch erfordert unnd gegenwertig gewesen, bey unns

<sup>\*)</sup> Bergl, oben G. 664.

<sup>\*\*)</sup> am 3. October.

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. Caspar von Wefthaufen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Lubwig v. Fledftein.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Dr. Meldier Gaiter und Matthaus Lug.

fechfischenn allain gesonnen, Das wir mit Jue abtreten vnud . Iren beuelch anhoren unnd vornehmen wolten.

Auf solchs haben sie aus beuelch Churfursten, fursten vnnd stende mit geburlichem eingang vnnd er Innerung des gegebenn kapn abschiede angezaigt, Das es furtreglichen, nut vnnd gut, die sache auf andere fridsame wege zufuren, vnnd beschließlich vonn uns zuwissen begert, ob wir macht vnnd beuelch hetenn, vonn annem gleichmessigen abschiedt dieses Reichstags zuhandeln vnnd einzulassen, Aber In mangel desselbigen auf annen friblichen abschiedt.

Darauf habenn wir bedacht gebeten, Aus vrsachen, das es andere dieser sachen verwante mitbelangte 2c., der ift gutwillig zu: gelaffenn.

Bolgent nach gehabter onterrebe mit ber fursten Branden, burg, heffen vnnd ber Stete geschickten, als dieser sachen verzwante, Seind wir der andtwort entschloffen, unnd nach repetirung des geburlichen eingangs bes genaten bedenckens ferner angezaigt:

Dieweil Ir rede unnd furhaltung auf zwenn wege vermarckt, Nemlich des gleichmesigen abschieds halbenn, unnd Inn mangel desselbigen auf aynen fridlichen abschied zuhandeln, Was nhun denn fridlichenn abschied anlanget, wustenn wir, das unnser allerseits fursten unnd verwanten dieser sachen nichts erfrawlicher, dan fride zuhabenn, dorzu sie hochlich genaigt, welchs sie auch mehrmals Inn handlung gesucht unnd gebeten, wie ossendern. Derhalbenn so weren wir willig Inn dem fall unns In handlung mit Inen einzulassen, Dann unnser der Sechsischen volmacht were des vermugens unter anderm, Inn allen des Neichs undes schlossen artigkeln und sachen, so zu fride unnd wolfart des Neichs geraichen möchten, dieselbigen neben andern Chursussen, suchen vond stenden helsenn zuhandelnn unnd ratschlagen.

Was aber denn andern Artigkel beruret, des gleichmesigen abschieds halbenn, In welchem wir vormereten, das villeicht die Religion mit eingezogen vnnd gemannt sein wolle ic. Auf solche woltenn wir Inen nicht bergenn, das wir wurlichen der Innen gut

handeln kainen beuelch, und vermutlichen aus dem unterlaffenn unnd nachbliebenn, Das sich folder anfuchung vber den ungenesdigen geschwinden abschied kains wegs zunermuten gewesenn, Derhalbenn heten sie selbst zuermeffen und anzunemen, Das unns aufferhalben beuelchs dauon zuhandelnn nicht gezymen woldt.

Aber auf denn fridlichenn abschied wer unser beuelch unnd wille angehort und vernomen, Das wir unns derhalben auf ir furhaltung mit Inen zuhandeln gern einlassenn wolten.

Also habenn die vorbenanten baide herrnn der Canzler unnd hofmaister solche fam gutwillig vermaret, unnd wolten solche denn Churfursten unnd stenden weiter anbringen unnd zuertennen gebenn.

Darauf seind wir ferner andtwort vnnd handlung gewertig. Dieweil nhun die zwisachtige ansuchung dermassenn furgefallen, So habenn wir auff die artigtel, so Marggraf Ernst vbergebenn, ainen suglichen abschlag gethann mit eroffnung, wes chursursten, fursten und stend ben vnns gesucht und gesonnen heten, Das vnns solches zuwegerenn oder abzuschlagenn nicht geburen moldt.

So dann Marggraf Ernst Inn die anzall des Reichs fur, sten unnd stende auch gehorig, So ist gebetten, sein genade wolzten neben denn andern Reichs Chur unnd fursten gemannen fride unnd wolfart des Reichs und driftlicher Nation helsenn furdern unnd vleissigenn, unnd also dieses zufalhs unnd der verhindrung, wie angehort, gegen unnsern personen nicht ungenedig vormerschen ze. und entschuldigt habenn.

Wiewol wir ahne das kains wegs bedacht fein gewest, Ane Eur Churft. g. beuelch aber vorwissen gegenn Jemands puns In handlung zubegeben ader einzulaffen, was die sache den abschied vunsers heitigen glaubens betreffent ift, wie wir dan die andern geschieften der furstenn vnnd stete dieser sachen zugetann, gleichers massen auch vormereten.

Darnebenn unnd vber das alles haben wir In gehaym und vortreulichen ein abschrifft gesehen, unnd unnser etliche Inn eyl zum taill gelesen, warauf der entliche gemaine abschied dieses

Reichstags, furnemlich die Religion belangend, verfast vnnd gestalt ist, DorInnen warlich vnnd entlichen nichts guts begriffenn, Dan alle artigkel, souil wir gelesen, ergrunden sich dohin, Das man das alt Romisch wesen bis zu dem wenigsten widerumb Inseinen gebrauch vnnd standt wie zuwor aufzurichten vnnd einzussesen, daben mit hochstem gebot, Acht vnnd aberacht vorsichert sein soll, welchs wir dismals nicht habenn abschreiben konnen, Aber furderlichen soll es Eurn churst. gnaden hinach geschickt werden.

Ob nhun daruber got mit gnaden aus Barmherzigfeit ans berung geben will, das siehet Inn feiner almechtigen gewalt, der alles wurckt unnd gibt nach seinem willenn, Darumb ist nothwens dig zubiten.

Hirauf werdenn Eur churft. g. gnedigklichen erwegen, Ob vans etwas ferner und mit aufgedruckter maß zubeuelhen sein wollen, Auf anderweit kunftige furschlag ader ansuchung ainicher handlung zubegebenn, Auch des obberurten abschieds halben, ob er dermassen, welchs got abwenden wolle, vorsiel, So fern die andern fursten, Nethe vand geschiekten der Stete, welche dieser sachen verwant, mit uns annig und vorgleicht sein wolten, Ob wir vans weiter mit protestation ader anderm vornehmen möchten lassen vand mit was grundt solches darzuthun, unns Inn demiselbigen bericht vand anlaytung zugebenn.

Das alles habenn Eur churft. g. wir onterteniger maynung auch der gelegenhait onnd notturfft nach nicht verhalten wollenn, vnnd thun vnnd Eurn churft. g. hiemit ontertenig beuelhen, Dats Augfpurg In enl auf denn sechsten tag Octobris am dornstagt nach francisci Inn der Ainlsten stundt zu nacht, Anno duf ze. xxx9

Eur Churft. Gnaden-

vntertenigfte Rethe Igo gu Angfpurg.

Nr. 242.

(in biefer Beit.)

Reue Zeitung über den Bergog von Savogen zc.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 146. Diese Nachrichten bildeten unstreitig die Beilage zu irgend einem Schreiben der kurfürflich Sachssichen Gesandeten zu Augeburg an den Kurfürften zu Sachsen. Da dieser in dem Schreiben an seine Rathe zu Augeburg vom 15. October 1530 für die ihm mit ihrem Schreiben vom 6. Octob. übersandten neuen Zeitungen dankt, so gehoren sie vielleicht zu dem vorstehenden Briese der Gesandten vom 6. October.

Der handel in Saphon zwischen dem herzogen und den von Vern sambt iren zugewanten von Friburg und Solothorn, dern von Jenst halben, It von gnaden gottes durch die gesandten von Jenst halben, It von gnaden gottes durch die gesandten der andern rortt unnd der bottschafft von wallis wol und eerlich der von Vern halb gericht, das volck ab und heimgezogen, das schlos Nott sambt andern suns schlosen verbrandt worden, aber sonst kein kat noch dorff. Die von Vern haben einen Christlichen prediger mit in gen Jenst bracht, daselb zupredigen, Die conditiones des fridens sein lang, doch ist dis die summa, Das die verordenten der rort die sachen aussprechen sollen, was der herzog den von Vern unnd Jenst sur den kriegskossen und schaden ze. geben solle, Des hatt er zu handthabung des fridens den von Vern unnd Friburg sein landtschaft die watt genant, oder, wie es ettlich nennen, Vaidabo, eingesaßt und verspfandt.

Bum andern, so haben die funf ortt das schaden gellt darumb der span gewest, den von zurch und Bern, auch iren zugewanten frey oberantwort, und daben begert, das aller unwill, der ettlich zeither gewesen, hin unnd absein solle. Es haben auch darauff die riij ort alle miteinander in der zurch er herberg geeßen, einander freuntlich und wol gelaßen, das man allso wol gewiß, es solle gute einickeit sein und werden. Nr. 243.

(8. October.)

Der Markgraft. Brandenburgische zu Augsburg zurückges laffene Rath Leonhard von Gendorf an den Markgrasfen Georg von Brandenburg.

Aus dem Originale, welches aber bis auf den Schluß ein Secretar aus dem Concepte abgeschrieben hat, in den Markgraflich Brandenburg, Acten Nr. 52.

Dem Durchleuchtigen Zochgebornen Gursten und Geren, Geren Georgen, Marggraffen zw Brandenburg, zw Stettin, Pomern, der Cassuben und Wenden, Auch In Schlessen zw Ratztibor und Jegerdorff Zertzog 2c. Burggraff zw Murmberg und Surst zw Riegen, Meinem gnedigen herrn 2c.

Durchseuchtiger, Zochgeborner furst, Genediger Zer 20.

Eurn Furstlichen genaden sein mein gehorsam dienst gang willig und berait. Als Ich E. f. g. Jungstlich durch mein erst schreiben angezaigt, das auf Ro: kay: Mt. 2c., unsers allergenes digisten hern, begern die Chürfursten, Fursten und Stand 2c. von ainer bestandigen oder verharlichen Turckn hilf, denn Turckn an mer ortten auf drey Jar lang anzugreissenn, Dergleich von ainer Eyllenden hilff auf vi monat die handlung gestanden, Seytmaln Ist durch gemain Neichsstand die verharlich hilff nicht allain In des Neichs oder Teutscher nacion vermogen stee, das die No: kay: Mt. 2c. aufs peldist die pabstlich heilligkait, die künig zu Franckreich, Engelland, Portigall, die kunigreich Hispania, Neapolis, die Benediger, In Suma all Eristenlich potentaten umb ain nottorstig verharlich hilff wider den Turckn an meer orttn anzugreissen, ersuechen solle 2c.

Damit aber mittler Zeit wentter vberfall, Mord und scha, ben, sould und so palb sollichs zuthun moglich ift, verhuet, Ift burch die Curfursten, Furstn und Stand und derselben potschaff, ten ain Gyllende hilff auf Sechs monat aus dem Neich wider den Turckhn bewilligt und zugesagt, In maß und mit der anzall, so

uil Im Jungsten Reichstag zw Murmbs Ro. fan: Mt. 2c. auf den Rhom Zug zügesagt worden. Derselb zugesagt Rhom zug If Jehund wider den Turckhn auf Sechst monat doppel fur notetorfftig geacht und bewilligt, das soll pringen vierzig Tausent zw füeß und acht Tausent zw Roß, doch mit solchem vorgeding, das die Ro: kap: Mt. 2c. auf ain Concilj Jm Romischn Reich ein gueten frid verordnen und halde 2c.

And diewenth fich ban vor und In follichem bewilligen ettlich vil Furften, bas fy fich Im Unschlag zw boch beschward befinden, angezaigt, mit pit, bas Inen ber Unschlag geringert, sonft thonden, mochten oder woltten fy In follich eyllend hilff nicht bewillis gen zc., dergestalt hab Sich auch zwen tag nach ainander In offnem Reichs Rath angezaigt, bas Marggraff Cafimirus loblis cher gedechtnus Im leben meerlan gegrundt vrfach feiner f. g. befcmarung des ungemaffigten aufschlags fur des Reiche ftand, bergleichen Ihund E. f. g. auch dieselben beschwarung und pittlich begern, E. f. g. nach vermogen und unvermogen Im anschlag gus bedencthen, durch mich oberantwurt, darauf Sch mich referirt, E. f. g. aldten anschlag auch zu maffigen gepetten. maffigung befchehe, bergleich 3m Reich guetter gemayner frid gehalden, fo werd fich E. f. g., als ain furft bes Reichs, neben andern furften und Standen alle Zeit gehorfamb und guet willig Sollich und bergeleich meer beschwarung und vorbehald oder bedencklich erpietten Ift von den Furften, prelatten und graffen fur die Churfursten pracht, darauf die Churfursten, Furften und gemann ftandt, In anschung, bas Jegund In Enll der anschlag so pald nicht verandert und gemaffigt mocht werden, die eyllend hilff mit bemelttem vorgeding, wie obgemelt, auf vi monat der Rhom jug dopplirt, bewilligt und zugefagt, und bas zwen monat nach difem Reichstag In nglichem Chrais Acht oder zehen verordent aines valichen Kürsten oder stand beschwar verne men, erwegen und ben Gren Unds pflichten durchauß ain Reuen gleichmaffigen anschlag machen follen, darnach fich all Churfurfin, Fursten und Stand furan, so die bestandig oder verharlich hilf angeet, zurichten ein wiffen haben, beschloffen ic.; mas aber die

Dio: tay: Mt. 2c. bes frids halben fur antwurt geben, Bft noch nicht eroffnet 2c.

Muf der Churfurften, Furften und Stand frag, ob wir von unfern Kürften und herrn befelch und gewalt hetten, von ain Eriftlichem oder gleichmaffigem abschid, oder wo der erwunde, von ain fridlichem anstand zuhandeln, darauf haben wir an vorschin Mittwuch \*) geantwurt, wiewoll wir wiffen, das unfere Surftn und genedig beren zw Eriftenlicher ainigehait und guetem friden allweg genaigt, fich auch Eriftenlich ainigkait und friben querlans gen hochftes vleis bemuet. Dieweilh aber unfern genedigften und genedigen Furften und herrn baruber und bermaffen ein ungenas diger abschid geben, barauf auch die Do: tay: Dt. 2c. Churfurften und ftand endtlich verhardt, haben fich unfer genedigift und genedig furften und herren Im abschid gar nicht verfeben, bas bar In ferrer ainig handlung oder maffigung beschehen foll. rohalben und unfer genedigft und genedig gurften und herren, mas die Eriftlich Religion betrifft, gar tein gewalt gegeben betten; was aber den friblichen anftand betrifft, des hetten wir befelch und gewalt, darIn ferrer guhandeln ic. Darauff die Churfurften, Furftn und Stand geantwurt, fo wollen fich undterreden, mit vns darauf ferrer handeln, Wellichs aber bighere nicht befches Go haben wir, die fo fur Lutterisch geacht, fur bas peft angefeben, diewenlh die Churfurfin, Furfin und Stande mit uns der fachen In handlung ftunden, barvnbter Margaraff Ernft auch ainer gezelt, were furtreglicher, mit den Churfurften und Furften In der gemann, dan allain ben Marggraff Ernft In follicher wichtigen fachen handlung zupflegen. Go hab ich mittler zeit und all tag von G. f. g. aufs wenigift aines Rathe, fo In ben ergangen fachenn alhie gepraucht, mit E. f. q. gemuet gewart.

Wie Ich heut umb ain Br zw ben standen auf erfordern auffs hauß geen wollen, hat mich Marggraff Ernft zw fein f. g. enllandt erfordert und gefragt, aus was vrsach wir auf seiner f. g. vor vbergeben gemässigten artickell und geschriften, mit sein

<sup>\*)</sup> am 5, October.

f. g. noch herhog Jorgen von Wirttenberg zc. weitter nicht handeln, und sich undter vertreullichen reden souill horen lassen, was er mit uns gehandelt, das sollichs durch etlich sursten, und sonderlich von Hungerischer und Behembischer kuniglicher wirde, ansuechen und vorwissen beschehen, das auch die Hungerisch tos niglich wirde drey stund vor mein zw Ime geschiecht und fragen lassen, ob und was er doch mit uns der sachen halben gehandelt, das sein f. g. Ir thir Mt. zc. die artickel, wie wir die anzunemen vermann, zuschiechen soll, Die will die Hungerisch fünglich wirde selbst fur den kayser tragen, guetter hoffnung, die kay: Mt. zc. werde sollich gemassigt artickel dermassen genediglich anzuemen und bewilligen, mit vill meer Trosslichem hohem erpieten, In der sach das getreulligst zuhandeln, vermerechn lassen zc.

Darauf Ich sein f. g. mit dem hochsten gedanckht, und ans gezaigt, Ich mueß dismaln In Neichs Nath, dieweilh ain Br geschlagen, erscheinen, wolle sollichs den Sachfischn und heffischn Rethn Im Nath anzaigen, des versehens, dieselben Nath all werden sampt mir nach gehaldem Nath sein f. g. selbst, worauff die sachen stuend, anzaigen thuen 2c.

Dieweylh dan Graff Albrecht von Mansfeldt, her Hand von Planik, her Eristoff von Thauben \*) und die Hessischen Rath heut abents spat nach gehaldem Rath (nach dem vill zuthuen ist) an ander ort geen muessen, haben sp des allten Chursusten Marschalch \*\*) und mich zw Marggraff Ernst geschiekt. So pald Marggraff Ernst verstanden, das wir In der sachen, den abschid oder die Eristlich religion petressend, kain befelch noch gewalt hetten, das sich auch die Chursussen und Tursten In die handlung seines Achtens, allain darumb, das sy sein genaden die Eer nicht vergunden, oder ettlich Fursten (wie zu besorgen) kain leidlichen abschid oder frid gern sehen mochten, die sachen mer zuuerhindtern, dan zu furdern genaigt sein mocht, verdacht, hat sein f. g. undter andern begert, sein f. g. gestelt

<sup>\*)</sup> b. i. von Caubenheim.

<sup>\*&</sup>quot;) Bans v. Dolzig.

gemassigt articlel und geschrifften widerumb zuzustellenn, wellichs der Marschaleth gethan hat.

In derfelben ftundt ließ fich doctor Faift \*), der In der fachen vorhin von'foniglicher wird und ber Jorgen Truchfes. am Marggraff Ernft mermalen gefchicht worden, anfagen. Darauff Marggraff Ernft gefagt, er wefte nicht anberft, ban bas er ben demfelben doctor ber Sungrischen koniglichen wirde die articfl, wie wirs annemen woltten, zueschichen, oder, mo wir Die gar nicht annemen woltten, antwurt geben folt ic. Diemenlh wir dan darIn fain gewalt und fich die Churfurfin, auch furften In die fachen gefchlagen betten, dapen wolt es fein f. g. auch pleis ben laffen und fich ber fachen zu enthalten. Alfo pat Ich fein f. q., er foll mir die articel, die Ich in meiner gewalt, biefel. ben recht zuuerleffen oder abzufchreiben nue gehabt, geben'; Sich wolle diefelben E. f. g. jufchickhen, ungezweiffelt E. f. g. werde fein f. g. vnuerzogenlich Guer f. g. gemuet jufchreiben; Es binbeln \*\*) gleich die Churfurfin und Furften mittler Zeit ettmas oder gar nicht. Darauff hieß mich fein f. g. morgen frue wiber ben fein f. g. zuerscheinen, sein genad wolle mir feiner f. g. furschlag und Artickel geben zc. Alfo fein wir und Ich fonderlich mit follicher furforg von fein f. g. abschiden, und wie mich die fachen ans ficht, bas ettlich Sachfisch und heffisch Rath bie gemaffigten ober annder abschid ander gestalt, dan wie ber Rauch abschid vermag und gegeben, anzunemen wenig luft haben. 3ch trag auch groß furforg, wir werden von Churfurften und Rurften allgin aufgezogen zwischen zwaien ftueln, zu left auf ber erben figen zc.

And diewensh dan E. f. g., wie auch E. f. g. felbst schreibt, an des glauben sachen zeitliche und Ewige wolfart oder verderben stet, Derohalben hab Ich E. f. g. Marggraff Ernst furschlag und undterhandlung tag und nacht nach geschrieben und E. f. g. angezaigt, das Ich In der sachen kain verstand, befelch noch ge-

<sup>\*)</sup> b. i. Sieron. Debue, Markgraflich Badenifcher Cangler.

<sup>\*\*)</sup> b. i. handelten.

walt bette, bergleich mit andern geschafften, die mir G. f. g. albie bin und wider außzurichten In E. f. g. abschid befolhen; folt Ich nun ben gangen tag In ben Eurchischen und andern fachen von wegen E. f. g. Im Reichs Rath (wiewoll ale ber vnuerftandigift) figen, wie auch beschehen, bas mir als ainiger person ander ort und fachen, fo woll E. f. g. groß nottorfft erfordert und 3ch authun schuldig und gang bewilligt, außzurichten unuermoglich und gang beschwarlich sein well, bas 3ch auch mein aigen fachen, baran mein und meiner thinder narung ftet, gar nicht außrichten mochte, mit undterthenigistem bite, bas E. f. g. ain ober meer verstandig Rath famt ain Secretari oder schreiber, die In ber und anber E. f. a. fachen verftandt und mitwiffenhait betten , mit E. f. a. gemuet, befelch und gewalt underzogenlich zw mir In 2 ugf: purath ichiechen, fo wolle 3ch neben bemfelben allen getreuen moglichsten fleis furwenden, wie ban follichs und merere baffelb mein ichreiben , barauf 3ch mich Referir , vermag.

Genediger Furft und herr, Es ift ganglich juuermuetten, betten E. f. g. In maß, wie E. f. g. In willens gewest und bauon gereth, vor E. f. g. abschid die Ro: tay: Mt. ic. angespros chen, und, wie ander Churfurften und furften gethan haben, G. f. a. fachen verftandig und gepraucht ftattlich Rath albie gelaffen, ober biefelben von Ahaufen auf mein schreiben mit befelch und gewalt zw mir hindter fich geschickht, Es betten G. f. g. bie acht oder riij tag In des glauben und In allen E. f. g. fachen mer ausgericht, ban vorhin bie rvij wochen beschehen, zw bem. bas E. f. a. ein genedigen taufer und tonig erhaltten mogen, und hielt barfur, wo E. f. a. stattlich Rath, die E. f. a. Jegund albie ae. praucht hat, mit nottorfftiger Inftruction und befelhenn allber Schickhen thatte, die mochten meines Torichten bedending, Dies wenth die Romifch fan: Mt. 2c., die Sung: vnd Bebemb: funialich wirde, die Churfurfin und Furften, E. f. g. beren und freundt. noch ben ginander fein, all G. f. g. fachen, die Jegundt (wie bernach volat) ftecken, vor und In den abschid dermaffen In bands lung und leiblichen abschid pringen, welliche binach burch Gull nach schiefben mit groffer koftung nicht beschehen mag.

Ich than auch nicht gedenckhen, dieweylh Anderes von Sausen alhie In E. f. g. sachen ditsmaln gar nicht gepraucht, die Fursten und sonderlichen person und Zeit, wo man und welcher maß E. f. g. außgericht muessen werden, kain wissen hat, und niemant khent, was derselb Rath, den Ich fur ain verstandigen piderman und In andern sachen fur hoch geschiecht acht, außrich, ten kan 2c.

Bey kunigin Maria, meiner genebigisten frauen, hab Ich auff vilfelttig erman und anhaltten E. f. g. schulden, Raytstung und vbergeben Suplicacion halben kain ander antwurt erlangen mogen, dan das mir Ir ku: Mt. 2c. hofmayster auf dato die antwurt geben, Ir ku: Mt. 2c. ließ pitten, das Ich ain, zwen oder drey tag geduld trueg, dan die Hung: und Behemb: ku: Mt. 2c. were dise tag neben den vilselttigen grossen geschafften sonderlich mit den klagen, beschwerung und beschuldigung, die sur die Chursursten, Kursten und Stand Im Neichs Nath (wie Ich auch gehort) khumen sein, die fur die No: kay: Mt. 2c. gepracht werden muessen, entschuldigung und antwurt zuberatschlagen so hoch beschwerdt, das der Zeit kain außrichtung zuerlangen sein solzen, nach zwen oder drey tag wolle Ir ku: Mt. 2c. bey derselben pruder allen moglichen sleis kurwenden 2c.

Bey herry Jorgen Truchfes hab Ich ber Hungrisschen und Behembischn koniglichen wirde Jungst gegeben antwurt In geschrifft zügeben zum britten mall angesüecht. Daraus herr Jorg Truchfes gesagt, Dieweylh E. f. g. wegth gerytten, sen nicht von notten, E. f. g. geschrifftlich antwurt zügeben. Daraus Ich geantwurt: Es sey woll von notten; so mueß Ich mich auch schaumen, das Ich E. f. g. des Vischoss zw Strasspurg und seiner gnaden antwurt, das die Hungerisch und Verhembisch koniglich wirde E. f. g. ain geschrifftlich antwurt bewilzligt, zugeschriben hette. Dagegen herr Jorg sagt, Er wöll die sach widerumb an die thu: Mt. 2c. gelangen lassen. In Sunna, Es sein sachen, wie E. f. g. versteet.

So hat der Mengisch Cangler des Klingenped'n endtschulbigung vor des Reichs standen auch nicht gelesen; sagt, wo es stat hab, noch zuwerlesen.

Mle Ich ben bem Bifchoff zw Bildeghaimb nach E. f. g. abschid ber tauferlichen ichuld halben dieselb Zeit zunerwensen angesuecht, gab mir fein genad mit vill reben bie antwurt, mas er oder ander, die E. f. g. fachen gern quet feben und zum veften handeln, Go wiß er ben tan: Mt. ac. nicht vill aufzurichten ober zuerlangen, Dieweill E. f. g. an ber Ro: fay. Dit. 2c. er: laub und wiffen bermaffen abgeschiben, mit mer reben 2c. auf 3ch E. f. g. fouill moglich entschuldigt und angezaigt, bas G. f. g. mit dem Churfurften von Saxen zc. von fan. Dt. gin abfchid genomen und erlaubnus erlangt hette, Dicht bestmynder hab 3d folliche E. f. g. pruder Margaraff Sang Albrechten angezaigt, mit bit, bas fein f. g. Guer f. g. ben tan: Dt. 2c. ente ichuldigen foll. Darauff Marggraff Sang 211brecht geant: wurt, er hab folliche gethan, die Ro: fan: Mt. ic. hab aber dar: auff tain antwurt geben, wie E. f. g. an zwenffel von E. f. g. pruder felbst vernomen hat ic. Daruon am hof vber laut die red get, e. f. g. bruder und ber graf von Furftenwerg \*) fenn an e. f. a. und an die lantschaft bermaffen mit Ernftlichen und ichar. fen Instruction von Ray. Mt. 2c. abgefertigt , daffy \*\*) e. f. g. Jungen vettern, mein gl. hern, mit lieb ober vnlieb hieber boln follen 2c. \*\*\*)

Euer Furstlichen genaden send Ich ein prieff an E. f. g. lauttend, Ist mir von Graff Albrecht von Mansfeldt vberantwurt, auch zwo verzaichung In E. f. g. Cantilei von Aim Menhischen Rath und her Wilhalm von Knoringen, die bitten von E. f. g. genedig antwurt.

<sup>\*)</sup> Graf Bilbelm von Furftenberg.

<sup>\*\*)</sup> b. i. baß fie.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stelle: "Darvon am bof - holen follen " hat L. von Genborf eigenhandig hingungschrieben.

Auf des Chamerschroiber schreiben, dergleich was die Marthinj Rayttung und ander sachen, darumb mir E. f. g. Jegundt geschriben, will Ich E. f. g. ob got will, mit dem wagen oder andern gewissen mein antwurt und undterricht zuschreibenn, daneben die anschleg und Außzug undterschreiben und bewart E. f. g. auf das furderlichst zuzuschiehn nicht undterlassen, solliche alles wolt Ich E. f. g. undtertheniger maynung nicht pergen und mich damit E. f. g. als mein glu hern gehorsamblich befelhundt. Dats Augspurg Am Sunabent nach Francisch umb pur nach mitzug In der nacht Anno 20. Im prof Jar.

G. fl. Genaden

gehorsamer biener E. v. Gendorf 2c.

Nr. 244

(8. Detober.)

Ferneres Bedenken des über die Supplicationen verordneten Ausschuffes.

Aus ben Beilagen zu Reg. E. Fal. 37. Nr. 2. des gemeinschafts lichen Archives zu Beimar. Auch in den Regensburger Acten Nr. XVIII. und in den Munchener Acten.

Sonabent nach Francisci Unno dnj zc. ppr. 8. Octobris.

Georg hemn hat vber den Bischof vonn Burgburg geclagt; das sein f. g. Ime sein guter wider recht genohmen, Ine gefencklichn enthalten vnnd In groffen vorderblichen schaden gesfurt habe, Bit, gemanne stende wollen Inen ben hochgedachtem von Burgburg vorbitten, Das ehr In die entwendte guter wider eingesezt und ehr, auch seine gesazte burgen vor gewalt zu recht glait werbenn mogen, wolle er alfdan bestant thun menigklichen, so zu Ime forderung zuhaben vormaint, Zu recht zustez ben. Dargegen der Bischof zu Burzburg bericht gethan,

Das gedachter Jorg Hewn die guter mit recht am Landtge, richt verlohren und berhalben, so er vor seine Rete appellirt, habe sichs mitter Zeit zugetragen, Das gemelter Jorg auf anclag und Bit seins eheweiß, Darzu etlicher seiner schweren mißhandlung halben Zu gesencknus komen, Also das er derhalb an teib und les ben sold ader mocht gestrafft worden sein, Aber durch groffe und vleissige bit, so sein vater und bruder vor Inen gethan, auf ein vorburgt gewonliche verstede der gestalt außgelassen worden, Das ehr Georg von seinem freuelichen und mutwilligen appellirn absstehen und die guter seinen glaubigern, so vrteil und recht gegen Ime erlangt, volgen lassen, Sol genedigklich außgelassen worden sein Wit bit, bey gemeltem Jorgen zuvorfuegen, seiner gelobsten und geschwornen versede nachzusonen.

Sihet der auffchuss vor gut ahn, die stende wolten gedachten Jorgen ben bem Bischof von Burzburg vorbiten, das ehr unangesehen des getanen vorzugks nochmals Zu der appellation, dieselb, wie recht, auszufuren, gelassen und mit geburlichem gelait vorsehn werdt.

Die lantgrefischen Rethe haben bem ausschus ein schrift von wegen Bres gin Zugestelt vnnb borIn gemelt, aus was vrsachen sein f. g. bas closter Kauffungen, auch alle Renthe, gult, guter und claynot eingenohmen habe.

Acht der ausschus vor guth, dieweill vormals \*) In dieser sachen beratschlagt worden, das die sambt andern supplicanten, so vmb restitucion angesucht, an taye Mat. soll gewiesen werden, vnd das dieser entpfangener bericht neben der supplication kaye Mat. Zugestelt werden moge.

Der Bifchof von Augspurg hat von wegen des abbts jum heiligen creut zu Connawerdt auf die hieuor Einbracht Erhart Ehnngers supplication \*\*) einen schriftlichen bericht geben, dorIn sein f. g. anzaigt, aus was vrsachen gemelter Abbt von rechtswegen nicht schuldig, kapt Mat. primarijs precibus gehorsam zulaisten, vnnd derhalben solche dem Ehinger nicht

<sup>&</sup>quot;) f. oben G. 436.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, oben G. 285,

verachtlicher, sonder pillicher weiß ausgeschlagen vnnd geweigert hab 1), mit Dit, den Chinger dobin zuweisen, von seinem vornehmen abzustehn zc.

28cht der aufichus, dieweil die supplicacion vormals den gesmannen stenden durch den auschus vorgetragen, dorauff auch ein vorbittlich schrifft In der stende nahmen an gedachten abbt ausgangen, Das demnach dieser bericht denn stenden zugestelt werzdenn soll, daraus weiters haben zuersehen, ob der abbt denn gesdachtenn precibus zugeleben schuldig sey ader nicht.

Die gebruder und veter, die Molden 2) genant, Biten, die stende wollen siche ben dem herzogen von Pomern genedigtslich vorbiten, das sie Zu Irem alten vetterlichen und vnerstorben stamlehen gelassen werden mochten.

Acht ber auffchus, wo die supplicanten zu foldem leben gerechtigkeit hetten, moge furbit berhalben beschehen.

Lucas Raifed, burger zu Bogen Inn Polen, hat suppliciert und angelangt, Das ehr zu Pogen vor dem Radt unnd konig oder seinen Commissarien In erster und zwayter Instanz ges gen Hansen Johan Platnern, Burgern zu Nurmberg, vonn wegen eins arrest, so gedachter Hans Johan auf sein lannsen 3) guter zu Leipzigt unpillicher weiß gelegt, ein endt, vertail auf zehen tausent hungerisch gulden und volgents eremtoriall von hochgedachtem konig In Polen erhalten und erlangt habe, Als ehr aber solch eremtorial Burgermaister und Radt zu Nurm, berg Inssinuirt und vorfundigt, seh ehr vorstendigt worden, Das gedachter Hans Johan ein arrest unnd kumer bey dem kapn

<sup>1)</sup> Statt "vund geweigert hab" heißt es in der Weimar. Hands fchrift irrig: "vund bieweil der kauff."

<sup>2)</sup> In der Regensburg. Sandschrift "die mulgfhen."

<sup>3)</sup> lannften] In der Regeneb. Sandschrift: "Lauren"; in der Münchener Sandschrift: "lauren." Es scheint Kaufmannsgut gemeint zu seyn, welches beym Verfauf zugewosgen wird, im Gegensan von Waaren, welche mit der Elle ie. gemessen werden.

Camergericht auf alle und Jede guter und schuldenn, so ehr, Lucas, Im heiligen Reich allenthalben habe, ausbracht unnd gelegt habe, Derhalben ehr vor das camergericht sich getan und das gelegt arrest In ansehung seiner vormals gelangten vrtail zu restarien und zuössen gebeten. Es heten aber Camer Richter und beistiger seines grundts unangesehn ein vormaint vrtail gesprochen, ungeserlich des Inhalts, wo er, Naißeck, geburlich caution thun wold, seine angezogene spruch und forderung gegen gemelten Hansen Iohan nyrgent anders dan vor desselben Hansen Johan ordentlichen richtern, do er gesessen, mit gedurlichen rechten zusuchen und zupslegen und das obangezaigt arrest relatiert und geoffnet sein solt ze.

Dieweil er ban burch fold bes camergerichts vrtail, Als wider recht vnnd pilligkait gesprochen, sich hochlich beschwert, hat kape Mat., auch dursursten, fursten und stende zum untertenigsten gebeten, bas Ime ben bem camergericht ergezlichkeit geschehe, das auch Burgermaister und Rat zu Nurmberg ernstlich bes uolhenn wurde, das sie auf sein ansuchen der erlangten urtail zu Pogen gegen Iren burger Sans Platner volziehung thun wolten ic.

Darauf haben tapt Mat. Atethe, so zu biesem handel sonderlich verordent, sambt dem aufichus die supplication den gerichts haldern am tap" Camergericht des lezt gemelten arrest halben gewibt sambt eingeleibten acten, die Polnische rechtsertigung vorlesen, erwogen und nach Irem besten vorstant beratschlagt, und befunden, das die Polnische Rechtsertigung ires erachtens ganz nichtig und unpillig geubt und gehandelt worden und demnach camer Richter wol rechtmessig ertent und gesprochen haben. So nhun vermoge des heiligen Reichs ordnung dem Camergericht sein stracker lauff gelassen werden soll, Sit der tap" Nethe und des ausschuschies gutbedencken, Das ir Mat. und stende etsich Personen gesordent, welche bei dem obgemelten Lucas Raißeck unterhandslung surgenohmen hetten ungeserlich dieser maynung, mahn tundt ader mocht Inen ahn und bey dem Camerrichter der gespro-

chen vrtail halben aus etlichen vrsachen kain ergestichkeit thun oder verschaffen. Wo ehr aber vormaint, das wider recht gesprochen, soll er den wege des rechtens, nemlich das sündeiern surnehmen und brauchen. Und wold er alsdann zu der execution seiner erzhalten vrtail an orten und enden, da solchs geburt und ehr von rechts wegen auch thun muß, vorschreiten und handeln, Das soll Ime gestatet unnd zugelassenn werden, Doch In alwege Hanssen Zohann sein geburtlich und rechtmessig erception und gezenwehr wider den nichtigen Proces und andere noturst vorbehalten; woll aber der supplicant diesen gutigen wege nicht annehmen, das alsdan der ganz handel widerumb den kapn rethen und ausschus beuolhen wurde, wollen sie alsdan, was weiter von rechts wegen dor In zuthun, ir gutbeduncken ferner anzaigen.

Ber Dauid Goler 1), tumb Scholafter und Probft aller heiligen ftift ju Opeier, jaigt supplicirend abn, wie ber Bilbold, thumbherr und Probft Zu allen heiligen, furglich In menfe ordinario todes vorfallen. Derhalben techant und Cavitel zu allerheiligen Inen er Balter Bilber 2) vermoge etlicher freihaiten und begnadungen, Inen burch Babft Girtum und volgende Babft gegeben und bestettigt, Bu Grem probst und prelaten einhelligklich erwelet und alfbald Poffes geben. vnangesehen hab Bebftlicher heiligkait legat albie, wiewoll 3me obaemelte freihait und confirmation angezaigt worden, gedachte Probften zwagen andern, nemlich Doctori Johan Eden und Doctori Deter Opeifern por furgen tagen feiner habenden gerechtigteit boch zuentgegen conferirt und geliben. bif bes legaten furnehmen den rechtenn aller Erberigfeit und Dilligkait, Huch ganger beugscher Nation zuwider, nachtailig unnb onleidlich, Ift fein unterbenig Bit, tane Dat., durfurften, furften und ftende wollen genedigs einsehens haben, domit folch ungepurlich schwinde practick sonderlich In diefen leuften nicht gestate

<sup>1)</sup> In den Regensburg, Acten: "goldner."

<sup>2) &</sup>quot;Bilber" fehlt in ber Beimar. Sanbichrift,

tet, sonder abgewendt, Der legat, auch die Zwen Impetranten dauon abzustehn und den stifft aller heiligen ben seinem altherkosmen und priuilegien ungehindert pleiben moge zc.

Gefellet bem aufichus, bas tape Mat. und die stende etlich personen zu dem legaten und den impetranten vereidnen wolle, bei Inen anzuhalten, bas sie vonn solchem unpillichem und berschwerlichem vornehmen abstehen und der rechtmessigen election, so durch den supplicanten geschehen, stat geben, und wo der legat und Impetranten dauon nicht abstehn wurdenn, gedecht tape Mat., chursursten, sursten und stende den erwelten dorben zu handthaben.

Chriftof vnnd andere die Paulftorf haben fich beclagt, bas Gre elternn und ehr, Chriftof, etlich lebenuftuck big Jun taußent Im Egerischen gezurck vonn Romischen taufern und bem beiligen Reich entpfangen unnd getragenn beten, welcher ftuck eins tails fie furder etlichen andern gelihen, borin geschehe Inen izo burch die Schliden \*) vorhinderung vnnd Intrag, wurden Inen auch eglich entzogen und andern vor frey zugestelt, des fich die fupplicanten am tayt Regiment beclagt vnnd dofelbft, auch ben tont Mat. ju Sungern und Behanm ic. vmb Commiffa. rien, bie fache guortern, gebeten, aber nichts erlangen mogen. Demnach die supplicanten izo auf diesem Reichstag ben taur Dat. gleicherweiß gebeten. Darauf etliche tant Mat. Rethe ben tor Dat. ju hungern und Behaym umb Comiffarien angelangt, aber nichts erfolgt, Sunder habe toe Dat. Die Sache gein Behaim weißen wollen, Dit bit, durfurften, furften und ftende wollen bedenden, das daraus erfolgen moge, Das die leben an die dron ju Behaim und berfelben Innwohner tomen und gezogen werben mochten, wie fie ban auch der lebenn halben gein Pragh vor die landtafel citirt worden fein. Derhalben fie, die fupplicanten, bey tayt Mat. zunorbiten und hulflich zuerscheinen, domit die les ben bem beiligen Reich nicht entzogen unnd fie borben geschuzt,

<sup>\*)</sup> b. i. durch bie Grafen Schlid.

geschirmbt und gehandthabt werden mochten, unnb das baiberfeits Comiffarien ist auf biesem Reichstag oder sunft jum furderlichsten geordent, domit die sache zum ende gebracht wurde.

Syhet der ausschus vor gut ahn, das die stende die supplicanten ben kapt Mat. vorbitten wolten, das Ir Mat. ben tor Mat. zu Hugern und Behaim freuntlich unterhandlung haben wold, sich der gebeten commissarien, domit die sach der nottuusst gehoret unnd dem Reich nichts entzogen werden moge, zunergleichen.

Cherftan von Salberftat hat furbracht, bas fein vas ter, henning Salberftat, Mitter, vnuerschulter fache und an wiffenhait Inn bi acht durch bas camergericht erfandt vnnd gesprochen, Derhalb fein gegentail nicht allain die spennigen guter, fonder noch ein dorf, so In die rechtfertigung nicht tomen, sambt etlichen andern unbeweglichen guetern eingenohmen. Vit, die ftende wollen feinen vater ben tant Mat. vorbiten, Dweil ehr, wie oberzelet, vnuerschulter fach und ahne miffent Inn die acht tohmen, vnnd der gegentail fein willen ichon gescherfft und erlangt, bas tan. Mat. gemelten feinen Batern aus ber acht und hohn genedigklich thun vnnd erledigen wold, Auch baidenn herzogen von Medelburg, hern Beinrichen und hern Albrechten, genedigklichen beuelhen, feinen vatern und den gegentail der oben gedachten guter, fo Inn die rechtfertigung nicht gehoren noch tos men, und doch, wie gemelt, eingenomen, In ber guete zuner. tragen 2c.

Sihet der aufschus vor gut ahn, Die stende wolten gemelte vorbit thun, domit ehr aus der acht und peen komen muge, und das auch von kayr Mat. hochgebachten herzogen beuelhe geschehe, die partheien und das oberig Inn der gute zuuerainigen und zusuertragen.

Jorg herr zu Sandeck und bes Reichs marschalck 1) hat supplicitt, wie ehr Im Jungst vorgangen turckenzuck mit

<sup>1)</sup> In ber Regensburg, Sandschrift: "velbmarschalgft, "

zwaien hauptleuten Jacob von Werdenam unnd Eungen Gotoman vonn wegen der Pasborten auszugeben Inn Irrung komen, welche herzog Friedrich Pfalzgraf, oberster selthaubtman, domals nicht entschieden, Sunder sie, die Parteien, auf kunftigen Reichstag fur gemain Reichsstende gutlichen oder rechtzlichen entschald zugewartten gewiesen.

Syhet der ausschus vor gut ahn, das kay. Mat. und gemaine stende kriegsvorstendige und andere geordent heten, baide tail zuhören, und sie In der gute oder mit recht zuworainigen.

. Gemaine clerifen Im landt ju Deckelburg bat fur: bracht, wie baibe bergogen von Deckelburg annen vertrag aber Reces zwifchen Inen, benn fupplicanten, eine, bund etlichen vonn 2ldel vnnd 1) Steten andern tails aufgericht, welcher under andernn Inhelt, Das gemelte clerifen vonn Allen Grenn widerkauflichen gulten hinfur nicht mehr bann vier gulben vom hundert entpfahen unnd einnehmen, und die gemelten vom 2ldel unnd feten nicht mehr zugeben ader zuraichen gezwungen werden folten, Doch fen folcher reces unnd vertrag mit biefem anhang und Zusag vorsehenn, wo taye Mat., durfurften, furften unnd ftende Muf bifem Reichstag andere hier Inn fegen unnd ordnen wurden, Alfdan fol derfelbig vertrag unbundig unnd draftlos geacht werden, Dit Bit, taye Dat., durfurften, furften und ftende wollen folden beschwerlichen artigtel beclariren, relarirn unnd aufhebenn, Much hochgebachte herzogen anzuhaltenn, gemelten vom abel und fteten jugebieten, hinfur widerumb vom hundert funf laut der vorschreibung und lang erfessenem brauch und gewonhait jugeben.

Auf solch supplication und von baiben herzogen von Medel: entpfangen bericht, Sybet ber aufschus vor gut ahn, Dieweil hiebeuor von durfursten, fursten unn ftenden auf diesem Reichstag Inn ber Pollicen unter ber Rubricken von wucherliden contracten, bergleichen auch Inn den beschwerungen, so

<sup>1) &</sup>quot;ond" fehlt in ber Beimag. Sandidrift.

die geistlichen haben gegen den weltlichen, was zu diesem handel dinstlich beratschlagt habenn, Das derhalb die supplicanten auf folchs wartenn sollenn.

Graff Wilhelm vonn hennenberg hat gebeten, gemaine ftende wollen gutlich unterhandlung haben, Das fich bergog Wilhelm und Ludwig von Bayern von wegen et: licher Irrung, fo Zwifchen Inen baiberfeits vnentschaiben schweben, Ind recht begebenn wollenn vor herzog Othainrichen und herzog Fridrichen pfalggrafen ader vor die Bundterichter, aber bas gemaine ftende ein vorschrift geben wolten an bas fane Cameraericht, furderlich In der angefangen rechtfertigung juvor. Sold supplication ift hochgebachten bergogen zugeftellet, haben Gr f. g. zu erkentnus vhd aufsfurung der fachen auf bie Bundterichter gewilliget und diefelbigen ju Richtern angenohmen. Bierauf von wegen graf Bilbelmen weiter angaigt, Das, wie vorsehenlich, die dren Bundterichter folche on weitern beuelch nicht annehmen, Derhalben gebeten, die ftende wollen graf Bil: helm an gemaine Bundftende, fo igo albie fein, ein furschrifft geben, Domit benn Bundesrichtern beuelch gefchehe, die fache, wie vorwilligt, anzunemen vnnd furderlich dorInnen ju procebirn 2c.

Sichet der ausschuss vor gut ahn, das die stende solich vorschrift mittailen. Paulus Engelshofer von Itthenssteen werden sich, wie der Probst zu Brechtesgaden Inen vnuerschulter sachenn gesencklich angenomen und von dem gut Ittensteten gedrungen, Derhalb von dem camergericht ein Inhibition außbracht vnnd herzog Ludwig von Bayern verfundet, Auch von taye Mat. ein glait erlangt. Aber vnangesehen der Inhibition und glaits sey Im alle seine farende habe genohmen vnnd sein alt muther aus dem haus gestossen, Mit bit, taye Mat., Chursursten, sursten vnd stende wollen Inen In die ernente guter widerund einsezen, Auch mit notturstigem glait vorsehen, Domit Ime kain gewalt widerfare. Dorauf herzog Ludwig diesenn bericht geben, Das gemelter Brobst das gut

Ithensteten Brban Engelshofer bes supplicanten bruber allain sein lebenlang Inn leibe gedings weiß zugestelt, vnnd nach Brbans absterben habe ber supplicant sich gewaltigklich In bas gut gesezt, Sen erkent worden, Er soll das gut rewmen und wo ehr am Brobst gerechtigkait zuhaben vermaint, Sal Ime furbe, halten sein, Des er sich gesperret unnd berhalben Inn gefencknus komen und doch zu lezt auf gemaine urfed außgelassen. Alls er aber ben sit nicht hat kewmen wollen, sen beuelch geschehen, Ime sein farende habe doraus zuthun mit beger, dem gemelten En, gelhofer kein verhor zugeben, sunder abzuweisen unnd es bey dem gegeben beschaid bleiben zulassen.

Sihet der aufschus vor gut ahn, nachdem die sache am kap. Camergericht angefangen, das der supplicant, derhalben zu entslicher erörkerung widerumb daran gewiesen vnnd mit geburlichem glait vorsichert wurdt.

Hans Wydeman hat gegen dem Bischof von Augspurg supliciert, das er Inen'gewaltigklich vorderbt und von heußelichen eren vor Jagt, Darzu auch seinen Sohnn Inn gefenktnus gelegt habe, welche sach durch ein Appellation, so durch hochges dachten Vischof geschehen, an das kapserlich Camergericht gewachssen, mit Vit, kape Mat. und stende wollen bey dem bischoff verschaffen, seinen Sohn der gesenktnus zuerledigen und herzog Ot; heinrichen due sohn der gesenktnus zuerledigen und herzog Ot; heinrichen duerordnen. Auff solchs hat hochgedachter bischof bericht getan, Das des supplicanten Sohn seiner mißhandlung halben rechtlich degradirt und zu ewiger gesenktnus erkant worden sep, Wit beger, dem supplicanten kein glauben zugeben.

Bedenckt der Aufschuss, Dieweil die handlung durch angeregte appellation an das camergericht komen, Das der supplicant widerumb dohin zuweisen sey. Nr. 245.

(9. Detober.)

Leonhard von Gendorf an den Markgrafen Georg von Brandenburg.

Aus bem Driginale in ben Markgraflich Branbenburg, Meten Nr. 53.

Dem durchleuchtigen hochgebornen Jursten und hern hern Georgen, Marggraffen zw Brandenburg, zw Stettin, Pomern, der Caffuben und Wenden, auch In Schlesien, zw Nattibor und Jegerndorff Zertzog, Burggraff zw Murmberg und Jurst zw Nuegen 2c. Meinem

Genedigen bern ic.

Durchlauchtiger hochgeborner Furst, Genediger her 2c.

Eurn Furftlichen genaden fein mein gehorfamb dienst gant millia und berait. Genediger Furft und her, heut dato hab 3ch mit dem frueften Marggraff Ernft E. f. g. fcbreiben \*) verles fen , barauff mir fein f. g. die gesteltten gemaffigten articel, bie 3ch E. f. g. zu erfehen und nach E. f. g. wolgefallen auch zw mas ffigen vberfende, vberantwurt, daneben hat mir fein f. g. undter andern vertreullich angezaigt, bas fein f. g. nechten fpat nach bes Sachfifden Marschaleth und mein abschid ber padifch Marggrauifch Cangler angegaigt, bas bie Churfurften zc. auf geftern tai: Dt. 2c. gar ain andere Maynung, ban fo uns bes Eriftenlichen ober leiblichen abschib furgehaldten, furpracht, grunt ber fachen und was zw dem gemaffigten fridlichen abschid dienstlich verhalben, nicht anderst tay. Mt. ic. angenaigt, ban baffy von uns vernomen, bas wir von unfern genedigiften und genedigen furften und hern zc. kain gewalt hetten zc. Derohalben fein f. g. In maß wie 3ch Gurn f. g. hieneben bennt In der nacht gefchriben, fur: forg trueg, die fachen mochten ben etlichen Furften nicht wol bes

<sup>\*)</sup> Diefes Schreiben bes Markgrafen Georg habe ich in ben Acten nicht gefunden.

bacht und langfamb gefurdert werden ic. Dit follichen des Marge graff Ernft vertreullichen anzaigen und E. f. g. gethan ichreiben hab 3ch mich mit feiner f. g. Rath und bewilligung zw ben Sachfischen Rathen verfuegt; so pald fy E. f. g. fcpreiben, auch Marggraff Ernft anzaigen vernomen, haben fy mir auch eroffnet, daffy dergleichen widerwertig und verhinderlich handlung nachten fpat von ettlichen ber Churfurftl. Rath zum thaill auch gemercit, darauß fy groffen archwan truegen, das ettlich Churfurften und Furften die fachen mer verhindern und aufziehen, dan furdern mochten, haben Iren Marschalch fampt mir von fundan gw Marggraff Ernften geschicht, dapen Marschaleth und 3ch auf ir vr In allerlan handlung und erfarung aufgehalden und lefte lich zw dem beschlus thomen, baffy Marggraff Ernft widerumb bewilligt, fouil fein genaden moglich und erheblich, das getreus lligift In der fachen zuhandeln und ift fein f. g. vnuermeltter Rath, Dieweill wir In den abschid, ben glauben oder die Criftlich Religion betreffundt gar nicht, fonder mas ain fridlichen anftant betrifft, bandlung zupflegen befeld, und gewalt hetten, bas wir dan felbit auf weg und mittel gedachten, diefelben In gefchrifft fteltten und fein f. a. vberantwurtten follen, fouill wir fur leidlich, der fachen dienstlich und nottorfftig achten ic., bargn bannocht die maffigung des abschid, fouil von notten und zuerheben moglich, gezogen werden mocht, Go wolle fein f. q. unfer gestelt furfchleg oder annemblich mittell als fur fich felbft Bung: und Behemb: funiglicher wirde furschlagen, und In der fachen allen getreuen und mögligiften fleis furmenden 2c.

Iw dem wir auch vast dienstlich, dieweill vill fursten neben vons (die fur Lütterisch geacht), dergleich all frey und Neichsster In die eyllend oder verharlich Thurchn hilf nicht ander gestalt bewilligt hetten, dan das die No: kay: Wt. 20. zuwor Im Neich ain bestandigen guetten frid aufricht und tenselben lautter verkhunden that, She sich die No: kay: und konselich Maiesteten 20. sampt andern Tursten der Eyllenden oder verharlichen Turcken hillst endtschlugen, So mogen under dem Tittel des fridlichen anstand, zuwersteen stillschweigung, bequemblich massigung In dem Rau-

chen gegeben abschid, so den glauben betrifft, gedultt werden. Darauf die Sachsischen Rath und Ich entschlossen, so wir Lutherischn auf dato nach mittag Im Neichs Nath zusamen to, men, und zu undterreden, was wir dermassen, wie gemelt, In fridlichen anstand fur leidlich und dienstlich weg surzuschlachen, sur nottorsftig In geschrifft zusamen richten soln. In der Zeit mag und von E. f. g. was hierauss und sonderlich auf die artickel, so Ich E. s. von Marggraff Ernst hiemit zusende, wentter In der sachen zu handeln von notten, E. f. g. gemüet genediglich erzossen werden, darnach wir unß ferer deß paß zu richten ein wissen haben ze.

Ferrer hat sich Marggraff Ernst auf dato auß aigner bes wegnus gegen mir sonderlich vertreullich horen lassen, Dieweyll sein f. g. von mir und andern verstanden, das die Hung: und Behemb: kn. wirde, Auch E. f. g. der Schlessen Fürstenthumber vnendtschieden stet 2c., das hoer sein k. g. auß meer vrsach nicht gern, wo E. f. g. Ime, worauf Ju derselben sach E. f. g. gemuet gegen ku: Mt. 2c. endtlich stet, zuschrieben und ferrer underhandslung leiden mocht, so wolt sich sein f. g. wiewoll als ein kruppling, der nyndert auß mag, zwischen ku: Mt. 2c. und E. f. g. alles seis In diser sachen getreullich surzuwenden nicht undterlassen, Ob die ku: Mt. 2c. und E. f. g. neben dem fridlichen anstand, dor In, wie obgemelt, des glauben sachen souill leidlich und erheblich bis auf ain Concilj auch gezogen, vergleicht und vertragen mocht werzben, dan vill pesser ein schedein, dan ain grosser schaden zw gezulden sey 2c.

Was nun In dem allen E. f. g. gelegenhait und gemuet Ift, solliche mag E. f. g. Marggraff Ernst den Sachhischen Nathn und mir mit dem Ersten gnediglich eroffnen, und deucht mich noch geratten und E. f. g. vast nuslich zusein, E. f. g. schickhte alhie her mit dem aller Ersten ain oder zwen statlich Nathe. die In allen E. f. g. sachen bishere gehandelt und vnausgericht ist, ferrer E. f. g. gemuet und nottorst zuhandeln verstand und wissen hetten, des ungezwensselten versehens, In ain und and derm E. f. g. nechmaln was nuslich und soull moglich außzurich.

ten vor und In abschib gelegen Zeit und stat zuerlangen, Damtt bin Ich mich E. f. g. als mein gnedigem herrn In undterthenigskatt befelhund. Daff Augspurg am Suntag nach Francisci umb iij vr nach mittag Anno 20. Im pret Jar.

\*) Genediger furst vnd her. vmb drey vr pin Ich auß dem Reichs Rat abgeschiden vmb willen den poten abzusertigen. Dies weil nuch auf dato nicht sunderlichs gehandlt, Dan welcher maßn das Camergericht reformirt vnd statlich aufgericht vnd underhalden, das auch die policey, die Inen all Cursursten, fursten vnd Stand, wie wir all artist In ausschuß peratschlagt, dermassen außgen zw lassen, gefallen lassen, on allain das auf dato von gemain grafen, herrn vnd Riterschaften In Reichs Rat ein Suplication verlesen; die pitten, das man den wecherlichen vertrag (das ain veglicher zu noturst vmb zinß aufs negst er than, gelt zu der notzinß aufpringen mag) biß auf ain Concilj ain anstand geben soll werden, dorauf noch nicht pewilligt 2c. Datum vt supra.

Dem poten hab Ich zuegesagt, wo er solch brief e. f. g. furderlich antburt, die nacht boran stretht und zw tuna w werd aim vischer Ine pen ber nacht vber zusuren was ausgibt, das Ime solichs nebn aim trinkh gelt zw Onolspach widerlegt sol werden zc.

E. f. g.

gehorfamer biener

C. v. Gendorf :c.

<sup>\*)</sup> Das Folgende hat L. v. Gendorf mit eigener Sand hinguges fcbrieben.

Nr. 246.

(10. Detober.)

Die Kurfürstlich Sachfischen Rathe zu Augsburg an den Kurfürsten Johann von Sachsen.

Aus dem Driginale im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 153—155. Bon anderer Sand steht neben ber Aufschrift: "Einkomen zu Torgau am dinftag nach Galli Anno bni ze. errik."

Dem Durchlauchtigsten Bochgebornen furstenn und herrn, herrn Johan sen Berzogen zu Sachssen, des haitigen Romisschen Reichs Berzmarschall und Churfurstn, Lantgrauen In Doringenn und Marggrauen zu Meissen, unnserm genedigsten herrenn.

Seinen churfl. g. zu handen.

Cito.

Durchlauchtigster unnd Hochgeborner Churfurst, Ewen Churst. genadenn sein unnser untertenigkait zuwor. Genedigster herr, Auf das Jungst schreiben, so Eurn thurst. gnadenn wir hies dannen getann, des Dais Dornstag nach francisci \*) zu ainlis horn gegen nachts abgesetzigt, vberschiedenn Ewen churst. g. wir ein abschrifft der artigkell, so unns In vertrauen Zukomenn, wors auf der abschied dieses Reichstags Inn sachenn die Religion ber langende zustellen Inn surhabenn sein solle: \*\*) Ob es aber zum surgangk geraichet, das stehet In gotes anderung und furssehung.

Ferner fo follen konig ferbinandus zu hungarn bind Beham auf heut bato burch den hofmaifter herr Georgenn truchfessen Irem Raisigenn hofgesindt Inn gemain habenn ansagenn laffenn, Ire Ruftung Inwendig virgehenn tagenn

<sup>\*)</sup> am 6. Detober. f. oben G. 676.

<sup>•\*)</sup> Es ift ohne Zweifel ber Worfchlag bes Markgrafen Ernft von Baben gemeint, welchen wir oben unter bem 3. October gegeben baben.

nechst volgend ben die handt an sich zubringenn, welche zum tail bas Ire zu Linz vnnd andernn endenn hinter sich zu Ofterreich vnud In der Ezsch vorlassenn, vnnd der konig wolle die unchoftung solcher erlangung auf sich nehmen und tragen, Domit sie sich Inn dem zufall solcher begerung nicht zubeschweren heten.

Bubem so ift die rebe vnnb bas gerucht, Auch burch vnnfern genedigen herrn ben Lantgrauen seiner genaden Methen anher geschriben, bas Marggraff Sainrich vonn Nassaw Inn gewerbe sen, ju Nog vnnb fueg leut anzunehmen.

Darzu so ift auch offenbar, bas zway taufent Spanier pistager zu bem wenigsten Inn nyberlannd auch ankomen, Bu dens selbigenn ift Joachim vonn Talhaym hiedannen mit ber uelch vor wenigen tagenn abgeferttigt.

Wher das alles so ist heut dato ein schlewnige botschafft Zu dem herzogenn von Lottringenn abgefertigt, und wie die anzaigung vornomen auch umb gewerb etliche friegsfoldes.

Das also durch vierlag mege unnd bestellung umb friegsfold voung unnd fornehmen vorhanden.

And wiewoll dargegenn zwaierlan geruchts furstehet vnnd angemast, Nemlich das solich fold wider denn Turcken zugebrauchen surhabens, Auf denn andernn wege, das der konig Ferdinandus solches der krohnung halbenn zu franck furt furwentenn, ob mann villeicht unterstehenn wold, dasselbig zuuorhindern.

Aber barnebenn wil ein sorgscleiger archwohn furfallenn aus vill vmbstendigen vrsachen vnnd zufelligen reden, Das neben dem ein ander furnehmen gegen Eurn churft. gnadenn vnnd Sessen auch vnterstandenn mocht werdenn, vnnd doch solche versamlung aber vorgarbrung des folcks Inn dem schein der Zuselligen vrsachen des Turcken vnnd der konigklichenn wall halben surgenomen wurde, Sam solle man sich villeicht souil weniger dorgegen geschickt machen, vnnd also allerseits Eur dur vnd f. g., eher sie dorgegen vorsast wurden, vbereilen wollen, mit dem Zusas der andern willigen nachtbarn, Zu dem das sich der artigkel des gemainnen fridens Inn dem Reichs Radt albie also wegerlichen Zutregt, Das die geistlichen vnd weltlichenn fursten Inn dem gemainen

Rabt darzu wenig genalgt, Allain vier aber funff stymmen, Als Marggraf Jorg, Herzog Ernst von Lunenburg, Gulch, Hessenn, Badenn, Meckelburg vnnd die Stete Jun gemain. So ist In der Churfursten Nathe ben Marggraff Joach'im ein gemanne widerrede des friden, ham vnnotturstig man wisse kainen vnfriden wan den turcken, Gleichermassenn Bayern vnnd herzog Jorg ir stymmen Im ausschus, wie der Churfurst von Branden, burg, auch also survenden, boraus ir vnainigung vnnd ein bessonder surhabender wille argswenig gespurt wiedet.

Demnach so werden Eur churft. g. der gelegenhait nach sonder verzugt benn sachenn nachzutrachten vnnd zuerwegenn wissen, was die vnmeibliche notturfft der gegenvorsicherung, ordnung vnnd bestellung Inn dem zufall pillich erfordern wolle. Bnnd auch sonderlich mit den andern Eur churft. g. verwanten diser sachenn halbenn zum furderlichsten zu unterredenn vnnd zuentschliessen wissenn, was dor Innen Zuthun und furzunemen gesburlich vnnd suegsam sein wolle.

Dan Eur churft. g. vund bie mitvorwanten ber Religion habenn bas gemut, willen und neigung Inn dem gegeben abschied genugsamlich unnd lauther vernohmen, Daraus abzunemen unnd zuermeffen sein will, was genaden aber ungenaden sich zuuertrosften ane annige weiter ermahnung unnd verwarnung.

Wir wollenn auch nicht onterlaffen, vnns mit ben vorwanten Steten biefer fachenn halben fueglicher vnnd bequemer weiße auch zu onterreben.

Mhun habenn Eur churft. g. wir Inn vorgemeltem Jungstem schreiben vnter anderm dorbey auch zuerkennen gebenn, was unterhandlung durch die Reichsstende an unns gelangt, unnd wie wir darauf andtwort gebenn ic. Aber seind der Zeit habenn sie sich nichts ferners gegenn uns vornemen lassenn, wiewoll etlicher masse gegen besondern personen Als den Pfaltzgrefischenn Rethenn er Innerung beschehenn, So wirdet auch durch Marggraf Ernsten vonn Baden treuliche bericht soull vermaret, das seins besorgens der verzugt gegen unns gesarlicher weiße gemannt, unnd zu annem schein aufgehaltenn werde, das ir eins teils vonn stens

benn bie fache mehr vorhindern, dan furdern helffenn, von denen es boch villich unterlaffen pliebe.

Das auch ben bem herzogenn vonn Gulch durch fchrifft aber schickung auf pilliche fursorg die bestellung der Reuther abgewendt, Auch vmb hulf Im fall ber noth ben Ime angesucht werde.

Die fundschafft Inns nyderland durch Gulch vnnd sonft Inn put zuuerordnen, gleichermaffen Jun die Braunschweigischen lande vnnd Weltfalln.

Auch folle die tan. Mar. beuolhen habenn, bas noch zwan fentein knocht aufgenohmen werbenn Zu benn vorigenn, so izo albie Jr Mat. verwachen.

Das alles haben Gurn Churft, gnaben wir aus vnterdenie get treuer wolmannung nicht vorhaltenn wollenn, Dan derfelben Gur churft, g. untertenigflich judienen, feind wir willig. Dat? Augfpurg am zehenden tag Octobris Anno bui 2c. rrr?

Gur Churfl. G.

untertenigste Rethe izo ju Augfpurg 2c.

Nr. 247.

(10. Detober.)

Die kurfürstlich fachfischen Gefandten ju Augsburg an den Rurfürsten Johann von Sachfen.

Aus dem Concepte Christoph's von Taubenheim im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Eol. 37. Nr. 3. Bl. 103. und 104. Ohne Zweifel ift dieser Auffag eine Beilage zu dem vorigen Schreiben.

Die fen. Mi. sollen fich ber rebe haben horen laffen, welche vne durch fyr vortrauete redliche personen von Ibem besonder angegeeigt: "Wan wil mich ainen Newen glamben lernnen, man Duß das werd mit der fawst ange furen."

Berzog Sainrich von brunfchwig fol wider Er Eden von Renichach In benfein etlicher grauen und ander rer gfagt haben: "Du und ich Muffen uber die Name glaubigen hauptleuth fein," und das er dem Lantgrauen In der Naffawischen und andern sachen verwanth leib und guth zuzusetzen, Aber In der handelung des Emangelium sen Er Ime nicht vorpflicht, Sunder ten. Mi. gehorsam zuhalten schuldig.

Die Schwenger sollen Jres Irthumbs und unwillens under ainander voraynigt und vortragen sein, Dauon gestern Suntag schrifte anher glangt sein sollen.

Szo sollen des gegenteyls Natslege und furhaben seyn, weyl man sich In solchem furnemen gegen den lutterischen des gemeinen mans ausstant besorgen Musse, derhalben wolle man sich fremdes außwertigs volcks bewerbn, Sunderlich so hab man nach dem obrigen kriegs volck als dem alden und neuen hauffen knecht und Spaniger, so fur Florents gelegen, In Eyl geschickt, Die sollen In bestellung anzunemen. Es werde auch daruber ain anzall tausenth Spaniger auß Byschkaw In Nyderlanden anzennen.

Es follen fich auch etliche furften umb die wirde der Chur au Sachffen bemuben und vleiffigen.

Item das noch In furhaben fein foll, E. f. ff. g. ain Bot, schaft nachzuschieden, die fachen des Ewangeliumbs halben noch mals In wehtter underrede und handelung zu understhehen und furzunemen, got geb zu gnediger anderung.

Item bas ber tag zu ber wall ains No. fonige aufgeschries ben und angesatt sein solle und bas fich ber durfurft zu Branden, burg hydannen nach Franck forth begeben wolle. Dethalben burch vertrautte personen gefragt, Ob E. f. gnaben solch schreis ben auch zutomen sey, Darauff wir als unwissende dieser Sachen geantwort.

Item bey herzog Frid erichen pfalggrauen Ift der arti-Gelln halben, Nemlich die leben, Bestettigung des heyrats, des marctes und der gelt schult halben, Empfangnem beuelh nach ansuchung beschehen. Doruff die antwurt mit Entschuldigung furgewandt, das fein gnade folche biffanher nicht fugklichen an tay. Dir hetten tunden gelangen laffen, Er wolte aber folche zuers folgen Im beften Ingebenck fein. Und was Ime darauff beges gent, und widerumb zuerkennen geben.

Der Marggraue durfurst Gollen alfo balbe nach dem Jungsten abschibt In ain besundere schwachheith gefallen sein, und halten sich noch Innen.

Heuth Montag fein diffe nachuolgende fursten 3m auschus\*) vfm hauß gewesen :

Salzburg,

Alle personlich.

Strafburg,

Bergog Wilhelm von Bayern,

herzog Jorg von Sachffen,

Dorzu

fyr rethe, als zwen von geistlichen und die andern von den weltlichen fursten.

Min prelat,

Gin graue,

Summa r perfon.

Aber Ir furhabende handelung haben wir In Syll noch nicht Erkunden mugen.

Wir feinth auch auff heuth In außichus Zu ber handes lung Erforderth; Aber auß Zufelliger vorhinderung die sachen nicht Zufurgang gereicht.

Ane bas Seint E. fl. fl. abrenfen biganher die andern renchs fachen In rwhe gestanden.

Das alles haben E. kl. fl. gl. wir ondertheniger wolmennung nicht verhalten wollen. Derfelben E. kl. fl. gl. thun wir ons als die onderthenigen dinftlichen beuelhen. Dat? Außburg Mon

<sup>\*)</sup> Deffelben geheimen Ausschuffes geschieht icon oben in bem Schreiben ben ber kurfurflich Sachsichen Gesandten vom 30. September Melbung.

tag nach Marej vmb r vhrn zu nachts. 20 buj 1530 auß Außburg.

ઉ. fl. fl. છે.

vnderthenige Rethe vud biener ngo ju Ausch burgeda 2000

Nr. 248.

11. Detober.

Des Markgrafen Ernft von Baden vorgeschlagene Mittel.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. S7. Nr. 3. Blatt 141. und 142. Acufere Aufschrift: "Diese mittel find durch Marggraff Ernften von Baben furgeschlagen worden."

#### Dittel.

Anfencklichen, das die Vorschafftenn des Churfursten, fursten vnnd Frem anhangst vonn derselbenn wegenn die Chur vnnd fursten sambt allen stenden gebeten heten Auss hochst, das sie Inen wollen helssen kave Mat. Vithenn, Das inen \*2us das hochste ir kaye Mât. vnangeschenn, das Inen ir kas. Mât. nigste \*) auf den vorlesen abschied den bedacht nicht het wollenn zulassen, sonder abgeschlagenn, Das ir kaye Mât. den Chur vnnd sursten vnnd Irem anhang zu genadenn nochmals die zwispaltung des glaubens, Religion vnd Cerimonien, Aus ir kaye Mât. genedigs bewilligts \* Concilium zu entschaft fomen zulassen, \*Ceristiche gebetz was dan also auf solchem Concilio \* entschaiden wur, \*durch gotliche de, wolten Ir Chur vnnd f. g. mit sambt Irem haplige ichrieft anhang gelebenn vnnd nachkomenn.

Item wellend auch wie sein kaff. Mate annen friblichen anstrant hie zwuschen bem Concilio furgenohmen vnnd gehalten soll werden, helsen aufrichten, vorsprechenn zuhalten vnnd hanthabenn.

<sup>\*)</sup> Diese und die folgenden mit fleinerer Schrift gedruckten Stellen sind von den Sachs. Rathen, ale Busat an den Rand geschrieben.

Item Nichts Newes hie zwuschen dem obgenanten Concilio furzunemen, fonder fich Inn alwegen halten, wie fie maynen folche gegenn goth, taut Dat., auch obgemeltem Concilio wiffen xuuerantworten.

Stem auch zubewilligen, bas auff baid Dartheien nichts newes oder fcmeheliche gebruckt, fonder In bem gehalten werde, wie Inn bem Reichs abschied vorleibt.

Stem auch Inn allen andern Duncten helffenn Rathenn \* Nach bormuge bes ten. und beschliesen sambt andern gemannen ftenden.\* auschreibene biffes Reichetags, bas ju Einstracht, fride bin wols Bugedencken was ad marginem geselt,

farth geraichen mag.

auch ber lett und unberft artigtel ift durch die Stem das der dur fachsischen sambt Jren mitverwanten hinzuges ten In keinen andern jaichent worden, Das ander alles ist der furmertigen abschlot ber schlag.

Religion bnd des glaus bens halben gezogen merden zc. folds juuer:

handelt worden,

Actum Mugfpurg dinftag nach Dios nifij, vndecima octobris. Margaraf Erns ften von Baben umb vij hora vor mittag auf fein begern wiberumb jugeftelt, Der vnns feiner gin furschlag umb 12 hor In ber nacht zunor vberichiet hat, Golde alles ift mit vorwiffen und millen ber andern mituerwanten Rethe, fo entgegen geweft, ge-

### Memlich :

Sachffen: graf Albrecht.

Plawnis.

Taubenheim.

Dolligt.

Brandenburg: Genthorfer, Camermaifter.

Beffen: Friedrich Eroth.

Gora Rufbider.

Stete: Murmberg, Clement voldhaymer.

<sup>\*)</sup> b. i. Bolfamer.

Nr. 249.

(13. Detober.)

Reichs = Abschied vom 13, October 1530.

Aus den Beilagen zu Brud's Geschichte im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 257 — 272. Zwei andere Abschriften besinden sich in demselben Archive unter den Beilagen zu Reg. E. Fol. 37. Nr. 2., beren eine aber den das Berszeichnif der gehorsamen Stadte enthaltenden Schluß nicht hat.

Rayferlicher Mayestat abschied Inn des glaubens Sachen gemainn Reichsstetten, So fur gehorsam geacht werden, am dreizehenden Tag Octobris 1.5.3.0, auf dem Naichstag zu Augspurg Broffennt.

Bir Carl ber funfft Bethennen vnnd Thun funth, wie wol vorschiner Barn wir auf dem Reichstag zu Wormbs frid und ainigfait Im hailigen Reich gemacht, auch bamals fampt Churfurften, furften unnd andern Stennden ein Gbict aufgeen laffen, Go haben wir doch mit hohen beschwerden vernomen, wie vber folch vnnfer Edict die zwifpaltung des glaubens Inn allerfej Secten gewachsen, bauon ban ben Teutschen Lannben nit flainer pnrad unnd abfal entstanden. Dieweil aber in allenn hannblungen und beradtschlagungen verganngener Reichstagen nit bailfamer Rath, bann unfer gegenwart befunden wordenn, habenn wir unng auf unnfern hufpanifden tonigreichen und Erblanden erft. lich In welfchland gethan, unnd als wir dafelbit frib unnd ginig. feit gemacht, einen gemeinen reichstag auf benn acheenn tag ap. prilis nechstuerschinen albie In Die Stat Mugfpurg aufgee fchrieben, allerlej bes hailigen Raichs', gemainer Eriftennhait unnd Teutscher Macion anligennd zuhanndeln, und sonderlich onnder andernn wie (als nit ber geringften beschwerbenn eine) der Irrungen vnnd Zwifpalt halben In dem hailigen glauben und Eriftenlicher Religion gehanndelt unnd beschloffen werden foll, unnd ban folche befter peffer unnd hailfamer beschehenn mocht, Die Zwitracht hinzulegen, widerwillenn gulaffen unnd verganngene Erfal crifto, unnferm feligmacher, zuergebenn. Darauf wir

unns auch gnediglid Erbottenn haben, eine Idenn gutbebennden, Opinion und Meinung In gutigfeit zuhorenn unnd guuernemen. unnd wie wir alle unnbter einem Erifto fein unnd ftraitten , alfo alle In einer gemeinschafft, firchen unnd ainigfeit zuleben und befcblieflichen alfo gute ainigfeit, frid unnd wolfart bes hailigenn Reichs In diefen und andern beffelbenn obliegennden fachen gubefchlieffen, auffgurichten vnnd zu unterhalten, wie bann vnnfer aufichreiben beffelben unnfere Reichstage bas unnd andere weitter Inhelt unnd vermag, unnd darauf den Artickel der Grfalh unnd Zwifvaltung In unferm hailigen Eriftenlichen glaubenn belanngend zuuorderft fur hand genuhmen unnd nach vermugen bes berurten vnnfere aufichreibenns einenn Idenn, fo folder Irfal bes gelaubens halbenn hat furbringen wollen unnd benanntlich ben Churfurften zu Sachsen, Marggraf Jorgen zu Brandenburgt, Die gebruder Ernnften unnd Franciscen, berbogenn gu Philipfenn, lannbarauen ju Beffenn, Lunenburg , Bolffganngen, furften ju Unhalt, auch die gefanndten ber Stet Murmberg, Reutlingen, Rempten, Sailprun, Bindeheim unnd Beiffennburg Ir Opinion unnd betantnus In gegennwertigtait ber Unnbern Churfurften, Furften unnd Stennben bes hailigenn Raichs gnediglichenn gehort. wiewol wir diefelbenn Gr betentnus mit Rathe Ereffennlicher Teologi burch die hailigen Guangelia unnd fchrifften widerlegt unnd abgelaint, Go hat boch foldes bei gebachtem Churfurften, noch beffelbenn mituerwandten, furftenn unnd Stedten nichts verfanngen, Aber Dannoch auß faiferlicher Miltigfait haben wir Innen furhaltenn laffenn, das fie fid zwifdenn bie und bem funfzehennden tag des funfftigen Monats apprilis underreden und bedennden folten, Db fie fich ber unuerglichen articel balbenn mit ber Criftlichen firchen, Bebfilicher hailigfait, vnne und ben andern Churfurften , furften bud gemainen ftenden bes hailigen Romifden Reichs, auch anndern Eriftlichen haubtern vund glidern ber gemeinen Criftenhait mitler Beit ber erorterung eines Criftennliden nechstfunfftigen Concilions nochmals verainigen wolten ober nit. Daneben mir vnns biefelben Zeit lang auch barauf bebenden, was unns dar Innen guthun geburenn wolte, bas ber Churfurft ju Gachsen, die funff furstenn vnnd Geche Stedte vor außgang des funfgehennden tage Apprilis In dem Ir gemut uns ber Gren Infigeln unns jufchreiben und eroffenenn, Go wolten wir vnnfer mennung bargegen vnnd barauff auch schrifftlich bes richten, mit etlichen angehengten Urtickeln, wes fie fich mitler Zeit halten folten, Memlich bas fie verordnenn woltenn, bas nichts neus der fachenn bes alaubens halben Inn Gren furftens thumben, Lannden und gebiettenn getruckt, failgehabt, noch vertaufft werden, unnd das darauff unnfer Ernnstlicher wil unnd beuelch fej, Das alle Churf., fursten unnd Stennd des heiligen Raiche mitter Zeit gut fride unnd ginigkait haltenn, und wider ber Churfurft ju Gachfen, die funff furften unnd Geche Stedt, noch Bre vnnderthannen unnfer unnd bes hailigen Reichs, noch ber anndern churfurften, furften unnd gemainer Stennde under: thanen, wie bigher befchehen ift, an fich ober 3re Gect \*) gies henn unnd nottenn, Desgleichenn ob noch etliche von des Churfurstenn vonn Sachsen, ber funf fursten unnd Seche Stet unn: berthanen werenn, was ftands die fein werdenn, die noch dem alten Eriftennlichen glaubenn und wefen Unbenngen oder ann. hanngen wolten, alle biefelbenn In Gren firchen unnd goteheus fern, an Gren gotebiennften und Ceremonien nit Grren noch bedrangen, noch kain weitter Meuerung dar Inen anfahenn, Gleich als wenig frauen und Man ordenns versonnen an der Meg, auch ann peicht zuthun unnd zuhoren, darzu bas hailig, hochwirdig Sacramennt guraichen vnnd zuempfaben Jun fainen weg verhinbern follen, vnnd bargu, das fich auch der gemelt Churfurft gu Sachsenn, die funff furstenn unnd Stet wider die Ihenigen, fo das heilig hochwirdig Sacrament nit hallten, unnd die wider: teuffer mit vine, ben anndern Churfurften, furften vind ftenden, gleichenn unnd fich von unns und Inen teins wege absonndern, besonnder Rathenn, furdern unnd helfen folten, mas unnd wie gegenn denfelben zuhanndeln fej. Bind die weil Inn ber Erift.

<sup>\*)</sup> Bwei Banbichriften haben ben Schreibfehler " Stet " (ft. Gect).

lichen firchenn In vil Jaren fein gemein Concilij gehalten, vnnb boch Inn gemeiner Eriftenhait bej allenn haubtenn vnnd Stenben, gaiftlichen umb weltlichen, ein lange Zeit ber villerlei miß brauch vnnd beschwerung eingeriffenn fein mogen, das dem allenn nach und an Giner Criftennlichen Reformacion, wir nebenn Bebft. licher Sailigfait vnne auch mit allen Churfurften, furften vnnd Stenden 360 albie ju Augfpurg verfamelt enntschloffen bas ben, ben ber berurtenn bebftlichen hailigfeit, auch allen Eriftlis chen funigenn unnd Potentaten fouil zuuerfugen, das ein gemein Eriftlich Concilien Innerhalb feche Monaten, ben nechftenn nach Endung dis Reichstags ann gelegen Malftat aufgeschriebenn, unnb bas jum furberlichstenn unnd auff bas lenngft Inn einem Sar nach bem aufichreiben gehalten werben fol, In gutter hoffnung vnnd Buuerficht, barburch die gemeinen Eriftennhait Irer gaiftlichen unnd zeitlichenn fachenn halbenn Inn beftennbige gute ainigfait unnd friben zubringenn.

Fernner alls gottes unnd bie Menschlichen gebot vermus genn, bas man Ginannder nit enntsegenn, Gonnder ein Ider por allen bingen miderumb eingesett werden foll, unnd dann folde Enntfetung Inn Iren landen gefchehen were, Go ift unfer Ernft. licher beuelch , wil vnnd Dennung , die enntfestenn widerumb ju bem Gren tomen gulaffen, bamit wir felbft Erecucion guthun nit verurfacht werden, bas aber ber Churf, von Sachsen und feine mituerwandten nit angenomen, Rachdeme bann unns als vogt, Schuthere unnd ichirmer ber Eriftenlichenn firchen gepurt, Die juhanndthaben und bas Edict ju Bormbs aufgangenn ju volgiehenn, Go haben wir den Churfurften, furften vnnd Stennden, Desgleichen fie vnns zugefagt, den alten glauben, auch die alten herkomenn und gebreuch juhalten unnd benen fain Grrung thun gulaffen. Weil ban mitter Beit allerlei bem glauben gumider eingeriffenn, alfo bas etliche geglaubt, bas unndter benn geftalten bes prots vnnd des weins ber war Leib vnnd das plut crifti nit wesentlich, sonnber allain figurlich vund bedeutlich fej, Etlich bas bas hochwirdig Gacrament unnber paiderlej gefalt gereicht wer: denn fol, alfo das bie, fo das nur under einerlei geftalt empfabenn, vnrecht thun; etliche die Def gar abgethann; etliche bie meß nit gar abgethann, Gonnder ein Enderung bar Innen wiber ben Lanngen gebrauch gemacht; etliche die Lobgefang als ergerlichen abgethann, und andere gemacht, efliche gelernnt habenn, das allain die alten, fo zuuerstand tomen, getaufft werbenn follenn, vnnd bas ber finder Tauff nichts fen, bie benn Tauff fur tein Gacrament haltenn, auch die ordnung unnd gebot abgethan, unnd anndere gemacht, Gre finder nit die Priefter, fonnder annber leut, Leien ober weiber aus pronnen maffer tauffen laffen, ets liche Gre finder nit firmen laffen, etliche bie Biltnuffen abgethan, Etlich gelernt, bas tain freier mil fej, Etlich bas unnber ben Eriftenn fain Oberfeit fein folle; etlich bas ber glaub allain an die gute werd felig mache; Etlich die elofter abgebrochen, etlich bie Ceremonien gar abgeschafft, ober In abnemen tomen laffen, unnd andere uncriftenliche Ordnung auffgefest, Etliche bas predis gen In vier clofternn petell ordenns abgestellt, bardurch vil alt Eriftenn abgewendt, Etlich obrifaittenn Gren underthanen bei fchwerer ftraff verpotten, die prediger bes alten glaubenns nit ju horen, auch die vbertretter der verpot geftrafft; Etliche Grenn gehaltenn In pflicht eingepunden , die allten prediger nit , Conn. ber die Reuen verfurischenn prediger guborenn; Etlich haben ber clofter gutter Inn Gren aigen nut Bewenndt ober annbern verlieben, etlich habenn ordenns leut abgethan vnnd verfurisch prebiger ann die ftat verordent. Etlich babenn die Clofter verfpert, Etlich ftifftungen gar ober jum tenll abgethan; Etlich orbenns person gedrungen, Mrer autter fich zunerzeihen, bnnb den Prelatenn vor foldenn gufein nit geftattenn wollenn, Etlich haben bie Ordenng leut absterbenn laffen unnd verpotten, anndere Inen In die clofter auffgunemen, Ettlich habenn die Ordenng persons nen zugelaffen, Gre ordenstlaider abzuthun unnd bannocht In clofternn zuwonnen, Etlich haben Bre kinder auß denn Clofternn genohmen, Etlich priefter auff die pfarren vnnd anndere pfrunden gefett und diefelbenn denn Ordinariis nit prefenntirt, Das alles kainem ftannd gepurt, Hus bem nichts guts volgt, ban bas bie fromen gegenn einannder verhett werdenn, vil auffrurifch Grfal

vnndter bem gemeinen volck erwachsen, alle oberekait, gutter wanndel, gots forcht unnd ware liebe des nechstenn In ein abnemen komen.

Demnach so habenn wir vnnß mit Chursursten, fursten vnnd Stenden vnnd sie sich mit vnns verainigt und vorglichen, das die obanngezaigt allt satung und lang hergeprachter geprauch, so vor etlichenn hundert Jarenn gesetzt wordenn, gehalten werden sollenn, Darob wir sein wollen, also, das die Jhenigen, so solch Neuerung vorhaben, sich mit vnns vergleichenn sollen.

Hierauff gebietten, Mainen vnnd wollen wir, das Inn bem gannzen Romischen Reich vestiglich gehalten, gelernt und gepredigt werde u. f. w.

Das Folgende stimmt mit bem Terte bei Muller G. 1010ff. überein bis auf folgende Barianten:

- §. 40. unter ieglichem] unter ieglicher. alle diejenigen] als diej. oder gestatt] noch gestatt. aus Einsprechung] aus einsprechenn. geboten hat] geboten haben. außerhab den Meßhalten, durch Consecranten] außerhalb den Meßhaltennden Consecranten. soll solle. weniger] Mynnder. Entscheidung] enntschied. soll, gebeten solle, gepottenn.
  - 5. 41. Gefang] gefanngen. Saltung] halten.
- 5. 42. Sagung] Sagungen. Rach "widerumb" Zusage: "Innsonnders."
- 5. 44. "seiner lieben Mutter Maria" fehlt. Nach "das Gemüt" Zusats: "der Einfeltigenn." "in d. vergeßlichen erinnern, menniglich" fehlt. "geduldet, u. die Bildefturmer von gemeiner chriftl. Kirchen" fehlt. am Reich] im Reich. vordampt worden] die pilbsturmer versdampt worden. Altar] Altaria.
- §. 45. Statt: "Ferner sey etc." heißt es: "Fervner des freien willens halben." "dann" (nach: dieweil) fehlt.

- §. 46. gepredigt noch ausgegeben werden] "außgeben, noch gepredigt werden." "mit ichten" fehlt.— entgegen] jugegen. "ober zu Berschmahung ober gelangen" fehlt.
  - 5. 47. Befcheibenheit] die bescheibenheit.
  - §. 48. "fieben" fehlt.
- §. 49. "Item" fehlt. insonderheit] In som berd. Rach "hohe und niedere" Zusat: "Oberkait." Stifft] die Stifften. "Ribster Pfründ" fehlt. bey ihren Satungen] bey ihren alten Satungen. Regulen] Regel. Stifftungen gehalten wer; den sollen] Messen, gesangen und predigen, wie von alter herkomen, pleiben laffen.
- §. 50. Daß auch] Item daß. "nach ordentl. maß täglicher" fehlt. "ber abgestorbenen Stifftung nicht vorhindert werden" fehlt. Daß sich auch ganglich enthalten sollen] Item das die priester sich hinfuro zuner, elichen genglichen enthalten.
- §. 51. "follen" fehlt. fo sich] die sich. "vor dießen von stund an" fehlt. ihrer Geist. Pfrun, den] ihrer Pfrund. Nach "Administration und Ampter" Zusaß: "von stund an entsetzen, auch solche pfarren." "ihre" (vor: Benesicia) fehlt. "oder Ordinarien den nechsten" sehlt. anzusahen besetzt werden] gleich anzusahen, andern zuwerleihen, dieselbigen pfarren und pfrunden mit andern geschickten versehen und besetzt werden.
- 5. 52. "sich Chrifil. ordnung vorgleichen, auch" fehlt. "vnd annehmen" fehlt. foll Pabstl. Heistigt.] Abdann foll die papstl. Heiligt. "durch den Legarten iest alebald" fehlt. die weltlichen Priester] dies selben. zu rehabilitiren] widerumb zu habilitiren.
- S. 53. Aber die Priefter] Aber die verehlichten Priefter oder ordenspersonen weiblichs unnd Mennlichs ges Forgemann's Urfundenbuch. 2. Band. 46

- schlechts. "so sich nicht bekehren verehlicht hetten, dies felbe" fehlt. Furstenthumen] Furstenthumb. "Dberetiten" fehlt. und Gebieten gelassen] noch Gebiet geduldet. sonder verwiesen] sonder der Land und flesten verwiesen. gebuhrl. rechtmäßig] Rechtmessig gepurlich. "werden" fehlt.
- S. 54. Dergleichen follen vermitten blieb] Dar Zu die priefter oder anndere gaistlichenn Inn kainer oberkait. In vnerlichem lebenn oder bej vnerlichenn Weibern zuwonnen gedul; bet, sonnder gestrafft werdenn sollen.
- 5. 55. vnbillige Lepische] unpillich oder Laiisch. so wollen wir und bezahlt werden] dieselben sollen tod unnd ab sein, unangesehen, das ainicher aid oder pflicht des rohalbenn durch sie gethann. Item wo gapstliche gutter verkauffe unnd unnder die weltlichenn oder Laischen nut gepracht wordenn weren, dieselbenn sollen auch In vorigen standt gesetzt unnd als, dann die verkaufften gutter bezalt werdenn.
- 5. 56. Und follen] 'Es follenn. 3m Predi, gen] Inn gren Predigenn.
- §. 57. Wir haben vns] vnnb haben vns. auf, gestellt werden soll Jusas: "zc." Dieselbige zusgelaßen Prediger] vnb dieselben Abmittirtenn prediger. ausgenommen] außgeschlossenn. innson, berheit] Inn sonnders. biß anhero] bisher. bas Euangelion u. d. h. Gottes Wort] das heilig gottes wort vnnd Euangelij. vnd vertilgen] oder vertilgenn. Ständte oder Meinung] Stennde wit oder Meinung. auch noch] vnnd noch. Gemuts sind] gemuts seien. nach eines eigen willen] nach eine Ien willen. ber Leven] des laien. stumpfirens] schimpsirns.
- 6. 58. Gebetten] gebotten. nicht abzuwei, [en] nit abweifen. Die Ampt] die Ampter. gu

Gott] gegen got. — gegen Gott] bej got. — dufur, bitten] zubittenn. — "andachtiglich" fehlt. — "fepern, auch" fehlt. — ben d. Chriftl. Kirchen] bej der heitigenn Criftlichen firchen. — fculdig find] fculbig feien. — "milte" fehlt.

- §. 59. Dergleichen] Desgleichen. obgemelte Straf] bej obgemelter ftraff.
- §. 60. mit ernstem Fleiß] mit allem vleis. heimlich getruckt] heimlich gedicht, gedruckt. Und wo also] vnnd so. oder verkaufft] noch verkaufft. die Tichter] der dichter. überfahren] vberfuren. vmb die Straff] vmb straff. "u. zu tariren" fehlt.
- §. 61. Nachdem] Bnnd nach dem. "dero" (vor: berauben) fehlt. Bisthumb] bischoff. Stiff: ten u. Pfarren] Stifften vand pfrunden. mit wei; term Inhalt] solche weitter Janhellt.
  - 6. 62. fehlt.
- 6. 63. Concilium gehalten worden jumer: ben] Concilium gehaltenn, Sonnder bas folche gehaltenn werde. - auf daß obgemelte Grethum - den Enr. den ] Much das durch den veinde des Eriftennlichen glaubens. den Turcken. — Ronigreich u. anders engogen ift fonigreich, furftenthumb und annders fein entzogen. - u. noch mehr - Ennfehen gefchehel unnd mo bem nit zeitlich furschung beschenn, noch mer entzogen werdenn mocht zc. -"bamit bargegen - angeruffen u. gebeten" fehlt. -"Bns" (nach: "fo haben wir") fehlt. - "gufordern und" fehlt. - guverfügen] Bufag: "und gufinden. " angefangen] anfaben. - in troftlicher] Inn guter troftlicher. - " Furften" fehlt. - "werden" (vor: ihnen folde) fehlt. - auf foldem Concilio querideinen? unnd auf dem Concilij erschainen der hoffnung. - bringen helffen] zubringen verholffenn werdenn.

- §. 64. Item, wie Wir hiebevor] Item wiewol hiemit. Galb u. Zehend] zehenndt vnnd guldt. Eynsehens] Einsehung. wider Recht vorgehalsten] wider recht ennbsetzt vnnd Im das vorgehalten werde. daß ein jeder] das ein Ide Oberkait. Christlichs oder Weltlichs Standts] gaistlich vnnd weltlich, Desgleichenn Ire underthanenn gaistlich vnnd weltlich. ewige u. andere Zinß] Erb vand andere Zinß. Darum] Dar Jun.
- §. 650 "sondere" fehlt. "Statut u. Satzung"
  fehlt. auch Freyheiten] vnnd freiheit. erlangt]
  Zusaß: "habem." wach] aufrichten. "Erb vnd"
  fehlt. abzulösen macht haben sollen] ablosen mochten. welche sich aber beschwert] bes sich —
  beschwerenn. "aus Ursachen Gerechtigkeit reischet" fehlt. Demnach] So. wollen u. meynen] vnnd wollenn. "auß rechten volltom mensheit" fehlt. daß alle Freyheiten] das solche zufunstige ordnung vnnd freiheit. deßhalben gemacht seyn sollen] crafftloß vnnd abgethann sein solle. "Rosmischer" fehlt. "Macht" fehlt. "Rechten Wissen Bewegnus" fehlt. Rrafftloß unbunsbig] fur crafftloß vnnd fur vncresstig hiemit.
  - 5.66. "Bnb" (vor: meynen) fehlt. "u. nachtomen vollnzogen" fehlt. "auf Reichstägen" fehlt. "
    "u. Ordnungen" fehlt. in etwas seyn möchten] zugegenn. Deßgleichen auch] Wann desgleichen. fo hiergegen seind] hiergegenn sein geschen. vns oder geschehen seynd] oder vnns geschehen sein. oder geschehen werden mögen] oder noch geschehen mochten. welche nichtig] die vonn Innen selbs vonn vnwirden sein. vnd Wir solche gefallen seind] Welche wir auch. "Macht" sehlt. u. mit gemelter Rath u. Willen] vnnd mit Rathe Churs.

fursten vnnb annberer Stennbe. — als nichtig — aufges hebt] auffgehebt vnnb abgethann. — unferer u. bes Reichs Straf] ber straff. — nach Gelegenheit ber Sachen wie fich gebuhrt] bargegen.

§§. 67 - 71. fehlen.

Dagegen heißt es Blatt 271b:

So feind dig die stedt, so solden abschied, some die Religion belanget, frej ann alle Conndicion bewilligt und angenomen, auch darbej angezeigt habenn, das sie solchs zuthun vonn Fren obern außtrucklichenn beuelch habenn, Nemlichenn:

# Bonn ber Romifden pand:

Kein -

|           | Approxity professional and |
|-----------|----------------------------|
| Colnn     | Collmer                    |
| Me &      | Goffar                     |
| . Hagenau | Offennburg                 |

# Bonn ber Odwebifden pannd:

| Regennspurg | Dindelfpuebel    |
|-------------|------------------|
| Eglingenn   | Schwebischenwerb |
| Mordlingen  | Wangenn *)       |
| Bberlingen  | Schweinfurt      |
| Rotweyl     | Alenn            |
| Rauengburg  | Bopffingen.      |
| Rauffbenen  | 1                |

<sup>\*)</sup> Die andere Abschrift: "Wangenhaim."

Nr. 250.

13. October.

Werbung der Gefandten der Stadt Strafburg an die furfürstlich Sachsischen Gefandten zu Augsburg und der letzteren darauf gegebene Antwort.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 158 — 160. Auch bei Müller S. 956. — Beußere Aufschrift: "Der geschiekten von Strasburg werbung an des Ehurfursten zu Sachsien Aethe auf dem Reichstag zu Augspurg Anno duz 1530." Von anderer Hand ift dazu geschrieben: ", wod daz dei belangende, dz die Stadt Straspurg mocht mitt in den Bundt und Schmalfaldis vorstandtnus genhomen, Auß angezogen Ires sahl mit angehengter erclerung Ihrer lehr von Sacrament."

Der geschickten von Strafburg werbung an bes Churfurften ju fachffenn Rethe.

Dornstags \*) nach Dionisi ben 13. bes mongte Octobris Anno din 1530 habenn die geschieftenn bes Rate unnd der Stat Strafburg Ehr Jacob sturm unnd Ehr Jacob Pfaff Graf Albrechtenn vonn Mansfelt, hern hansenn Ebeln vonn der plawnit, herrn Christofen von Taubenhaym Nitter unnd hansen vonn Dolbigt, Als den verordenten Rethenn des Chursurstenn zu Sachsten zu Augspurg auf dem Neichstage, aus beuelch Jrer herrn vonn straßeburg nachuolgennde maynung angezaigt.

Erftlich hetenn Inen Ire herrnn von Strafburg beuolhen, den Churfurstlichen Rethen guter mannung zugermelben

Nachdem ist vor augen, Das mahn In handlung ftuende, die fehr vnnd auch die Jenigen, so das heilig Euangelium Inn Irenn furstentumen, Landenn vnnd gebieten predigenn lieffen, zuuerfolgen,

<sup>\*)</sup> Muller, welcher auch bie Namen ber Gefandten verschweigt, giebt irrig ben Dienstag ftatt Donnerstag an.

Weil sie dann der haubt artigkel des glaubens mit dem churfursten zu sachssenn vnnd denn andernn aynig vnnd sonderlich des
heiligenn Hochwirdigen Sacraments, wie das Ir bekentnus außweiset, Sich auch Iver prediger ayner desselbenn nach notturste mit Martino luth er vnterredet, desselbenn sie sich auch untereinander vorglichen, So were ir vleissigs bithenn, Das sie die Nethe denn Chursurstenn zu sachssenn Bithenn wolten, Das sein Churs. g. die Stat Strasburg vonn Ime nicht ausschlieksen oder absundern, Besonder auf und annemen woltenn, Dann In dem glaubenn, soull das heilig sacrament betrest, kain unterschiedt zwuschenn seinen churs. g. und derselben verwanten und Inenn were,

Annd ob woll zwuschenn Irenn predigern etlich wortlich ges zenck vorgefallenn worden, Go were doch Inn der substanz fain migverstandt des warhafftigen leibs vnnd Bluts gegenwert,

Wo auch diese artigkel unnd vorstannbt zwuschen seiner durf. g. unnd berselben verwantenn unnd Inen aufgericht, Solte baiben tailenn zu widerstant und sunsten, Ires achtens, vast dinftlich unnd trostlich sein, Darzu sie sich auch vonn Irer herrn wesen willigklich woltenn erbotenn habenn.

Hierauf habenn Inen die durft. Rethe widrumb zuandt, wort geben, Das fie Ire werbung aus beuelch Irer herrn ver, nohmen, vnnd sonderlich des, das fie sich Im glauben des heiligen hochwirdigen Sacraments mit dem durfurft zu sachssenn vnnd benn andern vorglichenn, mit freuden angehort vnnd vermarkt, Woltenn auch solches an hochgedachten Churfurften Irer bit nach gelangenn lassen,

Stuendenn In keinem Zweiuel, Sein durf. g. wurdenn beffelbenn neben den andern ein sonders genedigs gefallenn tragenn, vnnd sich auch In dem fall gegen Inen, den vonn Strafburg, halten und erzaigen, Das zu Christlicher annigkeit und auch zu schus vnnd schirm, baidenn taplenn zum besten, dinftlich.

Souil auch ahn denn Rethen, woltenn fie folche getreulich (. wiewel es ahn noth, dan fie Gren glien herrn darzu vor fich

felbst genaigt achten.) helffenn furbern, Sieltenn auch bafur, bas es baubenn taulen binftlich unnb furtreglich fein folle.

Solcher gegebener andtwort haben fich die geschieften vonn Strafburg jum hochsten bedanckt, Mit Bit, wie vor, vnnd bas die Rethe Irem erbieten nach baffelb fordern heiffen woltenn.

Nach diesenn Reden seind folgennde manicherlay gefellige und beyrede beschehenn, vnnd In sonnderhait unter anderm, das die Rethe vor gut ansehenn (. wie auch sonder zweisel ir der vonn Straßburg, souil die Rethe dormercken, gemut were.), Das sie frey anzaigten unnd sich vornehmen liesen, Das sie der Confession, so der Chursurst zu sachssen unnd die andern vbergebenn, mit seinen churf. g. und denn andern unnd sonderlich was das heistig Sacrament belanget, eyns weren, So wurde solchs dyesem tail dester mehr freude unnd troste, unnd dem gegentail erschreschenn bringen, Dann sie die aynigkait zwischenn dem Chursursten unnd verwanthe unnd Inen denn von Straßburg nicht gern hören wurdenn.

Auf solchs sie geantwort, Das sie gleichwol von Irem hern berhalben kannen beuelch, Sie hielten es aber genzlich dafur, Es wurde doran kain mangel sein.

Dann Gre prediger het die Confession und sonnderlich bes hochwirdigen Sacraments zu dreyen malenn vorlesenn unnd offent, lich gesagt, Er wuste der Innen kain voranderung oder mangel.

Er were auch von stund ahn, do ehr ben bem Euther gewest vnnd sich mit Ime unterredt, zu den anndern kirchen auch
gezogen. Der maynung, sie dieser sachen weiter zuberichtenn unnd zu ber annigkait zusurenn. Ehr hette sich auch vornehmen lassen, Das er nyemals so weyt unnd gruntlich bericht were worbenn, Als izunnd vom Luther. Derhalb wurde es Ires ach:
tens gar kaynen mangel ader gebrechenn habenn.

Seind also von einander abgeschaiben, Das die churft. Rethe folchs an Iren herrn, ben Churfurften, vnnd fie an Ire herrn vonn Strafburg wolten gelangen laffenn, 20.

Es hetenn auch die geschieftenn der Stat Strafburg Beneich, dergleichenn anzang unnd werbung an die Beffifchenn

vnnd Marggrefischenn Nethe zugelangen laffenn, Mit Bit, Das ber Churfurft zu sachsten Herzog Ernsten von Lunenburg solche auch vormelben wolt. Actl. Augspurg, Am tag wie oben Anno bus gregge.

Nr. 251.

(ungef. in biefer Beit.)

Des Marggrafen Georg von Brandenburg Bebenken feinen Rathen ju Augeburg gegeben.

Aus dem Concepte in den Markgraflich Brandenburg, Acten Nr. 69. Aeußere Aufschrift: "Meins gl. bl. Marggraf Georgen bedenden zu Onolzbach Inn etlichen seiner gl. sachen zu Augs; purg zuhandeln."

Meins gl. hl. Marggraf Georgen Bedenden Inn ber- nachgemelten fachen.

Erstlich laft Im sein f. g. gefallen, wie die Rethe zu Augspurg seinen f. g. geschrieben haben, das mit der schiekung zum Margofen von Myß, vnnd der hanndlung vmb ain anlehen geruhet werd, biß hernn Marx Sitigen von Embs die antwort auf sein schreiben widerkumbt.

No. vnnd Es werd seinen f. g. an dem ort ain gelt gelihen oder nit, so ist doch aus vil beweglichen vrsachen fur gut angeseben, das Frauelein von Baden an gemeltem ort oder annderswo aufs furderlichst zuuerheiraten, wie sich dann sein f. g. der halben mit seiner gnaden Rethen zu Augspurg weitter undersreden wis.

Bum anndern Margof. Joach ims Churfursten schuld ber zwey tausent gulden betreffendt find man hiebej abschrifften dersel, ben vertrag vnnd schulduerschreibung. Dorauf soll Jet zu Meins gl. hl. hinauftunfft weitter mit Margof. Joach im en geredt vnnd gehandelt werden, solche zwey tausent gulden ist oder aufe lengst Petri Cathedra zu meins gl. hl. notdurft zubezalen, wie

dann vor lanngst gescheen fein folt, vnnd fein Churf. gnad durch bie taufleut gang wol thun mogen.

Was dann die hanndlung mit herr Sanns Schenden feins gelts halben ift, die stehet auff Im selbs; allain das man vleis thue, wann aus der anndern seiner hanndlung nichts, das meinem gl. hl. das gelt werd.

Annd dieweil Wolf von Belberg fein geldt darzuleihen hat, vind aber mein gl. hl. gelts bedarf, soll mit vergleichung des Ambte zu Crailfheim geruhet werdenn big- auf weittern beschaid.

So wil mein ge he Rochuffen von Sedendorf gegen feiner bewilligung fein gelt lennger anftehen zulaffen, auch hinfure, wie bifber, an den bestimpten orten laffen Jagen vund fein ge he fein.

Sein f. g. haben auch vor zukunfft der Reth schreibens feisner gnaden Camerschreiber gein Nurmberg geschickt, vnnd laffen bes orts bey etlichen kausleuten umb anlehen handeln, damit It die notigsten schulden mochten zufriden gestelt unnd was erlanngt wurdet, das soll sein f. g. hinauf geschriben werden.

Das dann von der pfalzgrafen unnd der herzogen Inn Bayern wegen zugesagt ist, die rechten Reuerenzbrief voer Sohen truhending heraus, oder genugsame verzeihungsbrief zugeben, das stehet auch auff Im selbs. Allain das doran gemanet werd, das es izo auf dem Reichstage gewislich geschee, und das man Inn den verzaichbriefen nichtz obersehe, zw demselben hat man nun die alten vorgestelten copeien zugebrauchen unnd, wo not ist, zupessern.

Aber das die furbit vind hanndlung von meins gl. hl. freunden Inn seiner fl. gl. sachen bei kay? Mat. noch nit gescheen, das ist meinem gl. hl. beschwerlich vind hoch zubefrembden, so man boch seiner gnaben antwurt vinnd widerricht nach aller seiner gnaden freund willen vind gefallen mer dann an Ime selbs gut ist, gemiltert vinnd geendert hat, vinnd wil denniach von noten sein, das man on vindterlaß hannbel vinnd anhalt, der sachen Opel vinnd Ratiborn betreffend ain end zumachen, vinnd daneben

die schulden bey kayt vnnb kot Magt., wo nit gar, doch souil Imer gescheen mag, vor Petri heraus zubringen, Es sey durch schanckung oder zimblich nachlassung, oder wie man des weg finz den kan, damit man trauen vnnd glauben mog halten, dan vff annder gelt ist sich nit zuuerlassen, nachdem die lanndhilff vil ein geringer ist, dann die Jerlich steur, das nymanndt glaubt het, vnnd dannocht schwerlich einbracht werden mag.

Defgleichen soll auch aller vleis gethan werden, des Canglers brief auf sein vollig erpieten von kapr Mat. heraus zubringen, vand mein git hit ehe selbst oder durch die kunigin mit kapt.
Mat. dauon hanndeln, Frer Mat. brief dem Cangler hieuor vmb
seiner getreuen dinst willen gegeben, auf obgemelt sein erpieten
gegen mennigklich zu ordenlichem Rechten gethan widerumb zunernemen, Nachdem wol zunermuten ist, das kape: Mat. von den
widerwerttigen practicen gar nichts wiß, oder Je der sachen nit
recht bericht sey.

Es soll auch weitter gemant werden, das herzog Fride; rich Inn Bapern, herzog Ott Heinrichs gemahel widembs halben handel, dieselben Irrungen zuuertragen, welche nun nit furderlicher unnd baß gescheen kan, dann das Ir gnad umb Ir leibgeding ain verschreibung neme, unnd des widembs abstund. Doch so mocht Ir derselb auch underpfands weis verschrieben werdenn, und das sie aller farnus halben bej Iren si. wirden und rewen ein vidimus gebe.

And das man fich ber anndern nachparlichen gebrechen hals ben mit der pfalz nit allain ains tags zu gutlicher vertrags hannds lung, Sonnder auch ains vnnderhanndlers, Es sey des erften oder anndern Obmans, Inn solchen sachen vergleich.

Souil dann das Berefweret zu Lichtenberg berurt, tan unnd wil mein gnediger herr die von Nurmberg nit noten, des orts zupauen, unnd hat f. g. demnach Hansen von Ballenfels der von Nurmberg anntwort durch den Folchaismer\*) angefagt, zuwissen gemacht, sich darnach haben zurichten.

<sup>\*)</sup> b. i. Clemens Bolfamer,

Beschlissich alls die Rethe zu Augspurg haben angezaigt, das die kaye Wat. Inn des glaubens sachen auf gestern Montags haben ain abschid geben wollenn, hat sich mein gle hle entschlossen, dest eine widerumb hinauf zusuegen vnnd ist entlich des Christischen gemuts ben Gottes allain seligmachendem wort vnnd seiner f. g. Christlichen Confession zubestehen, Sein f. g. werden dann mit halliger gotlicher schriesst ains anndern gewisen vnnd berichtet. Inn bedacht, wie schwerlich vnnd verdamblich ist, von erkannter warheit zusallen, Gottes wort vnnd was das nach rechtem verschandt mit sich bringt oder zulest, welche dann Got selbs ist, nit zubekennen oder zunerlaugnen, vnnd das vil besser were die warsheit nye erkanndt zuhaben, Darumb Mann doch Got nymer gesnug verdanken mag, dann allso verthumblich dauon zusallen, vnnd von der welt zeitlichen gunst oder forcht wegen Gottes ewisgen Jorn, vngnad, straf vnnd verdambung aus sein gnad zusaden.

Item meins gl. hl. beschaid der widertaufer halben ist auf der Rethe zu Augspurg selbst bedencken unnd haimbstellen durch sein gnad unnd derselben Rethe zu Onolzbach weitter angese, hen, deßgleichen auch der gesamgen vrzichten. Unnd dieweil sich Im Georgen Neupicers bekanntnus noch annder underricht seinen halben erholt nit sindt, Das er fur unnd sur Im surnemen gewest, wider die Oberkait zuhanndeln, sonnder das er sich nach seinem widerruffen unnd aufflassen zu Straspurg-ains erbern, zuchtigen, ruwigen wesens gehalten hat, so ist bedacht, mit beschlosiner straf zuruhen, bis der hausvogt widerumb herab kumpt, ob berselbig ain annders, dann Jun der vrzicht ersunden wurdt, anzuzaigen west. Darnach soll alsbann mit des Neusspieres straf, wie die beschlossenn, surgesarn oder nach gelegenzhait gemiltert werdenn.

Item hieneben find zwen brief von meinen gnedigen herrn Margof. Albrechten und Margof. Withelmen, die Coadiutoreien auf dem Stifft zu Riga betreffend, dar Inn soll vund wil mein gr he Marggraf Georg mit Rathe der Polnischen Botschafft, des Rigischen Secretarien unnd anndern Margof.

Wilhelms Unwelden das best handeln, wie solche bede schriffe ten auch des Klingenbeden hiebej ligennd Memorial unnd annder unnberrichtenn bey des Rigischen Secretarien hannden ausweissen.

Annd was mein g. h. Inn solchem aigner person nit thun kan, sollen vnnd wollen sein f. g. Doctor Hellern vnnd annder seiner gnad Rethe darzu orden, damit Je Inn solcher sach vleiffig gehanndelt, vnnd nichts versaumbt werd.

No. ben Landgrafen von Seffen zumanen, das er herzog Friderichen gur Lignit halben ain antwort gebe, vnnd furter biefelben antwort genanten herzog Fridrichen neben annbern ichriefften Inn by Schlesy zugeschicken.

Item hiebei ligt ain abschrieft, wie die Steffin freien weltlichen Stisses Gernrode frauen Arfulen Herzogin zu Munsterberg, Im Closter zu Kreiberg gewesen, auf Irschreiben hilf vnnd furschung halben antwort geben, Auch was herzog Fridrich zur Lignis derhalben Georgen Vogslern Canzlern geschrieben hat. Dorauf soll vnnd wil mein gnezdiger h. Marggraf Georg mit meinem gnedigsten herrn dem Chursursten zu Sachssenn bitlich reden vnnd hanndeln, das sein tursurstlich gnad furter ben gedachter Stissin hanndeln, furdern vnnd doran sein wollen, die genante herzogin zu Munsterberg zu sich Inn gemelt frej weltlich eloster zunemen, oder Iren gnaden sonnst zu Irer vnnderhalltung freundtliche vnnd gutwillige hilf mitzuthailen, vnnd was sein f. g. erlanget, das sollenn sein f. g. herzog Kridrichen auch zuschreibenn.

Stem zugedendenn die Iniurien der herrschafft zu Brann, den burg durch den Bifchoff zu Burgpurg vermainlich auf gelegt zuandern, wie Doctor Geller waift.

So wil der Cangler sein gutbedunden meiner gnedigen herrn der Marggraffen Session halben stellen unnd meinem gnesbigen herrn Marggraf Georgen aufs est zuschicken, wiewol seins achtens furderlicher unnd pesser gewest were, das vorigem beschlus nach aller fursten Rethe diesem hanndel verwanndt zusa-

men tumen wern vnnd fich juuor mit eynander underredt hetten, bamit er nit hier Inn wie Inn andern fachen vergebens arbeisten dorfft.

Annd alls die Rethe zu Augspurg meinem gin hi bes Reuenstetters schriften zugeschieft vnnd seinen f. g. daben Iren Rath vnnd gutbedunden nit angezaigt vber vnnd wider das sie Hansen Reuenstetters Eesachen halb alle vorige hanndlung daoben vnnd erganngner beschaid gut wissen haben, Besfrembot sein f. g. dasselbig; Zedoch hat sein gnad Inn solchem von hieaus beschaid geben.

Item alls meinem gnedigen herrn ain puschel gemainer Schlesischen brief vnnd bann etliche sonnbere schriften von herrn Petern von Runigsfeldt Rittern gleich alls sein f. g. du Augspurg haben auf sein wollen, durch Pangrazen Salzman Camersecretarien mitgegeben sind, hienieben auszurichten, vnnd aber sein f. g. hie besselben nit Zeit ober stat gehabt hat, Nachdem Inn vil sachen bey koniglicher Mat. vnnd sonnst daoben gehanndelt werben soll vnnd muß, So haben sein f. g. solch schriften wider mit sich hinauf genomen, daran man sein f. g. baoben manen.

Was dann auf Peter von Runigsfeldt brief gehanns belt unnd fur anntwort gegeben werben foll, des Ift Inn der eyl ain turze verzaichnus hiebei begriffen, doch auf weitter beratsschlagen meins gnedigen herrn.

No. Marggraf Johans Albrechtenn zumane bie schuld auf der Bebstlichen Camer heraus zubringenn, wie Docktor Heller waist. Oder so die Consirmacion mit Margsf. Wilhelms Coadiutoren fur sich ging, das gelt gar oder zum theil daselbst hin zuwenden; so kem es Marggraf Wilhelms halben widerumb herein.

Stem mit Marggraf Johann albrechts Rath zuhann, deln, das Haus zu Rome fur die herrschafft zuerlanngen vnnd zuerhalten, wie sein gnad desselben hieuor Instruction vnnd ann; der brief empfanngen hat.

\*) Item hiebei ligt ain brief vom Amptmann zu Caftel, dar Inn angezaigt wurdet, das graf Wolff von Caftel sambt undern vom Abel nit gestatten wollen, Ire Zinflehen mit der Lanndhilf zubelegen; Das sie auch sonnst allerlej furnemen zu entzihung meins g. h. oberkait, welchs sich onzweiuel anndere vom Abel vand stete dieses falls auch vanderstehen werden. Dorauf soll vand wil sich mein gnediger herr mit seiner gnaden statlichen Rethen zu Augspurg vanderreden, entschliessen, vand zum furderlichsten beschaid hieher wissen lassen. Annb damit sein f. g. sollichs dest baß thun mogen, So It seinen f. g. mitgegeben das erst ausscheiden vmb die Landthilf sampt zweien solgenden beschaiden auf etliche Zweisel gein Onolzbach geschriebenn.

Nr. 252.

(14. Detober.)

Der Kurpring Johann Friedrich von Sachsen an den Marschall Johann von Dolzig zu Augsburg.

Aus dem eigenhandigen Schreiben des Aurprinzen im gemeins schaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 181. und 182. Dolzig hat unter die Abresse geschrieben: "frentags Brsule 23 octobris Einsomen."

Onserm Nat und lieben getreuenn Zanfen von Dol3f ic.

Bans fridrych herczoget geu Sachffen zc.

Lyeber Dolegya, Ich hab ewere zeeise 1) gethanne schreiben myt sampt ewerm bedencken so es zeu weigtterung, das got myt genaden verhutten wolle, kommen solt, verleffen, zeu ges nedigem gefallen von euch vermercket, wer euch auch geneiget dors

<sup>\*)</sup> Diefer lette f ift wieder burchftrichen.

<sup>1)</sup> d. i. zwen.

auff wiederumb allerleif anzeeigung zeu thuen, so will es doch In Jezigen geschwinden und ungetrewen leufften der feder und schriften nut zeu fertrawen senn, es sol aber ob got wil, wan es die zeest und gelehenheit hat, zeu beratschlagen und zubedenden nut underlassen werden, und das gethan werden, das mit got und gewissen zeu verantwortten und zeu thun sein wil,

auff ewer und der andern rette gethanne schreyben wert Ir von meynem g. h. und vattern s. g. gemut In schryefften hie wei wyderumb bekommen, wye wol dem alden regiment nach alle sachen zeu dem lancksamesten gehen, so It auch nyemandes von retten hye, die von der sachen syl wyssens und versthant haben, das die brijeff almal zeu for tegen wyttenberg k geschiekt werden, ehe etwas darauff geschlossen, das mus nun wye Ir wysset lancksam zeu gehen,

Ich vermercke auf ewerm schreiben, das die sachen mit hessen und na saw ein sthocken, der hendler halben und sunsten bekommen solt haben, welches Ich nit geren gehort, trag es auch weider 1) teil halben ein mitleiden, nach dem Ich aber aus ewerm schreiben nit hab vernemen mugen eigentlichen wie es derhalben gelegen, so Ist mein genediges ber 2), Ir wollet mir In ewerm negsten schreiben an zeeigen, wie es derhalben gelegen Ist, dan so Ich etwas nachmals mit sugen gethuen mocht, das der sachen zeu guttem kommen solt, Solt an myr nichtes ersynden. 3)

was die zeene graffen na staw und newnar Ir vererung halben, auch peter scherer belangen thuen, dorynnen wil Ich nochmals allen sleiß forwenden, und was Ich aufrychte wyl Ich euch unforhalden seyn lassen, nach dem Ich auch vermerek, das meynez, triger und petez in wei o euch und den andern retten des abschyds halben entschuldigung gethan haben und Ich Collen halben, was von den selbigen gethan, nichtes verscher

<sup>1)</sup> d. i. beiber. 2) b. i. beger. d. i. foll an mir kein Mangel sein.

<sup>5) &</sup>quot;pelcz", = Pálz, d. i. Pfalz.

<sup>3)</sup> nichts erwinden,
4) d. i. zwep.

<sup>6)</sup> d. i. ben.

merce, so Ift mehn beger, Ir wollet euch mit fleije Collen halben erkonden, und wie Ire befündt, durch einr schreiben bericht thuen.

er Cafpern von Fronsperck, er Caspern nogn, czel \*) und ernsten von brandesteyn wollet von meyner wegen Ires unttertenigen zeuentpyetens genedigen dand sagen und Innen meinen gnedigen grus anczeigen, und das Ich In mit allen genaden und guttem geneiget bijn, des sie sich auch zeu mir verseben sollen.

Das alles hab Ich euch In eple genediger meynung nyt verhalden wollen und byn euch myt genaden genegget. Dat! Locha, meyn eillend hant, am Freytack nach bijonyssij Im rre?

nach dem Ich auch, whe Ir whit, dem von newnar ge, schrieben, In anzeengung zeu thuen, woraust der abschift zeu ende laussen wolt, So Ist der halben mehn beger, whe Ich euch wei dem harsichedt auch zeu entbotten, Ir wollet dem von newnarn von mehnetwegen schreiben, und aus mehnem befel Im anczey, gen, whe m. g. h. und vatter zeu auspurck von t. mat. abge, schijeden, auch whe die sachen Sunsten Iczyger zecht sthehen, und much entschuldigen nach dem Ich abgereit, das Ich Im selbst nut hab schreiben mugen, an dem allen thuet Ir mur zeu gefallen.

Nr. 253.

(15. Detober.)

Rathschlag der verordneten Rathe \*\*), wie sich der Raiser Rarl V. und die feinem Glauben anhangenden Fürsten und Stande fur den Fall eines Ueberzugs von Seiten der Euansgelischen mit einander verbinden sollen.

Aus den Regensburg, Acten Nr. XVI. Auf der Ruckleite bes Sitelblattes steht die Nachricht: "Scriptum Sambstags nach Colmas ni Anno errmo."

<sup>\*) &</sup>quot;nonnezel", b. i. Rutel, bem Rurnberg. Gefandten.

<sup>\*\*)</sup> Unter biefen Rathen ift mahricheinlich ber geheime Ausschuf ber gehn Personen zuverfteben, von welchem oben G.651. Die Rebe ift.

Forftemann's Urfundenbuch. 2. Banb.

Natschlag der verordenten Net, wie sich die No. kai. Wit, und die gehorsamen Chur, Jursten und stend Ains oberzugs des glaubens halben aneinander verbinden sollen.

Nachdem auch unfer gemuet von annfanng unferer Regierung du hanthabung des fridens algeit gestannden unnd von anhebenn des reichstags und senst in aller handlung nichts andere dann ainigkait gesucht, Damit das heilig Neich, sein stend und underthanen sich selchs fridens dester spelicher versehen und freien mögen, und nachmals zu Geren unnd wolfart teutscher nacion denselben im reich geren sehen und furdern welten, und vo deren ursachen sumennlich in das reich teutscher nacion gethan. Derhalb und damit unserm erbseint dem Turgthen auch dester statticher widerstanden werden möcht, So haben wir mit unserm brudern, hern Ferd in and kunig zu hungern und Behein ze, und andern Churs., K. und stenden vnns verglichen und verainiget, und wellen, das keiner des glaubens oder sonst anderer ursachen halven den andern vergwaltigen, dringen oder vberziehen, oder seiner gueter tetlich entsesen und entweren sol.

And damit an hanthabung solche fridens kain mangel erschein, So haben wir, auch unser lieber bruder und andere Eurstrein, F. und stend uns verglichen, Sp uns und wir Inen her widerumb zuegesagt und versprochen, so sich zuetrueg, das ainicher stand des glaubens oder anderer versachen halber, und sonder lich wider disen Albschied tetlich angegriffen, vergwaltiget, mit hores in traffic oder sonst vberzogen wurde, Das alsdan die andern anstossende gelegen reichstennde, so so durch den vergwaltigten ersuecht, ermanet und erwordert, Alspalld pei been der Acht dem oder denen, so also vberzogen und vergweltiget werden wellten, mit statlicher tapser hilf, Zuhandhabung des fridens, zuziehen und Nedtung thun, auch den bescheigern, seinen verwantenn und helssen one verrer erklerung In die Acht, als gegen essenbarn kundparn fribbrechern mit verwolgung und gegenwer unzuerzuglich handln wellen und sollen.

<sup>1)</sup> b. i. Seeres.

Bnd nit defter weniger wellen und follen wir ober unfer tan: Chamergericht, bem wir bes vollen beuelh und macht geben. auf ansuechen des oder ber, fo alfo vberzogen oder ains vberzugs beforgten, den vergwaltigern oder auch die, fo alfo in gewerb und ruftung ftenden , bej peen der acht von foldem Grem gewaltis gen tetlichen furnemen und vberzug abzesteen gebieten. Dorzue gegen allen Gren belfern und verwannten, bes oder der Shenen, fo wie obgemelt In Ruftungen und furnemen bes gwaltigen vberzuges ober fonft beschedigung ftunden: ain gmein abuordrung pei dergleichen peen ber Acht vigeen laffen, und volgendes gegen. ben ungehorfamen unuerzuglich und jum Furderlichften of obgemelte peen procediren und volfaren, dergleichen die andern anftoffende gelegen reichfftennbe auch alfpald bej verorbenter peen Bubandhabung alles wie obstet eruordern und ermanen, dem oder den Ihenen, fo alfo vberzogen und vergweltiget werben welten, mit fatlicher hilf augeziehen und rettung guthun.

Es soll auch der vergwaltiger benen, so oberzelter mas ers uordert und zugezogen weren, Iren vfgewenden frigstoften abzestragen und zuerstaten schuldig sein, und in der helser willen steen, den vergweltiger alspald mit der that Zuablegung des Costens Zuvermögen, oder vost messigung unser oder unsers Chamergerichts mit peen der Acht uon Ime Zebringen, darzue Ime auch surberlich, Somarie und ungeweigert verholfen werden sollt.

## - Nota ber ander wege.

Aber daneben haben auch die verordenten Reth fur hohen nut und guet geacht, das die obgemelte hilff, so dem beschedigten mitgetailt werden solt, Jegunt hie underschiblich benent und usgetrugkht, und solche furnemlich aus nachuolgenden vrsachen.

Erstlich das ain Jeder, so angegriffen wirdet, wisite, bej welchen seinen anftoffern er hillf suechen und herwiderumb ain Jeder nachtpar verstand het, wem und wie weit er helffen sollt.

Bum andern fo modit der beschedigt nit allein von feinen nahennden, sonder auch weitligenden nachtpauern unzeitlich hilff begern und erlangen, Dardurch dieselben weit geseffen anfloffer

verursacht werben mochten, In solchem abwesenn Ire lannd bester ehe Zuuberfallenn, Daraus nit gering nachteil tag: Mt:, Eurf., F. und ftenden Villeicht erwachssen mocht.

Zum britten, wo die sonderlich bezirgth ainer Jeden hillst, wie oben gemelt, hie benennt, so wirt Jedes Zirgthe fursten und verwannten defter statlicher ains haubtmans der kriegsrethe, des geschutes und anderm Zuegehore, so zu der gegenwer not ist, bei Zeit underreden unnd vergleichen.

Zum vierten, Wo die gmein hillst laut des speierischen absichiedts nit solt dermassen underschiedlich erklert werden, so wurdet es dem geringern und schwechern kaft: Mt: gehorsamen F. und stennden, Die sich des ersten vberzugs Zubesorgen vrsach haben, Ain mergklichen nachteil geberenn. Dan so Ir ainer in noten den mechtigern F. und reichstanndt umb eillend hilff anrussemb, so mocht Im dieselben vil weniger Dann Inen gedurt, oder villeicht gar nichts schiehen, Sonder mit scheinlichen vrsachen Iezuseiten sich entschuldigen, als weren desgleichen umb si In der nehe auch entberung, Derhalb Sf Irer kriegsleut nit entperen thunden.

We allen bifen vrfachen mocht zulegt taft: Mt: vnd ben gehorfamen Reichstenden schimpf, spot und schaden entsteen, hier umb ift bedacht, bebe obgemelte weg der hilf Curf., F. und stenben furzehalten, Gre notturfft berhalben verrer zuerwegen und zubedengthen.

Nr. 254.

(15. Detober.)

Der Kurfürst Johann von Sachsen an seine Rathe Bu Augsburg.

Aus dem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 3. Blatt 143 — 151. Neben die Aufschriftschrieb Ehristoph v. Caubenheim Folgendes: "Einkomen zw Augspurgf zw bren vhren Nach Mittags, den 21. tagk octobris 1530. Am tag Brsule." Bruchstüde aus diesem Schreiben geben Muller S. 948 ff. und Balch XVI., 1893 ff.

Denn Wolgebornnen Belenn unfern Rethen und lieben getreuen. Albrechten grauen und hern zue Manffelt, Sanfen edler von der plawnig ic., Eriftoffen von taubenheim Rittern, und hanfen vonn dolige

yco zu Augsburgk zuhanden.

Cito

Vonn gots gnaden Johans Bergog zu fachffenn vnnd churfurst zc.

Augfpurg vf denn fechftenn tag Octobris \*), Ift vnns zu torgau vf dem zwolften tag beffelbigen Monats zufomen,

Welche wir sampt eglichenn vberschieftenn Copeien und hanbellungen, auch denn zeittungenn zu genedigem gefallenn empfangen und Inhalts gelesen habenn.

Annd dieweil sieder unnserm abraisenn alle sachenn, so Ire kans. Wit. ausschreibenn zu dem Reichstag zu Augspurg benant, widerumb vor die hanndt genomen werden, Ift doch ains, wie Im anfang bewilligt wordenn, ervolget, Nemlich, das In solchenn sachen zuworderst mit dem endelichenn endtschlus stillet gestanden werden solt, bissolang die sachenn, so die Religion belanget, Ire maß hette zc.

Annd das In der churfursten unnd der sechs furstenn auch der zugeordennthenn Nethe Rath des turckenn halbenn of wege geratslagt, das die hulf zu widerstandt desselbigenn, vonn Jedem stande mit leutten unnd nit mit gelde zuthun, habenn wir gerne gehort, haltenn es auch bafur, das solcher wegt die vurichtigkeitzten, so sich bisannher zugetragenn, do die hulff mit gelde bescherennist, der beste unnd bequembste sein,

Unnd In fonnderhait bannocht mit foldenn maffenn, bie ehemals unnd vor allenn bingenn ein gemeiner friede gewurckt,

<sup>\*)</sup> f. oben G. 676.

unnd der hulf allain ju widerstanndt gemelts turdenn gebraucht, Auch das juuor gehort und vernhomen werden fol, was kase Mi. und derselbigenn bruder Konig ferdinandus fur ein besonnder hulf darzu zuthun willigenn werdenn.

Dan dieweil (wie Marggraf Joach im negst wider vnns vnd vnnfere mitvorwandten geredt) der konig sampt seinem an, hang zuerhaltung vnnd wideraustrichtung des altenn glaubens vnd niderdruckung des ewigenn vnzurstorlichenn gothes worths leib vnd gut bey kapk Mi. darzusehenn sich erbottenn, wollem wir vnns vorsehenn, Kos w. werde vilmeher willigenn, leib vnnd aller Irer kon wirden vormugen, an allen auszusk vnd einrhede, Sonnderlich nachdem sie es zu rettung Irer Urmen vnntherdanen vor Got meher, dan Jegenn vns, gewalt zuvbenn schuldig ist, wider denn turcken vnd des Machomets glaubenn darzustreckenn sampt berurttem seinem anhang gneigt vnd vberwillig sein.

Go ift vnus auch vonn euch In bem Bu guthem gefallen bescheenn, das Er mit den andern durfurft vund benn vi furften, auch ben zugeordenten Rethenn vor gut angefehen, das man fol che hulf wider denn Turckenn nit wiffe vor gut anzusehenn, Bo ber konig auf des Babftes begnadung zunorharren gedecht, bas er mit ben gaiftlichen gutern vund Cleinobtern In beuticher Nacionn Dann fo folche guter ju widerftandt bes folt augebaren habenn. Turdenn angriffenn unnd gebraucht follen werdenn, Ift es pil licher, das wir unnd andere Churfurft und furftenn diefelbigem auter felbft bargu brauchenn und vortauffen, Dieweil wir doch nun alle und bas gange Reich bes tonigs gefurttenn friege unnb vorraigung halbenn vber alle Rethe und freuntliche bedennden, fo bem fonig vor bem ungerischen frieg angezaigt fein wordenn, ber beschwerung vom turdenn nit weniger, ban er felbst muffenn gewerttig fein, bann bas Jime folche vorftattet und enbtlich gu unpflichtenn ane nut vorschwenndet foltenn werdenn.

Darumb wollet mit den andern Stenden vonn vnusern wer genn barob mit vleis halten, Dan wiewol die vorledigten Clofter

In unferm furstenthumb pillicher ju andern und gotfeligernn milben sachen jugebrauchen, darzu wir unns auch uf diesem Neicheltag vilmals erbottenn,

Aber eher dan wir leiden konten, das der konig follich Clofter und zugehörige guther solt zuworkauffenn habenn, woltenn wir sie eher unnd villieber selbst Nittermessigen leuthen vorkauffen ader sunft austeilen, unsern halben wider denn Turckenn dauonn zudienen und zuhandelnn, Das zaigenn wir aber allain euch an, damit Ir als vor euch selbst auf solche meynungen, do es bequem, zudisputirenn wisset, dieweil man Jegenn uns die ebteien zurrestituirenn vil glimpfs suchenn will.

So habenn wir auch aus obberurttem eurem schreibenn verstanden, Auf was suma die eilennd hulf Im sall der nottursst wider denn turcken benanth ist. Wir besorgenn aber, es sey dann, das kay. Mi. vund der konig ein sonnderlichs thun wollenn, wann es zu der partierung vund austeilung komen sol, wirdets bei weittem spelenn. Es wolten denn ezliche gaistlichenn und weltzlich sursten, die sich In sachenn des glaubenns alwegenn Ires gehorsams Jegenn der kay!! Mi. so hoch gerumbt, auch etzwas surresslichs thun, wiewol vunsern halbenn, wo Im Neich fridt gemacht wirdet, der pilligkeit vund gleichait nach kein mangell sein sol.

Unnd wie Ir angezeigt habt, besorgenn wir auch, bas sich solche hulf zu widerstandt bes Turkenn aus mancherlay bedennschenn und vrsachenn weitleufftiger zutragenn werde, dan der bessus, so der Churfurst vonn Drandenburg nechst surgetragenn wider uns und andere christliche furstenn und stennde des heiligen Euangelij halbenn.

Aber wie Er end, In cuerm schreibenn weither erbieten thut, So begern wir gnediglichenn, welcher gestalt sich die sachen sollicher half halbenn endtlich zutragenn werden, Auch welcherniassenn die an kans. Met. gelangt, vnnd was zu antworth darauf einkomen wirdet, bas Ir vnns sampt dem, wie sich alle

hannbel fieder ferner ergebenn werbenn, vnne baffelb unuerzuge lich berichtenn.

So habenn wir auch aus der vberschiedtenn abschriefft vernhomen, welcher gestalt die Stete, so vor eim Jhar ju Speier mit protestirt, handthabung halben tay! Mi. abschiedes, sich mit antworth habenn vornhemenn lassenn. Unnd hettenn und Augspurg halbenn meher vorsehenn, das sie zum wenigstenn bei Blm, Franckfurt 20., dann bei denn dreizehenn benamten Stettenn wurden pliebenn sein.

Belangendt, welcher gestalt Marggraf Ernst vonn Basbenn, auch graff Jorgen von wirttenberg mit euch des abschiedes halbenn hadt redenn lassenn, habenn wir zusampt der zugestelten erclerung aber messung, darauf bey kapk Mi. seines verhossenns zuhandeln sein solt, auch gelesenn. Annd das Ir dieselb handlung auf maß, wie Ir anzaigt, Jegenn vnnserm ohemen, Marggraf Ernstenn, wiewol wir solche anzaig vonn seiner lieb nit anders dann freuntlich vorstehenn, abgewanndt, geraicht vnns vonn euch auch zugefallenn.

Dan zubem das wir bei vnns auch nit habenn bedenkenn mugen, das vns vnd den andernn vnnfern mitvorwantten auf solche furgeslagenn erclerung vnd meynung der abschiedt zubewildigenn sein wolt, habenn wir das vorzaichnus surderlich gegenn Bittenberg Doctor Martin Luther vnnd etsichenn andern vnsern gesertten daselbst zugeschieft, mit Beger, dasselb zu bewegenn vnnd vnd Ir bedenncken zuerkennen zugeben. Die zugenn vnns vnther andern beschwerungen, darumb solche mittel nit angenomen konthen werdenn, diese an:

Dan erstlich wirdet daraus nit vorstandenn, ab solche er clerung In dem Abschiedt austruglich gesatzt, ader allain durch ein beihandlung volzogenn solt werdenn. Dann wo die nit solt In abschiede austruglich gesatzt werdenn, wer es zumall ein vnzulestliche handlung. Aber gleichwol wer solch mittellung ader erclerung beschwerlich, wann sie gleich bei einem izlichenn artisel Im abschiedt ausgedruckt solt werden. Dann durch solch erclerung, so des erstenn und Andern beschwerlichem artickels hal

benn des vorlesenen abschiedes zu unnfer und unuser mitvorwantsten bestenn bescheenn solt, wurde die Leber, so wir vor christlich und gewiß bekennen, wider unnser gewissenn widerumb In zweisuel gestelt, unnd der widerteil mißbreuch damit vor gewiß erhohet und stilfchweigendt zugesassenn.

Ferner was denn Druck berurth, wurde mit solcher meynung vonn vans gewilliget werden, auch die lehre, so bisanher bei vans geschriebenn vand gelert, nit druckenn zulassenn, welchs dan nichts anders were, dann gets worth zu alligiren vand anzubinden wider die heiligenn schrieft. So ist auch vor vanserm abraisenn zu Ausspurg mit her Jorgen Truchstefen vand dem Badenischen Canteler vonn einer andern erclerung geredt. Nemlich das hinfur tein Neue leher, dann bishier gelerth, gedunckt solt werdenn. Warauf sie angezaigt, Kas. Mi. gemuth were auch nit anders, allain das solche erclerung In denn abschiedt Zubrengen Ires achtens beschwerung auf Ime tragen wolt, Aber solche hanndlung Warggraf Ernsten vonn Bazden wolt ausspekenn, das auch die Rechtgeschaffene, Christennzliche lehere nit solt gedruckt werdenn, welchs ane vorlesung der gewissenn keins wegs zubewilligenn.

So ist ferner allemal Inn soldenn unnd dergleichenn un, therhandlungen diß gespurth, das das Jenige, was die warhait auf unnserm teil belanger, zu eins Concilis entschiedt gestelt solt werdenn, unnd so angesehen wurdet, welcher gestalt tayk. Mt. ein Concilium anzustellenn gneigt wirdet befundenn, Das es alsain der Misstauche unnd Reformacion halbenn an haubt unnd gliedern, Aber gar nit der Doctorin halbenn unnd von derselbenn grundtlich zutractirenn gemacht sol werdenn. Aus welchem unnd dergleichenn wol abzunhemen ist, was damit gesucht wurdet, unnd diß haben wir euch hierumb nit wollenn unangezaigt lassenn. Ap man villeicht mit demselbigenn aber dergleichenn sursegen an euch weither komen wurde, damit Jr neben dem, was denn mangel der volmacht belanget, desselbenn etwas wissenn unnd unnser gesmuth darInn habt.

Bund wiewol wir nit achtenn mugen, was der pfelgisch Hoffmaister vnnd der dreier chur vnnd furstenn Cangter, die vonn chursurst, surstenn vnnd stennde wegenn mit euch geredt, mit denn worttenn: gleichmessigen abschiedt gemeint mugen habenn, Dieweil vnnser vnd vnnser mitvorwantten gemuth hie, nor gnugsam vernhomen, das wir solcher Maß die artigkel, so sich den glaubenn ziehenn, In einen abschiedt sehenn zulassenn beschwerth, So geraicht vnns Eur antworth, so gemelten Rethen allennthalbenn gegebenn ist, zugefallenn, vnnd dieweil sie solche erkundung als vonn chursurst, surstenn vnnd steunde wegenn an euch gethann, zweineln wir nit, Sie werdenn des vonn Iren liebbenn vnd den andern benelich gehabt habenn, werden auch anezweinel nunmeher weither mit euch gehandelt habenn, aber nachmals surveilich handeln.

Unnd wiewol wir nit anderft wiffenn, dann euch fen vor unnferm abraifenn ein ungeferliche furge mennung gelaffenn morbenn, Up fid burch vorfugung bes almechtigenn die fachenn auf foldem wege eins fridtlichenn abschiedts ader anftandts schicken aber zutragenn wurdenn, warauf die Substang folche abschiedes ungenerlich zurichtenn, vberfenden wir euch boch beffelbigenn unfers vorigen bedenckens hiemit nachmals ain ungeuerliche mennung aber Copen, Dann wie folder abidiebt gemacht medt werbenn, bas er zuerhaltung eufferlichs fridens binftlich vnnb bem gewiffenn unnd glauben unworletlich were, folt unfern halbenn, wie anezweinel an unnfer mitvorwantten In gleichnus zubewilligen feinen mangel habenn, Werdet auch wol fouil benn handlungen binftlich, vnmb bas es nit bafur gedeuth tonne werdenn, Alls ap es aus fonnderlicher forcht beschee ic , Allain bequemern vleis ber: wegenn furzuwenden wiffenn, Up ber Ulmechtig got einen gemei: nen friben biefer fachen halben dem Reich vorleihenn wolle, Dann es fteben gleichwol des turckenn halbenn unnd fonften beschwertis der hannbel gnug fur,

Unnd feben es bei vnns dafur an, wann gleich ain fridennlicher anftandt Jegen vnns und unfern mituorwantten gemacht und auffgericht wurde, das Kans. Mit. auf anhalten der andern

Churfurft , furftenn und Stende , gleichwol auf meynung , wie eur ichreibenn meldet, einen beschwerlichenn unnd Ernften ab-Schiedt machen wirdet, ju einer abschreckung, damit das Guangelion nit weither einbreche aber angenomen foll werdenn. geburth vnns nit, tay! Di. dar Inn maß jufegenn, Go wirdet . fich auch ein Jeder guhalten wiffenn, bamit er thue, mas er erftlich Segenn got und barnach Segen ber oberfeit pflichtig ift, unnb fo Gr beffelbigen beschwerlichen abschiedts, benn Er jum teil ges febenn, Copei erlangen werdet, Go wollet vnne biefelbigenn eurem erbiethenn nach vnuorzuglich vberfenndenn, vnnb wan auch ber anftandt jum fridenn bauon, ale vor einen megt bie obgemelten Rethe mit euch geredt, auf ber andern feittenn wiberumb guruck gehenn folt, Als wir vnns boch Bu etlichen unfern freunden vorfebenn wollen, das fie die fachenn bem Reich zu aut bohin mit vleis fordern werdenn, Sondern es folt gemelter beschwerlicher abschiedt publicirt unnd offenntlich vorlefenn werden, Bedencken wir gleichwol aus exlichenn prfachenn, bieweil Er boch ane bas, der fachenn halbenn denn glaubenn belangendt, von vnns fein volmacht habt, fowol ale-vunfer mitverwantten Rethe unnd gefande tenn, barumb unns auch eur ftilfdweigenn In bem ju teinem nachteil geraichenn mag. Go muftet Er auch ju folder protesta, cion Mandat habenn, ane bas mocht Gr barumb angesprochenn werdenn, Budem bas die protestacion In mangel foldis Mandats uncrefftig, bequemer fein, Das die protestacion vonn euch nachpleibe, bann bas fie furgewandt folt werdenn. Dann wir und unnser mitvorwanntten habenn gleichwol die zeit, bas wir nach empfangenem bericht und Inwendig geben tagenn, a tempore motiue, borwider protestirenn, auch appellirenn mugen. Darann wir vnns aber felbst vorturgenn wurdenn, so wir durch euch auf ein Mandat foltenn protestirenn laffenn, vnnd wer doch nit mug: lich Inwendig zehenn tagenn ben nechsten barnach In vollermacht durch euch zu appellirenn.

Annd ap weither furslege an euch gelangenn, aber ansudung zu weither handlung bei euch bescheenn wurde, So ist vnns nit entregen, das Ir auf maß, wie Ir bisher gethann (das Ir

des glaubenns halbenn zuhandeln keinen gewalt hettet, wund das Jr euch auch nichts hinther der andern vnnser mitvorwantten gessandtenn dorauf konthet vornhemenn lassenn) solche furstege anshoret, ader warauf gehandelt wolt werden. Dan besindet Ir, das es wege werenn, die zu fridenn dinstlich, vnd doch denn gewissen vnuorlezlich werenn, Möchtet Ir, auch die andern Rethe vnnd geschiektenn, darauf arbaittenn, damit auch zugelassenn wurde, die sachenn zuruck zugelangenn vnnd beuelich darauf zugewartzen, zc. Wiewol wir nit zweiueln, Alsbaldt Ir besindet, das esslich punct des glaubenns mit eingezogenn wolten werdenn, Ir werdet bei euch selbst erachtenn, ap die sachenn wirdig sein, das sie zuruck gelanngt wurdenn ader nit. Das alles habenn wir auf eur anzaig Euch gnediger meynung hinwider nicht vorhalten wolzen. Dats zu Torgau am sambstag nach dionisis denn zu tag Octobris, Anno dni zu Erren.

Ob eblicher unnfer mituorwanten Rethe unnd bruelhaber bes Tribelichen anstands halben, fo euch angezeigt, ber allemede tige vorley fein gnad bargu, villeicht wurden Grer hern halben beschwerungen Furwenden wollen, Die fich boch In die gewiffen nit zogen, aber do nu foldem abschied, fo er ainen Furgang gewynnen wurde, vnns und unnfern mitverwanten fain vorweif: licher unglimpff auffgelegt wurde, Alls nemlich das fie fagen wolten. Es folt beschwerung auff Im haben, folden anftandt gube. willigenn, es fen dan, bas die widerparthen bas Evangelion auch aulage oder nit verfolgenn wolle, Go wollt euch folche nit anfech. ten laffen, Sundern mit den andern diefer fache Bermandten euch barvon underreden, unnd euch mit benfelbigen vorgleichen, domit ber eufferliche Fride durch ainen bequemern abefchied ader funder: lich handelung mit und und den andern mitverwanten auffgericht muge werben, Bue auch ber Friedlich abschied entstehen und ain folder abefchied publicirt wolt werdenn, dauon eur fchreiben et: was meldet, Go werdet Ir auch wol auffmercken zuhaben miffen, Domit ir In diefes Reichstages abeschiedt von vnnfern megen mit gefatt werdet , ale ir von unnfern wegen einen Urticell mit bem andern gewilliget hettet, Dan wir wollen und In andern

sachen gleichwoll zuhalten wiffen, bas es unns unuerweislich fein soll, Wie dan auff den nagften Speyerischen abeschiedt von unns auch bescheen, Woltenn wir euch auch nit verhalten. Dat vis.

Dieweill Ir vnns auch nie geschrieben haptt, was euch pfalzgraff Friberich auff bas annsuchenn, So wir auch bey seiner lieb, als wir zu Augsburgk abgeraist, der vir artickell halbenn, Nemlich die bestettigung der Regalien an der Eur zu Sachsenn, vnnsers Sons Hairats Hanndlung, die Jarmerckten vnnd niderlagenn zu Gotha, vnnd dann vnnsere hinderstellige schuld belangenndt, bey seiner Lieb zuthun bewolenn, zu antwurt gefallen, boder wie die Sachenn stehenn, Begern wir, Ir wollet vnns bey nagster botschafft zuerkennen geben, Wie es mit dissenn Sachen stehen, wund ob villeicht vonn kapt Waht, noch kaynn anntwurtt dorauff gefallenn, So wollet nit underlassenn, Wann es euch bequem unnd gelegenn ansihet, der halben bey kapt Mast. selbst mit vleis widder anzuhalttenn vnnd zu sollicitierenn, darann geschit vnns auch sonnders gnedigs gefallen. Dats vis.

Nr. 255.

(21. October.)

Artifel der Euangelischen dem Cardinal Albrecht, Rurfürsften von Mainz, und den Pfalzgräfl. Rathen gegeben, wonach sie den Abschied eingerichtet wunschen.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Eol. 37. Nr. 3. Blatt 168. Bergl. Müller S. 958, und 959.

Diesize artickell seint dem Ergbysschoff zw Meing Chursurstenn 2c. und den Psalggraffischen Nethen aus zuworschtigem vertrawen zu erinnerung obergeben, denn abschied darauff helsen zusurdern unnd zuvleissigen:

Stem das der friede in gemain auff taye Mat., denn tonig, Churfurftl., furftl. vnnd Stende gestellet werde, wie hies benor auff andern Reichstegen auch beschehen,

Annd das kainer dem anndern umb kainerlai sach willn zwischen hier unnd außgang des Concilij vberziehen ader verge-weltigenn sall zc.

Stem in sunderhait angwzeigen, die sorgfelltigkeit zuuer, hueten, in dem, wue der abschied der Religion halben in gemain gegebn werdenn sol, den wir doch nicht kunnen ader mugen annehmen, vnnd der Fiscal alsdan wieder vnnsern herrn procedirn welt auff die acht, So wurde der friede albereit an manngelhafftig surfallen, Derhalbn solle soliche zunor auch verhuetet werden, Den ane das wuesketen wir in keine hulff zubewilligen, Sundern musten soliches an vnsern gnedigsten herrenn gelangen lassen ze.

Freitags benn prj. octobris Inno dnj 2c. ppr.

Nr. 256.

(22. Detober.)

Bericht über die Berlefung des Artifels des Friedens.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 169—178. Nochmals abschriftlich in den Beilagen zu Brück's Apologie Reg. E. Fol. 41. Blatt 472—480<sup>b</sup>. Aeußere Aufschrift: "Handlung mit stenden des Reichs 22. Octobris 1530." (Bergl. Rüller S. 959.)

Actum Sonabents, den 22. octobris, Unno dnj 2c. 30.

Seindt des Churft. zu Sachsenn vnnd feiner Churft. gl. Inn fachen des glaubens mitverwannte rethe vnnd Botschafften auffe Nathauß zu Augspurg gegenn morgenn umb Siben hore erfordert vnnd Inen vonn Churft, vnd stenden nachuolgennde meysnung vorgehalten vnnd weitter gehanndelt worden.

Der Churfurst zu Branndenburg hat vonn wegenn gemeisner stende anfennglich geredt:

Nachdem des fribenns halben von Sachsen unnd andern ein anregung Neben der Turckenhilf handlung bescheen unnd ge-

sternn burch bie Sechsischen vnnd Vranndenburgische Rethe ein schrifft berwegenn eingelegt, So hettenn Churfl., furstenn und andere stende einen artickl des fridenns gestelt, denn man Juen verlesen wurdt, unnd so solich geschee, als dann der gemeinen stendt bedencken unnd gemut darauff ferner anzeigen.

Also ift ein artiell des fridens vonn Secretarien Undrea Rudher \*) verlesen unnd hat demnach der Churft. von Brann: benburg fernerhin zu geredt:

Dieweil wir Run allenthalben gelegenheit des fridenns, denn wir alwegen begert, vernomen, wollen sich Churft., fursten unnd gemeine ftend versehen, wir wurdenn und Numals von Innen Inn der turcken hilf als einem Eristlichenn Nottwendigen, werch gemeiner Eristennheit, unnd dem heiligenn Neich zu gut nit sondern; Dann sie sich mit fr Mat. entschlossen unnd bewilliget, dem also Stracks nachzugeen unnd volg zuthun, wolten sich zu unns dergleichen anch versehenn,

Bu dem were Im heiligen Reich loblich herkomen, was das merer beschlus, das der weniger teil dasselbig anzunemen unnd zuwolziehen schuldig sej.

Bierauff haben bie Sechfischen mit Irem anhang einenn bebacht gebetten ber Inen nachgelaffen.

Bund unther dem bedacht an Churf, unnd stende bitlich gelanngen laffen, den vorlesenn artiell des fridens nochmals unterfich zuwerlesen, Innen zuwergonnstigen.

Weliche auch gescheen, und feindt mit der schrifft der Colnisch Cantiler \*\*) und Undreas Rudher Secretarij zu Innen abgesertigt, dieselben Innen denn artickl noch zweymal furgelesen.

Bind ift In der Summarien eylenden verlefung der Inhalt und substant deffelbenn artickels vaft der meynung unnd mit den wortten, wie dauonn Im abschied gu Speyer des gehaletenn Reichstags im 26 Jar der mindern Zal ein artickl des fris

<sup>\*)</sup> Muller hat baraus G. 960. einen Ubrabam Ruder gemacht,

<sup>\*\*)</sup> Dr. Bernhard von Sagen.

denns verleibt ift, allein mit bem Zufaß psigen artiels eingannas: Dir (.ber teufer gemeint.) auch Churft., furften, prelattenn unnd die Stende, Go difen abschied angenomen und bewilligt, baben uns einmutiglichen verglichenn, einander In Rechten mas renn tremen bund glauben zugefagt bund verfprochenn, bas fein fant den andern geiftlich oder weltlich auch die feinen zc. des glaubens halben vbergiehe." Unnd Im punct, da gemelbet, wie f: Mat. fich ju Churft. und ftenden, In gleichenn Churft. unnd Stende fich ju Grer Dat. verpflichtet, diese wort gefett, "In fachen unfern alten Eriftlichenn glauben und Religion betreffendt, aufamen gethan" ac. Bnnd dann faft am ende, bas f. Dat. als die obrigkeit diesen fridenn handthabenn wolt 2c.

Nr. 257.

(22. October.)

Bergeichniß der bei Berlefung des Friedens : Abschiedes gegen: martigen Surften.

Mus bem gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 177. Auch bei Muller G. 968.

Verzerchnus der Churft. vnnd fl., So bey dem verlesen abschied und unterhandlung des fridens personlich gewest.

Marggraf Joachim, Churfurst.

geistlich.

weltlich furften.

Salbburg.

herzog Wilhelm

Deutschmeifter.

und Ludwig gebruder.

Bamberg.

herzog Erich von Braunschweig.

herzog Beinrich. Giftett.

Opener.

Straßburg.

bergog Albrecht von Meckelburg.

Chur.

Briren.

Rabenberg.

Die Chur und fl. habenn Gre potichafften do fitennd gehabt.

Nr. 258.

(22. Detober.)

Artifel des Friedens, wie er den Guangelischen zur Annahme am 22. October vorgelesen wurde.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 3. Blatt 179. und 180. Auch bei Chntraus Blatt 807b., bei Muller S. 960 ff. und bei Balch XVI., 1900.

Itrigfel des Fridens von wort zu wort, wie der furgeles fen worden.

Wir, Auch Churfursten, fursten, Prelaten und stende, so diesen abschied angenomen und bewilligt, haben unns vorglichen, Das fein stand geistlich oder weltlich den andern vberziehenn, dringen oder benottigen, desgleichen Auch kapner obrigkeit Fre Zins, Renth, Zehendt ze. entwendt oder furgehalten werden, noch keiner des andern untertanen weder umb des glaubens noch ander ursach willen In sondern schne und schirm nehmen solle, ben peen unsers kayn landfridens, den wir hir n genzlich gehandhabt und volzogen ze. wollen haben.

Kerner haben wir uns mit churft., f. und ftenden, und hinwiderumb fie fich mit uns vorglichen und vorainigt, Souil unfern alden driftlichen glauben und Religion betrifft, alle unnfer toniareich, Landt, leut, leib und aut borzuseten, Ob ann ftandt ben andern vbergiehen oder vorgweltigen woldt, Go der vorgwaltiget folche unferm taun Camergericht anzaigt, Das gemelt unfer tan. Camergericht bem vorgweltiger ben peen ber acht manbire und gebiete, mit feiner furhabenbenn Ruftung ftilgufteben. 280 aber der tether foldem mandat ungehorsamlich erschine, Alf. ban fol unfer taut fiifcal gegen bemfelben ju der declaration In Die peen der acht procedirn vnnd vorfan, Huch in chraft berfels ben acht die negft gefeffenen durf., f. vind andere erfordert werben , vnnd bem beschedigten aufs furderlichft zuziehen, Defigleichen wir als bas haubt mit unnfern tonig Reichen und Erblanden auch thun wollen, vnnd foll ber theter oder vergewaltiger dem bel fer feine choft und icheben abzutragen und zuwiderlegen ichuldig sein, Auch In des helfers wilkor stehenn, ob er den beschediger zu solchem abtrag mit der tadt oder durch vnnser kaplic Camerge, richt bringen wollen.

Darneben laffen wir es ber aufrurigen untertanen halben ben bem Spenerifchen abschied pleiben. Memlich wo ainicher obrigfait untertanen, geiftlichs ober weltliche fands, ferner gufamen lauffen, widerumb aufrur und entborung erweckten, Mifdan follen die nechften anftoffenden Churfurften, furften, grauen und andere obrigfait auf berfelben obrigfait, borgin die aufrur ente fanden, ansuchen von ftund und angesicht auch zum enlendiften au Rofe und fueg auffein, jugieben, retten unnd helffen, Bnd wo berfelben bulff, fo alfo erfucht, zu der entstanden aufrur gu fcwach were, Alfban follen die andern nechft gefeffenen durf., f. und ftenbe auf erfordern, wie vor ftebet, gleicherweis jum fterd: ften Inen meniglich auch jugiehenn, Die ungehorsamen aufruh: rer widerumb juftillen, In gehorfam jubringen und ber gebur gu ftraffen, unnd uns alle bir In nymer gegen den andern nicht auf berft erzaigen unnd halten, 2018 ob fich folch aufrur unnd entborung In vnnfer Jedes aigen gebieten begeben unnd jugetragen hat unnd Immaffen ein Jeder von dem andern gern getan haben und nehmen wolt.

Domit auch ber hulf halben zwuschen dem helfer und bem Jenigen, so geholfen wirdet, kein Irtumb oder migverstant entiftehe, Co soll die hulf der Chursursten, sursten, grauen oder stende, so zu rettung und hulf von dem andern erfordert werdenn, der obrigkait, Inn der furstentumb, herschaft oder gebiet, die auferur entstanden were, zu Roß und such aufs sterckest unnd, so von noten, auf Iren selbst chosen unnd schaden ein monat lang wider die ungehorsamen untertanen beschehen, Doch das Inn solchem monat der ahn unnd adzugk gerechent, wurde sich aber solche hulf vber annen monat erstrecken unnd vorziehen, Soll alsan der zeinige, dem die hulf beschehen were, sich mit dem helser umb die hulf, so vber den monat gethan und erzaigt wirdet, vorainigen unnd vorgleichen, DarIn sich der helser, gegen dem er ge-

holfen, also leidlich, freuntlich und nachtbarlich solcher hulf hat ben halten und erzaigen soll, wie er dan von andern In gleichem fall gern gehabt unnd getan haben woldt. \*)

Nr. 259.

(22. Detober.)

Antwort der Euangelischen auf Diesen Artifel des Friedens.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 57. Nr. 3. Blatt 171. Auch bei Müller S. 963. und bei Walch XVI., 1902. Desgleichen bei Chytraus Blatt 309<sup>b</sup>.

Das sie sich an stat und von wegenn Jrer gnebigsten unnd gnebigen hern, auch ber andern alwegen zu einem gemeinen friden unnd Im fal dasselbige der Turken hilf unnd sonnst In andern sachen nicht weniger dann ein ander stanndt Ires gleichen Zuthun erbotten, unnd In dem fal von Ine den stennden nicht gesundert hetten, wolten sich auch noch nit abgesondert haben.

Nun wer derfelbig an Ir Beisein wider alt herkomen gebrauch zustellenn furgenomen, vnnd die stende Sie also von Juen gefundert.

Weil aber derfelb artickel bes fridens an mittel auff den abs schied fich ergrundet, vand Inen doch der Innhalt deffelben abschieds verborgenn were, Go erfordert die notturfft vand gelegenscheit, Inn dem auch erklarung und bericht zuhabenn.

Derhalbenn gebetten, Inen abschrifft des abschiedts ange, zogen, besgleichen bes vorlefenen articel ben frid belanngendt,

<sup>\*)</sup> Hier endet die Handschrift und eben so ber Tert bei Chptrans. Bei Muller S. 962, geht der Tert noch weiter: "Werdans alles gebieten wir" ic. Mit Unrecht haben Mulster u. Walch dieß mit dem Vorigen verfnupft. Denn dieser Schluß des Artifels wurde den Euangelischen, auch nach Mulster's eigener Augabe S. 969., erft am 29, October mitgetheilt.

schrifftlich zu zustellen, Sich darInnen der notturfft nach zuerse, ben, damit sie sich dester statlicher mit antwort darauff konten vernemen lassen ze.

Nr. 260.

(22. Detober.)

Antwort des Aurfürsten Joach im von Brandenburg im Ramen des Gegentheils auf die Antwort der Euangelischen.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 172<sup>b</sup>. Auch bei Müller S. 962., bei Bald XVI., 1903. Bei Chytraus Blatt 309<sup>b</sup>.

Untwort der Stendt durch den Churfurften von Branden-burg geredt.

Churfursten, furstenn vnnd andere Stende, auch seine Churfl. gnad mit Inen hettenn die antwort aust vorigs anzeigen, welichs warlich nicht anders, dan freuntlich, gnediger und guter meynung surgenomen und bescheen were, gehort, unnd wusten on Zweyuel die verordente rethe unnd Botschafften unnd meniglich auß ergangenn handlungen, das Ir der Chursursten, Kursten unnd stende gemut unnd meynung aus diem Reichstag niche and berst gewest, dan zu friden und einigkeit zuhandeln, unnd das sie vil vleis, muh unnd erbeit gehabt, auch lange Zeit dar ober verzstoffen, den fridenn ausst zehabt, auch lange Zeit dar ober verzstoffen, den fridenn auff zurichten, verhossten unnd werenn gewiß, das sich daraus besinden solt, das sie sich von Sachsen unnd seinen verwanndten nicht gesundert, Das aber sie von Inen gesundert, hettenn sie nicht gern gehort, auch das ober vilsaltige anzeig und ErInnerung nicht wandeln mogen unnd also Inen das In Iren willenn unnd gefallen stellenn mussen.

Bu dem das fie sich als die Rethe vernemen hetten laffen, wie sie In der Religion ferner zuhandelnn keinen beuelh hetten, Darumb sie sie zu der stellung des fridens auch nicht erfordert, noch gezogen.

Das aber die Sechfischenn und die anndern nicht wusten, warauff der abschied gestelt were, und und abschrift deffelbigen unnd des artickels des fridenns gebetten 2c.

Dorauff ift angezeigt, das solicher abschied Im grundt auff Ire Religion gestelt, Berhalbenn wustenn sie Inen one vorwissen t. Mat. tein abschrift zugeben, Dieweil sie der Religion halbenn zuhandeln keinenn beuelh, wie sie sich des vernemen laffen, hetten.

Sie woltenn sich aber versehen, idieweil sich Ire etliche der turcken hulff halben hieuor gutwillig erbotten, Sie wurdenn sich zu sollichem loblichen dristlichenn werd von den gemeinen Stenz den nicht absonndern, und In dem von wegen irer herschafft geshorsamlich erzeigen.

Dann, wie gemelt, were hieuor Im Reich dermassen herto, men, was der merer teil beschlus, das es die andernn mit erfole gen musten.

Nr. 261,

(22. October.)

Antwort der Euangelischen auf diese durch den Aurfürsten, Joach im von Brandenburg gegebene Antwort.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 3. Blatt 173<sup>b</sup>. Auch bei Müller S. 965, und bei Walch XVI., 1904. Desgl. bei Chytraus-Blatt 310<sup>b</sup>.

Der Sechssischn vund Ires anlanngs nach gehabten bedacht Jegen Rede.

Sie hetten das Furhalten abermals zu guter maß verstansten vnnd wusten sich nicht zuerInnern, hetten es auch vonn Iren gnedigsten vnnd gnedigen herrn und den andern Irer Churf. und f. g. zunerwannten niche vermarckt, das sie des willenns ihe geswest, auch noch sein sollten, Sich von gemeinen Stenden zusonsdern. Dann was zu gemeinem bestendigen fribenn, wolfart bes Reichs unnd Deuzscher Nacion furderlich und binftlich, bas sich

Jir gnaden vnnd die andern dar Innen untertheniglich unnd gute willig Deben andern erboten und erfennen habenn laffenn.

Das sich aber Inn dem Jre herrn den anndern stende willens nicht hetten vergleichenn mogen, was die Religion belangente, des hetten Ir Churf. und f. g. sambt Iren mituerwannten In f. Mat. und Irer gegenwertigkeit gnugsam unnd gutgrundige vrsachen dargethann, darben sie es bleiben liessen. Bund als surter vonn Inen angezeigt, das der abschied die Religion belangen thete unnd der artickl des fridens, so verlesen, sich auch dahin erstreckt, So hetten sie die Sechsischen sambt denn andern daraus clarenn bescheid empfanngen, weil Jun dem artickl des fridens steendt, das Niemands desselbigenn habhasstig unnd empfenglich dan die Ihenigen, so densethigenn abschied angenomen und gewilliget, das also vnnser herrn dar Innen nicht begriffen, welichs sie zuwor dermassen nicht verstanden.

Dorumb hetten fein Churf. gil. vnnd die andern ftende zus ermessen, bas Ire suchung vnnd bitt nicht vnnotturfftig gewessen, vnnd musten solichs Iren herrn vermelben, sich Irer notturfft auch darnach zu achten.

Der Turchen hilf halben hetten fie fich hieuor teiner andern meynung erbotten oder vernemen laffenn, dan auff den fall, so ein gemeiner bestendiger fride gewurckt unnd versehenn wurde, wie Inen des gnugsam vrsach angezeigt wer worden, darauf sie auch nochmals beruehten.

Nr. 262.

(22. Detober.)

Des Aurfürsten Joach im von Brandenburg Antwort auf die vorige Gegenrede der Euangelischen.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 175. Auch bei Muller S. 966. und bei Balch XVI., 1905. Desgl. bei Chytraus Blatt 311.

Der Stende widerrede nach gehabtem Nat, abermals durch ben Churf. von Brandenburg furgetragen.

Nach obberurtter gegen Red unnd Repeticion Sagte fein Churft. g., wohe die Sechfischen und die andern den buchstaben bee

gestelten artickels des fridens Recht eingenomen, hetten sie daraus versteen mugen und noch, das Ire herrn aus dem friden nicht ge, schlossen, das sich aber Fre herrn mit den gemeinen stenden der Religion halben nicht hettenn verglichen, das were gleich das Recht, darumb auch verplieben were, das sie sie zu der handlung nicht gezogen. Das sie sich aber vernemen liessen, als weren sie aus dem fride geschlossen, dasur hieltenn sie es nicht, wie vor gesagt, So sie dem Buchstaden Recht ansehenn; So wer auch hieuer ein gemeiner landfrid, der In dem artickel des fridens pho mit eingezogen vnnd Ire herrn hetten sambt andern stenden mit vorbriesst vnnd versigelt.

Derhalbenn wolt man sich versehen, das die Sechssischen und Ire zunerwanten des fridens halben nicht versach haben mochten, sich des zu eusern vnnd auff solichem gemeinen felde die hilf wider den Turcken, wie ir erbietten zum theil vermercht, nicht zuleisten. Dan wohe solichs von Inenn gewegert wurde, mitten sie, die gemeine stende, solichs an k. Mar. gelanngen lassenn.

Nr. 263.

(22. October.)

Der Euangelischen endliche Antwort auf des Aurfürsten Joach im von Brandenburg lette Entgegnung.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Neg, E. Fol. 37, Nr. 3, Blatt 176. Auch bei Muller S. 967. und bei Walch / XVI., 1905. Bei Chytraus Blatt 311.

Dargegenn die sechsischen Sambt Iren verwannten nach ungeferticher widerholung, was von Churf. zu Braundenburg 2c. geredt, durch herr Sanfen Edler von der Planis Mitter diß furgewant: Das Ire herrn unnd die Iren auß dem fride Irem anzeigen nach nicht geschlossenn weren, solche koniten sie

ben Inen nicht ermeffen, dan foliche thet Ir felbst erclerung bund bericht Ires vorstands anders anzeigen.

Aus dem went der eingang des artickle von dem frid des vermugens und laute, das allein die Ihenigen, fo den absichied gewilligt unnd angenomen, darein gezogen unnd gemeint fein solten, des habhafftig unnd empfenglich zusein.

So Nun von Inen den Churf., f. vnnd stenden selbst gesstannden wurde, das die Religion in solichem abschied begriffenn, darauff er sich dan grundette, vnnd Ire herren Sich mit Inen des nicht hetten konnen vergleichen, darumb sie auch In denn abschied mit got vnnd gewissen nicht hetten willigen mogen, wie mochte Nun solicher frid vnnser herrn begreiffen oder meynen, als sie soliche ben Inen selbs wol zuermessen hetten.

Das aber von dem gemeinen friden anzeigung befcheh, wurften fie sich wol zuer Innern, das derfelb auffgericht unnd alle stennde verbuntte, daran auch Ire herrn wol gnug gehabt.

Diewcil aber ber ernstlich abschied durch Ro. K. Mat. In Irem der stennt beisein Iren gnedigsten unnd gnedigen herrn unnd verwanten dermassem gegeben were, Ir leib unnd gut, landt unnd leut ben Irer K. Wat. duzusehenn, unnd widerumb Ir K. Wat. sich gegenn den stenden mit Iren konigReichen auch verspsicht, das phige auszureuten unnd wider in den altenn gebrauch unnd wesen des herbrachten glaubens zubringen, unnd dan Ire hern mit got und gewissenn von Irer vbergeben Confession nicht wusten abzusteen: So hetten sie zu bedenden, was derselbig land, frid Iren herrn unnd den Iren vber solche verbindung frid wurschen und zutreglich sein mocht.

Wohe es aber die meynung haben folt, das Ire herrn umd die Iren In dem frid mit begriffen sein solten, So were Ir unterthenigs bitten, das sie die stende soliche clerlich unnd lautter ausdruckten unnd das auch R. Mat. in solichem friden namhafftig mit eingezogen wurde, wie dan hieuor auff andern Reichstagen

vnnd abschieden den friben betreffendt ben t. Maximilian ses liger hochloblicher gedechtnus und ben difer t. Mat. der gebrauch gehalten ist worden,

vnnd das der artickel den glauben unnd Religion, auch der vorgegeben abschied notturstiglichen und zu bestenndigem frid erschert wurde. Also das Ire herrn unnd die Iren ben Irem glausben, Religion und Ceremonien Ruhig, unvberzogn und unuerzgwaltigt bleibenn mochten, bis auff ein general fren cristlich Concilium, auff den vall wolten sie sich von wegen Irer herrn aller unterthenigkeit was gemeiner Christenheit zugut unnd den notleizdenndn zu hilffl, schutz unnd schimm, auch In alsem andern, was dem Reich zu nutz unnd wolfart gereichen mocht, Neben andernn Reichsstenden erzeigen und halten.

Solichs habenn die stendt nicht weitter verantwort, Sonder angezaigt, dieweil es die meynung haben solt, wolten sie es an R. Mat. gelangen lassen, die wurde sich Ihrer gelegenheit nach und Notturst darInnen wol zuhalten wissen.

Darbey es die Sechsischenn mit Iren verwanten auch has benn pleibenn laffen, Mit anzeig, wusten Inen darInnen nicht maß zugeben, Sie wolten sich aber versehen und auch gebetten haben, R. K. Mat. unnser furgewannte ursachen, bit unnd ers biettung auch zu berichten, unnd zum besten helsen furdern, das mit ein gemeiner bestendiger frid auffgericht wurde, In ansehung wie die leusst dier Zeit In der Christenheit stunden.

Darauff Marggraff Joachim geantwort: es fol gescheen vnnd nichts dahinten pleiben.

Nr. 264.

24. October.

Die kurfürstlich Sachfischen Rathe zu Augsburg an den Rurfürsten Johann von Sachsen.

Aus dem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 188—191. Das Concept von Chrisftoph's v. Caubenheim hand befindet sich in denselben Acten Blatt 183—186.

Dem durchlauchtigsten Zochgebornen fursten und berrn, herrn Johan sen Zerzogenn zu Sachssen, des hailigen Romisschn Reichs Ertsmarschall unnd Chursursten, Lantgrauen In Doringn unnd Marggrauen zu Meissen, unnserm genedigsten berren

Bu feiner durfl. gl. aigen handen.

Cito.

Durchlauchtigster Hochgebornner Furst, Gurn Churfl. gena: ben sepen unnser untertenigkait zuwor. Genedigster herr, Gur Churfn gnaden haben wir montags nach dionisis den zehendenn Octobris nechst vorschinen geschribenn \*), mit zuschiedung der abschrift, wie die artigkell mit stellung des abschiede Inn furhabenn sein sollen, Dorbey auch fernern umbstendign Zusall angezaigt, wiewol Inn etlichenn artigkeln des abschiede, Als Inn Zwaienn, etliche voranderung beschehen sein soll.

Bolgent hat sich graf Albrecht vonn Manfelt benn virzehenden tag Octobris hie dannenn aus bewegenden verfachen auch begebenn Inn willens, Gur churft, g mit weiterm bericht untertenig zuersuchenn, And seind also der Zuuersicht, das die bezurte schriffte entpfangenn unnd auch des grauen ankunfft ergangenn sein.

Bes fich aber feind ber Zeit abermals weiter Zugetragenn, bas wirdet hirnach vormelbet. Remlichen,

Wiewol die Reichsstende vast teglich Inn gemann benfamen gewesen, Jedoch so feindt wir die Sechsichenn unnd ber an

<sup>\*)</sup> f. oben G. 710.

dern verwanten fursten botschafftenn sambt denn Zehen Steten mit Strafburg vnnd Irem anhang alwegen aufgesondert vnnd nicht erfordert worden, wie vne den die ansag durch den Marschalck vonn Pappenhaym zuvor alwegen vormeldet ift worden.

Annd als wir bericht, so ist vonn den sachen, was denn abschied vand, denn fride belanget, surnemlich gehandelt, Dorzu In sonderhait gevleissiget, wie die Stete des glaubens halbenn vand sunst getrennet wurden, welchs auch die vergangenen tage dohin gelanget vand geursacht, das sie sich gesundert habenn, Also das Um; Augspurg, Francksurt vand Schwebischn Hall zu denn andern zehenn Steten getreten sein, Als den Nurmbergischer und Strasburger tayl, Jedes mit seinem anhang, Das ahnmals derselben virzehen, so ayner mayrung seyn, vor allen dingenn bestendigen, vorsicherten friden zuhaben, eher sie sich mit der Turkennhuss begehn vand einsassen wollenn, Abenn In kapt Mat. begern gewilliget, Demnach so wirdet dieser Zeit mit denn Stetenn unterschaldenlich gehandelt, vand werden nicht zugleich ersordert.

Was aber benn glauben mit Augspurg, Franckfurt, VIm unnd hall anlangt, Inn bemselbenn artigkel beruhet es noch Zurzeit auf ber andtwort In vngedult, wie Eurn churfl. g hieuor angezaigt, dorInnen sie ferner nicht angezogenn, unnd als wir bericht, auch aus umbstendigen ursachenn vormerken, So stat es Inn der vormuttung, sie werdenn bey der bekentnuss des worts pleibenn, Das vorleihe Inen goth mit gnadenn.

Welcher massen auch die geschieftenn vonn Strafburg Ires glaubens halben ansuchung vnnd bericht gerann, sambt vnsterdeniger Bit, vberschieftenn Eurn Churf. g. wir hieben auch zus uornemen, Dorben graff Albrecht vonn Mansfelt eher seinem abraisenn gewesenn, vnnd solche neben uns angehort.

Bund als wir die gehaimbte handlung des fridens halbenn bermaffen vermaret, haben wir ju furderung der fachenn unnfern genedigften herrn vonn Meing, unnd die Pfatzgrefischenn Rethe aus besondern zuworsichtigem vertrawen angeredt, Mit bit, so ferne man vnns Im fride wissen vnnd habenn woldt, wie dan vnnser erbieten mehrmals angehort, Das doch die artigkel mit claren ausgedruckten wortenn vnnd richtigem verstandt verwart wurden, vnnd zu erInnerung ein verzaichnus vbergebenn. Das es durch ir forderung auf solche maß gevleisigt mocht werden, wie Eur churst. g hieben auch zubesindenn habenn,

Annd wie wir In stellung dieser schriffte gewesenn, Ift vinns ein schreibenn vonn Eur churf. g zukomen, des dack. den zw. Octobris, welche wir Inn unterdenigkait entpfangenn unnd verzlesenn, unnd wollen demselbenn Inhalt, wie sich die sachenn darz auf ferner ergeben und furstehenn wurdenn, mit untertenigem vleis nachgehenn. Aber es ist mitter Zeit durch die Reichsstende auf vorige anrede zu anniger unterhandlung nichts weiters an unns gelangt, Aber aus was ursachen solche vorblieben sein mag, Das ereuget sich aus nachuolgender handlung, so sich des entlichenn fridens unnd eingezogenem abschieds halbenn zugetragen hat.

So hat sich auch Marggraf Ernft von Baden Ires furhabens ber angezaigten mittel des handels In mitleidung gegen vnns entschuldigenn lassenn, das sein genaden Iren furgesazten willen zu dem, wie sein genade verhofft, nicht erfolgen möchten, Dann seinen genaden begegenten zuuil vorhinderung durch die abgunstigen difer sachenn, welchs er got haymstellen woldt.

Am Sambstag nach Brfule, ben erij Octobris feind wir sambt ber andern furstenn Botschafftenn und denn Sechs Stetenn, so der Confession des glaubens verwant, vor die Reichsstende aufs Rathaus zu acht hor aus vnuorsehenlichem eylenden ansagen erfordert, vund als wir erschinenn, Seind die stende alle beysamen gewesenn.

Darauf ift vnns durch Marggraf Joachim Churfursten ein muntliche erzelung vnnd furhaltung beschehenn, worauf die Romisch kape Mat., vnnser allergenedigster herr, denn Artigtel bes

fribens gestalt, benn wold man ums vorlesenn, Denselbenn auch zunernemen. Alls solche beschehenn, habenn wir annenn bebacht gebetenn, ber uns zugelassen.

Bas nhun barauf burch byn vnnd widerrede ber notturfft nach erfolget, folche haben Gur Churf. a aus annem befundern vorzaichnus, Darneben auch ber artigtell, borauf ber fribe gestalt unnd vnns furgelefen, wie ber auch In ent beschribenn, hieben genedigklichn zuuornemen. Doraus Gur churf. a. fambt ben anbern mitverwanten abzunemen bund zuermeffen, mit mas geferlicher hinterlift biefer handel burch die abgunftigen unnd furer bies fes werche gemannt, geubt vnnd getriebenn wirdet, Dann ber grund Gres gemuts vnnd willens Ift aus foldem woll juuermer: cen, unnd wiewoll fie die fache an tape Dat. wollen gelangenn laffenn, wie fie bann bigmals nicht woll andern icheinlichen fueg habenn mochten, Go besorgenn wir doch nhun fort ahn wenig befferung aber furtreglicher anderung, bund ftehet alfo ber große wichtigste handell unnfere haulwertigen glaubene und ber gemanne fribe Inn ber genade bes Barmbergigenn gotes, ber es Bu gebegen feins ewigenn lobs malden wolle.

Mebenn bem fo will die vnruhe und forgfeldigkeit, fo fich boraus zutragenn mag, Zuerwegenn unnd In achtung Zune, men fein.

Welche furstenn Inn foldem entgegenn gewefen, bie feind neben ber handlung vorzaichent.

Unns ist auch Inn gehaimbten vertrauen angelangt, Das der Babst die erclerung des Bans, villeicht als kezer und ungeshorsame der Römischenn kirchenn, vber Eur Churf. g. unnd der mitverwanten des glaubens unnd der Religion wolle ergehen lassenn, Domit souil mehr fuegs gegen Eur churf. g. unnd der ans dern verwanten Zutrachtenn gegeben werde.

Das alles habenn Gur Churf. g. wir onterteniger mannung nicht vorhalten wollen, und derselben Gurn Churf. g. thun wir und Im untertenigem gehorsam hiemit beuelhen. Daf. Mugf.

purg montags nach vrsule ben vier und Zwainzigsten Octobris Anno buj exe?

E. Churf. G.

untertenigste Rethe izo zu Augfpurg.

Annd Nachdem Eur Churf. g. In Irem Jungst getanen schreibenn unter anderm auch zuwissen begern, was wir der vier artigkel halbenn, So Eur churf. g. vnns Ires abraysens ben pfalzgraff Fridrichen Zu sollicitien beuolhenn, ausgericht, mit beger, solche Eur Churf. g. zuuerstendigen. hirauf wollen wir derselben Eur churf. g. vnterteniglichn nicht bergen, Das wir ben obgemeltem pfalzgrauen Fridrichen gewesenn, vnnd ben sei, nen f. g. derwegenn anregung und erInnerung gethann, Darzauf sein g. uns vormeldet, Sein g. woltenn es ben kapt Mât. abermals andringen, und was kap' Mât. seinen genaden darauf Zu andtwort gebenn wurde, Dasselb wold sein genad unns wider, umb zuerkennenn gebenn.

Darauf wir biß auf dießenn tagt wartenn, untertenigs vleis Bitende, Gur churf. g. woltenn bes verzugs halbenn gegenn vnns tein ungenedigs gefallens haben, Dann aufs Erste wir obberurte andtwort vonn Pfalzgraf Friderich en bekomen mugen, Soll Eurn Churf. g. dieselbig Zum furderlichstenn vberschielt werdenn. Das wolten Eur churf. g. wir untertenigster maynung auch nicht vnangezaigt lassn. D'i vis.

Nr. 265.

25. October.

Chriftoph v. Caubenheim an den Aurfürsten Johann von Sachsen.

Aus dem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 161 — 165.

Dem Durchleuchtigisten Jochgebornen Jursten unnd herren, hern Johan sen hertgogen zw Sachssen, des beiligen No. Reichs Erzmarschald unnd Chursursten, Landtgraffen In Doringen unnd Margssen zw Meissen, Meynem Gnedigsten herren

3w f. durfl. gl. handen.

Durchleuchtigifter Bochgeborner Churfurft, Gnebigifter berre, mit Erbietung mennner gang willigen underthenigen unnd gehorfame binften will G. durf. g. ich underthenniglichen nicht bergen, Das bes forbern tages berjogt Ludwigt von Bayern E. churf. g. vedter, mein g. h., nach mir gefchickt, bnnd querfennen gebenn, wie das fos Dit. jw hungern vnnd Behmen ac. f. f. a. unnd berfelbigen bruder ben tent DRT. vorclaget unnb angegeben haben folle, Erftlich, bas Grif. g. In Iren landen vor: poten, In die graffichafft Tyroll, auch fuften In f. fo: Dt. Erb. landen, es fen an getreibich aber anderm, auf gren landen nichts furen gw laffenn, 3mm andern, Gjo follen fich gemelte furften am Bavern underfteben, f. f: Dt. an Gren furhabenden fachen fur andern am hindern Deit offentlicher angezeigung, welcher geftalt Ir gnaben f. f. Dt. an ber Walle ber fron 3m Behmen gethan, vnnd ist 3m franckfordt auch que thuen In furha. ben fein folten, Daruff feij. Dit. gebeten, f. Dit. wolte die vorfugung mit Inen thwen, Damit folch Ir g. vorboth vffgehaben, unnd bas f. t. Mit. durch fie an ber walle gw francfordt nicht vorhindert werden mochte, Golchs hat fen. Mt. durch den Erbbifchoff von Salbburgt an hochgemelte furften gelangen laffen, Grer g. bericht daruff zuuornehmen, mit gnediger Erbietung, Zwischen dem tonigt unnd Inen gutlich handeln am laffen,

hiruff haben Gr gnaden angezeigt, Das fie gneigt, am tent. Dt. gelegenheit fich zw fugen, unnd berfelbigen Motturfftigen bericht aw thuen, Der underthennigen Zunorficht, fen. Dit. folle daran fein ungnediges gefallen haben, vnnd wie mich f. g. bericht, Das f. g. unnd berfelbigen Bruder bas vorboth mit bem Getreidich nund anderm auß Grem furftenthumb nicht furen laffen, gethan, fen auf dem bescheen, Das to: Dt. zeeitlich zw benor In Gren Erblanden vorbothen, auß denfelbigen nichtes fegen Bagern ader anders wohin zw furen, Die weil ban In Grer g. landen 3men Sar nach ein ander ein groffer migwachs an allerlei fruchten aes icheen, unnd der tonigt In folder Doth das vorboth gethan, Geint fie, Grer g. landt unnd Leuthen gim beften, vervrfacht worden, Das tegenvorboth auch zw thuen', Bas aber die anbern zwen Artickel belangen thuen, Do wollen fie ten. Dt. bergestalt andtwurdt unnd underricht geben, Inhoffnung, 3r Di, follen des benugig fein, vnnd wollen Darneben allerlei befchmes rung widerumb ten, Dit. anzeeigen, Gjo hochgebachter tonigt Ir M. In Zeit feiner Regirung, auch Stadthalber Umbes erzeigt, unnd wie miche, genedigifter herre, anfihet, wan Gr anaden fo porfaren werben, Gjo wirdt die vorbundtnus unnd aufferliche liebe, welche fie tegen ein andere umb Chriftus willen gehabt, locherigt werben, wo fie nicht gar fellet, Dan got ift ber herre, meiß die bingt nach feinem gotlichen willen wol zw orden.

Hochgemetter mug. h. herhogt Ludwigt hat mir bepligen, ben brieff vberandtwurt, mit beger, benfelbigen E. churfl. g. zw vberschiefenn, mit weitterm befelich, E. churfl. g. vonn wegen f. fg. vffs freuntlichst Zw bitten, E. churfl. g. wolten sich der freuntlichen beredung nach, So si g. mit E. churfl. g. albier geshabt, auch volgent In schrifften e. churfl. g. s. g. gemuthe vnnd bedencken angezeigt, Also halten pund obberurter walle vormoge der gulden Bullen erzeigen, als dan s. f. g. nicht zweisfeln, Das e. churfl. g. solche ane eynniche er Innerung zw thuen gneigt, wie solche e. churfl. g. dem Reich Zw thuen schuldigt vnnd s. g. vortrawen Zw E. churfl. g. stehet, Dan sy haben dise wort darbeig angehangen, wurde ein Romischer konigk der gulden Dullen zw

wider erwellet, ftunde es barvff, Das nichts guts bar aus ervolgen mochte. Dif habe Ich folchem entpfangenem befelich nach E. durfi. g. undertheniglichen unnd 3m beften nicht wollen vorhalten, unnd zwenffel gar nichts, G. durfl. g. werden fich In beme, bem Reich 3w Ere vnnd wolfart woll zw halten wiffen, Do mit ein deutsicher furft genomen werde, ben welchem bas Reich In liebe, wolfart und fribe Regiret werden moge, Dan ben pflichten nach, domit E. churfl. g. ich als ber geringfte Im por ftande vorwandt, Gto beduncket mich Rach aller gelegenheit vnnd ombstende, das dem Reich, Dach gelegenheit der leuffte, tein ichedlicher unnd Nachteiliger Bewbt Im Reich mochte furgeno. men aber erwelt werden, Dan ber ferdinandus, Richt allennne des Turden handelung halben, Sonder auch wie es der Behmen , auch feinen felbft Erblanden halben gelegen , Szo von Sime beschwert werden, tragen bes alles E. churft. g. jw Dotturfft authen bericht, wes freuntlichen willens ehr fich auch tegen E. churfl. g. vber fein Mannichfelbig erbieten erzeeigt, miffen G. churff. g. folche auch woll.

Gein f. a. haben mich auch weitter bericht , bas ten. Dit. fur eglichen wochen folle ein schrifft von bem wenda jw Gigen handen zw tommen fein, Dar Inne er fich allerlej beschwerde vber f. Mt. Bruder belangen folle, mit ferner angezeigung, melder gestalt f. Dt. Bruder obgemelt den Turcken vorvrfacht, fich als weith durch hungern In das Reich Deutscher Nation ambegeben, mit forderm bericht, wie das Ime ber Turdifche teifer gefdriebenn unnd jw wiffen begert, ob er fur fonigt Ferdinan. bus Im fonigfreich hungern, Darein ehr Inen gefatt, Ruche, lich fen ader nicht, unnd wo chr von Ime nicht beschwerbe, gebende er tegen beubscher Nation difmals nichts furgunehmen. Moae er auch ennnen vortragt aber anftandt handeln, Giolds fen Ime nicht zw wider, Dan ehr habe fur, etwas anders zw thuen. Golt er aber fur fonigt ferdinanbus nicht fride baben . wolt er Inen ben dem handthaben, Darein er Inen gefest. onnd mit grofferer Macht fommen, dan ehr vor Bien geweft ic. Solden briff Soll ten. Di. mit feiner Di. bifpanifchen CamerMethen beratschlagt vund denselbigen also ein Zeit vordruckt habenn, Solchs sall dem konigk zw wissen worden sein, Sall er als balt zw keiser gangen sein, unnd s. Mt. bericht, was an s. Mt. gelanget, mit bitt, das key. Mt. wolle s. Mt. solchen brist vberandtwurdten, Solche hat sich der keiser zw thuen geweigert, aber durch den Burgundischen vice canczeler dem konigk Sumarie des brists berichten lassen, Dorvst der konigk sein entschuldigung und bericht der sachen key. Mt. furgewant, mit abermals bitt, key. Mt. wolle Ime solchen brist zw stellen, welches key. Mt. gerwilliget, vund die weil man izt denselbigen brist wiberumb haben sall, will ehr vortusch worden sein, Das also der weida noch bischer von key. Mt. kein andtwurdt bekommen.

Es hat mich auch hochgebachter furst bericht, das obgemelter werda sich solle vernehmen lassen, das er leiden moge, das ten. Mi. In den sachen handele vnnd diselbige vortrage, So wisse ehr So vil, Das mit dem Turckischen keiser konne vnnd moge ein fribenlicher anstandt, vnnd dem Reich Deutsscher Nation, auch obberurtem konige gemacht werden, Dan der turcken Solle Ime, dem werda, geschribenn haben, Inen zu berichten, wie sein sachen eigentlich gelegen, ob ehr fride habe ader nicht haben moge, vnnd das er Ime dasselbigste fur dem frulingt zwertennen geben, Darnach er sich zw Nichten, dan er moge sein vold nicht Ruhen lassen ze.

Der tonige, hore ich, moge-gutliche handelung leiben, Aber bes Sitels moge er fich nicht gerne vorzeeigen.

Obberurtter anzeigung nach seint die hochgemelten fursten, die weil sie solchs also erfarenn, Den pflichten nach, do mit sie bem Reich vorwandt vnnd key. Mi. zwgethan, gneigt, key. Mi. berhalben vnderthenniglich zwersuchen vnnd zw hitten, Das key. Mi. wolle daran sein, Domit zuworhuttung vil vnschuldigs christliche blutvorgissens, auch vorterben ganzer Deuzscher Nation mit dem weyda vand turckischem keiser ein fride vand anstandt gemacht werden moge, vand das dem weyda vff sein gethannes schreiben forderliche andtwurt von key. Mi. gegeben werd, fernerm schaden zuworkommen, vand wo aber Iren g. durch schifftung des konigks

von key. Mi. ein unbequeme andtwurdt geben wurde, wolten Jr g. Solche sache an gemeinne Reichs stende gelangen lassen, In Zuvorsicht, gemeynne stende wurden In deme Jr gedeyen unnd vorterben auch bedencken, unnd sich umb eins mannes willen nicht zw grunde vorterben lassen, unnd wan s. f. g. obgemelten brist des weyda bekommen, wollen wir s.g. benseldigen zwstellen, E. churst. g. zw vberschieken. Solchs alles habe Ich e. churst. g. underther niger Meynung nicht bergen wollen, unnd e. churst. g. hiemit sampt derselbigen Jungen herschaftt gottes gnaden bsolenn, E. churst, g. underthennigklich zw dienen, bekenne Ich mich schuld bigk. Dall. In eille Augspurgk, Oinstags Nach vrsue, 1530.

G. durf. g.

vnderthennigster gehorsamer

biener .

Eriftoff vonn Thambenheim Ritter.

Es gehet noch langsam zw mit ber fridens vorsicherung, wie woll die keyserischen alle sagen, E. churf. g. sampt Irenn vorwanthen dorffen sich von keiserlicher Mi. keins vberzugs aber gewalt vorsehen, Des gleichen lassen sich die stende auch vernehmen, Nicht weiß ichs, ob es Inenn herhlich.

(Bengelegter Bebbel.)

Auch gnebigister Churfurst vnnd herre, Es hat mich her bogt Ludewigt ferner glawblich bericht, Das kei. Mi. kegen s. g. Bruder und s. g. offentlich gesagt, Sein Mi. wolle Jren bruder zw evnem Rhomischen konigt machen, Ob solche der guldene Bullen gemeß, auch allen Churfursten leiderlich der massen In die guldene Bulle greiffen zw lassen, Dar Inne aller churfursten hocheit und freyheit, auch gerechtigkeit und wirde ist, Ist woll zw bedencken, Ist auch solche handelung den Artickeln, Szo zw frankfordt In der walle bewilligt, angenomen unnd an aides stadt besestigt, gemeß, haben e. churst. g. wol zw bedencken,

Dar vmb ift warlichen In ben sachen nicht zw zweigen \*), aber solche zuworachten, Das habe ich mein pflichten nach E. churfl. g. vnangezeit nicht laffen wollen, Dat. vis.

Nr. 266.

27. October.

Christoph von Laubenheim an den Aufürsten Johann von Sachsen.

Aus bem Driginale im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 192.

Dem durchleuchtigsten vnnd Hochgebornen Fursten vnnd herren, hern Johansen, hertzogen zw Sachssen, Des heilgen No: Reichs Erzmarschald vnnd Churfursten, Landtgraff In Doringen vnnd Marggraff zw Meissen, Menden. zw schurf, g. banden.

Sinedigster Chursusst vnnd herre, Ich will e. churst. gl. vnr derrheniglichen nicht bergen, Das Ich glawblich bericht, das der konigk In der procuratur sein soll, das e. churst. g. zwr walle, dar, von obgemelt, Nicht citirt, wie sie es Nennen wollen, als ein Scismaticus werden sollen, Zw deme, Szo tregt er susson, e. churst. g. mochte Ime Ir stymme nicht gebenn, auß deme, das die guldene bulle vnder anderm des Inhalts sein sall, Das ein Romischer konigk Eynhelligk sall erwelet werden, Szo Nuhe ge, melter konigk e. churst. g. siym ader votum nicht vberkeme, wurde solches Ime an seynem surhabenn vorhinderung bringen, Das Zeeige E. churst. g. Ich, meynnen psichten Nach, Dar vmb an, wo e. churst. g. also auß Irem Ambt der Election solten geschoben werden, zw was Nachteil vnnd zwrNuttung e. churst. g. solches gereichen mochte, Derhalben achtet Ich fur nodtwendig, Szo e. churst. g. zw obgemelter Election nicht Litirt, Das e.

<sup>\*)</sup> b. i. fcbweigen.

durfl. g. die sachen durch porschafft an pfalzgraffen Ludwigen, Chursursten, Des gleichen an Bischoff zw koln gelangen lassen, Jr gnaden dohin zwbewegen, Do mit sich Ir gnaden, abwesens E. churfl. g. In solche Election nicht einlassen tetten ic., wie denn e. churfl. g. dasselbige ferner der Notturst nach woll werden zu bedencken wissen, vnnd das solche potschafft ader schrifft vss forderlichste zw Iren churfl. gl. geschiest wurde, dan wie ist gerredt, Szo cyllet der keiser Domit. Solchs habe Ich E. churfl. g. underthenigster meynung nicht verhalten wollen, vnnd thwe mich hirmit derselbigen undertheniglich befelenn, Dall. In eille den 27 tags octobris 1530.

E. durf. g.

vnderthenigster Diener Eristoff von Cambenheim Ritter 2c.

Nr. 267.

(29. October.)

Beschluß, wie der Kaiser den Artikel des Friedens vom 22. October handhaben wolle.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Bl. 4. nach dem Blatte 212. Muller giebt biesen Auffsaf irrig mit dem Friedens: Artifel v. 22. October verbunden E. 962. Seben so Wald, 1902.

## Artigtel des Fridens.

Wher bas alles gebieten wir von Romifcher tay Dacht voltomenhait allenn vnnd Iglichenn, Churfursten, Fursten, gaift-lichen vnnd weltlichen, prelaten, Grauenn, freien herrn, Rittern, fnechten, haubtleuten, Landvogten, viztumen, vogten, pflegern, vorwesern, Ambtleuten, Schultheffenn, Burgermaistern, Richtern, Rethen, Burgern, gemannden, vnnd sonft allen andern

vnnfern vnnd des Reichs vntertan vnnd getreuen, Inn was wirden, stands aber wesens die sein, hiemit ernstlich, vnnd wollenn, Das kayner den andernn mit gewalt vnnd der that wider Recht, vnnd vnnsern vnnd des heiligen Reichs aufgerichten landfridenn oberziehe, angreisse noch beschedige, Sunder sich gegeneinander friblich halten, wie dan derselbig landfrid Inhalt Seiner Artigtel weiter vermag, Als liebe aynem Jedenn sey, vnnser vnnd des Reichs schwere vngenad, Auch die Inn obgemeltem vnnsern vnnd des hailigenn Reichs ausgegangenn Landfridenn begriffen, Zu vormeiden. Das ist vnnser ernstlich maynung zc.

Actum Augspurg sambstag nach Simonis und Jude, Anno bui 1530.

Nr. 268.

(29. Detober.)

Untwort ber Botschaften und Rathe ber euangelischen guriften und Stabte auf ben vorstehenden Artifel.

Aus ber Abschrift im gemeinschaftlichen Archive ju Weimar Reg. E. Fol. 37, Nr. 3. Blatt 212. Daraus auch bei Muller S. 970. und bei Balch XVI., 1907.

Hochwirdigster, burchlauchtigster, Hochgebornen Churfursten, hochwirdigter, Hochwirdigen, burchlauchtigen, hochgebornen sten, wolgebornen, Edeln, gestrengen, hochgebornen fursten, wolgebornen, Edeln, gestrengen, hochgelarten, Genedigte, genedigten vnnd genedigten vnnd guten frundt, Wir, als unnser genedigten vnnd genedigen hern des Chursursten zu Sachsten, Marggraf Georgenn zu Brandenburg, Landgraff Philipsen Zu Bessen, Auch anderer fursten vnnd der Stete dieser sachen verwanten verordnete Nethe, habenn Eur Churs, so genadenn vnnd gunften getanen surtragt unnd nachmals schrifftlichen vbergeben Artigtel des fridens, der zu annem vbersius vonn wort zu worten hernach vorzaichent ist, Welcher maß sich Römische tage Wil, vnnser aller genedigster herr, desselben nut Eurn Chursund fo. genaden und gunsten vorgleicht unnd entschlossen, In

vntertenigkait vernohmen, Annd haben sich vngezweiuelt Eur churf. fg. genad vnnd gunst genedigklich zuer Imern, wes sich hochgedachter unser genedigker herr der Chursurst zu Sachsten vnnd die andern fursten vnnd stende dieser sachem zugetan Je, desnals von wegen ains gemainen bestendigen fridens Im heiltzgenn Reich haben horen vnnd vornehmen lassenn, wie dann Ir churf. vnd f. g. vnnd die andernn, das solicher gemayner bestenzstendiger friden nochmals aufgericht vnnd erhaltenn, zum hochsten genaigt vnnd begirig sein, Wit dem erbieten, das an der Eurschenhulf vnnd allem des heiligen Reichs obliegenn vnnd wolfart, so fernn sie solchenn fridenn gehaben mugen, Irenthalbenn nichts erwinden soll.

Dieweil aber ber angezaigt vbergebenn artigtel bes fridens aus etlichenn vrfachenn etwas vnlauther vnnd verdunckelt, Bollenn wir die gefanten dieselbenn beschwerdenn Guer Churf. vnnd fg. genaden und gunften hiemit Inn untertenigkait unnd Im bestenn anzaigenn.

Annd Erftlich so ift Inn solchem vbergeben Artigkel bes fridens nicht erclert, worauf fich derfelbig ziehe ader grunde, weil weder vor oder nach vonn nichte gemeldet ader was angezaigt wordenn-ift, vnnd wie die wort Im eingang (Nemlich: "vber diß alles gebieten wir") Zuuerstehenn sein.

Vor bas ander, bas Romische taus Mat., vnnfer aller genedigster herr, In solchen Artigkeln bes fribens nicht eingezogen ift.

Zum driten, so habenn unnfer genedigfte unnd genedige hern unnd die andern sich woll zuer Innern, was beschwerlichen abschieds Iren durf. unnd f. g. aigener person eroffent, Wes sich auch tan. Mat. mit denn andern sienden unnd sich die stende her, wider mit Ir Mat. verpflicht vornehmen haben lassen, Aus welchem Eur durf. fg. genaden unnd gunsten selbst zuerachtenn, Wes sich unnfer genedigste und genedige hern unnd derselben verwante hierauf zuuerschen habenn.

Bum virden, dimeil (. wie wir bericht.) Inn denn fadenn unnfere heiligenn glaubene und Religion ein beschwerlicher abschied, den vnnser git vnnd genedige herrn und verwanten Jret gewissen halben nicht annehmen konnen noch mugen, versast sein soll, Dadurch villeicht vrsach genomen werden möcht, dem Camergericht ader fiscal beuelch zuthun, gegenn Iren Churf, fg. vnnd denn andern rechtlichen (. wie man das nennen wold.) Zu verfarenn vnnd Zu procedien, welchs dann Zu vill disputation vnd beschwerung raichen mocht.

Dweil sich dann vnnser genedigst und genedige herrn unnd verwanten Christlichs, Erbars und rechtmessigs beruffenn, Bir thenn und verbieten hieuer allemal dohin erstreckt unnd noch, apnen gemaynen bestenntigenn friden Zu vorsehenn, aufzurichtenn unnd Zuhaltenn, Darauf sie sich dann alles untertenigen gehors samt neben andern Churfursten, furstenn unnd stenden des Reichs Jedesmals vornehmen lassen: So ist vonn Irer Churfu so unnd der andern unnser untertenigst, hochvleissig Bit, Eur churf. senaden unnd gunst wollen die sachenn nochmals dohin richtenn, Das des glaubens unnd Religion halben nyemants gewalts unnd uber Zugts bis auf ein Christlich Concisium und ausgang desselbenn haben zugewarten. Das auch unnsere herrn unnd dieser sachen verwanthe aller siscalischer und des Camergerichtsproces vonn des Utrigtels unnsers glaubens und Religion wegenn hiezwuschenn entladen, sur anns.

Vor das ander: Das kay. Mai. Jun solchen fribenn mit eingezogenn, wie dan Jr kay. Mai. vorfarnn, kaiser Ma, rimilian hochloblichster gedechtnus, Auch ir kay. Mai. selbst Jun den gegeben aufgerichten abschied vnnd landfriden zu Wurmbs auch mit eingezogenn vnd eingeleibt ist, So wollenn sich auch vnnsere genedigste vnnd genedige herrn vnd verwante nichts desterweniger, souit ten landfriden Jun gemain belangt, nicht ausgesondert, sonder den sieht, vhest vnnd vnuerbruchlich zu haltenn, bewilligt habenn, vnnd wollen demnach vonn vnser her ren vnnd der andern wegen (. dieweil dise ein sach, die Zuserberst got vnnd sein heiliges wort, darzu vnnser gewissen vnd der seelen haps betrifft.) ganz untertenigklich Vithenn vnnd vns vorsehen, kay. Wai., Auch Eur churf. f. g. genaden vnd gunsten werdenn

nochmals wie obgemelt, genedige vorsehung thun, domit solcher gemayner friden bestendigklich aufgericht, erhaltenn vnnd die sorgsfeltigkait derhalben abgelannt werde, Dann wo solche, wie wir vnns doch nicht getrösten wollenn, vber so mannigseltig er Inerung vnnd anregenn, nicht bedacht werdenn solt, habenn Eur churf. f. g. genaden vnnd gunsten genedigklich vnnd vorstendigklich Zuerachten, Das wir vnnserm entpfangenem beuelch nach vnns der hulf wider den Turkenn Zubewilligen weiter nicht einlassen mugen, Sundernn musten solches an vnnsere genedigst vnnd gesnedige herrn vnd die andern gelangen lassenn, Biten abermals ganz vntertenigklich, Eur churf. f. g. genad vnnd gunst wollen diss alles anderst nicht dann vnnser hochenn notturst nach vernesmen, Das wollen wir vmb Eur churf. f. g. genaden vnnd gunsten In vntertenigkait vnnd willig vordienen.

Gur Churf. und f. g.

## vntertenige

Des Chursursten zu Sachssen, Marggraff Georgen Zu Brandenburg, und Lantgraf Philipsen Zu hessen 2c. Auch anderer fursten und der Stete dieser sachen verwanten, botschafften, Beuelchaber und Rethe.

Nr. 269.

(29. u. 30. October.)

Bericht über die Einladung ze. zu der Versammlung am 30. October.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 4b nach bem Blatte 212. Bergleiche Muller S. 978. §. 7.

Auf ist angezaigten sambstag, benn newn und Zwanzigften Octobris gegen abend, hat ber Reichs marschald des Churfursten zu Sachsten Rethenn und seiner durfn genaben verwanten In die herberg ansagen tassen, Auf morgen sontags vmb acht hor auf dem hause Zuerscheinen, Alsbann wurden doselbst alle stende des Reichs versamelt und bey ein ander sein. Bund als man der bestimbten stuende sontags nach Symonis und Jude also gewartet, Seind kassen. Rethe, Pfalzgraf Fridrich 2c., Graff Hoyer von Mansfeld und Alexander Schweiiss 2c., der Chursurst zu Brandenburg 2c. auch andere der Chursursten Nethe, desseichen fursten, der prelatenn vund grauen versordenten In der untern grossen stuben ausm Rathause bey einander gewesen, hat man die sechsischen mit samt Iren Zugewanten In die stubenn gefordert, unnd der Chursurst zu Brandenburg diese mannung geredt.

Nr. 270.

(30. Detober.)

Des Rurfurften Joadim von Brandenburg Bortrag an Die Botschaften und Rathe der euangelischen Gurften und Stabte.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 4b. nach bem Blatte 212.

Romische kaye Mi., vnnser aller genedigster herr, hete herzog fridrichenn, Pfalzgrauen, vnnd Graf Hopen von Mansfelt, bede Zugegenn, sambt Ime gefertigt, mit beuelch, vnns auf die gestrige vbergebenn schrifft anzuzaigen, Das Ire Mai. sich kains wegs des vonn vnns dor Inn beschen Zumuttenn vorsehen gehabt, vnnd habe auch solcher vbergeben andtwort nicht wenig bestembdens vnd verwunderns entpfangen. Demnach Irer tayn Mi., neben Chursursten, fursten und gemeinen stenden, Ire gemut, maynung und andtwort dorauf In ein schrifft verfassen vnnd stellen lassen, Die man vns vorlesenn wurde, mit dem Begernn, Ire kay. Mai., desgleichenn Chursurstenn, fursten vnnd stende solche anmuttens vnnd anhaltens weiter Zuenthebenn vnnd vnns nebenn andern chursursten, fursten vnnd gemaynen stenden, Immassen Im Reich loblich hertomen were, Zuhalten.

Nr. 271.

(30. Detober.)

Beschluß bes Raisers Rarl V. auf die Schrift der Botschaften der Rathe der euangelischen Fürsten und Städte,
welcher durch den Rurfürsten Joachim von Brandenburg
vorgelesen wurde.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 3. Blatt 12b ff. nach bem Blatte 212. Auch bei Muller S. 974, und bei Balch XVI., 1910. In ben Weimarischen Acten geht folgende Nachricht voran: "hier ift angezaigte kapr Mat. vnnd ber stende andtwort vorlesenn worbenn, welcher Inhalt mit B. gezaischent hernach befundenn wirder." Erft am folgenden Tage erhiclten die Euangelischen diesen Beschluß abschriftlich.

Auf die Schrifft unnd Artigkel, so die Sechsischen unnd Jre anhenger gemaynen Churfursten, fursten und stendenn vbergebenn, haben sie dieselben Artigkell an tag. Mi. gelangen lassenn, Bund hat sich darauf feine taye Mi. mit sambt denselben Churfursten, fursten unnd stenden entschlossen auf die maynung, wie hernach volgt, Nemtich auf denn Erstenn Artigkel. Als die Sechsischen unnd Jre verwanten anzaigenn, das das mandat und gebot dunckel unnd unlauter unnd nicht ercleret sen, warauf er sich referir 2c.

Ist fag. Mi., auch Churfursten, furstem unnd ber Stenbe andtwort. Diweil sie benn abschied ber Religion halbenn nicht angenomen haben, noch wollen, So habe fage Mi., als Romischer kaiser, der gemannn frid unnd annigfait Im heiligen Neich Zu unterhalten genaigt ist, annen gemannen friden allen stenden, nyemants ausgenomen, gebotenn.

Bnnd als sie Jum andern anZaigenn, bas taye Di Inn solchem mandat frid Zuhaltenn nicht eingezogen sey, Andtworten Jre Mat., auch durfursten, surften vnnd Stende, bas nicht erhorlich, noch phe gebraucht worden sey, Das tag. Mat. Er selbst fride gebietenn solle, Aber sein Mat. vonn Ir hochatt vnnd obrigkait wegen soll vnnd mag seinen Bntertanen fridt Zuhaltein woll gebietenn. Dann Zum driten Als sie sich des abschieds, so Inn kapt Mai. gegenwertigkait beschehen ist, beschweren, Darauf antworten Ir Mai. vnnb churf., fursten vnnb stende, Diweil sie denn abschied der Religion halben abgeschlagen, vnnd sich darauf kape Mai. Churfursten, fursten vnnd stende vorzemen haben laften, das sie leib vnnd guth Zu vnterhaltung vnnsers heiligen Christischen glaubens Zu einander sezen. Aus denselben vrsachen haben auch kas. Mai. vnnd Churfursten, fursten vnnd stende einen vorstand Zur gegenwehr vnd defensiue gemacht. Daraus sie woll vornemen mugen, Das seiner Mi. vnd Churfursten, fursten vnnd stende mannung nicht ist, wider sie zu kriegen, sonder gemannen frid Zuhaltenn vnnd Zugebietenn.

Bum virdtenn, als fie Begern, bas ber fiscalh wiber fie ber Religion halben, nicht procedirn foll, ac. Darauf ift bie andtwort : bas tan. Dit., Much Churfurften, furften und Stende folich ir ungimlich und unpillich begern nicht wenig befrembd, Das feiner Mi. das Recht gespert foll werdenn, Dann es doch mider benn gemannen landfridenn unnd alle ordnungen, Recht und fagungen bes Reichs ift; Dargu fo betrifft es Ir Mi. hochft obrigfait an recht ergeben zu laffen, vnnd wo das Er Dat. gefpert wurde, fo tonde Gr Dat. bas Jenig, bas feiner Dat., ale Romifchem faifer, vonn Umbes wegenn Buthun geburt unnd pflichtig ift, nicht volliehenn, Unnd wer nicht allain feiner Dat. folch Recht gefpert, fonder mocht allen Churfurften, furften vnnd ftenden baffelb Recht In Irenn landen auch entzogen werbenn, Go mocht auch faue Dat, die Zwinglischenn unnd die widertaufer mit Recht nymmermehr furnemen noch ftraffenn, Das boch wiber Er felbft mannung unnd opinion were, die fie vormals tapt Mai. Brenthalb angeBaigt habenn.

Ferner ale sie Begern, das tage Mat. auch Inn ben ge, maynen landfriden einge Zogenn sein solt 20., Ift tage Mat. vand der Chursursten, sursten und siende andtwort: Diweil der landsfridt vormals aufgericht noch In westenn vand ir Mat. dorIn

begriffen, vnnd das gebot, so ir Mat. ist ausgehenn lath \*), allain auf den landfrid gestelt, so sep vnnoth, das fein Mat. Im selbst gebietenn solle, wie dunn Im andern Artigkel hieuor auch ange Zaigt ist.

Annd dieweil alles Jr Begern allain newrung sein, Beger taye Max., Auch Churfursten, fursten vnnd stende, das sie vonn solchenn newrungen abstehenn, vnnd taye Max. vnnd Churfursten, fursten vnnd stende mit dergleichen mannung hinfur nicht weiter belestigen noch anziehenn, vnnd Inn die Turckenn hulf vnnd anders, so dem heiligen Reich vnnd gemayner Deutschenn Nation Zugut furgenomen ist, auch bewilligen vnnd sich Inn solchem von andern chursursten, fursten vnd stendenn nicht sondern, besonder sich haltenn, wie von alther Im Reich herkomen vnnd gebraucht ist ze.

Nr. 272.

(30. Detober.)

Antwort der Botschaften und Rathe der euangelischen Fürsten und ihrer Verwandten auf den vorangehenden Beschluß des Kaisers Karl V.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Bl. 56 nach dem Blatte 212. Auch dei Muller S. 976. und bei Walch XVI., 1912. Boran geht in den Acten diese Nachericht: "Nach verlesener Nor kapp Mat., Churfursten, fursten vnnd stende andtwort habenn die sechsischen sambt Jren mitverwanten appen klapnen bedacht genomen, vnnd volgende mannung furgewant."

Sie hetenn die schrifft, so kape Max. auf ir ontertenige andtwort, die sie gesterigs tags Iren durf. und F. g. gunst unnd fruntschafften zugestalt, worauf Irer kaf. Max. gemuth beruhet, horen lesenn.

Vormergktenn baraus, bas ir tag. Maf. berfelbenn Frer dintertenigen andtwort ein ungenedigs gefallenn unnd befrembdung

<sup>\*)</sup> b. i. lagt. Duller G, 975 .: laffen.

trugenn, welche sie sich nicht vorsehen, weil boch dor Innen nichts anders, Dann was Frer glien vnnd genedigen herrn und dersel, ben mitverwanten hoche notturfft, Aus vrsach Zum tail Inn Frer andtwort angezaigt, erfordert, Als nemlich annen gemainen fris den Im heiligen Reich aufzurichten, Darzu sie Ir kape Mat., auch churfursten, fursten und gemanne stende vor sich felbst genaigt zusein wustenn.

Were berhalb Ir vntertenigst Bithenn, tane Dat., Chur, fursten, fursten und stende wolltenn des vonn Inen tain ungene, digs gefallenn tragenn, sunder In dem die notturfft Irer herrn In genaden erwegenn.

Sie befunden auch, das ir Mai. beschwerung trugenn Inn dem, das sie In Irer andtwort heten angeZogen, das ir Mai. Im friden nicht mitbegriffen sey, und Zu lezt gebetenn heten, ir Mai. auch mit einzuziehen, welche niche gehort were wordenn, Das Ir Mai. Ir selbst fridenn gebieten sold.

Mhun were es die maynung nicht, wurde auch Ires achtens Inn Irer vbergeben andtwort nicht befundenn, Das sie suchtenn oder begerren, das Ir Mat. ir selbst fridenn gebietenn solle; wusten auch woll, das es Inen Zuthun nicht geburen woldt.

Das sie aber gebetenn, Ir Mat. auch mit In den friden mit Zubegreiffen, were aus dem beschehen, das es hieuor Im hailigen Reich von Romischen kapsern und konigen, und sonderlich durch kaiser Marimilian, hochloblicher gedechtnus, unnd durch biese izige kap. Mt. Inn aufrichtung des landfridenn Zu Burmbs dermassen also gehaltenn, DorInnen clersich angezaigt were, das taiser Marimilian sich mit churfursten, sursten und stenden verainiget, vorpflicht und verbunden hete, annen gemannen friden Im heiligen Reich anfzurichten, In dem dann izige kap. Mat. den suestenan mitbrecht, Welchs sie also Inn diesem falh Zu sterck eins gemannen fridens zubeschehen, auch untertenigktich gebetenn, und nicht der mannung, wie oben gehort, das ir Mt. Ir selbst fridenn gebietenn, sunder allain sich mit churfursten, fursten vnnd stendenn auch vorainigen, vorpflichtenn vnnd vorbinden solle.

Bu bem vormerktenn sie auch aus ber vorlesenen schrifte, Das kan. Mai., vnnfer allergenedigster herr, ein groß missallen hete, Das sie gebetenn, Inn sachen, benn glaubenn und Relis gion belangende, benn siscal wider Ire genedigst unnd genedige herrnn und berselben mitverwanten nicht Zu procedien lassenn. Dann Ir Mi., auch chursursten, fursten unnd stende solch Ir beger Als unZimlich und unpillich nicht unpillich befrembetenn, Das Irer Mai. das Necht gespert sol werdenn, Dann es doch wider ben gemannen landfridenn unnd alle ordnungen, Recht und saungen des Reichs were.

Darauf fie angezaigt, bas ir mannung nicht were, Frer tag. Mai. bas Recht Zusperren, unnd folche nicht soldt ergehenn laffenn, Were auch Frer glen unnd genedigen herrn und verwanten will unnd gemuth nicht.

Dann do fag. Mat. Im heiligen Römischen Reich als das oberst haubt ankomenn, hetenn Ir churf. f. g. unnd die verwanten nebenn andern chursursten, surstenn unnd stenden Zum aller, untertenigsten unnd hochstenn gebeten, Ir Mat. wolden Im Reich fridenn unnd Recht erhaltenn. Ir churf. f. g. unnd verwanten heten auch zu demselben mit andern chursurstenn, sursten unnd stenden nicht geringschezige hulf getan, Domit dasselb Im Neich und auch bischieher unnd noch erhaltenn wordenn, wie mag dann Inen aufgelegt werdenn, kapt Mat. das Recht zu sperren?

Das sie aber gebetenn, den fiscal wider Jre genedigst unnd genedige herrn unnd verwanten des glaubens unnd Religion halbenn nicht Zuprocedirenn lassen, were aus dem geschehenn, Weil sie sorg heten, Das der abschied, souil die Religion belanget, weill derselbe Inn gemann gesezt, mocht verstanden werden, Das Ire genedigst unnd genedige herrn unnd verwante dorInnen mitbegriffen sein sollen (.welchenn doch Ir churst. f. g. unnd verwante te nicht kondten, noch möchten mit got unnd gewissen annemen.), Das alsdan, wo ir genadenn unnd die verwanten dem nicht nachz giengen, noch versolgeten, Der siseal ader Camergericht auf die peen, Im abschied bestimbt, procedirn mochtenn, welchs Iren churst. f. g. unnd den verwanten vast beschwerlich, wurde auch

wenig fribens vnnd ruhe geberen, wie ir tay Mat. Churfursten, fursten vnnd stende ben sich selbst aus hochem verstand woll Zuer, meffen heten.

Derwegenn were ir untertenigst bithen, fage Mat., Churfursten, fursten und stende wollenn difs alles genedigklichenn unnd gunstigklichen bewegen, unnd Inen Zuerkennen geben, was Inn dem Ir gemut were,

Ob ir genedigste und genedige herrn und verwanten mit Im abschied, den glauben unnd Religion belangend, gemaint unnd begriffen sein sollen, Dergestalt, wo ir genaden und di mit verwanten denselben nicht hieldenn ader nachkemen, Ob alfdann der fiscal unnd Camergericht macht haben sollenn, wider Ir churf. f. g. unnd die andernn Auf die peen, dor Innen vorleibt, Zu procedirn ader nicht. Dann solle es denselbenn verstand habenn, wurden sie verursacht, sich weiter Irer herrn notzurst nach dar, auf vornemenn Zulassenn.

Wo es aber des verstants nicht were, So wollem fie als dann abermals Ir bedengken weiter vormelden, Bethen hirauf genedigen vnnd gunstigen beschiedt, Auch ein-Copien der verlesenen schrifft, Ire herrn das Zuberichten, die fich sonder Zweiuel Christlich und geburlich darauf wurdenn vornemen laffenn. \*)

Nr. 273.

(30. Detober.)

Erklarung des Aurfursten Joach'im von Brandenburg im Namen der Fursten und Stande des Gegentheils auf die Antwort der Euangelischen.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 8b nach bem Blatte 212. Bei Muller S. 979. und bei Walch XVI., 1915.

Der Churfursten, fursten vnnd Stende andtwort, durch ben Churfursten zu Brandenburg geredt.

Es heten gemanne ftende ir furtragen angehort, Breineb ten nicht, sie heten aus der vorlesenen schrifft tage Dai. entlich

<sup>\*)</sup> Darauf heißt es noch in ben Acten: "Auf folche Seind fie ents wichen vand widerumb erfordert worden."

gemuet vermarckt, Bnnd das Ir Mai. vnnd auch die stende nicht bedacht-weren, mit der tadt wider Ire genedigst und genes dige herrn sambt derselben mitverwanten ichtes furzunemen, Alalain solten sie Ire fewst auch ben sich behaltenn, Derhalbenn hetenn sie des fridens halben nicht vrsach, sich Inn der Turcken hulff vonn gemannen stenden Zu sondernn, were darauf ir Vit, Das sie sich mit Inen Inn demselbenn vorgleichenn wolltenn.

Aber souil den fiscal belanget, beten die stende mit demfelben, wie sie wusten, nichts Zuschaffenn, Sie mochten aber diese Ir Bit ben tag, Mat. selbst furwenden, wurdenn fie sonder Zwei, uet vonn Jrer Mat. beschaidt erlangen.

Nr. 274.

(30. Detober.)

Gegenrede der Botschaften und Rathe der Euangelischen auf die Erklarung des Aurfürsten Joach im von Brandenburg 2c.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37, Nr. 3. Bl. 8b. Bei Müller S. 980. u. bei Walch XVI., 1916.

Der Sedfischenn unnd Irer mitverwanten gegenrebe.

Dargegen die Sechfischenn unnd Ire mitverwanten von funt ahn furgewant:

Sie wolten izund Zu biesem malh vom friden nicht reden, Sunder allain bethenn sie vntertenigklich Zuercleren, Ob ir glten vnnd gl. hern vnd verwanten mit In den abschied, die Religion belangend, begriffen vnnd gemaynt sein solten. Dergestalt, wo ir churf, vnd f. g. vnd die verwanten demselben abschied, so vil die Religion betref, nicht nachgehen ader demgemes geleben wurden, Ob alsdan der siscal er officio wider Ir churf. f. g. vnd die andern procedirn vnd ir genaden vnd verwanten In die peen vnd straff dor Innen begriffen, gefallen sein solten. Dan tas. Mas. vnd die andern stende wusten, das Ire herrn den abschied

ber Religion halben nicht annemen kondten aber mochten, Wonhun derfelb, wie ber gestalt, Publicirt vnnd offentlich ausgehen wurde, were es vor ein Newe Constitution und gesez Zuhastenn, Annd alle die, so der Innen begriffen unnd dawider handelten, Wurden geacht Inn die peen und straf, dorInnen vorleibt, gesfallen sein, welchs Iren herrn ganz unleidlich, Bethenn derwesgen In dem der noturst nach erclerung.

Nr. 275:

(30. Detober.)

Antwort der Stande des Gegentheils auf Diefe Gegenrede der Botschaften und Rathe der Guangelischen.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Deimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Bl. 9. nach bem Blatte 212, Auch bei Muller S. 980- und bei Balch XVI., 1916.

## Der Stenbe andtwort.

Alls haben durfursten, fursten unnd stende nach vilgehab, ter bin unnd widerrede ben fechsischen unnd derfelben mitverwan, ten angeZaigt:

Sie kondten sich nicht erInnern, das Ire herrn In dem abschied, souil die Religion berurt, mitbegriffen weren, hielten es auch nicht dafur, Domit sie aber dasselb clerlich befindenn moch tenn, So sollen sie umb zwai hor nach mittag widrumb aufs Haufs tomen, Solle man Inen den abschied lesenn, Wurden sparaus vormerken, das es die mannung nicht het, wie sie sorgeseltigklich dauon redtenn.

Aber bie Copen ber verlesenen schrifft Inen zulltellen, Stuende In Irer macht nicht, wolten aber ir suchen an tag.

Mat. gelangen laffenn.

Nr. 276

(80. October.)

Bericht über die Fortsetzung dieser Sandlungen am 30. October nach Mittag.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive ju Bei mar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blaft 9a nach bem Blatte 212. Bergl. Miller G. 981.

Demnach feind die Sechsischenn am sontag obberurt umb zway hor nach mittag aufs haus tomen, hat Inen ein Meingisscher Secretar den abschied vom anfang bis Zu dem beschluss, der Inen des fridens halben am Jungsten furgehalten, von wort Zu wort gelesen, den sie also angehort haben.

Nach demfelben, zwuschen vier und funfen ungeferlich, schieften die stende Zu Inen und lieffen anzaigen, wo fie fertig, weren fie ben einander unnd warteten Er.

Wiewoll' die Sechsischen und verwanten nicht angenohmen aber gewilligt heten, benfelbenn tag andtwort zugebenn, Beil fie aber vonn benn stenden erfordert unnd Inen des verzugts halbenn nichts aufgelegt werben mocht, Seind sie zu ben stenden gegangen und nachuolgende mannung angezaigt. \*)

Nr. 277.

(30. Detober.)

Erklarung ber Botichaften und Rathe der euangelischen Surften und Stande auf den verlefenen Abschied.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. nach dem Blatte 212. Bei Muller S. 981. und bei Balch XVI., 1947.

Jr durf. f. g. und gemanne stende hetenn vormittag ange, bort, warauf ir untertenigs, dienstlichs und gutlichs Bithenn gestandenn, was auch ir durf. f. g. unnd gemanne stende Inen

<sup>\*)</sup> f. ben folgenben Rumer.

darauf Zuandtwort gebenn, vnnb sonderlich, bas fie fie auf benn abichied, Inen benfelben Zuuerlesen laffen, geweist, trugen ir genaden noch In gutem gebenckenn.

Mhun heten fie benfelben nach ber leug horen lefen, tondeten aber baraus nicht vormerden, Das Ire herrn aus demfelben, Auch In dem, bas bi Religion belangete, gefchloffen, Sunder Ires achtens mit eingezogen weren, bund ftuende nhumals ir forgfeltigkait groffer, ben vor, aus nachuolgenden vrfachenn:

Jum Ersten wurde In demselben befunden, das tage. Mat., durfursten vnnd die gehorsamen stende, welche denn absschied angenomen ader noch annehmen wurden, sich miteinander vorainigt und vorpflichtet, das tayner denn andern des glaubens halben oberziehenn solle 2c., Aus welchem Clar abzunemen were, weil Ire herrnn den abschied, souil die Religion belanget, nicht angenohmen noch annehmen werden, Das ir churf. f. g. und ir verwanten aus dem friden geschlossenn. Dann die andern sollen tayner denn andern oberziehen, aber die, so den abschied der Restigion nicht annehmen, mochten sie wol oberziehen, wie dann solches aus denn Buchstabenn lauther Zuuernemen ist.

Bum andern wird Inn dem abschied befunden, das fag. Mat. gebeut, denselben guhaltenn durch das gang Romisch Reich.

Bum britten gebieten Ir Mat. menigtlichem, was fands ber fen, benn abschiedt Buhaltenn unnd bem gemes Bule benn bis auf bas Concilion ben peen ber ftraff leibs, lebens unnd guts.

Bum virdten wird dor Innen vormeld, Das ir Mat. berhalb wollen ein mandat ausgehenn laffen. Warauf nhun das mandat gestalt werden soll, kontten sie nicht wissen, Dann es mocht der scherff gemacht werdenn, es were erger vnnd forglicher, dann izundt.

Bum funfftenn wirt angezaigt, das diefem abichied Inn allen artigfeln gefolget unnd gelebt werden foll bey vormeidung der ftraff, fo tag. Mat. unnd das Reich nach gelegenhait Buthun Inen furbehalten habenn wollen.

Aus welchem allem fie nicht anderst abnemen, noch vormerfenn mugenn, Dann das der abschied Fre genedigsten vnnd genedigen herrn und verwante, weit sie Im Reich geseffenn und nuemants Im abschied ausgenomen, mitbegreifft.

Derwegen an fat Irer genedigst unnd genedigen herrn und ber andern hoche notturfft erfordert, des, wie sie gebeten, ein

erclerung und aigentlichenn bericht guhabenn.

Dan wo es die maynung het, das Ire glieu vnnd genedige herrn und verwante nicht mit im abschied, die Religion belangend, begriffenn sein soltenn, wie sie dann des vonn Iren churf. f. g. und den andern Stenden vormarckt, unnd ir churf. f. g. und die andern mitverwanten denselben dessals nicht halten noch auch nachgehen wurdenn, Das der siscalh wider sie nicht procedien, noch das Camergericht wider sie handelnn, noch deshalben anniche straff wider Ir genadenn sollenn furgenomen werden, weren sie das Irer herrn halbenn zuseidenn.

Nr. 278.

(30. Detober.)

Antwort des Rurfürsten Joachim von Brandenburg im Namen der Stande des Gegentheils auf diese Erklarung.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 11b nach bem Blatte 212. Bei Muller S. 983. und bei Bald XVI., 1918.

### Bolget ber Stende andtwort.

Auf solche hat der Churfurst von Brandenburg angeZaigt, sie hetenn Ir bedenckenn gehort, wo sie baran nicht gesettigt, mochtenn sie ben kaft Mat. selbst darumb ansuchen, do wurden sie woll beschaid erlangenn, Aber der Copien halbenn wolten sie, die stende, ben Irer Mat. amuchenn:

Nr. 279.

(30. Detober.)

Untwort der Botschaften und Rathe der cuangelischen Fürsten und Stande auf die vorige Antwort des Gegentheils.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 11b nach bem Blatte 212. Bep Muller S. 983. und bei Balch XVI., 1919.

# Darauf die Sechiichenn und die andernn angezaigt:

Es hete sich hieuor Inn dieser handlung alwegen also ges gehaltenn, wen kafe Mat. etwas bedacht, Inen zu vormelden, het ir Mat. dasselb an sie, die stende, gelangen lassen. Die heten Inen dan solche angezaigt, Darauf auch ir andtwort eingen nohmen vnnd Irer Mat. widrumb vermeldet, Welche sie sich vorsehenn, izund auch nicht vnpillich het beschehen sollen, Dan wo kafe Mat. Im anfang mit Inen vnd sie mit Irer Mat. geshandelt wustenn sie woll, das sie Irer churf. f. g. vnnd der andern domit verschonen soltenn.

Beil es aber Irer durf. f. g. gunften vnnd fruntschafftenn beschwerlich, so musten sie es barben auch bleibenn laffenn; Dann sie es nicht weiter treiben kondten, bann es geben woldt.

Saben also Bren abschied von ben ftenden zu diesem malh genohmen.

Nr. 280.

31. Detober.

Bericht uber die Fortsetzung diefer Berhandlungen am 31. October.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Bl. 12. nach dem Blatte 212. Bergl. Muller S. 984. §, 15.

Auf den montag, den 31. octobris, haben die stende, die Sechsischen und Ire mitverwanten widerumb aufs haufs gutomen erfordert, Doselbst hat Juenn Marggraff Joach im Churz furst Zuerkennen gegeben: wie er ben vorgemelten sontag zu nacht bey kaf. Mai. gewest, und Irer Mai. Irer, der Sechsischen und der andern untertenig Bit angezaigt. Darauf hetenn Ir Mai. genedigklich gewilliget, Inen die gebetene schrifft Zuzustellen, welche sein churf. gl. hiemit wolten gerhann haben und Inen dieselbige also vorantwort, wie volget. \*)

Nr. 281.

31. October.

Bericht Chriftoph's von Taubenheim über die Berathichlagungen im Rathe ber Rurfurften an biefem Tage.

Aus bem Drigingle im gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 8. Blatt 193,

Montags Im abende oim fanctorum Seint trach volgende Artickel In der kurfursten Rath 3w berathschlagen fur gewest.

- 1. Des herzogen von Sophoy supplication \*\*) wider die schwepher von wegen des pherzugs, so sie kegen f. g. vand derfels big landt unnd Leuthe furgenomen 2c.
- 2. Die Reformation des Camergerichts, wie solche an persone unnd suft furgenomen werden sall.
- 3. von der straffe der knechte, Sto die unbilliche vberfolde 2c. genomen, zw Wien.
  - 4. Des von flingenberge fache.
- 6. \*\*\*) Die Caffgtion des Indults, Szo fonigt ferdisnandus aufbracht.
  - 7. Mung handel.
- 8. von den welfchen potentaten und Communen, domit folche Ins Reichs anschlege und bulffe bracht werden.
- 9. den auschus zunororden, vom hauptman zwermelen contra Turcam.

<sup>\*)</sup> Sic steht oben unter Nr. 271, S. 770. (\*\*) 1, oben Nr. 232, S. 652. (\*\*\*) Nr. 5. fehlt.

Nr. 282.

(ungef. in biefer Beit.)

Auszug aus dem Bedenken der Aurfürsten ze. über des Konigs Ferdinand Erklarung, von der Berkaufung des pierten Theils der geiftlichen Guter fernerhin abzustehn.

Aus ben Reichstags: Acten von 1530. im Ronigl, Baierischen Sebeimen Staats: Archive ju Munchen II., 872 - 375.

Die Quarta der geistlichen gueter belanngend Muf dem Neichstag 3u Mugspurg vbergeben Unno 1530.

Erflich Nachbem die Kh. Mi. sich in Jrer antwurt vernemen, bas Jr Mi. die Quarta allennthalben Im Neich well fallen lassen, So vermercken die verordenten Chursursten und fursten ic. Ir Mi. gemuet nit annberst, dann das soliches nit allein In der annbern Kursten und Stende Lannden, sonnder auch In den Niderosterreichischen und allen Irer Mi. Erblannden werstannden werd u. s. w.

Zum Unnbern, als die gemeinen Reichsftende die ansehlich Turckenhilf nit annderst bewilligt haben, dann das die verkaussten gueter ben Gotsheusern widerumb restituirt werden zc. Unnd aber Jr Mi. sich erpeut, allain solch verkausstung der quarta gegen den Gotsheusern, die In anndern furstenthumben gelegen, vnud doch etlich Ire gueter und gullten In den Niderosterreichischen Lannden haben fallen gelassen, Ist damit denselben gotsheusern, dauon solch Quarta vorhin verkausst, nichts verholffen, dann durch das verkaussen die Bull Ir volziehung erlanngt, Unnd one das gefallen ist, Demnach Ir Mi. zuerInndern u. s. w.

Souerr aber dife sach gemittelt werden solt, wer villeicht bises mitel bei den stennden Zuerhalden, Nemlich das den Gots, heusern vnnd geistlichen allenthalben zugelassen wurde, das Spalle solch Ir verkausste und Entwannte gueter ietzt von stund an—selbs widerumb ablosen mußten umb die kaussumma, darumb digueter verkausste worden sein. Doch das sich to: Durchleuchtigkeit nach aller notturst vorschreib, fur sich, Ire Erben und Nach

fommen, das denn Prelaten folch aufgegeben gellt erftatt vind bezalt werden foll \*) u. f. w.

Das auch foliches In des Reichs abschib verleibt, ober bas Ir Mi. sich beschalben gegen den stennden sonnderlich verschrib. u. f. w.

<sup>\*)</sup> Dieß geschah in Konig Ferdinand's Mandat vom 19. No, vember d. J.

Nr. 283.

(2. Movember.)

Schreiben ber Botschaften und Rathe der euangelischen Fürsten und ihrer Berwandten an den Raifer Rarl V.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 14<sup>b</sup>—16. nach dem Blatte 212. Auch bei Mul: ler S, 985. und bei Walch XVI., 1519. Voran geht noch die Nachricht: "Auf solche alles haben die Sechstschen vnnd Ire vers wantenn nach gehaltem Nat vor gut angesehen, das kas, Mat, durch ein schrift ersucht werdenn soll, welche also beschehen, wie hernach volgt."

Allerdurchlauchtigster, Großmechtigster vnnd unvberwint, lichster kaiser, Aller genedigster herr, Aus der vorlesenen schrifft unnd andtwort, so wir kaye Max. nebenn den Churfursten, fursten unnd stendenn des Reichs heut dato unns auf gestrige unnfer andtwort, denn artigkel des gemaynen bestendigen fridens halben, habenn furhaltenn lassenn,

Befindenn wir, das Eur tape Mat. Inn zwaien artigfelnn, berfelbigen vnnfer furwendung ungenedigen gefallenn entpfangenn, welche vnns anzuhörenn nicht unpillig entfetigng fueget.

Remlich so ist vnnser fursten vnnd verwanten dieser sachenn maynung, ansuchen aber bit nicht gewesenn. Das Eur kaye Mai. Ir selbst fride gebieten soltenn, welche vnns auch pillich zuenthaltenn. Sunder das Eur kayn Mai. vorfarn kaiser Maximistian seliger vnnd hochlöblicher gedechtnus, vnnd Eur Mai. selbst zu Wurmbe sich Inn denn gemannen aufgerichten land fridenn vnnd abschieden mit den Chursursten, fursten vnnd stenden des Reichs hieger vorpflicht, Das es izunder abermals genedigtlichenn dohn gericht wurde, wie dann solchs vnnser vbergeben schriftlich andtwort vnd Bit nicht anders vormagk aber ercleret, die wir auch bithenn mit genaden Zuersehenn vnnd Zuerwegenn.

Bu bem andernn, bas auch vilweniger unnfer Bit fich dobin erftrecken aber gemaint, fam \*) folt Gur taun Dat, bas Recht gesperret fein, barob Gur tape Dat, befrembben tragen bc. Sunder unnfer untertenigfte Bit ift bobin gegrundet, Diweil ber izige Gur tay" Dat. furhabende abicbied, Inn welchem ber Ure tigtell ber Religion mit begriffenn unnd eingezogenn, Als ein Meme Constitucion furgenomen, unnd alfo ein Daw Recht unnb gebot aufgericht unnd Inn bas gang Romifch Reich gebotenn wirdt, Das unnfer herrn verwantenn unnd anbenger barein nicht gezogenn, gedeuth, noch gemannt wordenn, gegenn welchenn ane das gerichtlich aber funft procedirt wold werdenn, Domit alfo unnfer herrn unnd Gre vermanten biefer befchwerten Religion fachenn barein nicht gezogenn unnd Inn folder nichthaltung berfele ben fiscalifchen rechtfertigung aufgeschloffenn unnd hindan gefest, Much funft berhalben auf ir untertenias, driffliche, rechtmeffia beruffenn , bithenn unnd erbietenn ungenedige furnemens und vberzugs genedigflichenn verschonet und bedacht wurdenn.

Diweil sich bann die Churfursten unnd derfelbenn botschaften fambt ben andern fursten unnd stendenn Inn Irer andtwort habenn vornemen lassenn, das fie sich nicht zu er Innern wusten, Das unnfer herrn unnd verwanten dor Innen begriffenn, wir mochtenn aber ben Eur kag. Mat., wo wir dorinn nicht gefettiget, berhalbenn ansuchenn:

So ift bemnach unnd vonn wegenn unnfer fursten, herrn unnd verwanten unnfer untertenigs Bithen, Gur taye Mai. wolle Ir Mai. furgefasten ungenedigen willenn aus obgemelten urfachenn unnser fursten unnd herrn, auch unnfer unschuld, genedigtlichenn fallen laffen unnd unnfer allergenedigster kaiser fein unnd pleiben.

Bu bem andern die erclerung auf wnfer vntertenigste Bit aus genaden dohin Bu richten, Das bunfer herrn und verwanten diefer sache Inn denn abschiedt des glaubens, Religion vund was dem anhengig, Frer izo angehorten und furgewanten beschwerung

<sup>\*)</sup> b. i. gleichsam, ale, Muller giebt irrig: "fein" fatt fam.

halbenn, weil sie benn nicht annemen konnen, aus genaden darein nicht gezogenn, noch gemaynt werden, bis auf ein gemain Christisch Concilium vund aufgang desselbenn, Aber Inn dem gemayenen bestendigen, Auch dem Landfride begriffenn sein lassenn, Dauon sich vnnser furstenn, herrnn und verwanten gar nicht aufschliessen, Dem sie auch mit untertenigen, waren treuen und gehorsam gelebenn werdenn.

Domit wollen sich vnnser fursten, herrn vnnd verwante Alles ontertenigenn, willigenn, geburlichen vnnd pillichen gehorfams Inn der Turkenhulf ond allenn andern obliegenden und wolfarten der Christenhait Eur kapn Mai. des Reichs unnd deuzscher Nation, neben andern Churfursten, Fursten unnd stenden des Reichs haltenn unnd erzaigen, wie sie dann, sonder Rumb, alwegen trewlichen erkandt unnd befundehn sindt, unnd sich auf den falh gar nicht sondernn oder ausschlissen.

Gur fayn Mat.

#### untertenigfte,

Des Churfursten zu Sachsten, Marggraf Jorgen Zu Brandenburg, Philips Lantgrafen Zu heffen und der andern fursten unnd Irer mitverwanten botschafften Beuelchaber und Rethe.\*)

<sup>\*)</sup> Darauf folgt in ben Acten biese Nachricht: "Diese obbernte schrifft ist frangosisch" (Muller S. 984 sest hinzu: Lateinisch) "vand beutisch kan. Mat. oberantwort wordenn mitwoch nach Allerheiligen, das ist des andern tags Nouembris Anno 1530 vmb dren hor nach mittagk."

Nr. 284.

(2. November.)

Daffelbe Schreiben an ben Raifer Rarl V. latinifc.

Aus dem Concepte im genfeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 215 und 216. Aeußerlich findet man die gleichzeitige Nachricht: "C. It aus lathein Im Frangosisch transferret worden durch magister Adrianum." Diese franzblische Nebersehung, welche wir bier weglassen, folgt Blatt 217. mit der gleichzeitigen Nachricht Blatt 218.; "Die franzosisch antwurt kape Mit Mitwoch nach dim Sanctorum 3 Nouembris zu Auschburg durch des churkursten zu Sachsenn und der Mitverwandten Methe und geschickten obergeben 15.30." — Ausschrift von neuerer Hand: "Entsschildigungs Schrift der E. Verwandten an K. M."

Serenissime et inuictissime Caesar, quod inter tam arduas et pene infinitas occupationes nos quoque Celsitudini tuae negotium facessere cogimur, quam sanctissime precamur, ne id Imperatoria tua Maiestas inique ferat, sed necessitatem potius quam intempestiue obstrependi studium, aut quicquam aliud interpretetur.

Ac primum quidem non sine animi dolore accepimus, Celsitudinem tuam eo libello, quem ante paucos Dies sacri Imperii ordinibus obtulimus, non nihil offensam esse. Quod quam praeter animi nostri sententiam acciderit, et quid potissimum impetrare co libello uoluerimus, quaesumus, ut Imperatoria tua maiestas aequo animo accipiat.

Quod eum locum, quo non modo nobis, sed uniuersae Germaniae certam pacis fiduciam praeberi precati sumus, sic Informata est \*) tua Maiestas, quasi sibi a se ipsa pacem indicendam nos uoluerimus, id nobis in animo nunquam fuit. Verum cum tu ipse, Clementissime

<sup>2)</sup> Buerft war ft. informata est geschrieben: intellexit; bieß ift aber burchftrichen.

Caesar, in Vormatiensi conuentu, non minus quam Imperii ordines, ad pacem seruandam et tutandam te adstrinxeris, id quod Maximilianus Caesar, felicis memoriae Celsitudinis tuae auus, olim fecerat, nos id ueluti remiam non inauditam, neque nullius exempli nunc quoque a tua Clementia futurum expectauimus.

Alterum, quo Celsitudinem tuam offendi accepimus, id erat, quod uiam, ut aiunt, iuris et legitime aduersus subditos agendi, tibi intercludere uoluisse uisi sumus. Id uero si conemur unquam, uehementer impudentes simus, oportet. Verum hoc nobis in uotis erat, a tua Clementia impetrare, ne decretum horum comitiorum, cui non pauca ad relligionem pertinentia insunt, quibus tamen nos assentiri reclamante conscientia nequaquam possumus, in nostros quoque principes promulgaretur, cui si non paruissent, quemadmodum integra pietate parere non possunt, periculum erat, ne praetextu legitimae actionis, siue, ut aiunt, uia aliqua iuris aduersus eos principes et dominos nostros ageretur, et nescio quid molestiarum inueheretur.

Cum autem imperii proceres palam adfirment nos eo decreto plane non teneri, neque id ad nos pertinere \*), id tamen quod petitis a caes. M. et quod potestis ab Imperatoria tua clementia requirere licere, Nos te, Inuictissime et Augustissime Caesar, quam possumus humilime

<sup>\*)</sup> Rach pertinere war zuerst geschrieben: "addantque, si quid desyderemus amplius". Diese Worte sind aber durchstrichen. In der französischen Uebersezung sautet diese Stelle also: "Et peu maintenant, que les princes de lempire afferment publicquement, que noz seigneurs et maistres ne sont poinct comprins au dit statut et ordonnance, et quilz ne leur touche de riens, reserue seullement, quilz peuslent de vostre maieste demanden et que bon leur samble, nous supplions treshumblement" etc.

precamur, primum ne quid ob hanc caussam aduersus nos indignationis concipias, et si quid iam concéperis, ex animo reiicias, Deinde ne ea decreti pars, quae relligionem complectitur, in nostros principes et dominos ulla parte propagetur, uerum in hiis sacri Concilii, quod tuis auspiciis propediem futurum speramus, authoritas et sententia expectetur.

Quod ad publicam et communem Germaniae pacem et tranquillitatem attinet, nihil non obsequii et officii offerunt nostri principes et domini, neque ab eo pacis uinculo ullo pacto excludi et separari uolunt.

Postremo in conferendis auxiliis adversus Turcam tales se exhibituros pollicentur, ut nec obedientia, nec alacritas in eis desyderari usquam possit, modo toties optata pace, quam uniuersae Germaniae facile conciliabit Clementiae tuae authoritas, secure eis frui liceat. Atque hec sunt, Augustissime Caesar, quae ut tibi quantumuis occupato exponeremus, incredibili necessitate coacti sumus, quibus ut faciles aures tua ubique decantata clementia praebeat, nos etiam atque etiam rogamus.

Imperatoriae tuae Celsitudinis
obsequentissimi
Joannis Electoris principis Saxoniae
Georgii Marchionis Brandenburg.
Philippi Hessorum principis
ac consortium eorum principum et ciuitatum
Legati et Oratores.

Nr. 285.

2. November.

Schreiben des Rurfürsten Johann von Sachsen an feine Rathe ju Augeburg.

Aus bem Concept im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E, Fol. 37. Nr. 3. Blatt 201 — 207.

#### Johans 2c.

Lieben Rete und getreuen. Bir haben emr fchreiben und pberichiefte ichriftn empfangen. und die furmendung, fo ir des Kribens halber fambt den mituorwanten Retn und Botichaften, bomit bij furgehalten Rotel bermaffen gestalt mocht werden, bas mir und bij andern verwante borin auch begriffen weren, getan, au anedigm gefallen vornomen. und bimenl wir aus Gurm Bericht weiter vornomen, bas unfer obem und Schwager, ber durfurft von Brandenburg und by andern, burch die ench des fribliden anftante halben by furhaltung befdeen, Gre getane anzaigung tagt Det furtragen und alles berichten wollen, wir uns vorseben, weil fich boch unfer obem der churfurst von Branbenburg understanden, zudeutn, als solte uns und bi mituor, wanten die Dotl des Fridlichen abschids mitbegreiffen, domit er bergitan zunerftehn gegebn, als folt nichts wider uns und bn andern bie zwischen ainem concilium gehandelt werdn, fonderlich mit ber tat, gemelte durfurft von Brandenburg und by andern werden ben t. Dit darauf ferner handln, domit Er t. Dit willige, daffelbig In der Rotl des abschids mit Worten, bi borgu dinstlich und Ir jum tail schriftlich vbergebn, also jufen, bas . es auch by wort an disputation clerlich geben mogen, wie ber durfurft von Brandenburg hat beuten wollen, bas wir In den Rriben nit genomen und gemeint fein folten, und Begern, 3r wollet In dem und anderm allen moglichen vleis, wie wir auch nit anders fpuren, furmenden.

Wo aber daffelbig auf bij weg bey fr Mi, auch churfurften, Fursten und Stenden umbgewandt werden und nit erfolgen wolt,

Go wollet une furberlich herwider fchreiben und zuerkennen gebn, worfur ir es des Fridn ader unfriden difer fachn halbn das Emangelion belangend anfehet, damit wir baffelbig ungenerlich auf dy vorberurte Gur negfte handlung vorftehn mogn, zuuornn zeitlich vor fatherine, Dan wir wolln euch gnediger und vortreulicher meynung, daffelbig weiter nit guuermelden, nit bergen, das wir und by andern mituerwanten Stende difer fachn by Rete auf montag nach Martinij Schirften ju Murenberg guhaben gedenten, bas felhs fol undr anderm hiuon geratschlagt und gehandelt werden, welcher gestalt bes friblichen anstande halbn, wo ber in mittr weil nit erfolgen oder gu Augfpurg befchloffn wolt werden, bei fr Mt. nachmale ansuchung gutun fein folt, vnd ob folche ansuchung fur furtreglich und Rug zuachten oder nit. Dorumb wollet eur bedenten, wie ir by fachen und alle umbftend vermerfen werdet, Huch wafur Er folche fchickung ansehet, aufzaichen und folche ben Reten, fo wir of bestimbten tag ju Rurenberg haben werden, und sonderlich unferm Rat Sanfen von Mindwig Ritter, Bu feinen handen zuerkennen geben, domit fich diefelbn in der beratschlagung bester bas barnach haben zuachten und ne folche nit underlaffn.

So haben wir euch auch am negftn der vier ftut und artigft, halbn gefdriben, Remlich ber lehn an der chur gu Gachffen und bergleichen belangend, welcher gestalt ir umb antwort anregen folter, und wie wol ir une widerumb angegaigt, bas ir mit pfalge graf Friderichen boruon gerebt, ber fich erboten, bei fr Dt. erynnerung gutun, bas ir feiner lieb auch von vnfern wegen freuntliche dandfagung thun wollet, Co ift boch unfer begern, wo ir befinden werdet, das es unnfere ohemen pfalggraf Fries beriche halben ain vorgeblicher aufzug fein mocht, Ir wollet aleban bej tr Mt. aigner perfon berhalben anregung thun, ban wir haltn wol dafur, mo der fehlus ben fr Mt. und den Stenden were oder fein wurd, das ain gemeiner fridlicher anftant gemacht, folt werden; Go wurden uns by lehn und etlich mer artifl nit gewegert, oder villeicht ain Indult bis zu ainem concilium aber fonft aufzugklich gegebn werden, wo aber folch fridlicher anftant

entstehn, wirdet man villeicht ain sach bei der andern wolln bleis ben lassen. und wie Ir all ding weiter vermerken werdet, das wollet uns vnuerzuglich durch Eur schreiben vermelden. In dem allen tut Ir uns zu gefallen. Da's Torgaw Mitwoch nach aller heiligen tag den andern tag Nouembris 210. 2c. 30.

Un die Ret gu Mugfpurg.

Nr. 286.

(4. November.)

Die kurfürstlich Sachsichen Rathe zu Augsburg an den Rurfürsten Johann von Sachsen.

Aus bem Priginale im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 204 — 210. Neben ber Aufschrift fteht: "Einkomen zu Loch am Sonabent nach Martini."

Dem Durchlauchtigsten Zochgebornen Surften und heren, herrn Johan fen, herzogenn zu Sachstenn, des bailigen-Nomischen Reichs Kerymarschalb unnd Churfursten, Lantgrauen In Doringen unnd Marggrauenn zu Meissenn, Onnserm genedigten herrn.

Seinen durf. g. zu aigen handen.

Durchlauchtigster und hochgeborner furst, Gurn Churf. g. seven unfer untertenigkait zuwor, Gnedigster herr, Gurn churf. g. haben wir nechst hieuor geschriben, des dats montags nach vriule, dem vier und zwainzigsten Octobris \*), mit zuschiefung der handlung, so dazumal furgewest zc. Inn zuversicht, Es sey eurn churf. g. zukomen.

Bas fich aber feind des ferner zugetragenn, vberschickenn Gurn durf. g. wir hiemit auch zuuernehmen,

Unnd Erftlich befinden Gur churf, g. benn artigtell, wars auf der gebetene gemanne bestendige fride burch Romische tane

<sup>\*)</sup> f. oben G. 762. Nr. 264.

Mat. unnd die Reichsstende unns furgehaltenn, unnd was sorgfeltiger beschwerung die andern mituerwanten, der furstenn botschafftenn unnd stethe, sambt unns dor Innen erwogen, Auch
die andtwort, so wir widrumb darauf schrifftlichenn vbergeben habenn, mit A gezaichent.

Wiewol es juuor, ehe es zu der schrifftlichenn vberantwortung geraicht, vill disputation Frer vormannten erclerung halbenn furgefallenn, dorInnen wir aus notturft gueter vrsachenn Richtigenn vnnd lauthern verstandt unterdenig gesucht vnnd gebestenn, Es hat vnns aber biß anher zu volkomenem bestandt nicht widerfaren mugen.

Daraus hat sich geursacht, bas fie, die ftende, berurte vnnfer schrifftliche andtwort, No. tayn Mat. widrumb anzubringen,
angenhomen.

Auf solche habenn tave Wat. burch ire Mat. besondere dars ben verordente botschafften, Ale herzog Fridrichenn vonn Bayern vnnd graff hovern vonn Manffelt, sambt benn Ehurfurften vnd andern fursten vnnd gemannen Reichsstenden vnns widerumb ein schrifftliche andtwort durch herr Alexander Schways, nach anner vorgehenden Rede, so vonn dem Chursturstenn zu Brandenburg beschehen, vorlesen lassen, welche vnns auch nachuolgend, auf anregen vnnd Bit, vbergebenn vnnd zusgestalt.

Was Inhalts und vermugens dieselbige schrift verfast, der Inne dan unnser Bit, als unpillich angezogenn, welche doch gar nicht der maynung gewesen, auch dohin nicht mag vernohmen werden, unnd also unnser anregung zu ganzem misverstant als ein unzimliche suchung hat wollen gemannt unnd gedeut werden, solche habenn Eur churf. g. hieben auch zuuernemen.

Dorgegen wir widerumb aus erfordrung ber notturfft muntlichen bericht und erzelung vnnfer vrsachenn also balbe dargethann, Auch was vnuernehmens der Innen furstuende, des wir auch mit genaden pillich verschonet und entladenn wurden,

vnnd ift also bie fach auf vnnser Bit bohin gelangt, bas vnns tayt Mat. vnnd der Reichsstende andtwort schrifftlichenn vberge,

benn, mit B vorzaichent.

Dieweil sich nhun die Churfursten vnnd die andern Stende mit vnns Inn kayne ferner rebe ader andtwort der erclerung has benn begeben noch einlassenn wollenn, uber alle erInnerung, das sie vormals solches fridens artigkels halben mit vnns allain gehandelt, Sunder an die Romisch kaye Mat. gewiesenn, wiewol mit ayner verwarnung, das wir aus den vorgelesenen artigkelnn kaye Mat. vnnd Irer Andtwort vernomen hetenn, Ir Mat. damit nicht wepter zubelestigenn,

Jedoch so habenn wir zu bestendigem wissenn Im bestenn nicht unterlassenn wollenn, und auf solche kapt Mat. unnd der Reichsstende furhalten unnser andtwort widrumd Inn schriftenn surjechen, die wir auch neben dem deußschenn, In die frangosisch sprach habenn stellenn \*), unnd der kapn Mat. durch konig Fersdinandum zu Hungarn unnd Behaym vbergebenn lassen, Welchs sich aus dem erfolget unnd zugetragen, Als unnser etliche Inn dieser sache vonn Jedem tayl der furstenn unnd Stete verwanten uns gegen hoff begebenn, unnd fur kapt Mat Zymmer eingelassenn, unnd uns ferner angegebenn, Habenn ir Mat. aufencklichen sagenn lassenn, das sie nymants von Rethen Zu der Zeit ben sich hetenn, unnd ein stunde des andern tags widrums zuerscheinen benant.

Inn des feind to. Mat. Ferdinandus, welcher tagumal ben Irer Mat. gewesenn, mein Sanfen Edler von der plawnig gewahr wordenn, vnnd mich durch den presinger zu sich erfordert, Also hab ich auf ir Mat. befragenn angezaigt, was vnnser vrsachenn vnnd geschefft weren, die tage Mat. untertenig zuersuchenn 2c.

<sup>\*)</sup> Durch Magister Adrianum, f. die Entschuldigungeschrift vom 2. November, welche bas bier unter E verzeichnete Acteu ftud ift.

Darauf ir Mat. gesagt, ob es nichts weiters betreffe, dann durch mich vormeldet were, des ich ir Mat. beschaidenn, vnud haben die schriffte aus aigener anmuttung von mir entpfangen, vnnd der tapn Wat. zuvbergebenn genedigklichenn erbotenn, Auch sich darben vnter anderm vernemen lassen. Das tape Mat, Ir herr vnnd Bruder, Eurn churf. gnaden In warhait nicht als ungenaigt, Als Eur churf. g. wehnen woldt, und nachuolgend die andtwort gebenn, die tape Mat. woltenn solch vnnser schrifft beschenken, Auch vnns zu dem furderlichsten mit andtwort vorsehen, Derselbigen thun wir also erwarten.

Bber benn artigkel der Turckenhulf ift ain groffer auffchuse verordent. Nemlich die Sechs Chursursten vnnd ir botschaftenn, Darunter Meint vnnd Brandenburg personlich, Dorzu noch Zwelf Personen, unter welchenn vier furstenn auch personlich, Nemlich Saltburg, der deutsch Maister, Pfalzgraf hain rich, etwan Bischoff zu vetrich \*), unnd herzog hainrich von Brunschwigk, die obrigen personen seind von den andern stenden, wie gebrauchlich, gegeben.

Nhun habenn wir vinns sambt denn hestischen Rethen, welche auch Inn der anzall des ausichuss begriffen, mit notturftiger vorgehenden clerlichen bedingung, auch durch vorwissen der andern verwanten Inn solche handlung nicht eingelassenn, Dan auf den fall, vinnd anders nicht, sp man des gemaynen bestendigen fridens und des siecalischenn furnemens, die Religion belangend, vorsehenn wurdenn, wie wir verhoffens weren.

Annd anfencklichenn ift die erwelung des Obersten haubt, mans aus denn fursten durch dreizehenn personen, so darzu versordent, darben wir auch gewesen, surgenomen, welch los auf berzog Fridrichen von Bayern durch aus mit anntrechtigen Stymmen gefallenn, ausgeschlossenn von vnus Sechsischenn vnnb bestenn, Die bewegende vrsachenn, so Inn gemain, als ein zur vorgleichter vorstant, seind gewesen, Gein genaden weren der welischen sprach woll bericht, In vormuttung auf Zusall

<sup>\*)</sup> b. i. Utrecht.

frembber leut Nation vaft binftlich ic., vnnd bas fein genabe der fennbe gebrauch vnnb wefenn, auch ber funtschafften Im neche ftenn Bugt erlernt vnnb ertunbet hetenn, ber boch tains trefftig aber wurcklich ben vnns geacht gewesenn, ic.

Also wirdet man In der angefangen handlung, was dem friegszugt vnnd deffelbigen bestellung anhengig, foreschreitenn, Dann der artigtell ift noch vill, dauon zuredenn vnnd zubeschlieffen notturfftig.

Die andern haubtsachenn, darauf sich das Kapserlich auf schreiben des Reichstags erstreckt, seind vast alle geledigt, vnnd beschlossenn, Nemlich, das Camergericht Ist auf drey Jar zu vnterhaltenn von den stenden zu der helfte gewilligt, darzu mit sechs personen gemehret, vnnd islicher person besoldung mit hum dert gulden gebessert, Aber kain Lutherischer sol dorInnen geduldet, noch aufgenomen werden.

Wher solche feind Inn sonderheit acht doctores verordent, die sollenn die alten beschloffen sachenn zu vrtayln furnemen, Domit die Neuen sachenn vnnd die partheyen souil schlewniger gefurdert werdenn.

Aber die halsgerichts Ordnung wirdet digmals nicht furgen gig, Go habenn auch die Monopolien vil anfechtung vonn den Steten, welche sich unterstandenn, ein vormainte vorlegung dorgegen schrifftlichenn einzubringen, unnd tapt Mat. vbergeben, warauf es aber noch bleiben wirdet, das ift unuorgwyst.

Die Pollicen hat auch Irenn beschied mit bem anhangen ben Artigkel, bas anner Jedenn öbrigkait furbehaltenn ist, nach gebrauch, vbung vnnd gelegenhait der Syten des lands, dor Inen anderung, messigung vnnd einziehung zuthun vnnd surzunes men, aber nicht zuerhöchen, So habenn auch etliche Artigkel, so woll noturstig gewesen, dismals nicht konnen erhaltenn, noch darein bracht werdenn.

Der Munt artigkell ift am montag vor Omnium fancterum vorschinen angesagt, Das tang Mat. die Irenn verordenen wollenn, Dauon auch handlung furzunemen, Aber es ift der

anfang noch nicht gemacht, Des will man also gewertig seyn unnd das furhalten vornemen.

Die Stete Frankfurt und Augfpurg berühen durch gotes genaden ben bem beiligenn Guangelion unnd auf der maynung des gemannen, bestendigenn fridens, welche fich die andern Stende gar nicht vorsehenn unnd daruber befrembden gehabt.

Defgleichen die Stat 21m, welche ein sonderliche andt, wort geben haben, ungeferlichenn der maynung, Das man Inen auf das beschehenn furhaltenn annenn bedacht zulaffen wolle biss auf das furhabende Concilium.

Darzu die Stat Schwebischenn Sall Ir andtwort auch Inn sonnerhait gebenn, welche sich bohin erstreckt, Das sie ben dem Abschied zu Speyer unnd ben Irenn aufgerichten Cerimonien bleiben mochten, So wollenn sie sich Inn der Turckenhulf unnd allem andern unterbenigs gehorsams erzaigenn.

Warauf auch denn andern Stetenn, so sich von denn bestanten des Euangelions gesundert, vonn Romischer kape Mat. vnnd denn Reichstenden der entliche abschied schrifftlichenn vorlessenn vnnd gegebenn, Den sie auch angenomen sollenn habenn, Befindenn E. churf. g. hieben zuuernehmen, mit D vorzaichent.

So ift auch die Bebstliche Bull, der gaistlichen guter halbenn, so der konig Ferdinandus außbracht vnnd erlangt, widrumb aufgehabenn vnnd gelediget, Was aber derfelbigen guter auf denn fall angegriffen vnnd erblichenn verkaufft, Das ist dohin gemittelt, solchs widrumb Inn der ablosung furbehalten, vnnd des solle kaye Mat. annen Reuers vonn sich gebenn.

Das alles habenn Eurn durf. g. wir aus onterteniger wols maynung nicht verhalten wollen, vnnd derfelbenn Eur durf. g. thun wir vnns mit ontertenigem gehorsam vnnd dinftlichem wils len beuelhenn. Dat Augspurg, freitags nach Allerhalligen ader denn vierdten tag Nouembris Anno duj 2c. xxx.

Gur Churf. G.

vnderthenigste Rethe igo ju Augspurg. (Bengelegter Bettel.)

Eur churs genaden vberschiefenn wir auch hiemit Zeytung aus Rohm, weliche vast erschrecklich vnnd warhafftig sein wollen, vnnd wiewol Eurn churf. g. wir dieselben vor etlichen tagen vberschieft wolten habenn, das man die erforschung bestendigklich hat wissen wollenn. Dalf vis.

Nr. 287.

7. Dovember.

Der Rurfürst Johann von Sachsen an seinen Rath Chris ftoph von Taubenheim zu Augsburg.

Aus dem Concepte im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 166, und 167,

#### driftus.

Lieber radt und getreuer, und feindt gest neulich amu fchriffte von bir gutommen und darneben unfere vettern bergog Ludewige von pavern brieff, die wir Inhalte gelefenn, haben folde anzeigung von f. l. freuntlich und von bir gnediglichen vernommen, Das wolleft auch mit erbietung vnfer freuntlichen binft f. I. alfo anfagen und bas beivorwart brieflein ann f. I. haltenb berfelbigen widerumb auftellen, und wiewol wir durch die anad bes almechtigen, ob got will, unfern halben In den und andern fachen nit andere befunden wollen werdenn, dan wie wir fur goth Segen bem reich fchulbig, und unfer voreltern, auch weilandt onfer lieber bruder bergog Fribrich feliger gethan, mere es doch erschreaklich, konthen auch nit achten, das es bem reich zu molfart gereichenn mocht, wo In diffen fachen ber gulben bull pne gemeß gehandelt folt werdenn, wir wollen aber ju goth hoffen, ber werbe die bing gnediglich, und bas es ju feynem lobe auch ju bes reichs peften fen, wol schicken, und was Im falle, douon du und ichreibeft, unfere notturfft fein wurde, unfern mit churfurften aber ben irer eglichen angugeigen wiffen.

Das ber konig unsere vettern vonn bayern bermasen Jegen ber kein. Mt. verclagt solt haben, wie doch genanter unser vetter herzog Ludewig bericht, hetten wir uns nit vorsehenn, und haltens unzweislich doshur, ire liebden werdenn sich doruff Jegen kester Mt. auff berurte des konigs beclägung nottursftiger andt, wort und irer Jegenbeswerung unuorweislichen vornhemen laßen, aber uns besrembdet solche handellung nit wenig, Dieweil wir gessehen haben, wie freuntlich sich s. konigliche wurde Jegen unsern vettern gestalt hat, und beswert gleichwol ire liebden dermasen ungewarnter sachen.

Was der weida kepr Mt. wer gemelten konig und der turck dem weyda geschrieben, haben wir aus deinem schreiben auch vor nommen, And ist gleichwol ein anzeigung und erbietung, die nit zuuerachten sein solt, And das die chursursten und sursten kaße Mt. dorauss dermasen, wie du uns schreibest, ersuchen wollenn, haben wir gern vornommen, achten auch, es sen wol des reichs notturst, wo auch des weidan anzeig und erbieten solt hintangessatt werden, wie dan vormals auch beschen, do vor dem ersten hungerschen trieg wir und andere meher den konig auss seiner botzschaften werdung solcher und dergleichen sorglischenten streuntlich vorwarnet, wurde es nit unpillich vrsache geben, die hulst der stende dest weniger In Angarn zuerstrecken, so solch hulst meher des konigsreichs halben zu Hungern, dan zu widerstandt dem erbsseind der cristenheit gemeinet.

And so obgedachter vnser vetter des weydan briefs ein ab, schrifft erlangen wurde, Begern wir; du wollest vns dieselb un, uorzuglich zuschiefen, und s. l. aller der anzeigung, so s. l. dir und zu freuntschafft gethan, freuntlichen danck sagen mit erbietung, do wir s. l. widerumb zu freuntschafft und allem guethem dienen konnen, das wir solche zuthun willig und gneigt sein, wolten wir dir nit unangezeigt lasen, und thuest uns hierin zu gesalten. Dals Torgau Montags nach Leonhardi Anno ic. regres.

Un her criftopf von Taubenheym.

Nr. 288.

11. Dovember.

Bericht über die Rachfuchung der Eugnaelischen um Antwort auf ihre Schreiben an ben Raifer Rarl V. vom 2. November 2c.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 16b nach bem Blatte 212.

Huf folch vbergebenn Supplicationn habenn bes Churfurften Bu Gadiffenn, Marggraf Georgenn Bu Branbenburg, Lantgraf Philipfen Bu Beffen, vnnd ber Stete geschicktenn Rethe und Botichaften vonn wegenn Grer Beren und berfelben verwanten vilfeltigklich vmb andtwort angesucht, Auch etlich vill malh gegen Soff tomen, Aber Bu legt feind fie ann Freitagt fand Mertenstagt, ben Mielftenn Mouembris Unno Domini 1530 umb zway hor nach mittagt gegen hoff bescheibenn, 3ft Inenn burch Bergog Fribrichen Inn Bayern bund Pfalge grauen zc., In gegenwertigfait Bifchoff Balthafarn vonn Cofinig, herrn Johann Renner unnd Alexander Schmaiss, tayt Mat. Rethe unnd Secretary, nachuolgende mannung angezaigt worden:

"Dachdem wir eglich artigtell diefes thun des Fridens belangend vor eglichenn tagen anbracht, haben tan Dat., vnnfer allergenebigfter Berr, bey fich felbft und burch ir Dai. Rethe berathichlagt, Huch ein andtwort barauf ichrifftlich verfaffen laffen, wie fie biefelben wurden lefen horenn."

Welche Schrifft bann alsbald burch Alexanbern Schwaiss vorlefenn worden ift, alfo lautende. \*) .

<sup>\*)</sup> Siebe ben folgenben Dumerus,

11. Rovember.

Antwort des Kaisers Karl V. auf das Schreiben der Botsschaften und Rathe der euangelischen Fürsten und ihrer Verswandten vom 2. November.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 17. nach dem Blatte 212. Nochmals in denselben Acten Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 213. und 214. Auch bei Mulster S. 987. und bei Walch XVI., 1921.

## Bolget tag. Mat. Andtwort. \*)

Auf benn Erstenn Artigkell, das sie vormaynen, das tage Mai. Inn aynen gemaynen fride vnnd abschied begriffen sein soll, wie kaiser Maximilian, loblicher gedechtnus vnnd izige kag. Mai. auf dem Reichstag zu Wurmbs, auch dor Inn begriffen weren zc., Ist kag Mai. andtwort, Das der aufgericht Landfride zu Wurmbs noch in esse vnnd wessen were, dor Inn dann Ir kag Mai. auch begriffenn, vnnd sey izt kain newer fride surgenomen oder beschlossen, Gunder habe kag Mai, Als Romischer kaiser, aslain geboten gemainlich allen stenden, denn berurten Landfriden, darauf sich dise gebot allain geferirt, Zu unterhaltenn, vnnd nicht darwider Zuthun, Darumb ane not ist, das ir Mai. Ir selbst fride gebieten, oder Im mandat desselben begriffen sein soll.

Auf benn andern Artigkell, dorInn ste begeren, das sie Inn sachenn, die Religion betreffent, nicht, gezogenn, vnnd vonn solcher nicht haltung wegen durch den fiscall nicht gerechtfertigt werden sollen ic., If kapt Mat. andwort, das sie Inn dieser Religion nicht begriffen sein, noch darein gezogenn werdenn, Aus den vrsachen, Das Inn annem Artigkell dasur mit lautern wortenn ist ausgedruckt, das sie denn abschied der Religion halbenn nicht haben wollen annehmen, Darumb dann Ire kape Mat

<sup>\*)</sup> f. Muller G. 987.

andern Chursursten vnnd furstenn, ausserhalb Ir, dieweil sie dor Inn nicht gezogen wollen sein, annen verstant gemacht hat, Wo etwas deshalben gegen die Ihenenn, so diese Religion ausgenomen habenn, mit gewalt oder der that surgenomen wurde, wie dem zu anner gegenwehr zubegegenn sen, das ist allain desensue, vnnd nicht offensue. Dann vonn wegen der Rechtsertigung, das der siscalh deshalbenn gegen sie nicht procedirn solt, will sein Was. ir das Recht vund die handt nicht sperren lassenn, dann Recht zuthun vnnd ergehen zu lassen, Ist ir Was. hochste obrigkait vnnd hochhait. \*)

Nr. 290.

(11. November.)

Sans von der Planit bittet fur fich und die Seinen um Mittheilung Diefer faiferl. Antwort in Abschrift.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 18. nach dem Blatte 212. Bergl. Müller S. 988. §. 18. und Chytraus Blatt 313<sup>b</sup>.

Nach vorlegung solcher fchrifft, hat herr hans Gbler von ber Plamnis, Ritter vom sein vnnb feiner mitgesanten wegen berselben Copen alsbaldt untertenigtlich fich bor Innen gur notturfft haben zuersehenn, gebeten, welche Ime auch durch Alexander Schwaiss, auf herzog Fridrichs gehaiß, vonn stund ahn behendigt, Bind also vonn herr han enn vonn ber Plawnis weiter gemeld worden, Das sie biefet

<sup>\*)</sup> Darauf folgt in ber Abschrift biese Nachricht: "Diese andtwort ift vans geben, burch Bergog Fridrichen vonn Bapern, Pfalggrauen, Bischof Balthafarn vonn Cofinis, Herr Johann Renner, vand Alexander Schwaifs auf freitag am tag Martin, den ei Nouembris, Anno duj ze. 30. gwuschen drep vand vier hor nach mittagt."

bigen schrifften an Fre genedigste unnd genedige herrn, unnd die andern wolten bringen, die sich ungezweinelt darauf unnerweißlich halten wurden.

Nr. 291.

(11. November.)

Untwort des Pfalggrafen Friedrich auf diefe Bitte.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 87. Nr. 3. Blatt 18<sup>b</sup>. Bergl. Muller S. 983. und Chytraus Blatt 313<sup>b</sup>.

Darauf herzog fribrich geredt:

"Sie heten Inen diese vorzaichnis sonder beuelh, der sachenn zugut, zugestelt, und gar nicht der maynung, Iren herrnn zuzuschickenn, unnd die sach domit noch lenger Zuuerzieschen. Darumb Inen etwas beschwerlich nach zulassen, Dieselbig erst an Ire, der gesantenn, herrn unnd oberen zubringen. Dann kape Max. wurde villeicht der andtwort von Irenn Herrn unnd obern alhie gar nicht erwarten. Wo aber sie, die gesanten, Iso sur sich selbs vonn Irer herrn wegen andtwort dargebenn wolten, möchten sie die vorzaichnus woll behaltenn; Wo nicht, were Ir beger, Inen dieselbig widerumb zuzustellen."

Nr. 292.

(11. November.) ...

Mundliche Antwort des herrn von der Planit im Namen feiner Collegen auf die kaiserliche Antwort Nr. 289.

Aus bem gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 18b. nach bem Blatte 212. Bei Chptraus Blatt 314. Wergl. Muller S. 989.

Auf welche Inen die Sechsischem und die andern Nothe ann flannen bedacht, sich derhalb mit einander Zu unterreden, gebertenn, Sich auch alsbald unterredt, unnd volgende burch herr

hanfen von ber Plawnig vor tage Dat. Rethenn unges ferlichenn alfo redenn laffen:

Sie hetenn Jrer f. g. furhaltenn vnnd Begernn, (. welchs ehr, von der Plawnig, wider mit vleis repetirt hat.), Inn untertenigkait vernomen. Mun were aber Jrer genedigstenn und genedigen herrnn vnnd der andern gemut vnnd beger allain dohin gericht gewest vnnd noch, annen gemannen fridenn Im heptigen Reich auszurichten vnnd Zuerhalten, vnnd das ir churf. vnnd f. g. vnnd die andern Inn denn abschied der Religionn vnnd der peen dor In begriffenn, Nachdem sie denselben abschied nicht annehmen kondten oder mochtenn, nicht gezogenn, Auch mit den siscalischen processenn vnnd andern gerichtlichen handlungen, Ann welchen sie aber In andern fellen, ausserhalb der Religion, gar kain schwede \*) trugen, nicht vnruhig gemacht wurden.

Diweil dann diese vorlesene vorZaichnus solche Irer gene, digsten und genedigen hern unnd der andern beschwerung gar nicht hynweck nehme, Bethenn sie, die gesanten, nochmals untertenigklich, Inen Copey derselbenn schrifften, die an Ire herrn Zubringen, mit Zutailenn, Wo aber das Iren f. g. yhe nicht gelegenn sein wold, gedechtenn sie, die gesantenn, alsdann das, so uil sie aus der vorlesenen vorzaichnus heten behalten konnenn, Ire herrn zuberichten, die sich darauf Irer notturfft nach woll Zuhalten wustenn.

Nr. 293.

(11. November.)

Untwort des Pfalggrafen Friedrich auf die vorige Unt:
wort des herrn von der Planig.

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 57. Nr. 3. Blatt 19. nach dem Blatte 212. Auch bei Chntraus Bl. 314b. Vergleiche Muller S. 989.

Bund als man fie, die gefanten, auf folche entweichen

<sup>\*)</sup> b. i. Schen.

unnd bald wieder forderen laffen, hat herzog fridrich barnach ungefarlich biefe mannung ange Raigt:

"Sie, die hofrethe, hetenn Jrenn, der gefanten Rethe und botschaften, Jzigenn furtrag, der vonn Newem Zu repetirn vonn vnnoten, gehort. Weil aber kan. Mat. Inen diesem absschied und andwort Zugebenn beuolhen, Wie Ine dan Ire Mat. hieuor nebenn den stenden des Reichs ungeferlichen auch ein gleichmessige maynung het an Zaigenn lassen, So lifs ir kan Wat. nochmals darben pleiben und wuste dor Innen kain vorenderung Zuthun. Woltenn aber Inen diese abschrifft darumb benhanden lassen, Das sie, die hofrete, guter hoffnung weren, Ire, der gesanten, herschafften unnd obern wurden sich unuerweißlich darauf halten."

Darbej es auch also blieben, und seind bie sechsischenn unnd bie andern Fre mitverwanten Rethe alsbaldt, abgeschiedenn mit der vormeldung, Das sie damit also Fren abschied wollen genomen habenn.

Darauf pfalzgraff Fridrich geantwort: "Iha auf bis-

Nr. 294.

(11. Rovember.)

Bedenken der Rathe der euangelischen Fürsten über die faiferliche Antwort (Nr. 289.)

Aus den Beilagen zu Brud's Geschichte im gemeinschaftlichen utchive zu Weimar Blatt 486b—488.

Summarie Vorteichnus eins vngeuerlichen bedendens ic. an die Churfurften, gurftenn und Reichs stennde-

Wir habenn einen gemeinen bestendigen friede aufzurichten vnnd zuuersehenn auf das onterthenigst zu vil malenn gesuchtt vnnd zu dem hochsten gebetenn, und das wir in des glaubens und der Religion sach, Auch was dem anhengig mitter Zeit des furshabenden gemeinen Freyen Christichen concilien ruhigk fizen mus

gen, unnd auf die furhaltung benn articel bes friedenne ercle:

rung guthun gefonnen.

Dieweil fich ban diefelben furgehaltenen und vorlefenen artidel des Friedens ane mittel auf den abschiedtt, bar Innen die artidel der Religionn mit begriffen, gegruntt, vnnd von dem Churfurften ju Brandenburgt vonn wegen der Stennde felbft erclert unnd ber Sinnhalt bes abschiebts melbet,

Remlich: Go gebieten fen:e Mat: vnntter anderm, burch bas ganz Romifch Reich foldem abschiedt aber Constitucionn als ein Deue gefeg zuhalten, wie es fur biefem Erthumb vund fpaltung loblich berfomen 2c.

Bu dem andern, bas menigklichen, wes ftannbes ber fen, fol bas alfo vnnd dem gemeß haltenn bif auff bas Concilium ben peen der ftraff leibe, lebens aber quts.

Bu bem britten ein venall manbatt ausgeben gulaffen, bes Sinhalt ift vnns unwiffent und verborgen.

Bum vierden, bas biefem abichiedet In allen articeln ge: . folgt und gelebt werden fol, ben vormeidung der ftraff Ro:r tenferlicher Mat: nach gelegenheit furbehalten ac.

Wher das feind noch vil mehr artickel eingezogen, Much vnter anderm berurt, wie folder abichiedt und Conftitucion gehant: habt folle werben. Das ein fannot bem andern bulffliche Diet: tung und Bufag guthun vorpflicht, wie barben unterschiedelich angezeigt, baraus ban erscheinett und abzunemen fein wil, Das Sachffen und die mituerwanten unfere ermeffene unndtt erwegene folde gemeinen bestendigen Fridens nichtt furfeben, nach habhafftigt- aber empfenglich fein mugen, auß prfachen, weil fie benn abschiedt ber Religion, wie berurtt, mitt got unndet gewiffenn nicht annehmen mugen, wie zuuor mehrmals die vefachenn benant und bargethann.

Derhalbenn fo konnen wir 'auch auß vnmeidlicher notturfft nicht umbgeben, weil und die gnedige erclerung und Fursehung des bestendigen gemeinen fridens, wie berurtt, nicht hatt widerfaren mugen, Golds unfernn Furften und verwantenn, von groffe und forgefeldigfeit wegen bes handels, anzubringen unnd zube:

anberichten. Dann man hat fich folder wegerung gar nicht vermuth, Darumb werden auch euer Churf. g. vnd gunften vnser Fursten, hernn vnd verwante dieser sache digmals In den gemeinen Reichs abschied zusezen, zuuerschonen wiffen.

Demnach bitten wir aufs unterthenigst umb abschrifft bes gemelten abschiedts, dar Innen und dieselben artickell der Religion furgelesen sein worden, unns zuubergebenn. Darauff werden sich unzweinelich unnfer Fursten und verwanten, an die wir solchs gelangen wollen lassen, Ehvistlicher, Erbarer, rechtmesseger und geburlicher antwortt vornemen fassen.

Dann Ir Churf. f. gin vinnd die verwanten haben sich auf denn falh, wie ein gemeiner, bestenndiger Friede Im Reich auf, gericht, wie hieuor von vinns vormarget, allwege des erboten, horen und anzeigen lassen, was gemeiner Christenheit, Roir test: Wat: und dem Reich deuzscher Nacion zu ehr vinnd wolfartt gerreichen muge, Das sich ir gnaden vinndt die verwantten alles vinterthenigenn, getreuen, geburlichen vinnd pillichenn gehorsams neben andern Chursursten vinnd Reichs stenden zuthun willigk ers botten, darauf sie auch nochmals beruhenn und dauon nicht abssondern, vinnd also hiemitt vinnsern abschiedtt vormeld vind anzgezeigtt habenn.

Was wir auch auf Jungsten euernn abschiedtt, negst Sommitags nach Simonis unnd Jude ann die Nomische ken! Mat: der beschwerung halben des vnerclerten artickels des gemeinen bestennibigen fridens und abschiedts; dor Innen die Religionn begriffen, in schrifften haben vbergeben lassenn,

Solchs thun Euer Churf. gi vod gunften wir hieben zu wissenhafftigen berichtt auch vberraichen vnnd zustellenn, dar Innen abermals vnnser bittenn und erbitten mit untertheniger er Innerung und ansuchenn zuuornemen ist 2c. Dat Augspurg Martini 1530.

Un die Churfurfin vnnd die anndern Reichs ftennde.

Nr. 295.

(au berfelben Beit.)

Ein anderes Bedenken eines Rathes der euangelischen Fürsten über dieselbe Antwort.

Mus benfelben Beilagen gu Brud's Gefchichte Blatt 489.

Es mochtenn wol egliche wortt gumindern und abzufur-

Aber das wirdet erwegenn, das es souil mehr anhorlicher vnnd ein volligernn verstandt zutragen mag, weil es denn abschiedtt der beschwerdten artickel, so dar Inne begriffenn, mitt einfassen wil, alles auf verbesserung vnndtt ferner nachtrachtung zu einer fursorg gestalt, Wolgennt durch vnns alle eintrechtiglich zuersehenn vnnd zuerwegen, ob daraus durch gots gnaden ein mennung surzunemen vnnd zuuergleichen sein mocht. Item zu hittenn, solchs in des Reichs abschied zu registrin.

Mota das man sich Inn teine erclerung der verwanten halben einlasse, aus vrsachen, wu unsern hern der friede allein gewilliget, das domitt tein gemeiner, bestendiger friede gewircktt wurde, darzu, das unns unwissenntt, wes sich villeichtt unser fursten, hern unnd verwantten mitter Zeitt vber den gegeben ernstlichen, geschwinden Romischer tep: Wat: abschiedtt sambt den Reichs stennden, so in dieser sach gewilligett, gegeneinander aus unmeiblicher notturst mochten begeben und eingelassen haben.

Nr. 296.

11. November.

Die kurfürstlich Sachsischen Rathe zu Augeburg an den Rurfürsten Johann von Sachsen.

Aus bem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Beim ar Reg. E. Fol. 37. Nr. 8. Blatt 221, und 224. (Die inliegenden Blats ter 222, und 223, enthalten das Concept diefes Schreibens.)

Dem Durchlauchtigsten Zochgebornen fursten vnd bern, herrn Johanfenn bergogen zu Sachsten und Churfursten 2c. Lantgrauen In Doringen und Marggrauen zu Meissen, unserm genedigsten herrun.

Bu feiner churf. g. handen.

Cito 'cito.

Durchlauchtigifter Sochgeborner furft, Gurnn Churfn ge nadenn feind unnfer undertenig gehorfam willig binft gunor. Gie. nediafter Churfurft vnnd herr. Dachdem Gurnn Churfn genaben wir Gunaft unter anderm unterbenigflich querfennen gegeben, mel der gestalt wir des Artigfels, benn gemannen bestendigen friben und des Kiscals Rechtlichen Proces belangend, Uhn Roe tape Mat. fupplicirt, Als habenn wir feinther ben Grer Dat. Bu vilmaln umb andtwort angeregt, Huch berwegenn mehr ban gine ften gennn hoff beschiedenn wordenn, Aber folch andemort aller. erft heut dato awuschen drey und vier bor nach mittag befomenn. wie Gur durf. g. hieben befinden werdenn. \*) Beil mir bann vormerden. Das wir es weiter nicht bringen noch erhaltenn mo. gen, Go achten wir ane noth, ber anbernn fachen halber albie lenger zuuorziehenn und vorgeblichenn unchoftenn zutreibenn unnd feind willens unns albie Inn wenigenn tagenn zuerhebenn. und ju eurn durf. gl. juuerfuegenn, Gur durf. g. biefer hand, lung und ob Inn bes etwas weiter furfellet, ferner zuberichtenn.

Eurn durfn genadenn gebenn wir auch Inn vnterdenigkait zuerkennen, Das heut dato ungeferlich umb acht hor vor mittag to durcht zu hungarn unnd Behaym zc. ein Posth tohmen, bew welcher Ir kon wirden angezaigt wordenn ist, Das der wenda Im Schloss zu Ofhen von Irer kon durcht kriegs volck biß zu Zeshen tausent mahn ungeserlich belegert worden sein soll, Des mahn albie ein grosse freudt hat, Verhoffen das Schloss und den wenda dor Innen zuerobern, Das woltenn Eurn Chursin genaden wir aus unterdenigkait unnd In ehl nicht verhalten. vnnd thun ders

<sup>\*)</sup> f. oben G. 811.

felben vne hiemit gant onterbenigklich beuelhen. Dal Augf, purg freitage Martinj den ej Nouembris Anno dnj err. omb acht hor gegen abendt.

Eur Churf. G.

pnterdenigste Rethe igo zu Augspurg.

Nr. 297.

11. November.

Chriftoph von Taubenheim an den Aurfürsten Johann von Sachsen.

Aus bem Originale im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37, Nr. 3. Blatt 211, und 212.

Dem burchleuchtigisten bochgebornen Jursten vond herrn, herrn Johan fen, hernogen zw Sachsten, Des heiligen No: Reichs Brzmarschald vnnd Churfursten, Landgrafen In Doringen vnnd Marggraffen zw Meissen, Meinem gnedigisten hern.

Durchleuchtigister hochgeborner Churfurst, Genedigister herre, mit Erbietung meyner gant vnderthenigen dinste will ich e. churst. g. nicht bergen, Das disen abent m. g. h. hertogt Lud; wigt von Vayern Nach mir geschieft vnnd befolenn, E. churst. g. vortraueter Meynung zuwormelden, Das s. f. f. g. glawblich begricht, Das gesteriges tages von den chursursten vnnd der abwesenzicht, Das gesteriges tages von den chursursten vnnd der abwesenzicht Das gesteriges tages von den chursursten vnnd der abwesenzicht Siecution fonigt ferdin and us, als Zweynem Romischen tonigt Jren surgangt haben solle, vnnd tey Mi. sey willens, sampt Irer Mi. Bruder obgemelt, vsfin Montagt Nach Elisabet schirsts gewislich vsf zw sein, von hynnen zw Reissen, vnnd sich nach koln zw begeben, Do selbst sall, am rij tage decemptris, die wall obberurts konigks surgenomen vnnd volzogen werzden, vnnd wie s. f. g. bericht entpfangen, Soo sep entschlossen,

E. durf. g. Darzw auch erforbertt vnnd beschryben werben soll, vnnd wie Ichs vermercke, Szo solle pfalz darzw die vornemeste vrsach sein, Domit e. durf. g. nicht außgeschlossen werden, mit genedigem begeren, E. durf. g. wolle ich von f. st. g. freuntlichen bitten, E. durf. g. wolten sich In solcher sachen Irem vortrawen, auch beredung vnnd f. g. gethanem schreiben nach, So s. f. g. mit e. churst. g. gehabt vnnd gethan, der massen erzeigen, Domit Romischem Reiche, auch der selbigen stende wolfart vnnd berstes dar Inne bedacht werde, In welchem s. f. g. E. churf. g. hale ben keynen Zweissel habenn.

Sein f. g. bebeneten auch nicht vnguth sein, Das sich E. durf. g. mit Iren vortraweten freunden beredt hetten, Die weill Ewer aller durst. vnnd f. g., alse zwen herren, haben mochten, waß zw aller E. g. Notturst vnnd wolfart In deme zw thun sey, Des gleichen wollen sich s. g. sampt Irem Bruder daroff Neben andern auch vnderreden, vnnd weß sie sich In deme entschlissen, will s. s. dasselbige e. c. f. g. vortrewlich vermelben, Gleichs salls wollen e. churf. g. s. s. f. g. auch thuen, Dan was f. f. g. E. churf. g. zwegsgat, Solchs wollen s. f. g. E. churf. g. als der gestreuer vedter halten. Dyß alles habe Ich In eyste E. churf. g. dem empfangenen beselich nach vndertheniglich nicht bergen wollen. E. churf. g. werden sich Nach gelegenheit aller vmbstende der sachen, personen vnnd susten die guldene bulle belangende, Auch gemeynes Reichs Deutscher Nation wolfart, woll zue halten vnnd zwerzeigen wissen.

Andertheniges viels bitte, E. churfi. g. wellen diß mein Eyllendes schreibens kein ungnedigs gefallens tragen, unnd thue mich hirmit E. churf. g. underthenniglich befelen. Da's Augfpurgk, In ganger eille, Zwischen achten unnd Newnen, Zwacht, Am tage Martinj 1530.

E. durf. g.

undertheniger Diener

Criftoff von Thambenheym Ritter tc.

Nr. 298.

12. Dovember.

Endliche Antwort der Botschaften und Rathe der euanges lischen Fürsten und ihrer Verwandten auf die kaiserliche Antwort (oben S. 811.)

Aus dem gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 20—22. nach dem Blatte 212. Eine andere Abs schrift befindet sich unter den Beilagen zu Brud's Geschichte Blatt 490—492. und das Bruchstud einer britten Abschrift in denselben Acsten Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 219. Auch bei Chytraus Blatt 314b, bei Muller S. 990. und bei Walch XVI.

Auf folche alles haben die Sechfischen und Ire mitverwante ben benn Churfursten, fursten und gemannen Stenden Irenn abschied auch genomen, wie volget:

Sochwirdigster, Durchlauchtigften Churfurften, Sochwirdigft, hochwirdigen, burchlauchtige, bochgeborne furften, Ermir: digen, wolgebornen, Ebelin, geftrengenn, Ernvheften, hochges larten, Erfamen vnnb weißenn, genedigfte, genedige vnnd gunftig beren unnb freundt, Gur churf. f. g. genaden unnd fruntschaft wiffen fich ZuerInnern , welcher geftalt wir diefer Beither Bu uil malen von wegen vnnfer glien vnnd genedigen herrn und berfelben verwanten umb annen gangen bestendigen Frieden 3m beiligen Reich aufzurichten vnnd Zuerhalten angesucht und gebeten has benn, vnnb bas ir churf., f. g. und verwanten mittler Beit ains gemannen, freien, driftlichen Concilien ber Religion vnnd glaubens halben unnd mas benfelben anhengig Ruhyg fiten unnd pleis ben mochten, Die ir durf. f. g. und bie verwanten, folche gegen got und taut Dat. verhofftenn Buverantworten. Darauf bann lexlich ein porZaichnus am fontag nach Simonis unnd Jude Jungft vorschinen anfabent: Bber bas alles gebieten wir ic. vorlefen worden.

Anno wir aus derselben vorlefen schrifft nicht genugsam haben vorstehen mugen, bas dadurch ein gemayer, sicherer fridt Im heiligen Reich gewurckt vnnd unser herrn bey Irem glauben unnd Religion Ruhig sigen pleibenn mochten, haben bey Eurn churf. g. genadenn unnd fruntschaftenn wir umb Erclerung desselbi-

gen angesucht, Aber taynen entlichen gewissen bescheid vonn Eur durf. f. g. genaden vnnd fruntschafftenn erlangen mugen, Dann allain, das sie vnns domit an tas. Mai. geweist, Alldo wir dasselbig auf das aller untertenigst auch gesucht und vonn Jrer. Mai. derhalb andtwort unnd abschied bekomen, So will unser hoche notturst erfordern, unnsere herrn allenthalben desselbigenn Zum furderlichsten Zuberichten.

Bum andern weil wir vormereten, das In dem abschied die Religion mitbegriffenn, vand kaf. Mat. denselben gebieten will, durch das ganz Romisch Reich ben dor Innen vorleibten schweren peenen und straffen Zuhaltenn, vand vanfer glen vand genedige herrn vand verwanten benfelben mit got vand gewissen nicht konnen ader mugen annehmen, noch darein bewilligen:

So ift an Eur durf. f. g. genaden vnnd fruntschaften vnnd sonderlich vnnsern gleen herrn, denn Cardinal vnnd Erzbischoff Zu Meing ic., Als des heiligen Reichs Ergcanzler, vnnfer untertenigst, dinstlich vnnd fruntlichs Bithenn, wollen hochgedachter vnnfer gite vnnd genedigen herrn vnd der verwanten Inn vorferztigung des abschieds mit einzusehenn verschonen.

Ferner wissenn Eur churf. f. g. genaden vnnd fruntschafft sich auch ZuerInnern, Das wir vnns Inn die handlung, die Turckenhulf belangende weiter, noch anders nicht, dann wo ein gemanner bestendiger fride Im Reich aufgericht vnnd erhaltenn, und unser herrn unnd zugetane des glaubens unnd Religion halbenn Zwuschenn hier unnd annem gemannen, freien, Christlichenn Concilien Ruhig pleiben möchtenn, habenn eingelassenn.

Wann wir aber nhun befinden, das unnser untertenigst Bit und suchen nicht stat habenn will, So wollenn wir hiemit, souil dieselbig Turckenn hulf berurt, vonn unnser herrnn wegenn, Inn nichts bewilligt haben, wie wir unns derhalben furber nicht einzulassen wissen, Sunder die sachen, wie obstehet, an unnsere gite und genedige herrn unnd verwanten bringen, die werdenn sich sonder Zweiuel geburlich und unverweißlich wissen Zuhalten:

Bum dritten vormerden wir aus der handlung, bas Cas mergericht belangendt, bas dorInnen unter anderm vormeld ift

morbenn, bas nymants ann bas Camergericht Bu benfiger geno. men foll merbenn, Ehr gelobe benn, bem abschied ber Religion halben Zugelebenn. Weil dann der Churfurft Bu fachffenn, vnnfer genedigfter berr, 216 ein durfurft annen an bas Camergericht Buverordnen bat, Much vunfer herschafftenn Inn bi fraig, bar: aus die perfonen genomen werden follenn, geborig, und unnfere beren mit Gurn durf. f. g. vnnd benn andern ftendenn bes glaus bens und ber Religion nicht annia, Go woll ir durf, f. a. unnd perwanten ichwehr fallenn, Sinn benfelben Artigfell Bu willigenn, wie wir bann von Grer churf. f. a. vnnb verwanten wegen barein nicht willigen tonnen aber mugen, Derhalbenn fo ift vnnfer, Als Der gefanten, untertenigft binftliche vand fruntliche Bithenn, barob aufein, bomit folder artigtel geenbert werbe. Dann mo ponn onferm glien herrn, bem Churfurften Bu Sachffenn aber aus benn traiffenn, borginnen unfer andern herrnn begriffenn, Semante ann bas Camergericht verordent, vnnb bes glaubens und Religion halben, Sim abichied verleibt, verworfenn murbe, Der boch funften an ber lahr, leben, wefen vnnd tugent geschickt: Go wollen anftat unnfer herrn wir Inn die unterhaltung bes Cameraerichts mit nichte bewilligen, fonbern bif hiemit wiberfprodenn habenn, Dauon wir offentlich beZeugen vnnb proteftirn. welche alles Gurn durf. f. g. genaden unnd fruntschafftenn wir onnferer bern und verwanten notturfft nach nicht habenn vnange gaigt wollen laffen. Actum fambstag nach Martini ben 12 Douembris Anno 1530 vmb geben bor vor mittag.

Bnnfer git und genedigen herren des Churfursten ju Sachstenn, Margaff Georgenn Zu Brandenburg, Lantgraf philipfen Zu heffen, Auch fursten, stemben und Steten und dieser sachen verwanten verorbente Rethe, beuelhaber unnd Botschafftenn. \*)

<sup>\*)</sup> Bon anderer Sand fteht darunter folgende Nachricht: "Diese ichrift ift von obbemelten Rathen, Befehlhabern und Gotschaff, ten Churfurften, Furften und andern Stenden in gemeinem

Nr. 299.

13. Rovember.

Erklarung bes Raifers Rarl V. gegen die Stadt Auge: burg, welche ben Abschied ber Religion halben nicht annehmen wollte.

Aus ben Beilagen ju Brude's Gefchichte Bl. 488, u. 485. \*) Eine andere Abschrift befindet fich in den Ansbach. Acten unter Nr. 61 Latinisch bei Coleftin VI., 99. und beutsch bei Balch XVI., 1887.

Was keiserliche Mat: denn von Augspurgk auf ir geben antwort der Religion halben Gerner hat fürhalten laffen.

Repferliche Maiestat, vnser aller gnedigster her, hat der vonn Augsburgf andtwortt von wegen der Religion, das sie denn abschiedt derhalben aus etlichen vrsachen nitt annehmen kunden, vernohmen vnd ab solcher Irer abschlegigen andtwort ein groß befrembden, Dieweil sie doch darInne keine vrsach Ires abschlags außdrucklich anzeigen. Ire kepte Mat: hett sich auch solcher Irer antwort und das sie sich von Irer Mat:, als Irem Romischen kepfer und rechtem hern, sonndern sulten, nicht vorsehenn. Dann Ire vordern und sie haben sich bishero bey kepfer Mari, milian und andern seiner Mat: vorsarn allezeit getreulich, ge-

Rath oberantwortet, wind haben dieselben sie drauff lassen, sich drauff zu besprechen. "

<sup>&</sup>quot;Folgendt den Meinsischen Canzler und N. bambergischen Rath Ihnen sur die Stuben auf dem Rathhaus geschieft und sagen laßen: Churfürften, Fürsten und andere Stende wollen diß unser furtragen Reyss. Mat, oberantworten. Darauf die Sachs. und andere Sesandten geantwort: was Churfürsten vid Fürsten mit den andern In deme theten oder sießen, Stelleten sie in Ihr gefallen; Sie aber hetten keinen befehl, sich in Ichts weiter einzulaßen. "

<sup>\*)</sup> Die Abschrift umfaßt nur gwei Blatter; Die Blattgahl 484. ift ift bei ber Zahlung überschen.

horfamlich und woll gehaltenn, ju bem fo wiffen fie, was Inen anaben und auts von bemfelben teufer Darimilian und bem bauf Ofterreich bescheen ift , Der fie vngezweinelt noch wol eingebend und Scheinbarlich vor augen fein, bem allen nach ift noch. male tep: Matt: anebige anfunnen und begern, Gie wollen fich bag bebennden und nochmals ben abschiedt folder Religion halben annehmen, Diemeil fie boch biuor ben Speprischenn abschiedt angenomen haben unnd biefer abicbiebt auff auten grundt unnferm waren altenn Chriftlichen glauben gemeß, benn Gre vorbern auch bermaffen gehalten haben, unnd bargu auff ein funfftige Concis lium gesteltt ift, unnd folche nichtt weigernn, Sonnder fich bey Grer tenn Dat: als Grem rechtenn Naturlichen hernn haltenn und fich bauon nichtt sonnbern, ban Bre Dat: ein Christlicher tenfer ift, unnb hat auch ein gemiffen, unnb woltte nicht gernn vonn bem rechten wege gebenn, ader fie aber Mumandts andere verfu-Bo fie aber villeichtt priach nehmenn wolten , als ob fie fur ber gemeindtt diefenn abichiedtt nichtt annehmenn durfftenn, fo wil fie Bre tene: Datt: Inn dem fall wieder diefelben woll hants haben, fcugen und fchirmen, bomit beshalbenn die gemein vber fie nichtt bie oberhanndt nehme, wie fie bann folche in ber Beurifchen aufrur auch vorhutt habenn. Dann fie fonnen wol gebenncken, wo die gemeind oberhanndt nehme, mas nachteils Inen, als benn vorgehern, auch aller oberfeitt unnd benen, fo In einem vermugenn fein, daraus entfteben mochtt, Gre Datt. ach tett auch, wo fie als die vorgennger Brer Dat: anhangen unnb villeichtt in bem handel felbst auch nichtt verwant, nach verwis delt feind, Sie werdenn ungezweinelt eine gemeinde wol dabin bewegen, bas fie fich vonn ten:" Mat: und Inen nichtt fondern, Befunder Inen als ben vorgebenden nachfolgen; mo fie fich aber vber folch biefe Grer Matt: gnebige er Innerung vmbtt ermah. nung, auch die auttaten Inenn bescheenn nicht bedenncken unnbt weitter abschlegige antwortt gebenn wurden, bes fich bod Ire Mat: ju Inen teins wege vorsicht, Go wurde ten:e Mat: Inen als den vorgehernn folche jumeffenn. dan fie bier Sinne der ge: meind, wo fie wollen, wol mechtigt fein, wie bann, als vorfte:

het, Im ber Beurischenn aufrur auch bescheen ist. Darzu so konnen sie woll ermessen, das Ir Mat: ein merglich missallenn dar Inne haben wurde, dann solchs Irer Mat: ein grose verachtung brecht, das sie das in Irer Mat: gegenwertigkeit thun soltenn, dadurch auch andere dester mehr vesach suchen wurden, Irer Mat: gleicher weiß ungehorsam zusein. Sie konnen auch wol bedennschen, das Ire Mat: mit Inen deshalbenn nicht konden zusrieden sein, vand das sie sich darauf furderlich entschliessenn vand keyr: Mat: entsiche antwortt geben. Act Sambstags nach Martinj Anno 2c. xxx? \*)

Nr. 300.

13. November.

Ueber ben Anschlag ju Unterhaltung des faiferlichen Regiments und Rammergerichts in den Regensburgischen Acten.

Anschlag Zu underhalltung kaiserlichen Regiments und Chamergerichts Im heilligen Reich.

Die Worte: "Regiments und" find als ungultig untersftrichen. Um Rande des folgenden Blattes steht die Nachricht: "riij Nouembris geschriben."

Der Unschlag enthalt ein Verzeichniß bes Betrags, welchen bie Churfurften, Bischofe, weltl. Fursten, Pralaten, Abtissinnen, Grafen und herren ber Ritterschaft und Gesellschaft, und die Frei, und Reichsstädte zu bem Kammergericht geben sollten.

Es heißt z. B.: " Zugedengthen der Ihenen, fo fich neus lich grafen und herren haben laffen, ale: Rogendorff, Diet: richftainer, Bngnab und anderer."

<sup>\*)</sup> Es folgt nun in benfelben Acten Blatt 485b — 486b unter ber Aufschrift: "Romischer kenferlicher Mat. Furhalsten ben von Augspurg bescheen vmb zehen hor am zwelftenn Nouembris", bieselbe Autwort bes Rais sers in einem Auszuge.

Angehangt ift: "Aufzug Curf., Fursten und auch andrer ungewiffer Stennbe der underhaltung Regiments und Chamer, gerichts, Bu, Wormbs uffgericht."

Nr. 301.

15. November.

Der Kurfurft Johann von Sachsen an seine Rathe zu Augeburg.

Aus bem Concepte im gemeinschaftlichen Archive zu Weimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 281—287. Die Blatter sind ganz verkehrt geheftet. Aeußere Aufschrift: "An die Rethe zu Augspurg. Lorgau den rotag Nouembris Anno ze, rerts."

## driftus.

Ebeler, lieben rhete und getreuen, eur schreiben am batum du Augsburgt am vierden tag nouembris haben wir auff den rij tag besselben monats sambt den vberschieten verzeichnußen aller ergangenen handellung des Friden halben, auch die copen des abschiedts, so In sachen unser hailigen glauben beslossen und die zeitungen empfangen und alles inhalts horen legen, und reicht uns eur guether vlens, so wir spuren, ben bachen furgewandt ist worden, von euch zu gnedigem willen und wolgefallen.

And wiewol wir aus der schrifftlichen andtwort, welche die tesse Mt. auff die erste schrifft euch sambt den andern fursten und steten, rheten und botschafften hadt geben lasen, vormerden, welcher gestalt ire Mt. die rhede hadt ercleren lasen, so ir Mt. uns In eigener person durch den churfursten von Brandenburgt etwas swinde und ernstlich furhalten ließ, und nhemlich das sich die zussamensezung leib und guets, dauon dazumal gemeldet, nit dohin erstreckt noch erstrecken solt, wider uns disses tails zu triegenn, Sundern zu schuzwer und desensionem, Szo ist gleich wol nit an, das die wort des abschiedes Im widersin vast das widerspil anzeis

Dieweil ir aber fefer Dit. burch bie andere gen und mitbringen. fupplication, Die unfere achtene auch nit unnotig gewest, folche beswerungen mit quethem vleyf und notturfftiglichen, wie ban erftlich vor bem durfurften von Brandenburgt und fennen mitverwanten mundtlich auch befchehenn, gnugfam ercleret, Gjo wollen wir hoffen, ir Dit. werde fich geburlicher und folder andtwort nhun mitter weil barauff haben vornhemen lafen aber nachmals geben . bamit gemelter Kried auff uns und alle ftenbe In gemenn fambt mas die beswerungen bes fiscals halben anlanget, anuaffam vorstanden muge werdenn, borpen ir auch, wie berentan besches ben, mugelichen vleif pnaufern nit wollet erwinden laffen. und fonnen uns darneben nit anug verwundern, das der tonig die gemelte ichrifft ber unfern angebeten felbft ju fich genommen und an Die teye Dt. getragen, halten es auch wol ungezweifelt dofhur. wo es an unfer mifgonftigen guthun were, bas uns tene Dt., gu bem bas wir irer Mt. bargu fein prfach gegeben, gar nit pnanes big fein, fich auch Jegen vos nit weniger gnebig ban anbern er-Dieweil es uns aber unuorfchuldet beiegnet, mus zeigen murbe. Ben wir es bem almechtigen befelen, ber wirdet es wol zu fennem lob und nach fennem gotlichen wolgefallen aufhuren miffen. Das ber turckenhulff halben widerumb ein großer aufichus vorordnet, dorunther menns und Brandenburg perfonlich, haben wir auch vornommen, und bos ir euch fambt ben hessischen, boch auf vorledigung des gemeinen fridens, auch vorwiffen der andern rhete und botschafften unfer fachen halben des emangelij mit vorwanten, In die handellung gemelter turden bulff halben mit eingelagen. haben wir gern vornomen, domit fouil meher vnfer crifflicher und geneigter wille Jegen ber fenen Dt. juuormerchen.

Weyther haben wir auch aus eurm schreiben vorstanden, wie das loß der haubtmanschafft durch xiij versonen gemelts aufschusses auff unsern vettern herhog Friedrichen von bayern geställen aus ezlichen furgewanten vrsachen. Und dieweil es sich der haubtmanschafft halben in solchem groswichtigsten und forgslichten handell dermasen zutragt, ift unser aller geschiglighent zu kriegen doraus wol zuvorstehenn, wollen uns auch nit vorschenn,

bas fich f. l. noch ein mall zu folcher haubtmanschafft aus prfachen, was f. l. der negften halben beiegnet, werde bewegen aber vermugen lagen.

Das die untherhaltung des Camergerichts zu der helften burch bie ftende vff iij ibar gewilliget und mit vi personen gemeret, were uns unfere tails auch nit befwerlich, aber bas auftrege lich , als wir es vorftehen , bedinget , das dorunther fein Luteri, fcher fein foll, Bit vne, auch andern unfern mitvorwanten ihe nit unpillich beswerlich, Das wir und die unfern, fo dem beiligen emangelion anhangen, dorinfein und boch ordentlicher wenf unuber, wunden alfo gefmehet follen werden, als ob wir und biefelbigen onthuchtige leuthe weren, mochten auch wol gern wiffen, mas anderer unfer mitvorwanten gemueth berfelbigen untherhaltung halben aus angezeigter beswerlichen vrfachen dorin fein wirdet, Dan wir haltens bofbur, wo ber friede nit In gemein und bermasen auffgericht wirdet, Das wir sambt unfern mitvorwanten fanner befwerung blezwifden und bem concilium guuorfeben, Gjo werden die andere unfere mitvorwanten als wenig In folche uns therhaltung, als In die turden hulff willigen, nachdem es befwere lich fein wolt, bas uns ber Rifcal fambt ben beifigern mit und vor dem Camergericht des glaubens fachen halben und mas benen anbengig vflegen, und wir noch wider uns felbft auch zu unfer eigen vercleinerung, bieweil feiner, ben man lutterifch achtet, borein vorordnet fol werden, gelt borgu geben folten, es fol aber gleich wol, was die andern In dem gu thuen geneigt und fur gueth ans gefehen wirdet, vufert halben auch nit mangel haben.

Warumb die halsgerichteordnung nachpleibt, konnen wir nit bedencken, dan ob sich wol des saffen rechts und etlicher funberlichen gewonheyten halben etwas zuerwegung dorein zutrug, wurt doch von unserm vettern herzog Jorgen zu Sachsen ein mittel schrifftlich angezeigt, das wir uns, damit dieselb ordnung eins helle zum liecht kommen muge, nit vbel gefallen lagen.

Das zu der mung handellung angesagt worden, haben wir gern gehort, und wollen es vorsehen, derfelb artickel werde nhuns meher auch erlediget und auff tragliche wege gericht fein, damit

ein gleichmessig guethe vnd bestendige mung 3m reich auffgericht werbe. Das dye stete vim, aufburgt, Frankfurt und swedischen halt solche andtwort des abschiedts halben gegeben, wie eur schreiben meldet, haben wir In sunderhent gern vornommen, der almechtig goth vorley Inen sein gnad, das sy ben der warhent vhestiglich vorharren, dem sen auch preus, lob und dank das er durch die geswinde handellung disses reichstages senner bestenner nit weniger, sundern meher hadt werden lasen.

Sto haben wir die vberschieften copen des abschiedts, so in sachen des ewangelij den andern steten gegeben, auch horen lessen, vnd so tege Mi. sich bewegen lest, solchem abschiedt wider gothes wort nachgehen zu laßen, tragen wir darob mit irer Mt. als unserm hern, nit unbillich ein unthertenigs mitleiden, dan was der almechtige goth gewislich in seinem horn dorumb vorhangen wirdet, stehet in seyner almechtighept wissen.

Das die bebstliche bulle der geiftlichen guether halben wie derum raftet \*), Ift wol zu recht gehandelt.

And die zeitungen, so ir vne des gewessers halben zu Rom, Item der sweißer halben mit dem herzogen von Zophop und wie die sachen in ungern stehen, haben wir zu gnedigem gefallen auch entpfangen und vernommen.

nachdem ir aber wisset und achten konnet, was uns an den artideln In sonderheit unser Leben an der dur zu Sachsen und unsers sons heyradtsbestettung halb gelegen, Derwegen wir euch negst geschrieben mit beger, bey keger Mt. umb andtwort mit vleys anzuhalten, und uns doch gar nichts geschrieben, was dorin weyther beschehen und furgewandt und wie es domit stehet, If nochmals unser begern, ir wollet, wo euch vom pfalggraff noch keyne endtsliche ader gewisse andtwort gefallen, bey keger Mt. an langer vorziehen Dorumb vragen, domit wir In sunderheyt gemelter leben

<sup>\*)</sup> Im Schreiben ber Rathe bieß es, bag bie papftliche Bulle wies ber aufgehoben und geledigt fep.

halben eigenliche wissen entpfahen mugen, und was euch zu andts wort beiegent, auch wie sich alle sachen seind her wenther zuges tragen, Das wollet widerumb und furberlich zuerkennen geben, wolten wir euch nit bergen und thuet uns an dem allen g. gefallen.

Nr. 302.

(15. November.)

Der Rurfurft Johann von Sachsen an Sans von der Planit ju Augsburg.

Aus bem Originafe im gemeinschaftlichen Archive zu Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Blatt 227—250. (Bom Concepte ift nur ber Schluß Blatt 238. vorhanden.)

Dem Weln unnferm Rathe und getreuen Sanfen Weln von der Plamnin Ritter ic.

Bu aigen Banden.

Von gots gnadenn Johans Bergog zu Sachssenn und churfurst zc.

Edler lieber getreuer vnnd Rath, Wiewol vnns vonn bir unnd andern unnfern Rethenn itt gefchriebenn und bericht bescheen ift, was Ray! Dat., fambt churfurft, furftenn vnnd Stennden Euch unnd unnfer mituorwantten Rethen unnd botichafften bes fridenn halbenn ferner hat zu antworth anzaigenn laffen, vnnd vonn euch allennthalbenn mit vleis berwegen gehanndelet, Go waiftu boch, bas wir In unferm abraifen gu Mugfpurg beuholenn habenn, dir auch vnnd benn andern berwegenn vonn Torgam aus gefchriebenn, bas Ir der vier artigtel halbenn Memblich unfer-lebenn an der dur ju fachffenn, unfere Gons heyratbestettigung vnnd die andernn anlangendt, wo pfalzgraff Friberich villeicht vorziehenn wurde, ben tag. Mat. aigner perfon anregenn foltet. Dun habenn wir aus eur nechstenn schriefft vernhomen, bas Ir mit pfalgraff Fridrichen nach ainften bauon geredt, unnd bas fich fein lieb erbottenn, Rayr. Mat. berwegenn

wegenn nachmals fuglichenn guer Innern. Wir haben aber aus bem ichreibenn, bas vuns ift zugetomen, nit vernhomen, marauf Die fachen gemelter vier artigtel halbenn ftebenn, unnd an Gr vonn pfalgaraff Friderichen barauf fernern beschaid vonn tant Dat. wegenn erlangt habt aber nit, Beil unns aber merglich viel Infonnderheit unnfer leben halben baran gelegen, thun wir dir unnd den andern Rethenn hieben femptlich ichreibenn , Diefelbn nachmaln vermuge gemelte vnnfere vorigenn beueliche aufordernn. unnd In fonnderhait hierumb, das wir dir vortreulicher mennung nit wollenn vnangezaigt laffenn, ban und gelanget vilfeltig vnnb alauvlich an, bas Rang Dat. genglich entfloffen und willens fein fol. Grer Mat. brudern, tonig Ferdinandum, Bu Romis ichen konig jumachen, Go fol auch ber konig eglich Bebemifche hernn ju bem waltag Jegen Francfurt, vnnd dadannen ferner ju ber cronung Jegenn 21 ch mit Brer fon wirden jurgifen. beschriebenn habenn, Dergeftalt, bas fie auf catharine fcbirft. funfftia au Durmberg antomen folten, unnd uns fol man von der Election aussonndern, und darzu nit erfordern wollen. Dun mochten wir gleichwol gern wiffenn, fouil ymer querfarenn, ab bem alfo fein fol aber nit, damit wir unnfer notturfft denn anbern durfurften, auch furftenn In bem mochten zuerkennen geben , dann wiewol wir uns nit vorsehenn wollenn , das fich Gre liebben folder vnerhorttenn neuerung vnnd handlung, ber gulben bullenn und allem bertomen des Reichs zuentfegenn, underftebenn werdenn, Inn betrachtung, wie fie wol achtenn tonnen, mas pn. richtigkeit hieraus 3m Reich eruolgen mocht, Budem bas wir von ben anaden gottes wiffenn, bas wir nit vrfache uns auszusonbern acaebenn, auch feiner. fachen bermaffen, bas man uns unnfers durampte' entfegenn mocht, durch ordenntlich erkennthnus vberwunden, Go' gebierth boch bei vnns nit wenig vermuttung, bas die tang Dat. alfo turblich ju Mugfpurg fol auffbrechenn, und nach Franck forth fampt bem fonig und churfurften raifen mollen, Huch bas ber fonig fein vold aus ber Eron ju Behemen. wie obstehet, bescheibenn, do vnns doch nach feine anzaigung bauon bescheen ift , Bnnd halten es dafur, wo gemelter vier artigfel

pund fonderlich unfer lebenn halben ben tang Dat. nhunmeber anhaltung beschiet, fo werbe ber thrach enbtlich berausfharen, an man und aulenhenn aber nit aulenhenn, unnd alfo vor einen durfurften guhalten aber nit guhalten bedacht fen. Bir feint auch mol In willens geweft, die Eredentbrief jufambt einer Sinftruction, mas bu an unfere freundt, die durfurften und ber abmefenden botichafften berwegenn betteft merbenn follenn, auguschidenn, Go habenn wir boch auch widerumb bedacht, folten wir ichtwas fonnderlichs an Gre liebben unnd fie gelangenn laffen, eber bann wir aigentlich aber ungenerlich wiffenn, mas unnfern balben die meinung fein fol, Dochtenn wir bestmeher In dem wider unns zuhandeln vrfach zum nachdrucken gebenn. wir nun gleichwol bestfurderlicher ungenerlich vorfteben mugen. was vnnfern halben die meynung fein fol, Begern wir anediglichen , bu wolleft fampt benn andern unfern Rethenn die antworth ber vier articel, vnnd fonnderlich der lebenn halbenn, dieweil que beforgenn, bas es ben pfalggraff Friberichen ein eitteler poraug fen, ben Rant Dat: forbernn, vnnd barumb mit vleis anbaltenn, und mas barauf zu antworth gefallen, und bu angegaigter walh bub unfer aussunderung halbenn vornhomen haft, aber fuglich unnfer barginnen unuormarkt erfarenn tanft, Much was dar Inn bein bebendenn, bas wolleft vnns jum furberlich. ftenn vnnd Schirftenn ju unnsern aigen handen schreibenn und jus ertennen gebenn, barann erzaigftu unns zu fonnderlichem anebi genn gefallenn. Datf. Torgau am ro tag Douembrif. ben binfag nach Martini, Unno bni ac. rrrt.

Nr. 303.

16. November.

Markgraf Georg von Brandenburg an Raifer Rarl V. Aus ber Abschrift in ben Markgraflich Brandenburg, Acten Nr. 65.

Aller burchleuchtigifter, grosmechtigifter Romifcher feifer, aller gnedigfter herr. Ich bin von meinen Rethen, die ich nach meinem abschied zw handlung des heiligen Reichs sachen uff bem

Reichstag am Mugsburg gelaffenn hab, nach lenngs bericht, was fich feit meins abschiebs zwischenn meiner lieben obeim und Bruder des Churfurften gw Gachfenn , Bergogen gw Lunenburg, Landgrafen am Beffen, mein und anderer meiner Chriftlichen mieuerwannten Rethe unnd Bottschafften unnd den anndern Churfurften, Rurften unnd Stennben bes Reichs weiter fur muntlich unnb fdrifftlich bannblung zugetragen haben, ginen gemeinen friben Im beiligenn Reich zuerhallten vnnb eur tapn Det. Fifcals am fen. Cammergericht furnemen Inn vnnfers heiligenn glaubens vnnd beffelben religion fachen bis vff ein gemein frei Chriftlich Concilium unnd ausganng beffelben Inn ruh gebrinngen, auch mas gemelten meiner mituerwantten unnd meinen Rethen unnd Botte ichafften vonn eur fen Dit, vnnb gedachten anndern Churfurften. Furften unnd Stennden bes heiligen Reichs fur abschied unnd beclaration furgehalltenn fein, ber 3ch mich gleich wol nach geftallt und gelegennheit aller fachen gar nit vorfeben, fonnber vil mer verhofft bett, Gur fene Di. wurdenn die artickl des fridenns vand des Riscals furnemens oder Proces halben of meiner mit. uerwandten unnd mein unnberthenig Chriftlich erbieten, bem gemes geftelt unnd erclert, wie meiner mituerwannten unnd meine verordennte Rethe unnd Botichafften offe underthenigft simlicher unnd billicher weis gebetten habenn, Damit auch meine mituer. wannte unnd 3ch deft ftattlicher Inn die hilf wider den Thurden bund anndere bes Reichs notturfftige anschleg hetten bewilligen tonnen.

Annd dieweil es aber nit geschehen vnnd gedachten meinen mituerwannten und mir zum hochsten beschwerlich ist, on ain enntstich vorwissenn ains bestenndigen fridenns, unnd das wir auch Inn des glaubens unnd desselben religion sachen des Fiscals furnemens bis nach verscheinung ains Christlichen Conciliums vberig unnd ruwig sein, dieweil wir Je den verlesenn abschied Jun solchem stuck mit gott unnd gutem gewissen nit annemen konnen, noch mogen, So will ich doch nicht destweniger Inn bedachtt, das mein gemut nie annderst gewesen und noch ist, dann eur keyn Mt. Inn allen Zeitelichen pillichen dinngen gehorsam zesein unnd

neben annbern Stennben bes beiligen Reichs ere, nuz unnd molfart gufurbern unnd ichaden guuerhuten, Inn die hilf wiber ben Thurden bund andere des Reiche gemeine aufchleg hiemit bewillis gen unnd bewilligt haben, boch ber geftalt, bas mein unnd meins lieben Jungen Bettern bund Pflegfons Margaf. Albrechts bnnermogen Tharein wir bede, unnfer vorelltern unnd gebruder feligen, auch mein felbst mannigfeltigen vnnderthenigen getreuen nuglichenn Diennft halben, eur tenn Dt., derfelbenn Bruder tot wird zu hungern bund Beheim, meinem gl. lieben bern Obeim unnd Ochwager, auch eur beber fen. Di. unnd for wird vorelle tern unnd vorfarn bis Inn unnfer fterben unnd verderben ergaigt ond gethan, gnediglich angeseben, erwegen unnd zu berzenn aes furt, Bir auch vber bunfer vermogen nit angeschlagen , beleat, noch beschwert werdenn, wie Sich bann von mein vnnd meins Sungen vettern megen bnnfer beber unnermogen unnd wie unnfer herrichafft fach ein geftallt hatt, Gur tay" Di. Bruder, ber to" wird am hungern und Beheim, alls eur feyn Di. Stathalltern Im heiligen Reich off bem negftuerganngen Reichstag ju Gveier Im grund ber warheitt unnderschiedlich angezaigt unnd burch meis nen ließen herrn vinnd freund ben Difchof zw Coften & G. tap" Det, angugaigen gebetten, auch pht gw Mugeburg bei allen Churfurften , Rurften vind Stennben bes Reichs mer bann ains bittlich ansuchen laffen habe, mich und meinen Jungen Bettern pber folche anzaigen unnd unnfer vermogen nit zubelegen mit neme licher Protestation, wo mein Junnger Better unnd 3ch baruber beschwert wurden, das wir Inn folche nit bewilligenn und Je nit mer off vnne nemen vnnd thun tonnen, bann Inn vnnferm 3ch bin auch vonn mein vnnd meine Jungen Bet permogen fei. tern wegen erbutig, bas anzaigen meins vnuermogens bieuor, wie obsteet, gegen eur ten" Dr. Bruder unnd berfeiben eur fen" Dit, felbe gethan, querhallten, wie fich geburt, ber unnderthe. nigftenn Buuerficht, Gur teye Dit. werbenn mein unnbertbenia erbieten bnnd gehorfam erzaigen gnebiglich annemen . Dich auch Inn des glaubenns unnd anndern fachen ben meinem bieuor unnd ph gethanen Chriftlichen erbieten unnd ordennlichen rechten gnedige

lich pleibenn laffen, hannd haben, vind baruber nit veramelle tigen, noch Imannd annberm bas guthun gestatten, Sonnber mein unnd meins lieben Junngen Bettern aller gnedigfter feifer unnd herr fein unnd pleiben, damit mergemellter mein lieber Sunger vetter unnd 3ch, unnfer Elltern unnd mein felbe unnder. thenigen getreuen, ichweren vnnd verdurblichenn biennit; Much unnderthenigen gutwilligen erbietenns unnd gehorfamen erzaigens Inn dem unnd annderm gemeelich befunden, unnd auch andere gereigt werden, Gur feyen Mt. gleicher weis gubienen. Bas ich bann, wie obberurt, vonn mein unnd meins lieben Jungen Bettern wegen gethun vermag, Daran foll gur Thurdennhilf vnnb Inn anndern gemeins Reichs anschlegen an aller gebur bei mir fein mannal erscheinen. Ich will auch E. Raye Mit. Inn fonn, berheit nach allem meinem vermogen leibs vnnd guts, wie mein vorelltern, gebruder feligen unnd Sch bisher gethan habenn, unn, berthenigelich unnd getreulich zebienen gang willig unnd berait fein. Much meinen lieben Jungen Bettern barauf gichen vnnd weifenn. Bund thue derfelbenn eur tenn Mit meinen lieben Jungen Bettern und mich hiemit unnd gu allen Beiten Inn aller unnderthes niafeitt beuelhen alle vnnferm aller gnedigften feifer vnnd rechten. herrif. Darfur Ich eur tene Mit. nach gott dem allmechtigen on mittl ertenne und halte. Datum Onolybach mitwoche nach Martini Unno 2c. prr.

E. Kann Mi.

gehorfamer furft

von gote gnaben Jorg ... Margaf, jw Brandenburg.

Nr. 804.

17. Movember.

Sans von der Planit und Chriftoph von Laubenheim an den Rurfurften Johann von Sachfen.

Aus bem Originale im gemeinschaftlichen Archive ju Beimar Reg. E. Fol. 37. Nr. 3. Bl. 225. u. 226. Der Schreiber ift nach bem Ductus im Briefe vom 11. Nov. Chriftoph v. Zaubenheim.

Dem durchleuchtigisten Sochgebornen Jursten vnnd berren, bern Johan fen, hernggen zw Sachsten, des heiligen Romisiden Reichs Erymarichald unnd Chursurft, Landtgraff In Duringen unnd Margoff zw Meysien, unserm glen Zerren,

3w f. Churf. g. handen.

Durchlauchtigister, hochgeborner Churfurst, E. churf. g. Seint unftre ganz willige underthenige unnd gehorsame dinste zu uorn bereith, Gnedigister Churfurst unnd herre, E. churf. g. gegebenen befelich nach haben wir Ern han fen von Ming twit die handlung den friden belangende, Szo vil wir des, welche e. churst. g. nicht vberschiefet gewest, gehabt, tegen Nurenbergt geschieft, Aber gemelter Er hans ist doselbst nicht do mit antrossen worden,

Bund thwen Dem nach folche fchriffte, welche die letere ift, Sto wir off ten & Mi. gegebene andtwurdt Den ftenden gw ge, ftelt, E. churf. g. hiemit undertheniglichen vberichiden.

Annd wie woll wir vnns vorsehenn, Nach deme die ftende vnnß anzeigen laffen, Sie wolten dieselbige schriffte an hochgebachte ten. Mi. bringen, Sie wurden unns ferner ber wegen erfordert habenn, If aber solchs von Inen vorblibenn.

Es feind auch fider des die ftende ben ander uffm hamfie ge, weft, hetten wir vnne vorfeben gehabt, wir wurden auch erfordert worden fein.

Dieweil aber unne uff obgemelte fchrifft, So wir vberge, ben, nichts fernere angezeigt aber vormelbet, wir auch uffe hauß nicht weitter erfordert worden, und So vil befunden,

Das wir alle E. durf. g., auch den Andern nicht fruchtbarlichs haben außrichten mogen, Zw deme, das des Landtgraffen Rethe vnnd eslicher Stedte potschaften, Szo E. durf. g. vberandwurtsten confession anhengig, abgerittenn, haben wir an Noth geach, ter, lenger zuuorzeihen, vnnd seint dem nach auch von Augspurgt abgezogen.

Es ift bie gange Rebe an vnserm abreitten obberurt ge, weft, Das tene Dit gewißlich wolle vff ichirfte tunfftigen Monstagt uff fein unnd Nach'toln feynner Mit. wegt Nehmen, unnb

ber durfurft zw Brandennburgt mit f. Dit. zeiehenn.

Solchs alles haben wir E. churf. g. als unferm glien h., welchem wir unbertheniglich zw dienen geneigt, nicht vorhalten wollen, unnd thwen dißelbige gottes gnaden befelen. Dal In eille Nurenbergt, Dornstags Nach Martinj, Im rrr Jare.

E. churf. g.

vnderthenige gehorsame diener

Sans Ebeler von der plaunig. Criftoff von Taubenheym

beibe Ritter, ic.

Nr. 305.

(19. November.)

Bericht über den verlefenen Reiche-Abschied. Aus b. Markgraft. Brandenburg. Acten ju Nurn berg a. a. D. Nr. 68.

## Unno domini 1530.

Am Sambstag des 19. tags Monats Nouembris umb 4 vr junachts Ift kay. Mi., auch mit Im der kunig von Ungern ic. vnnd Bischoff von Meinz, Marggraue Joachim von Brandenburg, bede Chursursten und gebrudere, Wilhelm und Ludsbich, Herzogen zu Bayern gebrueder, Otheinrich und Phislips pfalzgrauen, Herzog Friderich pfalzgraf, Heinrich der Junger-Herzog zu Braumschweigg, Auch N., Herzog zu

Mechelburg, des Churfursten von Brandenburgs tochtermann, der Bischoff von Luttich unnd vil ander mer gaistlich unnd welts lich grauen und herren, one not alle zubeschreiben, of dem Ratshaus In der Natstüben versamlet.

Bff das that Marggraf Joachim von Brandenburg ber Churfurst von wegen der andern Churfursten und Fursten ein Nebe der Maynung, wie hernach volgt:

Allerdurchleuchtigster, Großmechtigister, vnuberwintlich, ster und allergister her kayler. Nach dem sein kay. Mi. allen Churfursten, gaistlichen und weltlichen stenden des heiligen Romischen Reiche ein offnen Neichstag albie zu Augspurg gehalten hetten, Darauff sein kay. Mi. mit grossen vneosten auß his panien gezogen were, Auch sich der merer teil der Churfursten und anderer stent des heiligen Non reiche In augner person und etlich durch Ire treffenliche porschafft und Nethen albie here gen Augspurg versug, Aber zumtheil verendrung desselben hinwegg gezogen, Aber Nu sein Key. Mt. mit sampt anderen mer Churstn, Kurstl. geistlich unnd weltlich, als di gehorsamen, seiner kayn Mi. abschid erharret, begerend, solichen abschid zeeroffnen und offentlich verlesen Lassen wollent, mit mer andern worten.

Welcher sich, wie hernach volgt, so vil ungenerlich vermerden hab mugen, angefangen und sich gehalten hat:

"Wir Rharl von Gottes gnaden erwelter Romifcher tanf, ein merer bes Reichs" mit eim großem Titel, on not Bubefchreiben. \*) —

Darauf di obgemelten curfursten, fursten, so personlich entgegen gewest, und andere, so In diesen abschid gewilligt, sich du dem tapt, pme soliche allee, wie oben gehort, mit Landt und

<sup>&</sup>quot;) Es folgt nun eine Angabe bes Inhalts bes faiferlichen Abschiedes, wie ihn ber Berf, aufgefaßt hatte. In der Mitte seines Borichtes sagt ber Referent: "Deren vil artickel mer vorlesen warend, einem Zuhorenden im kopf nit also zu erhalten seineht." Wir lassen diesen Bericht hier aus, da der Reichs: Abschied ber kannt genug ift.

Leuth helfen zuhandhaben, Auch Er neder zu dem andern leib und gut zusetzen verpflicht, verfprochen und zugesagt haben.

Item es solte auch Ir Jeder, so solchem seinem abschib volg thettent, Rach aufgang ber obbestimpten Zeit die oder der ungehorsamen ainen oder mer anzugreiffen, mit Iver Leib oder gutter Nach Irem willen Zuhandeln und Zufaren macht haben. Dan sie Inen als die umb Ir uncristliche ungehorsame vberfarung In di höchste pen und acht erkandt und Ir leib und gut, Kandt und Leuth pederman fren genent sein solten ze.

Nr. 306.

(19. November.)

Bericht mahrscheinlich eines der Rurnbergischen Gefandten zu Augsburg über den verlefenen letten Abschied.

Aus ben Markgraflich Brandenburg, Acten Nr. 59. Aeußere Aufschriften: "Anzaigung, wie der entlich abschied zw Augspurg verlesen ift." — "Rimt Kenser 2c. die Burger 2c., welche der Relisgion halben angefochten werden wollen, aus den burgerl. Pflichten in fein schutz."

Wif heut hatt tap: Mt. ben gentainen abschibt vff dem haus eröffnen lassen, dar Inn meins vermerkens gar nichtzitt newes bes griffen, Sonnder allain was Jun der Religion mit dem Churfurssten von Sachsen vnnd seinen anhengern, auch mit vns den vier stetten verhanndelt. Darauss der vor erestent abschid mit den anzehengten peen \*) verleßen, Doch dar Junen gemelt, das kan Mi: tain Zweifel hab, das noch der ennden, da gleich Jr Mt. abschied nit angenomen, noch vill bestendiger erlicher Eristen seien, Dieselbigen auch Ir leib, hab vnd gut hab Ir Mt. Jun Irn vnd dess hailligen Reichs schutz, schirm vnnd verspruch angenomen, vnnd ob ainich Ir weßen endern, das sie dasselbig mit Irm leib, hab vnd gutern vnuerhindert burgerlichen pflichten vnd ordnung, die Ir Mi. hieben vssehapt haben will, woll thun mösnung, die Ir Mi. hieben vssehapt haben will, woll thun mös

<sup>.)</sup> b. i. Ponen (Strafen).

Demnach was ber policen, Monopolien, turdenhulff zc., on von wegen ber munt, die abermale angestellt, beschloffen, verlegen, alles guter maffen, wie Er vor wiffen tragen, und Im end: "Wir Rarel und Churfurften, Furften und ftennd betennen, das wir difen abschid angenomen, versprechen auch dem aetrewlich geleben und nachzefomen, ju prfund" ic. Goll befigellt werden mit vernern worten, und fein die Churfl., fl. und ftend, auch die erbern fren und Reichstett, fo difen abschibt bewilligt, mit namen, wie die befchriben und von Grn wegen befigelt werben follen, Doch alls bann tain ber ftenb noch ber ftett entlich verlegen, auch nit außtrucken, wer von wegen der ftett besiglen foll, Go ift auch bem abichaid fain verrer ermanen, verschaffen oder begern noch peen verner, bann 3m erften begriff ber Religion gemelt, angehengtt und muntlich auch nit beschehen, Sonnder hatt tan: Dit: Dieden lagen , fo fen bewilligt, den abschidt Irs taills veruertigen julaffen unnd barben ber Churf., fl. und ftend gehorfam zu besuchung best Reichstage unnd annderer gehapter mueh bedannet, mit erpieten, Ihr gnedigfter faifer gufein. Dargegen die ftennd burch ben Churff, von Brannbenburg fan: Dt: anedig bedanden Inn underthanigfeit, frid auch angenomen, und barben Ir Mi: underthanigtlich banckgefagt, bas fich Ir Dt: fo gnedigflich bemuht, Inn teutsch land und uff bifen reichstag ju Und nachdem fich die frennd mit Gr Mt: vormalls veraint, Ir leib, Geer und gut ju Ir Mt: jufegen, Darmit frib Im reich und fonder unfer warer, allther, bailliger, Eriftenlider glaub erhalten, Ir Dt: fen auch def gleicher geftalt gnedigt. lich vertroft, und fonder uf dem Reich nit quentweichen, bif fole lichem ftatt geschehe ic. Go wollen fo Ir Dit, wiewoll fy beg. halb ju Jr Mt: fain Zweifel haben, noch haben follen, Gollichs underthanigklich erImmert und gepetten haben, fich In angeregten fachen alls ain gnediger faifer quergaigen.

Darauff kay: Mt.: ste sey genaigt, allem, bauon geredt, souil an Ir, statt guthun, Ob aber Ir Mt: sich Inn die niderstand verfugen, acht Ir Mt: darumb dem reich nit enteußert sein, mit vill mer hofflichen ervieten vand worten, deren ich mich ben

annberm, auch mir felbst nach weiter er Innern wurdt. Dann die handlung erst zu vier vrn angefangen, sich bis Inn die nacht zu sien vr verzogen und wenig lichter In der stuben geweßen.

Nr. 307.

19. November.

Auszug aus dem Manifeste, wodurch sich König Ferdinand des ihm vom Papste verliehenen Rechtes begiebt, den vierten Theil der geistlichen Guter und der Kirchen-Reinodien zu verstaufen und das daraus geloste Geld zum Kriege gegen den Turfen anzuwenden.

Aus ber Abschrift in ben Reichstags : Acten von 1530 im ! Ronigl. Baierischen Geheimen Staats : Archive ju Dunchen P. II. Fol. 364 ff.

Konigklich wirde zu Zungern vnd Beheiffi ic. Neuocation ber Babstlichsi Bullit, so auf den vierten tail d' Geistlichen gutter erlangt ic. Ju Augspurg ausgangen 1580.

Bir Kerbinand von gottes genaden Bu Sungern vnnb Behaim 2c. Rhonig — Bechennen —, 216 wir vergangner Beit von Babftlicher heiligchait mit ainer wullen \*) unnd coms miffion begabt worben fein, bas wir ber geiftlichen gueter unnb tirchen clainater zum tail verchauffn vnnd folich gelt zu widerstannt bem Turdhen geprauchen mochten. Unnb wir barauff ettliche berfelben queter verchaufft, bes fich aber Churfurften, Furften unnd gemaine Reichsftennbe auff gegenwirtigem Reichstag gu Mugfpurg jum bochften beschwart, vund die Romifch Rhayferlich Maieftat, unnfer lieber Brueder unnd genediger herr, berhalben mit bnne gehanndlt, angegaigter Bulla abgufteen, bas wir bemnach auff Golich ber bemelten Rhan. Di. bescheen hannbs lung Grer Di. Zugenallen unnd aus allerlai vrfachen unns ber bemelten Bulla entschlagen vnnb bie gennglich vallen laffen baben, vnns auch daneben bewilligt, zuegefagt, vnnd verfprechen vnnd thun foliches alles wiffennlich in craffe dits briefs. Alfo bas

<sup>\*)</sup> b. i. Bulle.

wir den Auflenndischen prelaten unnd geistlichen, so auff obges melte Bulla etliche gueter verthaufft haben, die kauffuma, dars umben die gueter verchaufft worden sein, Sy auch sammt unnd funder Ire gueter widerumb erchauffen werden in Seche Jarn u. s. w. Geben in Augspurg den neungehennden tag Nosuembris 4530.

Ferbinannd.

Nr. 308.

21. November.

Schreiben der Markgraflich Brandenburgischen Rathe zu Augsburg an den Rath der Stadt Nurnberg.

Aus bem Concepte in ben Markgraft, Brandenburg, Acten Nr. 60.

Gunstigen lieben herrn, vor gester nach mittage hat tage Di. alle Fursten und Stennbe, souil noch hie gelegen, gein hof zutomen, und mit Irer Mi. nochmals auf das Rathauß zugeen und den abschid verleßen zuhören, erfordern lassen.

Mls nun (. aber gleichwol etwaß Spat.) Ir tape Dr. mit ben Rurften und Stennben of bem Rathauf verfamelt geweft, bat Margaraf Goachim ju Brandenburg ju reden anges fangen : Dachdem fich Churfurften, Furften und Stende mit tapr. Di., alle Grem aller gnedigften berrn und faufer, In ben fachen, barumb bifer Reichstag aufgefchrieben, aines abichibs vergleicht, wo es bann Grer Dit, gelegen benfelben guborn, fo wer er vorhannden. Daruff hertog Friderich geanntwort, daß fau'e Di. folden abichid aubern genaigt were, of welches ber Menhifch Gecretari ben abichid alfpald gulegen angehaben, ber Erftlich vff ben Articel bes glaubens unnd Religion. Nachmals von wegen bess Fridens, bes Cammergerichts, ber Pollicen und bann von wegen ber bebarrlichen vnnd eulennden Turckenhilf. Monopolien und Munk gestelt gewest, allermak wie wir eur 98. In vorigem vnnferm fchreiben berhalb vngenerlich bericht gethan. Allain Ift Im Articfel bes glaubens bingutomen, 280 Inn Stetten

vnd ortten, da die neue leere eingerissen, Burger und andere Personen weren, die dem alten Nechten Eristenlichen glauben anhangen wollten oder wurden, das die Inn kapt Mi. sonderlichen Schutz und Schirm, wie auch Ir Mi. die vertheizingen und wie anndere Irer Mi. Schirms verwandte hallten wollte, genomen sein sollten, Daß auch dieselben Personen und burger ainen Freien abzug unbeschwert ainicher Nach Steuer, wo Sy nit lenger an denselben ortten sein wollten, unuerhindert haben sollten, unangesehen der ande und pflicht. So Sy derwegen gethan, Auch ungeacht der Freihaiten, So dieselben Stett unnd anndere Oberkeitten dies falls hetten, welliche alle kape Mi. in krafft Ires kapserlichen gewalts damit derogipt haben wollten.

Annd Nach verlefung bestelben abschies, welliches biß In zwo Stund gewert, hat herhog Friderich vngeuerlich diese meinung geredt: kape Mi. het den abschie horn leßen und were Ir Mi. gegen Churfursten und Tursten gnedigklich dannakpar, das Si dießen Reichstag Irer kapn Mi. zu uns derthenigem gefallen besucht hetten, welliches auch Ir Mi. gegen Inen gnedigklich erkennen und denselben abschied verste geln lassen wollt.

Darauf der Churfurst von Brandenburg geredt, daß Sy diesen Neichstag besucht, hetten Sy auß undertheniger gehorsam unnd daß Sy sich sollichs gegen Irer kayn Mi. schuldig erkennten, gethan, nemen diß Irer kayn Mi. gnes digs erpieten zu underthenigem Danck an; Nachdem aber Ir kaye Mi. den Chursursten und Fursten gnedigklich bewilligt, und Sy sich herwiderumb alle Ir konig Neich, Lannd und leut zuzusessen und vie dem Neich teutscher Nation nit zustomen, piß die schweren Irrungen und Zwispalt, so Desunsber In Teutschen Lannden Schweben, vertragen wurden, Wies wol sich nun Chursursten, Fursten und Stennde, daß es bes schehen, underthenigklich versehen wolltten, wie Sy auch aintschen Zweisel daran nit hetten, So beten Sy doch Ir Mi. abermaln gang underthenigklichen, vöß dem Neich nit zu rucken, piß dieser Zwispallt, surnemlich unnsers heiligen glaubens halb,

allenthalben Im heiligen Reich zw ainem ainigen Eriftenlischen weßen und verftandt gepracht wurde. Daß wolten Spumb Ir kap! Mi., alls Irn aller gnedigften hern und kap, ser, gang unterthenigklich verdienen, Auch durch die, den es gepuret, den abschid, wie von allter herkomen, gleicher weiß sigeln lassen.

Auff diß hat sich taye Mi. ain tleins undterredt, und durch herhog Friderichen verrer Melben lassen, Daß Jr taye Mi. ben Babstlicher heiligkeit und andern Eristenlichen Potentaten mit. allem fleis furdern wollt, Damit das general Concilium erlanngt und gehalten wurde, dadurch Jr Mi. vershoffet, alle Eristenntiche Stennde in gutte ainigkeit Zupringen. Wo dann Ir Mi. schon In Iren Niderlendschen Lannden sein wurde, achtet doch Ir Mi. dasur, daß es nit zu weift were, ic. Zu dem der Marggraf abermals geredt, Wo Ir taye Mi. Im Niderland sein wurde, So wessen Schot, daß Ir Mi. der sachen nit so gar weift oder entlegen were, woltten sich auch hierauf Jrer kayn Mi. abermals underthenigklich beuolhen und also Iren abschid genomen haben.

Geffter Ift der Dischof von Ment, Marggraf Joas chim und annder Fursten mer von hynnen verritten, und hat und der Chursurst von Brandenburg fur newe mer In die herberg empotten, daß Ime durch ainen gepornen burger von Perlin, der zu Constantinopel sessafft, Zeittung komen, wie der Turkisch kayser in ainer sollichen tressenlichen russtung stünde und In aigner person mit dem furderlichsten von Constantinopel uff Hungern zuziehen willens, dergleichen vor nije von Ime erhört und geschehen were 2c. Dat? Montags nach Elisabethae Anno 2c. pre? \*)

In Murmberg.

<sup>\*)</sup> Das Datum ift von anderer Sand, als bas Uebrige gefchrieben; auch hieß es zuerft: "Dinftags", ft. Montags.

Abendmahl. Bedenfen ber Wittenberger Theologen über die beiden Beftalten in bemfelben I., 74. Desgl. I., 93. Desgl, über Die Gacramentirer I., 97. Bes benfen Delanchtbon's über Die Unwendung bes Gpruches Marci 13, 32. auf die Begenwart Chris fti im Abendmable II., 128. Melanchthon's Bedenfen über die beiden Bestalten im Abende mable II., 241. Bergl. II., 271. Breng's Bebenfen, bag ber Genug ber einen Gestalt nur in Nothfällen geftattet werde II., 272. Erflarung bes euangel. Theiles des Ausschuffes der XIV über den Borwurf, daß bie Euans gelischen diejenigen verdammen wollen, welche das Abendmabl in einer Bestalt genießen II., 273. Erflarung bes Begentheils, wie man auf beiben Theilen über ben Artifel von beider Gestalt lehren folle II., 274. "Melanchthon's Grunde fur beide Geftalten II., 397. — Bergl. II., 256. 275. 287. 293. 302. 381. Ubichieb. Borichlag bes Georg

thichied. Borichlag des Georg Truchfes D. Waldburg und Hie. Wehne an die Eugungelichen zur Erlangung eines friedlichen Absschied II., 415. Heller's Bericht über die Bemihungen des G. Truchfes d. Maldburg bei dem Markgrafen G. zu Brandenurg wegen der Borschläge zu einem friedlichen Abschiede II., 420. J. Jond Bedenken über die vorgeschlagenen Mittel eines friedlichen Abschiede II.,

Bebenfen Spalatin's über Diefelben Mittel II., 428. DRes lanchthon's Bedenfen über bens felben Gegenstand II., Seche Artifel ber Marfar, Brans benb. Rathe und Theologen gur Erlangung e. friedl. Abschieds gegen die Borichlage des G. Ernchief II., 432. Deller's Bericht über die von den Euange: lifchen umgearbeiteten Borichlas ge bes G. Ernchfeß II., 455. Reuer Borichlag des G. Truch? feß II., 456. Bebenfen Spalas tin's (?) über biefen Borfchlag II., 460. Bebenfen Melans Bedenfen Melans chthon's über diefen Borfchlag II... 461. Beller's weiterer Bericht über die Berhandlungen wegen diefes Borfchlags II., 466. Arstifel eines friedl. Abschieds II., 612. Des Marfgr. Ernft ju Bas ben Borfchlag jur Erlangung eis nes friedl. Abschiede II., 664. Bericht ber Nurnberg, Befandten barüber II., 672. Die vom Marfgr. Ernft ju Baben vorges fcblagenen Mittel II., 713. 21: tifel ber Euangelischen, wonach fie den Ubichied eingerichtet mins fchen, bem Carb. Albrecht ges geben II., 749. Bericht über bie Berlefung des Friedens, Ar: tifels am 22. October II., 750. Diefer Friedens ; Artifel felbft II. , 753. Antworten ber Eugns gelischen darauf und Entgegnuns gen bes Rurf. Joachim von Brandenburg auf diefen Artifel II., 755. ff. Erflarung, wie ber Raifer ben Friedens , Artifel

handhaben wolle II., 773. Ants wort der Eugugel. darauf II., Beschluß des Raifers auf diese Antwort II., 779. Ants wort ber Euangelischen auf dies fen Befchlug II., 781. Erflas rung bes Gegentheils baruber burch Rurf. Joachim ju Brans benburg 11., 784. Antworten ber Enangel. baranf und Ents gegnungen bes Begentheils II., 785. ff. - Schreiben ber euangel. Botichafter und Rathe an ten Raifer in diefer Gache II., 794. ff. Antwort des Raifers II., 811. Ueber die Mittheilung diefer Untsan bie Guangelischen II., 812. ff. Bedenfen der Eugngelischen über Dieje Antwort II., 815. Ein ans beres Bedenfen barüber von eis nem ungenannten Rathe II., 818. Untwort ber Enangelischen auf Die Untwort des Raifers II., 822. Grflarung bes Raifers an bie Stadt Augeburg über die Uns nahme bes Abicbicts II., 825. -Bergl. II., 830. u. o.

Abichied bes Reichstage gu Augeburg. Bericht über bie Berlefung Des erften Abichieds in dem den Glauben betreffenden Theile II., 478. Erfter Reichs, tags , Abichied in Bezug auf ben Glauben II., 474. Antwort bes Canglers Brud auf Diefen Abs ichied im Damen ber Euangelis ichen II., 478. 481. Beller's Bericht über tas was fich nach bem Berlefen des erften Abichieds gutrug II., 601. Ein anderer Bericht über diefe Berhandluns aen in ber Berberge des Marfgr. Georg ju Brandenburg II., 604. Berhandlungen des Murf. Joas dim gu Brandenburg mit bem Marfgr. Georg ju Brandenburg megen bes Reichstags : Abichieds bie Reichestaber ben verlesenen Abie Reichestabe ben verlesenen Abschied annehmen sollen II., 620. Antwort des Kaisers auf die Erflarung ber Stadte über biefen Befehl II., 640. Erflas

rung bet Stabte Krankfurt a M., Illm u. Comabifch Sall, daß fie den Abichied nicht annehmen fons non II., 641. Erflarung von 14 Reicheftabten, daß fie ben 21bs fcbied annehmen II., 642. wird wegen der Abfaffung des Abs ichiebs ein Musichuß ernaunt II., 651. Erinnerung bes Rurf. gut Sachfen und feiner Bermandten über die Erhaltung bes Friedens in bes Glaubens Sachen II., 655. Reichs : Abichied v. 13. October II., 715. Berichte über bas Ber; lefen des Reichsabschieds v. 19. November II., 839. u. 841. -Beral. II., 649.

Mden II., 283.

21 del. Wie fich die vom Abel fleis ben follen II., 343.

Mgende f. Rirden, Dronuna. Agricola, Joh., (Eisleben) I., 31. 44. 56. Er war des Rurs fürften ju Gachien Prediger in Augeburg I., 14. 26. 186. Gein, Melanchthon's u. J. Jona Bes benfen, ob bem Kaifer noch mehr Artifel übergeben werden follten Bergl. II., 89. 11., 12. -

Mlen II., 725.

Altenburg. Der Propft auf U. E. Fr. Berg ju 2. I., 128. Ans ton v. Sarftall, Comthur des beutschen Saufes ju A. I., 123. Altenftein, f. Sundt.

Unhalt.

Furft Johann v. Anhalt I., 262. Seine Rlage gegen bie

Stadt Berbft II., 282. Furft Bolf v. Anhalt ift in ber Erbeinung mit Rurfachfen I., 15. Schreiben des Rurf. Johann ju Sachsen an ihn I., 24. Ants wort bes Furften Bolf barauf I., 58. Bergl. I., 26. 30. 32. 53, 260, 262, 267, 270, 290. II., 284. 415. 446. 449. Bergl. auch den Artifel: Rurf. Johann zu Gachfen.

Anna, Gemablin R. Ferdinand's I., fommt nach Insbrud I., 179. Gie ift ju Mugeburg II., 378.

Unebach. Erfte Bandichrift bes beutschen Certes bes A. C. in dem ehemal, Archive zu Ansbach (jest ju Murnberg) I., 343. Desgl. zweite Bandichrift ber 2. C. I., 369. Desgl. über bie brits te Sanbichr. ber 2. C. I., 374. Sandichr. bes latein. Tertes ber 21. C. 1., 442. Sandichr. ber Apologie ber A. C. II., 483.

Antwerpen, 100 Atlaswirfer giehen von da nach Nuribera

11., 229.

Apel, Joh., I. 126. II., 669. Apologie ber Augeburg. Confession. Bericht über bie von bem Raifer Rarl V. pers weigerte Annahme berfelben II., 482. Der lat. Tert ber Apolo: gie in ber Geftalt, in welcher fie bem R. Rarl V. am 22. Gept. 1530 übergeben merden follte II., Der beutsche Eert Diefer Apologie II., 530.

Articles principaux de la foi (bie Glaubens : Artifel ber 2. C. in eis ner frangof. Heberfegung) I., 355.

Artifel des Glaubens und ber Lehre (aus der A. C.) 1., 312. u. I., 343. Schwabacher ober Schmalfalder Artifel, f. Schwas bacher Artifel; Corganer, f. Corganer Artifel.

Arichot, Marfgr. Wilh. v., I., 266.

Arnstadt, Tag (Landtag) bas

felbft I., 128. Areggo. Bitte ber fammtl. Rurs fürften an ben Raifer Rarl V., die Stadt Areggo wieder mit dem romischen Reiche zu vereinigen I., 236.

Atlaswirfer fommen von Ante werpen nach Rurnberg, um das felbft Atlas zu machen II., 229.

Augsburg. Schreiben bes Rurf. Johann zu Gachfen an ben Rath ju Augeburg I., 47. Geleites brief ber Stadt Augeburg f. d. Rurf. ju Gachfen I., 160. ans fruction uber ben Einzug bes Raifers Rarl V. in Augsburg

I., 248. Berichte über ben Eins jug bes Raifers in Augsburg I., 257. ff. Bericht über bie Proceffion am Frohnleichnamsfefte daselbft I., 270. — Bergl. II., 643. 648. 744. 763. 807. 825. — Chriftoph v. Ctabien, Bifchof ju Augeburg I., 266, 271. Er ift im Ausichuß ber Biergebn II., 219, 220.

Musich uf über policeiliche Uns gelegenheiten und über bie Res formation bes Cammergerichts. Bedenfen deffelben II., 336. Desgl. II., 449. Bergl. 806. Musichus über die Bittidrife ten. Erftes Bedenfen deffelben

II., 276. Bweites Bebenfen deffelben II., 434. Drittes Bes

benfen II., 693. Musichuf über ben Reichstags: Abschied II., 651.

Musichuf, ber große, in ben Religions : Sachen auf bem Reichstage ju Angeburg. Bergl. II., 183. 189, 201. Die Bils bung eines zweiten Musichuffes von 14 Derfonen II., 218. Gpas latin's Bericht über die Werbands lungen im Ausschusse ber XIV II., 219. ff. Berzeichniß ber Artifel, über welche man im Ausschuß ber XIV einig war II., 230. n. 233. Brud's Bericht über die Berhandlungen im Auss fcuf ber XIV am 18. August II., 236. Borichlag des Auss fcuffes ber Gieben euangel. Geis te uber bie Mittel gur Ausgleis dung II., 249. Borfchlag bes Ausichuffes ber Gieben papftl. Geite über die Ausgleichung II., 250. Gegenvorschlage bes enans gel. Ausschuffes II., 256. Bes richt über die Berbandlungen im Musichuß ber XIV am 20. u. 21. August II., 263. Erffarung bes euangelischen Theile ber XIV über ben Borwurf, baf bie Eugns gelischen Diejenigen verbammen wollen, welche bas Abendmabl in einer Bestalt genießen II., 273. Borfchlag bes gegentheiligen Auss

fouffes, wie man auf beiben Geis ten über ben Artifel von beider Beftalt lebren folle 11., 274. Bericht über bie Schluß : Ber: handlungen im Ausschuffe ber XIV II., 274. Seller's Mache richt über die Bilbung bes Muss fcuffes der Sechs II., 290. Bors trag ber papftl. Partei in biefem Ausschuffe II., 292. Autwort bes euangel. Ausschuffes barauf II., 298. Entgegnung bes papftl. Ausschuffes II., 299. Beller's Bericht über die weitern Bers handlungen im Ausschuffe ber Antwort bes Gechs II., 301. euangel. Ausschuffes auf die Ents gegnung bes Wegentheils II., 306:

Baben, Marfgraf Ernft von, ibm wird von einem Pferde ein Bein gerichlagen II., 378. Defs fen Borfchlag gur Erlangung eines friedl. Abichieds fur die Euangelischen II., 664. Bergl. Bericht ber Rurus 11., 671. berg. Befandten barüber II., 672. Bergl. II., 679. 687. 703. 709. Die von dem Marfar. vorgeschlas genen Mittel II., 73. Bergl. 11., 744. 745. 764.

Das Fraulein von Baben II, 729. Baier, Ch., Kurf. Gachf. Cangs ler, I., 18. II., 434.

Baiern.

Briedrich, Pfalggraf, er eröffnet im Auftrage des Rais fere ben Reichstag I., 295. Er antwortet ben Euangel, im Das men bes Raifers nach b. Ueber: gabe ihres Befenntniffes II., 3. Bergl. I., 257. 266. II., 16. 80. 113. 173. 315. 378. 892. 454. 473. 601. 614. 618. 700. 711. 731. 736. 749. 766. 778. 801. 803. 810, 813. 814, 832. 840.

Beinrich, Bergog, vertries bener Bischof gu iltrecht II.,

651, 805.

Johannes, Bergog, Ub: 2 miniftrator des Bochftifts Re: gensburg, f. Regensburg.

Ottheinrich u. Whilipp. Bergoge I., 157. 266. Dtts beinrich I., 292. 378. II., 731. 840.

Bilbelm, Pfalggr. b. Rhein u. Bergog in Baiern I., 10. II., 712. i. Ludwig I., 242. 245. ff. 257. 260. 266. 271. 292. II., 284. 379. 618. 638. 644. 652. 701. 752. 767. 808. 820. 840. Bamberg. Schreiben bes Rurf. su Sachien an ben Bifchof Bis

gand ju Bamberg I., Untwort des Bifchofs barauf I., 146. Zweite Antwort bes Bis ichofs I., 153. Bergl. II., 752. ann. Bedenfen ber Bitten: Bann.

berger Theologen baruber I., 89. v. Barby, Graf Wolf, I., 16. 28, 30. 32. 38. 53. 11., 277. Barfuger Monche in Croas

tien II., 444.

v Bartberg, Sans, II., 378. Der Bifchof ju Bafel Bafel. (3ob. Fabri) II., 434. 446. Rlagen des Dompropfts, Statt: balters und Stifts, Capitels bas felbft, weil fie fich wegen Ents giebung ihrer Renten u. Gulten batten nach Freiburg im Breis: gau wenden muffen II., 435. 447.

Bauer (Pauer), Dr. Georg, ju Donauwehrd II., 283.

Bauern, wie fie fich fleiben foli len II., 340.

Baumgartnerin ju Augs: burg, in ihrem Saufe ift bie Berberge bes Rurf. ju Gachien 1., 12. .

Bedmann, Dtto, II., 380. Beichte. Bedenfen ber Witten: berger Theologen über Diefelbe I., 77. Desgl. I., 97. Bergl. 11., 262.

Beier f. Baier,

Befenntnig bes Glaubens f. Confessio.

Belehnung R. Ferdinand's als Ergherzog von Deftreich II., 377. Berchtesgaben. Rlage D. Ens gelebofer's gegen ben Propft gu

3. II., 701.

Bergknappen an freien Bergs werten mogen fich nach ihrer Bergordnung fleiben II., 346.

Bern. Rlagen bes Abts von Ct. Gallen zc. gegen bie Stadt Bern II., 282. Bergl. II., 653. 684.

Bernburg foll bem Rurft 30: hann ju Unhalt Entschädigung fur die Emporung geben II., 282.

Bertiram, J. Cp., über feine Einwurfe gegen Beber's frit. Befchichte ber 2. C. I., 369.

Befancon, der Erzbischof von,

II., 278.

Beid merben ber Geiftlichen wie ber die Weltlichen u. ber Welt: lichen miber Die Beiftlichen. : Beral, II., 673. (Diefe Bo schwerben habe ich in mehreren Archiven gefunden. Gie find wohl fehr intereffant; ihr Abs brud in unferm Urfundenbuche war aber unmöglich; ba er zu viel Raum erfordert hatte. Bum Theil ftimmen fie faft wortlich mit den Beschwerben v. 3. 1522 uberein.)

Bettler u. Duffigganger. Die Obrigfeiten follen megen derfelben ein ernftliches Einschen

thun II., 368.

Benichlag, Dn. Ebbb., feine Ausgabe ber Mordlinger Sande fdrift ber 2. C. I., 370. 440.

Bifchofe, Jurisdiction berfels ben f. Jurisdiction. Bedenfen Conepf's über bie Anerfennung der papftl. Bifcho; fe in der enangel, Rirche II., 311. Wie sich die Erzbischofe, Bischos fe u. Pralaten in ihren Rleibern halten follen II., 345.

Bebenfen ber Bittidriften. uber die auf bem Reichstage gu Augeburg eingegangenen Bitts Schriften verordneten Rathe II., 276. 3weites Bebenfen berfele ben barüber II., 434. Drittes Bedenfen II., 693.

Bobeim (Behanm), Bector, I.,

136.

v. Boineburg, Michael, ju Salfeld, Schreiben des Rurs

fürften Johann ju Cachfen an ibn I., 57.

v. Boineburg, Gieamund, Amtmann ju Schmalfalben, Schreiben an Rurf. Johann gu Sachfen I., 139. Antwort bes Rurf. I., 143.

Bologna. R. Karl V. wird bas felbit bon bem Papfte gefront

I., 301.

Bopfingen II., 725.

Bote, Dans, I., 12. 85. 48. 237.

v. Bouillon, Bergog, I., 263. Brandenburg.

Albrecht,

Erzbischof von Maing u. Magdebing ut Cardis nal, f. Daing.

Albrecht,

Marfaraf. 311 Brandenb. u. Bergog in Breugen, Rlagen bes Meifters bes beut: ichen Ordens gegen ihn II., 437. 447. 732.

Albrecht, ber innaere, Sohn des Marfar. Cafimirall., 318, 650, 692, 836, Cafimir II., 686.

Martgr. Friedrich, Doms propft ju Burgburg 11., 93.

Georg, Marfgr. ju Brans benb., ift in der Erbeinung mit Rurfachfen I., 15. Schreiben bes Rurf. Johann ju Sachsen an ihn 1., 24. Schreiben des Markarafen aus Rrafau an feis ne Rathe ju Ansbach I., 119. Schreiben feiner Rathe zu Anse bach an den Kurf, zu Sachfen I., 151. Antwort des Kurf. I., 152. Zweites Schreiben ber Narthe I., 154. Marfar. Georg fommt nach Augeburg I., 263. Schreiben bes Canglers Bogler an ibn I., 294. Antwort bes Markgr. auf bas Begehren feis ner Bermandten, von ber Lehs re Luther's abzufteben 11., 93. Sweites Schreiben beffelben in biefer Angelegenheit II., 120. Weitere Berhandlung bes Furs ften von Brandenburg mit bem Markgr. Georg II., 101. ift im Ausschusse der XIV II.,

Bermenbung feiner pers 219 wandten Brandenburg. Fürften für ihn bei R. Ferdinand wegen ber Belebnung mit Oppeln u. Ratibor II., 316. Antwort R. Kerdinand's barauf II., 319. Schreiben bes Marfar. Georg an feine Bermanbten wegen bies fer Belehnung II., 323. Bels ler's Bericht über bie Bemubuns gen bes G. Eruchfeg v. 2Balb: burg bei ihm wegen der Bors fchlage zu einem friedlichen Abs ichiede II., 420. Geche Artifel ber Markgr. Rathe u. Theolos gen gegen die Borfchlage bes G. Eruchfef II., 432. Reuer Borsichlag bes G. Eruchfest wegen eis nes friedl. Abichieds, bem Mark, grafen Georg übergeben II., 456. Bericht Beller's über bie Auf, nahme biefes Borfchlags u. über die Berbandlungen wegen beffels ben Il., 458. 466. Bericht übet die Berhandlungen wegen bes verlefenen erften Abicbiede in ber Berberge bes Markgrafen II., 604. Bericht über die Erklarung ber Rathe bes Pfalzgr. Friedrich u. bes Rurf. Ludwig, bag ber Rurf. Joachim ju Branbenburg mehr gefagt habe, als ihm auf: getragen war II., 618. Bershandlungen bes Kurf. Joachim ju Brandenburg mit ihm wegen ber Annahme bes Reichstags, Abschieds v. 23. Septemb. II., 628. Antwort beffelben burch Sans v. Gedenborf bem Rurf. Joachim gegeben II., 633. Er reift von Augsburg ab II., 650. Er erhalt auf feine Bitte bie Belehnung mit Oppeln u. Ras tibor II., 650. Er foll feinen jungen Better Marfgr. Albrecht bem Raifer geben II., 650. Schreiben Leonhard's v. Gens borf an den Martgr. Georg II., 670. Zweites Schreiben deffels Drittes ben an ibn II., 685. Schreiben beffelben II., 703. Bebenten bes Marfgr. Georg an feine Rathe ju Mugeburg II.,

729. Schreiben bes Marfgr. an ben Raifer vom 15. Dov. II., 834. Schreiben feiner Rathe gu Augsburg an den Rath ju Murns berg II., 844. Bergl. ben Ur: tifel Johann, Rurf. ju Sachsen. Dergi. 1., 35. 267. 270. 290. 292. 378. 455. 601.

Branbenburg. Joachim I., Rurf. ju Brans benburg I., 16. Schreiben bes Johann ju Gachien an benfelben 1., 54. Machrichten über Joachim's Gemablin Elis fabeth I., 55. Berhandluns gen Rurfurft Joachim's mit bem Martgr. Georg ju Brans benburg uber bie Annabme bes Reichstaas , Abichiebs v. 23. Septemb, 1580 H., 628. Ant: wort bes Marfgr. Georg au Brandenburg burch Bane v. Gedendorf bem Rurf. Joas Geis chim gegeben II., 633. Geis ne und ber ubrigen gurften gu Brandenburg Bermendung fur Marfgr. Georg ju Brandenb. an R. Ferbinand wegen ber Be lebnung mit Oppeln u. Ratibor Antwort R. Ferdis 11., 1816. nand's II., 319. Schreiben Marfar. Beorg's an feine Bers mandten megen diefer Belehnuna II., 323. Bergl. 1., 260. 262. 267. 271. 292. II., 93. 102. ff. 181. 188. 218. 284. 378. 442. 607. 618. 729. 742. 750. 752. 756. ff. 764. 778. 779. 784. 803. 839. 847.

Marfgr. Johann II., 106. Marfgr. Joh. Albrecht, Coadjutor zu Magdeburg und Salberftabt I., 248. 11., 93.

106. 672, 692, 734.

Bilbelm, Bruder Mibr.'s, Bergogs in Preugen, Domberr gu Coln u. erwahlter Coadjutor bes Bisthums Riga II., 498. 732. 734.

Marf Branbenburg. Bruber Beit, Meifter bes h. Johanniter Ordens in ber Marf Brandens

bura, f. Beit.

Brandenftein, Alexan: ber, I., 17. 29. 31. 38.

-, Ernft, II., 737.

Ewald, Kurf. Sachs. Rath 1., 14. 28, 30,

Brannichweig u. Lineburg. Erich, Bergog, II., 442. 444. 651. 752.

Ernft, Berg., ift in ber Erbs einung mit Rurfachien I., 15. Schreiben des Rurf. Johann gu Sachsen an ibn I., 24. Schreis Sachen an thu 1., 24. Auter ben Herz. Ernft's an den Kurf.
Joh. zu Sachien I., 36. Unts wort des Kurf. durauf I., 118, Wergl. I., 35. 260. 262. 267.
270. 290. II., 220. 415. 601.
Rergl. den Artifel Johann Kurseichen. furft ju Gachien.

Frang 1., 26, 30, 32, 262, 270. 415. Bergl. ben Artifel Johann Rurf. ju Gachfen.

Беіпгіф І., 135. 260. 262. 271. 292. П., 181. 219. 284. Er verläßt Augeburg II., 290. Er ift wieder daselbft II., 379. 419. 454. 651. 711. 752. 805.

Beinrich, ber jungere, Cohn des Bergogs Dtto II., 444. 445. 449. 840.

Philipp II., 278,

r. Bredau, Adim, II., 284. 442, 448,

Bremen. Bereinigung mit bem Rurf. Johann ju Gachfen, bem Landgr. Philipp ju Beffen u. d. Bergog Ernft ju Braunschweig u. Luneburg 1530 1. , 118. .

Breng, Johann, Bedenfen beffelben (?) über die vom Rais fer verlangte Einstellung ber Pres bigten I., 281. Er ift im Aue: schuffe ber XIV II., 219, 220. Gein Bebenfen, bag ber Benug des Abendmahle in einer Bes ftalt nur, in Nothfällen geftattet werde II., 272. Bergl. I., 293. 294.- II., 432.

Briren. Der Bifchof Georg gu Briren fommt nach Augeburg 1., 265. 266. Bergl, II., 752. Brud, Gregorius (Ponta-nus), Rurf. Sachf. Cangler, f. Beinfe.

Bucer, Mt., II., 22.

Bugenhagen, Joh., I., 40. Schreiben bes Rurf. Johann ju Sachsen an ihn I., 112. v. Bunau, Gunther, Amts

mann zu Altenburg und Rurf. Sachf. Rath I., 15. 27. 31: Bundniß ber Guangelifchen ges

aen ben Raifer wird von bem Rurf. Johann ju Gachfen abges leugnet I., 231. (Stadt Strafburg, Gesuch der in ben Schmalfalber Bund aufgenom: men zu werben II., 726.

Burfhardt, G. (Spalatin) 1., 14. 31. 44. Schreiben bes Rurf. Johann ju Sachsen an ihn I., 51. Geine Sanbichrift bes beutschen Tertes ber Mugsb. Confession I., 310. ff. Heber Spalatin's Sandidrift bes lat. Tertes der U. C. I., 445. Bebeus fen Spalatin's über die faiferl. Erflarung, bag ber Rurf. ju Sachfen Die Leben nicht erhalten fonne, fo lange er ber Lebre Lus ther's anhange II., 80. Bericht über die Berhandlungen im Ausschuffe ber XIV II., 219. Schreiben Bernon's (Bes ff. reon Geiler's) an ibn II., 286. Spalatin's Bedenken über bie vorgeschlagenen Mittel eines friedlichen Abichiede II., 428. Bebenfen beffelben (?) uber ben neuen Borfchlag bes G. Eruch: feß ju einem friedl. Abschiede 11., 460.

Burgeln I., 123.

Burger u. Einwohner in Stadten, wie fie fich fleiben follen II., 341. 342.

Camberir II., 684. Camin. Der Bifchof ju Camin Erasmus v. Manteuffel) 276.

Cammergericht, bie Berles gung beffelben bon Speier nach Regensburg wird für nicht aut gehalten II., 280. Reformas tien besselben II., 386. 534, ff. 806. Bitte der Cammergerichts. Personen um Zahluna ihrer Befoluna II., 435. u. 447. Beral. 11., 827. An bemselben soll kein kutherischer angestellt werden II., 830.

Campanus, J., ift zu Corgau im J. 1530 I., 138.

Campegius I., 258.

Canones f. Sagungen. Canon missae. Luther's Meinung darüber II., 304. Bergl. II., 381.

Capito, Bolfg. Fabricius,

11., 22.

Caffel. Die frang. Ueberfegung der Glaubens : Artifel der A. C. im Rurf. gebeimen Staats : Ars dive gu Caffel I., 855. Banbichrift bes bentichen Tertes ber 2. C. in demfelben Archive 1 , 372. Die Bandichriften bes lat. Tertes ber 2. C. in biefem Mrcbine I., 442, u. 443. Sandidrift des deutschen Tertes der Confessio tetrapol. in dems felben Erchive II., 21. Der beutsche Tert ber Apologie in ibrem erften Entwurfe bafelbft 11., 530.

v. Caftel, Graf Wolf, II., 785. Ceremonien, über die Ethalitung derfelben in der Kirche II., 260. Juft Jona Bedenken da gegen II., 385.

Chriftent hum. Bebenfen ber Bittenberger Deologen über feine einzelnen Stude im Begenfate zu bem Vapfithume I., 98.

fate ju bem Bapfithume I., 98. Ehur. Der Bifchof von Chur ift

in Briren 11., 752. Cleve n. Julich, Bergog von,

II., 281. Cochlans, J., II., 28. Er ist

im Ausschuff ber Wierzehn II., 219. 220. Chlibat, f. Che ber Geifts

Chlibat, f. Che ber Beift:

Ebin. Ergb. Bermann I., 260, 263, 272, 292. 11., 736,

Colmar II., 643. 725.

Concilium, Bedenken Melanchthon's, ob der Kurfürst zu Sachsen in ein Concilium willigen folle I., 195.

Confession, Augsburg.
Borarbeiten zu berselben (die Torgauer Aufjüge der Bitstenberger Theologen) I., 66, ff.
Bergl. das Bedenken I., 68, u. die Bemerkung I., 41. Mes landthon bearbeitet den Theil bergelben über die ftreitigen Religions Artikel I., 190. Ueber

ibre Geftalt am 16, Jun. I., 280. Abbrud bes beutichen Ters tes berfelben nach Gpalatin's Sandfdrift I., 310. ff. Abdrud bes beut ich en Tertes ber Glaus bens : Artifel ber A. C. nach ber erften Unsbachfchen Sandidrift I., 843. Die Glaubens : Artifel ber 2. C. nach einer gleichzeitis gen frangof. Ueberfetung I., 355. ff. Der beutsche Tert ber A. C. nach ber 2. Abichrift in ben Marfgr. Brandenburg. Mcten I., 369. Ueber die Dorbs linger Sandidrift ber A. C. I., 370. Ueber Die Bandidrift berfelben fur ben landar. Philipp ju Seffen I., 372. Ucber die Sandichrift berfelben im Ronigl. Geh. Staats : Archive gu Muns den I., 373. Ueber bie Bands fdrift berfelben gu Beimar I., 874. und über die 3. Sand drift berfelben in ben Marfgr. Brans benburg. Acten I., 374. Abbruck bes Tertes berfelben

Norus des Keres derfelden in latin. Sprache I., 442, ff. Ueber die Handschriften des lat. Kertes im Kurf. Archive zu Cafell., 442. u. 444. Ueber die Marfar. Brandend. Handschrift des lat. Kertes (jest zu Núrus berg) I., 442. Ueber die Handschrift des lat. Lertes der A. E. im Archive zu Weimar I., 444. Ueber Spalatin's Handschrift des lat. Lertes der A. E. 1., 445. Ueber die Handschriften des lat.

Tertes ber 2. C. im Archive gu Burgburg u. ju Regensburg I., 446. Die Barianten bes 216: bruds in Andr. Fabricii harmo-

nia Conf. Aug. I., 469. Die an ben Kaifer Karl V. gerichtete Borrede bes bentichen Tertes ber 2. C. bat ber Cange ler Brud verfakt u. die Bors rede gu bem lat. Terte hat Jus ft us Jonas aus bem beutfchen Terte Brud's überfest 1., 460. Confessio tetrapolitana s. Argentinensis. Barianten au dem deutschen Terte berfelben aus einer Sandichrift im Rurf. Deff. Archive zu Caffel II., 21. Barianten ju Dem lat, Terte bers felben aus einer Bandichrift im Ronial. Geb. Graats : Archive gu Munchen II., 42. Beral. Il., 617. 621.

Confutation ber Adasburg. Confession. Auszug aus bein bentichen Terte berfelben II., Barianten ju bem lat. 133. Terte berielben aus ber Sands fcbrift im Ronigl. Beb. Staats, Ardive zu Dunchen II , 142. Antwort R. Rarl's V. auf Die Bitte ber Euangelischen um Mits theilung der Confutation II., 179. Bericht über bas, mas nach biefer Untwort geschah II., 180.

v. Connerit f. v. Ronnerit. Conftang f. Cofinit.

Conftitutionen n. Canos nce, geiftl., f. Sagungen. Corwen, der Abt bafelbft 11., 277. Coffnit. Merflin, 3.

(Waltfird), Bifdy. zu Coft: nin u. Silbesheim, feine Sands fchrift I., 8. Schreiben bes Rurf. gu Gachfen an ibn I., 164. Deffen Antwort auf bas Schreis ben bes Rurf. I., 189. Bergl. I., 177. 263. II., 22, 182, 810, 836. Coftnis, die Stadt, f. Ulm u.

Confessio tetrapol. Crailsheim II., 780. Crain f. Croatien.

Ereudner f. Rreutner.

Croatien u. Crain werben von ben Eurfen verwuftet I. 299. Die Barfuger Monche in Eroatien u. Erain II., 444. 448. Enrtifanen. Heber bas Treis ben berfelben II., 280.

Dangborf I., 137. Deutschmeifter, ber, (Mei fter bes"bentichen Orbens), f. Drben?

Dienftboten f. Reifiae. b. Dietrichftein II., 827.

Diesfau I., 28. v. Dolzig, Sans. Infruction des Rurf. Johann ju Sachfen fur benfelben bei feiner Berbuna an die Grafen von Maffan und Muenar 1., 49. Deffen Schreis ben an ben Rurf. ju Sachien aus Dillenburg I., 127. Desgl. aus Insbrud I., 171. Antwort bes Insbrud I., 171. Rurf. gu Gachfen I., 174. Uns teres Schreiben an ben Rurf. aus Jusbrud I., 177. Drittes. Schreiben an ben Rurf. ans Ins brud L, 187. Schreiben bes Canglers Brud an ibn I., 236. Schreiben bes Rurpringen Joh. Friedrich an ihn I., 239. Schreiz ben des hans v. Dolzig an ben Rurf. ju Gachfen I., 241. Unts mort bes Rurf, barauf 1., 247. Er bleibt nach des Rurf. Abreife ju Augsburg II., 611. ben bes Canglere Brud an ibn 11., 639. Schreiben bes Rurs prinzen Johann Friedrick an ihn 11., 735. Bergl. 15, 176, 238. 11., 434, 679. 688. 714. 726. 741.

Dommibich I., 137.0 leitebrief fur ben Rurf. Johann ju Gachien I., 158. Rlage Erh. Ebinger's gegen ben Abt gum beil. Creuz in Donauwohrd Il., 285. 694.

v. Dorftebel, Dietr, f. Stars fchebel.

Dortmund II., 277. Dunfelsbubel II., 725.

r. Ebeleben, Georg, II., 878. Cberftein, Graf Bilbelm gu, II., 284.

b. Eberftein, Marimilian, I., 258.

Echaim, Jerem. und Chris ftoph, I., 261.

v. Ed, Joh. Maier, II., 20. 23. Er ift im Augichuf ber Biers gebn II., 219. 220. Geine Meus Berung: " man folle die Golen eine Weile jum Schufter ichis den " II., 225. Er ift im Mus: fcuf ber Geche II., 290. -Bergl. II., 697.

v. Edmundt, Carl, II., 281. Ed v. Renichach f. v. Rays

fcad.

Ebe. Bebenfen ber Wittenbers ger Theologen über die Bulafs fung berfelben in gewiffen Bers wandtichaftsgraden zc. I., 90.

Cheber Beiftlichen, Bebens fen der Bittenberger Theologen barüber 1., 74. Desgl. I., 94. Bebenfen Melanchthon's über ben Colibat II., 241. u. 897. Wergl. II., 257. 275. 287. 295.

Chinger, Erhart, II., 285. 694.

Ehrenfels, Rreiberr Berns bardin zu, II., 277.

Eichftabt. Bijchof Gabriel von Eichstädt fommt nach Augsburg I., 263. Bergl. II., 651. 752. v. Ginfiebel, Abraham, I.,

16, 28, 31, 38,

1., 15. Schreiben des Rurf. Johann zu Gachsen an ihn 1., 60. Eifenach I., 123. Ratharinens flofter zu E. I., 123.

Eifenberg I., 123. Eisleben, M., f. Agricola.

of End, Chrenfried, d. juns gere I., 16. 28. 31, 38.

-, Dic., ju Georgenthal, Rurf. Cachf. Rath I., 15. Schreiben des Rurf. Johann ju Gachfen an ihn I., 59. Zweites Schreiben bes Rurfürften an ibn II., 130. Bergl. I., 61.

Engelshofer, Paul., Ittenftetten II., 701. it. Ur: ban, fein Bruber II., 702.

Engern und Weftphalen f. Cachfen (Bergog Magnus).

Ettersburg I., 123. Enft. Die Landftande in ber Enfch schlagen d. Konig Kerbis nand weitere Gulfe ab II., 651. v. Erbach, Balentin, II., 617. Erfurt. Streit ber Rarthaufer bafelbft wegen Rincfleben 1., 137. Eflingen II., 643. 725.

Faber, Joh., R. Ferdinand's Prediger, foll in Augsburg nicht predigen I., 291. Bergl, II.,

20. 23. 228. Fabri, Job., Bifchof ju Bafel, f. Bafel.

Fabricii, Andr., harmonia conf. Aug. I., 469.

Fahrenbuler 11., 450.

Saften u. Unterschieb ber Bebenfen ber Wits Speife. tenberger Theologen baruber I., Bebenfen Melanchthon's über bas Fleischeffen I., 193. Bebenfen eines Ungenannten 1., 197.

Beiertage, über bas Salten bers felben II., 261.

v. Reilisich, Sans Beint,

I., 27. 30. Ferbinand I. Heber feine Ein fetung als Kaiferlicher Statts balter I., 296. Berwendung Berwendung ber Branbenburg. Furften an ibn fur Markgraf Georg ju Brandenburg wegen der Belebs nung mit Oppeln und Ratibor 11., 313. Antwort R. Ferdis nand's darauf II., 319. Bes richt über die Berleihung ber Leben an R. Ferdinand als Ery bergog von Deftreich u. über bie dabei gehaltenen Ritterfpiele II., 377. Er foll jum rom. Konig in Frankfurt gewählt werben IL, 662, 708, 711, 767, 772, 820,

833. Der Rurf. ju Gachfen will nicht leiden, daß R. Ferdis nand die Clofterguter verfauft 11., 743. Bergl. 1., 250. 257. 266. 267. 270. 11., 677. 791. u. 792, 804, 807, 843,

Kledftein, Lubm., Rurf. Pfalg. Dofmeifter II., 378, 617.

680.

Franffurt a. M. Der Ges fanbten ber Reicheftabte Kranfs furt a. M., Ulm u. Schwabisch Sall Erflarung gegen R. Rarl V., daß fie den Reichstags : Abschied nicht annehmen fonnen II., 641. Dergl. 11., 763. 807.

Freiburg im Breisgau II.,

652. 684.

Kriedens , Artifel 216: fdied.

v. Frundeberg (Fronfperd),

Easp., II., 737. Antonius, Raimund u. Sieros

nomus I., 261. Fürften u. Fürftmäßige, ibs re Rleibentracht wird ihnen in ber Mleiber Drbnung nicht vors gefdrieben II., 345.

v. Furftenberg, Graf Wilh., 11., 692.

Rlagen bes Abts. St. Gallen. von St. Ballen gegen die Bes meinde ju St. Gallen II., 282. Garus I., 123.

Gattinara, Mercur., II., 21. v. Gauern, Quirin, I., 16. 28. 31. 38.

Beiftliche (Bifchofe), Juries diction berfelben, f. Juris: diction.

Gelübde, geiftl., f. Rlofters Leben.

Gemeiner, R. Ebbr., Bibers legung feiner Anfichten über ben lat. Tert ber 21. C. im Archive bes Dochftifts gu Regensburg 1., 446. ff.

v. Gendorf, Leonb., Marfar. Brandenburg. Cammermeifter, Schreiben beffelben an ben Darf:

grafen Georg ju Brandenburg II., 670, Zweites Schreiben 3weites Schreiben beffelben an ben Marfar. Georg 11., 685. Drittes Schreiben beffelben an den Martgr. II., 703. Bergl. II., 714.

Genf II., 653. 684.

Gerichtsbarfeit f. Juris: diction.

Gernrode. Die Abtiffiin von G. II., 277. Gie foll Urfula, Bergoain von Minfterberg, in bas Rlofter aufnehmen II., 735. Beroldsed, Berr gu, Gans

golf, II., 285. Gernon's (Gereon ler's) Schreiben an Spalatin 11., 286.

Befang f. Rirden: Befana.

Gewicht f. Maag.

Glaube u. gute Berfe. Bes benfen ber Bittenberger Theos logen barüber I., 84.

Glaubensfachen follen Augeburg befonders vorgenoms men werben nach Melanchtbon's Bedenfen, wenn auch die Papfts ler dagegen practiciren I., 194.

v. Gleichen, Graf Ernft, I., 16. 28. 30. 32. 38. Goler (Goldner), David,

11., 697. Goslar II., 643, 725.

Gotha, jum beil. Ereng I., 128. Jahrmarft dafelbft I, 221, 749.

Gotteslafterung u. Schwos ren wird allen Standen verbos ten 11., 360

Gogmann, Cung, Rurf. Cachi. Rath I., 14. 28. 30. II., 700. Groß, Cp., Rurf. Gachi. Rath

1., 14. 28. 30. Grafen u. Berren, wie fie

fich fleiden follen 11., 344. Gruner I., 27. 31.

v. Sumpenberg, Caspar, I., 202.

v. Sabern, Wilb., II., 617. Sagenau H., 643. 725.

Sagenau H., 643. 725. v. Salberftabt, Chriftian (ober Gebaftian), II., 283. 699.

Sall, gemeiner Landtag ber Deftereichschen Landftande bas felbft im 3. 1580 1., 179.

Sall, Schwabifch, II., 763. 807. Bergl. Frankf. a. M.

Halsgerichtsordnung, sie wird zu Augsburg nicht vorger nommen II., 806. 830.

Sandel f. Monopolien. Sandwerksburfche. Bestims mungen über ihr Berhalten 11.,

Sannart I., 135.

v. Harftal (Horftall), Anston, Comthur bes beutichen Haufes ju Altenburg I., 124.

—, Georg, I., 16. 28. 29. 31.

—, Meldior, II., 378. v. hatidein, Joh., II., 278. v. haufen, Andr., II., 691. hebio, Casp., II., 22.

Seided (Sanded), Georg,

II., 699. Heilbronn II., 187. 415. f.

Strafburg. Beilige. Bedenken der Wittens berger Theologen über die Ans rufung derfelben I., 82.

v. Heiligen, Alcrander, 11., 283.

Beinfe, Gregor, (Brud ob: Pontanus), Rurf. Gachs. Cangler. Schreiben beffelben an ben Rurf. Johann gu Gachfen Sein Bebenfen meden I., 18. Anfertigung eines Auffages über die Glaubens : Artifel der Euans gelifchen 1., 39. Er foll nach Augeburg geschicft werben 1., 50. Bergl. I., 127. Bedenfen defs felben über das Verhalten des Kurf. zu Sachsen, wenn der Raiser die Einstellung der Pres bigten zu Augsburg verlangen follte I., 183. Schreiben bef felben an Sans v. Dolgig I., 236. Er ift Berfaffer des Schreibens der enangel. Fürsten an den Rais fer wegen der Abstellung der Pres bigten 1., 283. Er ift Berfaffer der an den Raifer Rarl V. ges

richteten Borrebe gu bem beuts fchen Terte ber Mugsb. Confes fion I., 460. Bruchftid eines Bedenfens deffelbeit über die Berftellung des alten Grauels 11., 92. Er ift im Ausschuffe ber XIV II., 219, 220. Bericht über die Berhandlungen im Ausschuß ber XIV am 18. August II. , 236. Er gebort au bem Ausschuffe ber Gechs II., 291. Er u. Melanchthon haben mit Beorg Truchicf v. Baldburg u. B. Bebus eine Bufammens funft in ber Morigfirche ju Augsburg II., 416. Antwort beffelben im Damen bes Rurf. au Gachfen u. feiner Bermands ten auf ben ben Glauben betrefs fenden Theil im erften Reichss tags : Abichiebe II., 478. 481. Antworten deffelben auf die durch ben Rurf, Joachim von Brandens bura im Namen bes Raifers aes machten Bortrage II., 608. u. Schreiben beffelben an 610. Bans v. Dolgig II., 639. Bgl. 11., 452, 646. v. Belfenftein II., 16.

Selfmann, Dr., II., 649. Helingen (Hellingen) I., 27, 30.

Beller, Gebaft., Markgraft. Brandenburg. Cangler I., 371. Gein Bedeufen, was fur Ant: mort auf des Raifers Anfrage, ob die Euangelischen noch mehr Artis fel an übergeben hatten, ju ants worten fei II., 12. Er ift im Mus: fcbuffe ber XIV II., 219. Geine Nachricht über die Bildung bes Ausichnfies ber Geche II., 290. Er ftelbit gebort zu biefem engen Ausichuffe II., 291. Deffen Ber richt über die weitern Berhands diefes Ausschuffes II., lungen Deffen Bericht über bie 301. Bemubungen bes Beorg Eruche feg von Baldburg bei dem Marts grafen Georg ju Brandenburg wegen ber Borfcblage gur Ers langung eines friedlichen Mb: schieds II., 420. Gein u. ber

Markar. Braudend. Theologen sechs Artikel zur Erhaltung eines friedl. Abschieds gegen den Vorschlag des G. Aruchses II., 482. Bericht besielben über die Aufrnahme der vom den Enangelichen umgearbeiteten Vorschlag des G. Eruchses bei dem Geantheile II., 465. Fortkesung keines Berichts über die Verhandlungen wegen dieses Vorschlags II., 466. Dessen Bricht über das, was sich nach dem verleienen ersten Abschiedes zutrug II., 601. Vgl. II., 101. 629.

v. Selmftadt, Philipp, 11., 617.

v. Bennenberg, Graf Wilh., II., 701.

Herborn, die Abtissin von H. 11., 277. Hersfeld, der Abt von H. II.,

277.

Herwart, Jac., I., 48. v. Beßberg, Claus, d. J. I.,

31. 125. 149. Hefberger), El, Hefberg (Hefberger), El, Amtmain jum Neuen Jane I., 16. 29. 38. Dessen Schreiben an den Kurf, zu Sachsen I., 124. Antwort des Kurf. daraufe I., 149.

Heffen.

Philipp, Landgr. in Heffen, ift in der Erbeinung mit Aurfachten I., 15. Schreiben des Kurf.
Johann zu Sachsen an ihn I., 24. Antword des Landar, darauf., 61. Einigung mit Bremen I., 118. Er will nach Angsburg zum Neichstaa kommen I., 139. Bergl. I., 35. 260. 262. 267. 270. 290. 814. 415. 736. 11., 284. 290. Bergl. auch den Ars

tifel Johann, Aurf. 3u Sachsen. Heun, Georg, II. 693. Hilbesheim, das Stift, II., 651. Der Bischof II., 692.

Dochzeiten, Kindtaufen ze, follen mit aller möglichen Bermeidung von Aufwand gehalten werben 11., 359.

Dobentrubending II., 730.

Solftein, Beinede (Bens : nid), II., 286. 442. 448. Solftein, Bergog von, II., 443.

448. Hundt, Burfhardt, gum

Hundt, Burkhardt, zum Altenstein, Kurk. Sachf. Marschall I., 15. Schreiben d. Kurf. Johann zu Sachsen an ihn I., 59.

Buren follen fich nicht wie andere ehrliche Beiber fleiben 11., 347.

3

Ichtershaufen I., 123. v. Jeffen, Frig, I., 31. (S. 27. Frig.)

Johann, Sans, Platner gu Murnberg II., 695.

Johanniter : Orden. Brus der Beit, Meister bes G. Jos hanniter : Ordens in der Mark, f. Beit.

Jonas, Juftus, 1., 14. 40. Schreiben des Rurf. Jos 44. bann ju Gachfen an ihn I., 112. Die an ben Raifer Rarl V. ger richtete Borrebe ju bem lat. Terte ber Mugsb. Conf. verfaßte Juft. Jonas nach dem beutichen Terte des Canglers Brud I., 460. J. Jona, J. Agricola's u. Melanchthon's Bedenfen, ob dem Raifer noch mehr Artifel übergeben werben follen U., 12. Schreiben Luther's an Johas II., Jufti Jona Bedenfen, baß man gegen die Berftellung ber Ceremonien protestiren und an das fünftige Concilium appelliren folle II., 383. Deffen Bedens fen, daß die Privat : Deffe nicht wieder berguftellen fei II., 385. Deffen Bedenken über bie vor: geschlagenen Mittel eines friede lichen Abschieds II., 423.

Isny f. Strafburg. Ittenftetten II., 701.

Inden, fie follen einen gelben Ring tragen, baran man fie erstennen moge 11., 347. 3hr Buder foll verboten fein 11., 853.

Julich f. Cleve,

v. Julliers 1., 266. Jurisdiction der Geistlichen (Bischöfe). Bedenken der Wittenberaer Theologen darüber 1., 78. Bedenken Melanchthon's, wie sich der Kurf. zu Sachien zu verhalten habe, wenn er beschuls bigt wurde, die geistl. Jurisdiction an sich geriffen zu haben

I., 195. Bergl. II., 259.

v. Kaden, Mich., I., 147. 150. Kaiser, Leonhard, II., 77. Kamelberger II., 284.

Ramelberger II., 284. Rarl V. Ausschreiben beffelben gu bem Reichstage nach Augsburg I., 1. Seine Handschrift I., 8. Antwort bes Aurf. Johann zu Sachsen auf b. Ausschr. I., 116. Ueber feine Reife nach Augsburg I., 129. (au Insbrud). Breis tes Ausschreiben an ben Ruif, ju Sachfen I., 143. Ueber beffen Reife nach Deutschland I., 147. Ueber beffen Werbung bes Kurf, zu Sachfen an Karl V. durch Job. v. Minck-wiß I., 166. Sendung des wiß I., 166. Sendung bes Sachl. Marschalls Joach, v. Paps penheim an Karl V. I., 168. Schreiben bes Rurf, ju Gachien an ben Ratier bei biefer Gelegens heit I., 170. Bericht über des Kaisers Reise bis Insbruck I., 172. Der Raiser wunscht, daß der Kurf. zu Sachsen ihm bis Inebrud entgegen fommen mos ae I., 178. Er verlangt, bag der Rurf. zu Sachfen in Auges burg nicht predigen laffe I., 180. Infruction des Raifers fur die Grafen v. Naffau u. Nuenar bei ibrer Cenbung an ben Rurf. gu Sarbien I., 220. Antwort bes Kurf. barauf I., 224. Bitte ber fammtlichen Kurfürsten an ben Raifer, die Stadt Arego mit bem rom. Reiche wieber gu vereinigen I., 286. Bericht über des Staffers Reife von Insbruck nach Munchen I., 242. Bericht über feinen Einzug in Munchen 1., 245. Inftruction beffelben

über feinen Einzug in Augsburg 1., 248. Anreden bes Rurf. u. bes Rurpringen ju Gachfen an ben Raifer 1., 252. 253. 33: richte über ben Gingug bes Rais fers in Augsburg 1., 257. ff. Bericht über ben Antrag bes Rais fere an die Enangeliften, ibre Predigten" einzustellen I., 267. Bericht über die Proceffion bef felben am Frohnleichnam=fefte gu Mugsburg I., 270. Bortrag, mit welchem ber Raifer burch Mfalger, Friedrich ben Reichstag croffnen ließ (barin über die Eurs fen und ibre Befampiung, über des Raifers Rronung ju Boloana und über die Ausgleichung bes 3wiefpalts in ben Religions : Gas chen) 1., 295. ff. Antwort bes Raifers ben euangel. Furften nach ber Uebergabe ihres Befennts niff gegeben 11., 3. Antwort ber Befandten ber Ctabte Ctrafs burg, Nurnberg ze, auf bes Rais fers Berlangen in ben Speiers schen Abschied v. J. 1529 zu williaen II., 5. Danksgaung bes ligen II., 5. Danffagung bes Raifers über bie Erflarung ber Furften u. Stanbe bes Begens theils auf die Anfrage: ob bie euangel. Furften ben Raifer gum Richter über ibre übergebenen Schriften annehmen follen zc. II., 9. Antwort bes Raifers an die Euangelischen auf ihre Bitte um Mittheilung ber Confuta-tion II., 179. Antwort beffels ben auf bie Ungeige bes Rurf. ju Gachien, daß er von Muges bura abzureifen winfche II., 313. 3. Jona Bebenfen über bie 3m muthung bes Raifers, bie Cere monien wieder herzustellen II., 383. Erflarung bes Raifers an bie Euangelischen vom 7. Sept. 11., 391. Entgegnung bes Rais fers auf bie Untwort ber Euans gelifchen über biefe Erflarung II., 395. Schreiben des Rurf. au Gachfen u. feiner Bermands ten an ben Raifer vom 8. Gept. II., 410. Erfter Reichstag : Mb:

fdied beffelben in bem den Glaus ben betreffenden Theile II., 474. Der Raifer verweigert die Ans nahme ber Apologie ber M. C. 11., 482. Bortrage bes Rurf. Toachim von Brandenburg im Namen bes Raifers am 28. Gept. u. die Antworten bes Canglers Brud darauf II., 607. ff. Ers flarung des Raifers, daß bie Reichoftabte bem verlefenen Mbs fcbiede beitreten follen 11., 620. Antwort bes Raifers auf die Ers flarung ber Stabte über die Uns frage wegen ber Annahme bes Abicbieds II., 640. Die Stabte Frantfurt a. D., Ulm u. Strafs burg erflaren, baf fie den Abs fcbied nicht annehmen II., 641. Erflarung von 14 Reicheftadten, baß fie ben Abichied annehmen Der Raifer außert: 11., 642. "Man will mich einen neuen Blauben lehren; man muß bas Werk mit der Kauft ausführen " II., 710. Raiferl. Reichs Abs Rathichlag ber verordneten Ras the, wie fich der Raifer und die Anhanger feines Glaubens fur den Kall eines Ueberzugs von Geis ten ber Euangelischen mit eins ander verbinden follen II., 787. 1 Erflarung wie ber Raifer ben Friedens : Artifel handhaben mols le 11., 773. Befchluß bes Rais fers auf die Antwort ber Euans gelifden uber biefe Erflarung II., 779. Antwort ber Euangel. auf Diefen Befchluß II., 781. Schreiben ber Botichafter ber euangel. Kurften und Rathe an ben Ratier vom 2. Nov. 11., 794. Daffelbe Schreiben lateinifch 11., 797. Antwort des Raifers auf biefes Schreiben II., 811. Bes benfen ber Euangel, über biefe Antwort II., 815. u. Antwort berfelben auf diefe faiferl. Ants wort II., 822. Erflarung bes Raifers an bie Stadt Augsburg über die Annahme des Abschieds II., 825. Schreiben bes Marts

grafen Georg ju Brandenburg an ben Raifer II., 834. Bes richte über bie Borlefung bes Reichs : Abschieds vom 19. Nov.

11., 839. ff.

Rauf: u. Gewerks: Leute, wie fie fich fleiben follen II., 342. Raufbeuern II., 277. 648. 725. Rauffungen. Rlage bes Rlo: ftere bafelbft gegen Landgraf Phis lipp gu Deffen II., 284. 436.

Reller, Michael, II., 287. Rempten II., 187. 415.

Strafbura.

Rirche, papftl., Bebenfen Des lanchthon's über bie Diffbrauche in berf. I., 109. Beral. Danfte thum.

Rirden , Gefang in beuts icher Sprache. Bebenfen ber Wittenberger Theologen barüber I., 83.

Rirden , Dronung. Urtheil ber Wittenberger Theologen über

diefelbe I., 69.

Rleider : Dronung II., 337. 340. ff. Rlingenbed,

Georg, II., 440. 442. 692. 783. 791. Rlofter. Bebenfen Melans dthon's uber die Berftellung bers

felben ac. im Rurfurftenthum Sachsen I., 196. Des Rurf. ju Sachsen Erflarung barüber an Bergog Beinrich ju Brauns

fchweig II., 419. Rlofter Buter. Ueber bie Ses queftration berfelben 11., 409.

Rlofter: Leben. Bebenfen ber Wittenberger Theologen über baffelbe I., 81. Desal. I., 96. Bebenfen Luther's, ob bie Furs ften mit Recht bas Rlofterleben und die Deffe abgefchafft haben II., 70. Bergl. II., 258. 276. 297.

Rneller, (Johann?), II., 286. Rnipping, Berhard, II., 281. v. Anoringen, Bilb., II., 692.

Ronigsfelb I., 28. p. Ronigsfeld, Deter, II., 784. v. Ronrin (Ronnerin), Rlos rian, I., 17. 28. 31, 38. Rotich (Rhotich), Casp., II.,

Rrentner (Erendner), Fries brich, II., 284, 450.

Rrieasleute, wie fie fich in ih: ret Rleidung halten follen It. 346.

Rrolad I., 27.

Kronfchwig I., 123.

Ruhn, Lor., Schoffer an Saals felb, Schreiben an ben Rurf. gu Sachfen I., 121.

Lanbfahrer, Ganger u. Reime fprecher-follen nicht gebuldet mer: ben II., 371.

Landfomthur, ber, des bente fchen Orbens in ber Balen Gifaß

u. Burgund II., 277. 282. v. Landsberg, Jac., II., 284. Landschad I., 27.

Lang, Matthans, f. Gali: bura.

Laufanne II., 653.

Laufnis 1., 123. Lebus. Georg v. Blumen: thal, Bifchof von Lebus u. Ras Benberg, ift ju Augeburg II., 752. Leipzig, Universitat. Bolfa.

Torneatoris Befehlhaber derfel: ben, f. Torneatoris. Lenau I. , 28.

Lefer, Sans, H., 284.

Leuchtenberg, Landgraf Georg, 1., 260. 263.

von ber Leppe, Berr, II, 378. Lichtenberg, Bergwert bafelbft 11., 781.

v. Lichtenstein I., 183.

Liebemann (ob. Bidmann),

Bat., II., 284. Liefland. Der Meifter bes beuts fcben Orbens in Lieftanb II., 438. Bruber Conrad, Dicarius u. Prior des Augustiner : Ordens in Liefland II., 442, 448.

Lieguis, Bergog Friedr. gur, 11., 733.

Lindau f. Strafburg und Confess, tetrapolitana.

Lindemann, Casp., Rurf. Sachi. Leibargt 1., 31. 33. 11., 79.

Lindenau I., 27.

Ling I., 300. von ber Lippe, Graf Simon, 11-, 278.

Ludwig, Konig in Ungarn, fucht im beutichen Reiche Bulfe gegen bie Turfen 1., 297. Kommt im Kampfe gegen bie Turfen um 1., 299. Bergl. 11., 318.

Lubed II., 441, 443.

von der Eupfen, die Grafen, 11., 277.

Luther, Martin, I., 14. 40. Wie er gegen bie Digbrauche in ber papftl. Rirche auftrat 1. Schreiben bes Rurfurften 111. ju Gachien an ibn 1., 112. Lus ther follte guerft mit bem Rurf. nach Augeburg geben 1., 147. Schreiben bes Rurf. an 150. ibn aus Angeburg I., 190. Luther's handichriftl. Bemerk-gur Apologie der A. E. I., 445. Luther's Sebenken, ob die Kurs ften mit Recht das Klofterleben und die Deffe abgeschafft baben II., 70. Deffen und Delans chthon's Bedenfen uber ben Dris mat des Papftes II., 75. Lus ther's Schreiben an Juft. Jonas II., 76. Schreiben des Rurf. II., 76. Schreiben des Rurf. 311 Sachien an Luther II., 78. Schreiben Entber's an ben Rurf. ju Gachfen über die Berbands lungen ber Ausschuffe 11., 302. Luther hat manche ftarfe Uns fechtung gehabt, ebe er fich er: mogen, miber ben papftlichen Gottesdienft ju fcbreiben II., 390. Er hat fich ju Coburg eis nen großen Bart wachfen laffen II., 451. Luther's Schreiben an ben Rurf. ju Gachfen vom 3. Det. 1530, 11., 667. Luther hat mit einem Strafbura. Dres biger eine Unterrebung II., 727. Luther's u. a. Bebenfen, bag bie von Marfgr. Ernft ju Baben vor: gefchlagenen Mittel nicht anges nommen werben fonnen II., 744.

Luttid. Bifchof Chrhart von Luttich fommt nach Angeburg I., 263. Bergl. 11., 379. Lur, Matthaus, 11., 680.

Dary, Bilbelm, 1., 48. Schreiben bes Magdeburg. Rathes u. ber Junungemeifter ju Magbeb. an ben Rurfurften Johann gu Gachfen II., 131.

Maing. Ergbischof Albrecht, Car: dinal I., 260. 263. 267. 271. II., 93. 181. 299. 378. 443.

624, 736, 749, 839, 846, v. Manderscheid, Graf Diets rich, I., 243. Diefer Graf ift unter ber Abfurguna a. a. D. ju perfteben. Bergl. II., 278. Manderstadt f. Munder:

ftabt. Mansfeld, Graf Albr., Kurf. Cachf. Rath I., 13. 30. 32. 11., 284. 313. 446. 449. Graf Albr., 452, 611, 612, 688, 692, 714. 726. Schreiben des Rurf. Jos hann zu Sachsen an ihn I., 26. Schreiben bes Grafen Albrecht an den Rurf. 11., 626. u. 661. Schreiben des Rurf. ju Gachfen an ihn u. die übrigen Gachf. Ras the ju Augsburg II., 741. Der Graf Albrecht reift von Angeb. ab II., 762. Revers über Gaals feld 1. , 136. Bergl. den Artis

fel: Johann Rurf. zu Gachfen. Graf Albrecht und Graf Bebbard, Sandlung ber Rles fter halber ju Salle I., 137. II., 612.

Graf Soier, II., 16. 778. 803.

., Graf Jobst, 1., 27. 30. 32. Darburg. Heber bas Befprach Dafelbit im 3. 1529 1., 467. Bergl. I., 137.

DR aria, verwittwete Ronigin v. Ungarn, Schwester R. Rarl's V., fommt nach Inebrud 1., 179. Gie ift in Augeburg II., 378, Bergl. II., 691.

Manteuffel, Erasmus,

f. Camin.

Mag u. Gewicht. Es foll ein Dag u. Gewicht im bentichen Reiche aufgerichtet werden II., 372.

Medelnburg. Bergog brecht ju M., 1., 292. 11., 181. 285. 284. 286. 442. 443. 444, 448, 699, 752, 840,

. Bergog Beinrich v. M., ift in der Erbeinung mit Rurg fachfen 1., 15. Schreiben des Rurfürsten Johann ju Cach: fen an ihn I., 24. Bergl. II., 467, 699.

Rlagen der Eles -, Bergogth. rifen barin gegen beibe Bergoge ju Medelnburg II., 700.

Melandthon, Philipp, I., 14. 40. Bedenfen über die Miß: branche in der fathol. Rirche 1., Schreiben des Rurf. In: bann zu Sachjen an ihn I., 112. Melanchthon bat bas von ben Wittenberger Theologen geftellte Bergeichniß der ftreitigen Relis gion: Artifel ju Angeburg weis ter überfeben und in eine Form gezogen I., 190. - Melanchthon's Bedeuten über 6 Artifel (bas Fleischeffen zc.) 1., 192. Deffels ben Bedenfen über Die Unflage, daß der Rurf. ju Sachsen bie enangel. Lebre nicht predigen laffe u. etliche Ceremonien gegen bie Lehre der Schrift u. ber Rirche eingeführt habe I., 199. Gein Bedenfen über bie verlangte Ein: ftellung der Predigten I., 293. Ueber die " Zivoyis brevis et erudita utriusq. partis doctrinam continens a D. Phil. Melanchthone conscripta et Imp. Carolo V. exhibita " I., 661. Bedenken Melauchthon's, J. Jona u. Agricola's, ob bem Raifer noch mehr Artifel übers geben werden follten II., 12. Beilage ju einem Schreiben Des lanchthon's an einen Hebekanns ten II., 19. Melanchthon's u. Luther's Bedenfen uber den Pris mat des Papftes II., 75. Zwei Bebenken Melanchthon's über

bas Begehren bes Raifers, von der Lehre Luther's abzustehen u. Grunde, warum die firchl. Res formation ohne Buftimmung ber ubrigen Reichsftante unternoms men worben fei II., 84. ff. Bes benfen beffelben über die Unwens bung bes Spruches Marci 13, 32. auf bie Gegenwart Chrifti im Abendmable II., 128. Er ift im Ausschuffe ber XIV II., 219, 220, Gein Bebenfen über bie Mittel gur Ansgleichung zwie ichen beiben Theilen II., 238. Beftalten im beil. Abendmable, über ben Colibat und über bie Deffe II., 241. Bedenfen befs felben über bie ben Euangel, pors geworfene Aufnahme ber Lebre bes Neftorius II., 271. Er ge bort zu bem Ausschusse ber Sechs 11., 291. Bedenfen (Melans dthon's?) über die unvergliches nen Artifel an Aegid. a Plackery 11., 380. Deffen Bedenfen über Die Grunde fur beide Bestalten im heil. Abendmahl und fur die Che ber Geiftlichen II., 397. Deffen Bedenfen, ob man mit Recht bie firchl. Reformation ohne Bulaffung der Epiffopen u. Pralaten habe vornehmen fonsa nen II., 400. Er u. ber Canss ler Brud baben mit Geora Truchfeg von Balbburg u. Dier. Behus eine Bufammenfunft in ber Morig, Kirche ju Angeburg Deffen Bebenfen über 11., 416. die vorgeschlagenen Mittel eines friedlichen Abicbiede II., 431. Bedenten beffelben über ben greis ten Borichlag bes Georg Ernchs feß wegen eines friedl. Abicbieds 11., 461. Beral Augeb. Con: fession und Apologie ber A. E.

Memmingen f. Strafburg u. Confessio tetrapoli-

Merflin, Balthaf., f. Coff; niß. Meffe f. Miffe.

Metich, Sans, Sauptmann gu Bittenberg und Aurf. Sach. Rath 1, 15. Schreiben bes Rath I., 15. Schreiben bes Rurf. Johann ju Sachjen an benfelben I., 52.

Men. Der Bischof oon Den II., 278.

v. Menfebach, Cung, zu Dts tendorf I., 17. 29. 31. 38.

Milbenfurt I., 123. v. Mindwik, Cafp., Kurf. Sachi Rath I., 15. 27. Schreis ben des Kurf. Johann zu Cachs fen an ihn I., 60. Justruction des Kurf. zu Sachsen für ihn bei seiner Werbung an R. Karl V. I., 166. Beglaubigungs , Schreis ben fur ibn gu diefer Werbung I., 170. Bergl. II., 291. 313. 434, 452, 472, 601, 801, 838.

-, Georg, I., 243. -, hans I., 30.

1, ber junge Sans, I., 27. 31. Der Bifchof von DR. Minden. II., 284. Rlage beffelben gegen 5. Beinrich d. j. von Brauns fcbweig II., 445. 449.

Minra II., 444, 448. tiffe. Bedenten ber Bittens berger Ebeologen über Diefelbe miffe. 1. , 75. Desgl. 1., 95. Desal. über bie Privat. Diffe I., 91. eines Ungenannten Bedenfen über Die Theilnabme bes Rurf. ju Gachien an ber Miffe 1., 198. Bedenfen Luther's, ob die euang. Furften bas Rlofterleben u. die Diffe mit Recht abgeschafft has ben II., 70. Bedenken Mes lanchthon's über die Misse II., 241. 303. Jufti Jona Bedens fen, bag bie Privat , Diffe nicht wieber berguftellen fci II., 385. Bergl. II., 257. 275. 288. 294. 382.

Dig: Canon f. Canon. r. Mochwis, Siegmund, I., 27, 30, Doglin, Mart., 11., 482.

Molfen (Mulathen), Bebruder, II., 695. Mond : Pfiffel (Pfeffel)

bei Allftabt I., 138.

Mr os

Monopolien. Bebenfen ber verordneten Rathe über biefels ben II., 191. Brgl. II., 806. Grafv. Montfort u. Rothens fels, 200 lfg., 1., 248. 11.,

16, 282.

Morlin, Marimilian, über feine Abidrift ber banbidriftl. Bemerkungen Luther's zur Apos logie der A. E. I., 445.

Graf v. Mors, Bilbelm, II.,

278.

Dublhaufen II., 277. Mers trag ju Mublhaufen 11., 649. Munchen. Bericht über Einzug bes Raifers Rarl V. in Munchen I., 245. Die Sand: fcbrift bes beutichen Tertes ber Mugeb, Conf. im Ronigl Beb. Staats : Archive zu Munchen I., 373. Die Sanbschrift bes I., 873. Die Danongrin voo lat. Certes der Conf. ietrapol. in demfelben Archive II., 42. Barianten des lat. Tertes der Confutation der A. E. in dems felben Archive II., 142.

v. Munderftedt, Dietr., II.,

378, 627.

Die Bergogin v. Munfterber a, Urfula, foll in das Rlofter gu Bernrobe aufgenommen werben II., 733.

Mungartifel II., 806. Musa, Anton, I., 14.

Nachrichter, Felbmeifter und Mbs deder foll man an ihrer Rleis bung von andern Leuten unters icheiden fonnen II., 347.

Maffau.

Graf Beinrich von Raffan I., 128. Schreiben bes Rurf. gu Gachfen an ihn I., 162. Er ift gu Inebruck I., 172-174. und frant I., 239. 242, 247. Er fommt nach Augsburg I., 266. Bergl. II., 80. 281. 708. 736.

-, Philipp II., 277.

Rurf. Johann ju Sachsen an denfelben I., 49. Er ift au Gies gen I., 127., ju Insbruck I., 172. 174. Schreiben bes Ruff. gu Sachsen an ibn I., 175. Ins fruction bes Raifere fur ibn bei feiner Sendung an den Kurf. 311 Sachsen I., 220. Bergl. I., 162. 180 ff. 242.

Maffau I., 27. 30. - Die Gas chen mit Beffen und Naffau ges rathen ju Augsburg in Stoden

II., 736.

Raumburg I., 137. Merwa II., 442.

Deftorius. Die Euangelifchen follen feine Lehre aufgenommen baben II., 271.

Menenftetter, Sans. II., 784. Meufpiger, Georg. II., 732. Mordlingen II., 643 725

Mordlinger Sandidrift b. A. C. I., 370. 440. Mordhaufen II., 277.

Graf von Muenar, Bilbelm, Werbung bes Rurf. Johann gu Sachfen an denfelben I., 49. Er wird ju Dillenburg erwartet I., 127., ift ju Insbruck I., 172. 174. Schreiben des Kurf. ju Cachien an ibn I., 176. ftruction des Raifere Rarl fur ihn bei feiner Sendung an ben Rurfurften gu Sachsen I., 220. Er foll frank fenn I., 240. Bergleiche I., 162. 180 ff. 242. 11., 736, 737.

Murnberg I., 187. Schreiben bes Rathe gu Murnberg an ben Rurfürften ju Sachfen I., 146. Antwort des Rurf. I., 150. -Es fommen 100 Atlaswirfer von Untwerpen nach Nurnberg. II, **2**29. Murnberg unterftust die Stadt Salzburg im Aufs rnhr II., 645. Bericht ber rnbr II., 645. Bericht ber Rurnberg, Gefanbten über bie von Martgr. Ernft ju Baben vorgeschlagenen Mittel zc. II, 672. Die Stadt Murnberg foll von dem Marfgr. Georg nicht ges nothigt werden, an dem Bergs werfe zu Lichtenberg zu bauen II., 731. Der Rurf. zu Gache fen will am Montag nach Mars

tin 1530 feine Mathe ju einer Bufammentunft nach Rurnberg ichicen II., 801. Schreiben ber Marfgraft. Branbenb. Rathe gu Mugsburg an den Rath ju Murns berg II, 844. Bergl. Straß; burg. Bgl. II., 187. 415. 617. burg. Dgl. II., 187. 415. 617. 621. Sandichriften des Tertes ber 21. C. im Rgl. Archive bafelbit f. Unsbach.

Mikel, Cafpar. II., 737. Rusbid (Rusbider), org, Landar. Seffischer Rath, Schreiben beffelben an bie furf. Sachs. Rathe zu Augsburg II., 673. Bergl. II., 714.

Dfen II., 651. 819. Ofen und Defth von den Turfen eingenom: men I., 299.

Dffenburg 11., 643. 725. Opera bona, f. Glaube und gute Werfe.

Oppeln und Ratibor. Mer: wendung der Brandenburg. Fur: ften fur Markgraf Georg gu Brandenburg au R. Ferdinand wegen ber Belehnung mit bics fen Bergogthumern II., 317. 23gl. 11., 319. 323. 730.

ber beutsche. Drben, Landfomthur bicfes Orbens in ber Balen Elfaß. f. Landfom:

thur. Der Deutschmeifter in ben

beutschen und welschen Landen Geine Rlage gegen 11., 436. Markgr. Albrecht von Branden: burg, Bergog von Preugen 11., 437. Bgl. 11., 752. 805. 437. Ordination ber Prediger, f.

Beibe. Denabrud, ber Bifchof von

Denabrud II., 276.

v. Pappenheim, Euftachius, 1., 27. 31.

Joachim, furf. Gachi. Mars ichall Schreiben bes Rurf. zu Sachsen an ihn 1., 45. Instrucs tion bes Rurf. ju Sachfen fur ihn bei feiner Sendung an R. Rarl V. Rurfurftl. Beglaubis 1., 168, gungsichreiben an ben Raifer bei biefer Sendung I., 170. Bergl. 1., 175. Er fommt nach Ins: brud I., 188. 237. Schreiben des Rurf. juGachfen an ihn I., 238. Wergl. 11., 763.

v. Dappenbeim, Gebaftian, pu Grafenthal I., 16. Schreiz ben des Kurf, Johann zu Sachs. an ihn I., 21. Bgl. I., 180, 187. -, Sebaftian und Joach im Schreis.

Dettern) I., 14. 30. 34. 35.

47. 53.

-, Beit, I., 27. 30. Papfithum. Bebenfen ber Wits tenberger Theologen barüber I., 96. Desgl. I., 100 ff. Bedens fen Luthers und Melanchthon's über ben Primat des Papits II., 75. vergl. Kirche, papftliche.

Pauli, Bb., furf. Gachi. Rath 1., 14. 126.

Pauleborf, Chriftoph u. a.

11., 678.

Defth, f. Dfen.

Petershagen, bas Schlof ba: felbft von Bergog Beinrich b. i. von Braunichweig eingenommen 11., 445. 449.

Pentinger, Cour. 1., 261. Pfaff, Jacob, Strafburg. Be fandter 11., 726.

Pfaff, Matthaus, ju Altens

burg. Schreiben des Rurf. Jos hann gu Gachien an benfelben I., 57.

Pfeiffer, Trompeter u. Spiels leute follen andere Leute um Erinfgeld ungesucht laffen II., 370.

Pferdezeug, wie es bamit ger halten werden foll II. , 346.

von ber Pforten, Joacim, 1., 16. 29. 31. 38.

a Plackery, Aegid., Bebens fen (Melanchthon's?) bemfelben über die unverglichenen Artifel gegeben II., 380.

Ebler v. b. Planit, Sant, furf. Cachf. Nath II., 452. 611. 620, 638, 714, 726, 741, 804, 812, 813, 832, 838,

Platner, Dans Johann II.,

von Plauen II., 454. Policen, f. Ausschuf.

Bommern.

Bergog Philipp bon Stettin und Pommern 1., 260. 271. und fein Gohn Friedrich 1., 262.

Die Bergoge Georg und Bars nim I., 263. 292. II., 229. Bergl. II., 277.

Ponidan, I., 28. Pontanus, f. Beinfe. Predigt. Raifer Rarl V. vers langt die Ginftellung ber luther. Predigten in Augeburg I., 180. 223. Bedenfen bes Cangleis Brud baruber I., 183. Bedens fen eines Ungenannten barüber I., 197. Der Antrag wird von bem Rurf. ju Sachien gurudges wiesen I., 232. Bericht über ben Untrag bes Raifere (nach feiner Anfunft in Augsburg) an die Euangelischen, ihre Bredig: ten einzuftellen I., 267 ff. Bes benfen des Canglers Bogler bar; uber I., 274. Bedenfen eines Ungenannten (J. Breng's?) Dars über I., 281. Schreiben ber euangel. Fürsten an den Raifer über diefe Forderung I., 283. Bas barauf erfolgte I., 291. Bedenfen Melanchthon's bar: iber I., 293. Dergi. G. Bog: ler's I., 294.

Bedenfen über bas Berlan: gen, bag basjenige, was bie Euangelischen für Recht halten, bis jur Entscheidung des Concis liums nicht folle gepredigt wer;

den II., 409.

Prefinger II., 804. Preußen. Mlagen bes Meifters des deutschen Ordens gegen Marker. Albrecht, Bergog in Preufen II., 437. 447. Bergl. Brandenburg.

Privat: Meffe, f. Miffe. Proceffion. Bedenfen ber furf. Sachi. Theologen ju Augsburg,

ob ber Rurf. ju Sachsen an ber Proceffion am Frobnseichnamsfes fte Untheil nehmen fonne 1., 269.

Quas (Quaft, Quas), Thom. I., 11, 48.

Raiffed, Lucas II., 695. Ratibor, f. Oppeln. Magenberg, f. Lebus.

Ravensburg II., 725. Reformation, firchliche, Gruns de Melanchthon's, warum fie obs ne Buftimmung aller Reichsftans de bewerkftelligt worden fen 11., 85. Ein zweites Bedenfen befs felben baruber II., 86. und ein

brittes II., 400. Regensburg. Juftruction bes Abminifrators bes Sochfifts Regensburg Johannes Pfalger. b. Rhein und Bergogs in Baiern fur feine Befandten auf bem Reichstage gu Angeburg I., 202.

Ueber die Sandichrift des lat. Tertes ber 2. C. im Archive gu Regeneburg und Widerlegung ber Unfichten Gemeiner's über diefelbe I., 446 ff.

Die Stadt Regensburg II., 278. 279. 643. 725.

Regiments : Canglen Spener. Schreiben berfelben an den Pfalggr. Wilhelm 1., 10. Reicheftabte, bie, follen bent faiferl. Reichstags : Abichiede beis Untwort des treten 11., 620. Raifers auf Die Erflarung ber Stadte baruber II., 640. flarung der Stabte Frankfurt a. M., 11m und Schwabiich Sall, daß fie ben Abicbied nicht annehmen fonnen II., 641.

Reiffenbufch, Bfg., Praceps tor in Lichtenberg und furfurftl.

Cach'. Rath I., 15. Reifige. Heber die Rleibertracht der reifigen Anechte II., 345. Die Reifigen- und Dienftboten follen nie ohne Beugnig ihres porigen Beren aufgenommen

merden II., 360. Rellinger, Conr., I., 261. Rem, Barthol., II., 197.

Remfen I., 124. Renner, Joh., faiferl. Rath und Geeretar II., 810.

Rentlingen II., 187. 415. f. Strafburg.

Reval II., 442.

v. Menichach, Ed., 11., 711. Riedefel, Johann, 1., 27. 30. Riga II., 437 ff. 442, 447. 448.

732.

Rinfleben, Streit ber Carthaus fer zu Erfurt wegen R. I., 137.

Ritterfpiele (Ritterfchimpf eis nes Keldicharmunels) bei Bers leibung ber Leben an R. Ferbis nand als Ergbergog von Defters reich II., 377. Noba I., 123.

von Robe, Anton, Schreiben bes Rurf. Johann zu Sachsen an ihn I., 57.

v. Rogendorf (Roggenborf)

11., 80. 827. Die Romel, Conrad u. Gers bart, Gebruber II., 281.

Ros, Auguftin, Regensburg. Cangler I., 202.

Rosenbofer, Juftina, 11., 284. 443. 445. 448. 449. v. Rothenhan, Geb., II., 450.

Rottach I., 137. Rothweil II., 643. 725.

non Ron I., 259. 266. Und her, Andreas, faiserl. Secretar II., 751.

Rurer, Joh., 11., 432.

Saalfeld 1., 122. 137. 11., 665.

Sachfen.

Friedrich ber Beife, Rurs fürft ju Gachfen, wird von feis nem Bruder dem Rurfurften Johann gegen die Rachrede in Schut genommen, bag er fich bem Mormier Edict gefügt und fich in ein Bundniß gegen ben Raifer eingelaffen babe I.

Georg, Bergog ju Sachsen, 16. Schreiben des Rurf. I., 16. Johann ju Sachsen an benfelben ĩ., 54. I., 54. Bergog Georg wird gut Insbruck erwartet I., 183. 188. 259. Gein Cobn femmt nach Augsburg I., 262.; desgl. Berg. Georg felbft I., 263. 292. Bgl. 11., 182, 290, 378, 652, 712,

Beinrich, Pergog zu Sachs fen I., 16. Schreiben bes Aurf. Johann zu Sachsen an benfels ben I., 54. Antwort H. Heins rich's barauf I., 115,

Johann, Rurfurft zu Gachs fen, Ausschreiben R. Rarts V. an ihn gu bem Reichstage nach Augeburg I., 1. Bedenfen feis ner Rathe über feine Reife nach Augsburg I., 11. Beitere Ans ftalten ju biefer Reife nach Auges burg I., 26 ff. Schreiben bes Canglers Brud an ihn I., 18. Sein Schreiben an Sebastian v. Pappenheim I., 21. Desgl. an Philipp Landgr. 3. Deffen, Ernft, Bergog gu Luneburg, Deinrich Bergog ju Medlenburg, Wolf Furft ju Unbalt u. Georg Darfs graf gu Brandenburg I., 24. Desgl. an Graf Albrecht gu Mansfeld I., 26. Schreiben b. Berg. Ernft ju Braunichiveig an ibn 1., 36. Gein Musschreiben an etliche von Abel auf bem Lans be 1., 37. Gein Schreiben an die Wittenberger Theologen 1., 40. Desgl. an Joachim v. Paps penheim I., 45. Desal. an ben Rath zu Augsburg I., 47. Desal. an U. Welfer, Jac. Berwart u. 2B. Mert ju Angeburg 1., 48. Inftruction beffelben fur Bans von Dolgig bei feiner Berbung an die Grafen von Raffau und Muenar I., 49. Sein Schreis ben an Spalatin I., 51. Desal. an hans von Metfch I., 52. Desal. an einen Ungenannten 1., 53. Defal. an Georg und Beinrich, Bergoge ju Cachfen und an Joachim Churfurft gu Brandenburg I., 54. Gein Cobn Johann Ernft und feine Cochs ter Marie und Margarethe, feine Schwiegertochter Gibplle und Glifabeth Rurfurftin gu Brandenburg werden von ihm für die Beit feiner Abwesenheit in Augeburg bem Schuge ber benachbarten Furften emrfehlen I., 55. Gein Schreiben an Ant. v. Nove, Mich. v. Boineburg u. Matth. Pfaff I., 57. Des Fürsten Wolfgang zu Anhalt Schreis ben an ihn 1., 58. Des Rurf. Johann Rundschreiben an Graf Gunther ju Schwarzburg, Dic. vom End ic. I., 59. Desgl. an B. v. Minds wiß u. Dietr. v. Starfchebel I., Schreiben bes Landgrafen Abilipp zu Beffen an ihn 1., 61. Schreiben des Rurfurften an die Theologen ju Bittenberg 1., 112. Deffen gemeine Anfage an feinem Bofe wegen ber Reife nach Augeburg I., 113. Schreis ben des Berg. Beinr. ju Gache fen an den Kurfurften 1., 115. Schreiben des Rurf. an R. Karl V., daß er zu dem nach Augs: burg ausgeschriebenen Reichstas ge fommen wolle I., 116. Def: fen Schreiben an den Bergog Ernft v. Braunschweig und Lus neburg I., 118. Bereinigung beffelben mit Bremen und bem Landgr. Philipp I., 118. Schreis ben des Schoffers zu Saalfeld Lorens Rubn an ben Rurf. I., 121. Schreiben bes Rurf. an Die Memter im Rurfurftenthum Cadfen I., 122. Desgl. an die Propfte gu Remfen u. Altenburg, an Ant. v. Barftall Comthur d. Dentschen Saufes zu Altenburg und an den Sofmeifter gu Garuh 1., 123. Schreiben an feine Rathe zu Wittenberg I., 126. Schreiben Johann's v. Dolzig an den Kurf. aus Dillenburg I., 127. Kurf. Ausschreiben an die Stadtrathe 1., 131. Desgl. an

Die Amtlente I., 132. Bergeiche niß ber Urfunden ze., welche er mit fich nach Augeburg nahm I., 134. Schreiben des Amts manns ju Schmalfalben Giegm. von Boineburg an ihn I., 139. Antwort darauf I., 143. 3meistes Schreiben des K. Karl V. an ben Kurf. I., 143. Reife bes Rurf. nach Coburg I., 143. Schreiben an den Bichof Bic gand in Bamberg I., 144. Ants wort des Bischofs I., 145. Schreiben des Raths ju Rurus berg an den Kurf. I., 146. Ants wort bes Kurf. an Claus von hefberg I., 149. Antwort an ben Rath ju Rurnberg I., 150. Schreiben ber Marfgrafl. Braus benb. Rathe ju Ansbach an ben Rurf. I., 151. Antwort bes Kurf. barauf I., 152. Zweites Schreiben ber Markgr. Brandbenb. Rathe ju Ansbach I., 154. Schreiben an die Stabte Beife fenburg und Donanwohrt 1. 156. Schreiben an die Pfalge grafen Ottheinrich und Philipp I., 157. Geleitsbriefe b. Stabte Weiffenburg und Donauwohrd für den Kurf. I., 158. Schreit ben des Rurf. an Graf Heinrich v. Naffau I., 162. Deff. Schreit ben an ben Walbfirch I., 164. Juftruction des Aurf. fur hans von Mindwiß bei beffen Wers bung an R. Karl V. I., 166. Juftruction des Rurf. fur Jeach. p. Pappenbeim bei beffen Gens bung an R. Rarl V. I., 168. Beglaubigungefchreiben d. Rurf. fur Jeach. v. Pappenheim an R. Rarl V. 1., 170. Schreiben Johann's v. Dolzig an ben Kurf. aus Insbruck I., 171. Antwort bes Rurf. barauf I., 174. Schreit ben bes Rurf, an bie Grafen Wilh, von Nassau und Wilh, v. Nucuar I., 176. Anderes Schreiben Johann's v. Dolzig an den Rurf, aus Inebruck I., 177. Der R. Karl V. wunscht, daß ihm ber Rurfürft bis Jue:

brud entgegen fommen mbge I., 178. Der Kaifer will, daß ber Kurf. zu Angsburg nicht predigen laffe I., 180. Beben, fen bes Canglers Bruck, wie sich Beben: ber Rurf, bei biefem Antrage bes Raifers zu verhalten habe I., 183. Drittes Schreiben 30% hann's v. Delgig an ihn aus Jus: bruck I., 187. Schreiben Balds firch's an ben Kurfurften I., 189. Edreiben bes Rurfurften an Dr. Luther I., 190. Bebens fen Melanchthon's über bas Bers balten bes Rurf, in Begug auf bas Bleischeffen, über die Bers bandlung ber Blaubenefachen auf bem Reichstage, über bie Einwilligung in ein Concilium, über die Berftellung ber Rlofter und geiftlichen Jurisdiction 1., 192. Bedenfen eines Ungenanns ten über bas Berbalten bes Rurs fürften, wenn ber Raifer bas Kleischen und bie Drediaten perbiete und die Theilnahme an der Diffe gebiete I., 197. Des landthon's Bebenfen über Die Anflage, daß ber Rurf, ju Gach: fen bie euangel. Lebre nicht pres Digen laffe und ctliche Ceremo: nien gegen bie Lebre ber Schrift und ber Rirche aufgerichtet habe I., 199. Inftruction des Raif. Rarl V. fur die Grafen v. Daf: fan und Muenar bei ihrer Gens bung an ben Rurf. ju Gachfen 1., 220. Antwort bes Rurfurs ften auf ben Antrag ber beiben Grafen 1., 224. Deffen Schreis ben an Joach. v. Pappenbeim I., 258. - Chreiben bes Sans pon Dolgia an ihn 1., 241. Schreiben ber furf. Rathe au Lorgan an ibn 1., 243. Gereis ben des Kurf. an Joh. v. Doligig I., 247. Anrede, mit welscher der Kurf. den Kaiser bei seiner Ankunft in Augsburg ems pfangen wollte 1., 252. tragt bas Schwert bei dem Ein: mae bes Raiers in Angeburg por I., 260. Bebenfen feiner

Theologen, ob er an ber Pros ceffion am Frohnleichnamsfefte ju Quasburg Antheil nehmen fonne I., 269. Gein und feis ner verwandten Rurften Schreis ben an ben Raifer wegen ber von biefem geforberten Einftels lung ber Dredigten I., 283. Gein Stand in der Rirche ju Muasburg 1., 292. Geine u. feiner Bermande ten Erflarung gegen d. Raifer, ob fie außer der Confessio noch mehr Artifel ju übergeben batten II., 16. Schreiben des Rurfurs ften an Dr. Luther II., 78. Bes benfen Spalatin's uber Die Ers flarung bes Raifers, bag ber Rurf. ju Gachien Die Leben fo lange nicht erhalten fonne, als er ber Lehre Luther's anhange Bedenfen Delans II., 80. chthon's über biefes Berlangen bes Maifers 11., 84. Betenfen eines Ungenannten (Agricola's?), was ber Rurfurft um bes Fries bens Willen ju thun habe II., 89. Bruchftud eines Bedenfens Brud's baruber II., 92. Der ben Glauben betreffenbe Artifel feiner Antwort an den Raifer v. 21. Jul. 1530 II., 113, Coreis ben bes Rurf, an Dic von Ende 11., 130. Schreiben bes Rathes gu Magbeburg an ben Rurf. II., 131. Antwort bes Raifers auf die Bitte ber Engugelischen um Mittheilung der Confutation II., 179 Geine und feiner Bermand: ten Untwort auf ben Untrag bes gegentheiligen Ausschuffes v. 7. Muguft II., 183. Desgl. auf d. Antrag beffelben v. 11. August II., 201. Klage bes Befehls babers ber Universitat Leipzig Bolfa. Corneatoris gegen ibn 11., 284, 446. 449. Schreiben Luther's an ihn über die Bers handlungen der Ausschuffe 11., 302. Antwort des Raifers auf Die Angeige bes Rurf., bag er von Augeburg abzureifen muns fche II., 313. Er ift bei Bere leihung ber Leben an Rt. Ferdis

nand jugegen 11., 878. Ente gegnning des Raifers auf die Ants wort des Rurf. zu Sachfen und feiner Bermandten über bie fais ferl. Erflarung vom 7. Geptbr. II., 395. Gein und feiner Bers mandten Schreiben an R. Rarl V. vom 8. September II., 410. Seine bem Bergog Beinrich gu Braunichweig gegebene Untwort über die erledigten Rlofter II. 419. Schreiben bes Rurprin: gen Johann Friedrich an ibn II., 450. Erfte Bollmacht fur feine Rathe, welche er ju Mugsburg aurudlaffen wollte II., 452. Zweite Bollmacht zc. II., 611. Schreiben beffelben an ben Rurs prinzen Johann Friedrich II., 453. Antwort des Canglers Brud im Namen bes Rurf. it. feiner Bermanbten auf ben ers ften Reichstags : Abschied in bem den Glauben betreffenden Theile II., 478. 481. Schreiben feiner ju Augeburg gebliebenen Rathe an ihn II., 613. Fragment ein nes Schreibens berfelben Rathe an den Rurf. II., 623. Schreis ben Chriftoph's von Tanbenbeim an ibn II., 625. 644. 767. 772. Schreiben des Grafen Albrecht zu Mansfeld an ihn II., 526. Schreiben bes Kurf. an seine Rathe zu Angsburg II., 688. Schreiben ber Rathe ju Augeb. an ibn II., 647. Erinnerung bes Murf. und feiner Bermands ten über die Erhaltung des Fries bene in bes Glaubens Sachen II., 655. Ochreiben bes Grafen Albrecht gu Mausfeld an ben Rurf. II., 661. Dr. Luther's Schreiben an den Rurf., nach beffen Abreife von Augsburg II., Schreiben sciner Rathe ju Augeburg an ben Rurf. vom 6. October II., 676. Desgl. II., 707. u. 710. Werbung der Strafburg. Befandten an bie furf. Gachf. Rathe ju Mugsburg II., 726. Schreiben des Rurf. an feine Rathe gu Augsburg

II., 740. Schreiben ber Rathe an den Kurf. II., 762. Ants wort des Kurfursten II., 800. Er will eine Zusammenkunft mit feinen Bermandten gu Durns berg am Montag nach Martin 1530 veranstalten II., 801. Schreiben ber furf. Nathe ju Augsburg an den Kurf. II., 802. Schreiben des Kurf, an Ep. von Laubenheim II., 808. Schreiben ber furf. Rathe gu Augsburg v. 11. November an ben Rurf. II., 818. Gereiben Chriftoph's von Taubenheim an ben Rurf. vom 11. November 11., 821. Schreiben bes Rurf. an die Rathe ju Augsburg vom 15. November II., 828. Schrei: ben deffelben an Sans von ber Planis vom 15. November II., 832. Schreiben des Sans'v. d. Planis und Christoph's v. Taus benheim a. d. Rurf. II., 838.

Johann Friedrich, Rurs pring zu Cachfen, foll gu bem Raifer Rarl V. nach Munchen fommen I, 223. Der Rurfurft schlägt das aber ab 1., 226. Schreiben bes Rurpringen an Sans von Dolzig I., 239. Ans rede mit welcher er ben Raifer bei feiner Anfunft in Augeburg empfangen wollte I., 253. Er ift bei dem Einzuge des Raifers ju: gegen I., 262. Schreiben ber furf. Gachf. Rathe ju Augeburg an ihn II., 125. Er ift im Aus; schuffe ber XIV II., 219. 220. Schreiben beffelben an feinen Bater ben Rurf. ju Gachfen II., Antwort des Kurfürften barauf II., 453. Schreiben bes Rurpringen an Sans v. Dolgig II., 735. Bergi. I., 270. II., 187.

Magnus, herzog zu Sach, fen, Engern und Beftphalen II., 436. 447.
Sacramentierer, f. Abendemahl.
Saiter, Meldior, II., 680.

Salzbura. Lang, Matthaus, Erab. v. Salzburg und Carbinal I., 258. 271. 11., 283. 379. 652, 712. 752. 767. 805.

Aufruhr ber Stadt Salibura 11., 645.

Salgmann, Paneratius, 11., 734.

Sagungen ber Menfchen in firchlichen Dingen (Constitutiones et Canones). Bedenken der Wittenberger Theologen über I., 69. Bedenfen Wes landthon's I., 196.

Supplication des Gavonen. Bergogs von Savonen an die Reichsftande ju Angeburg II., 652. Reue Beitung über ben Herzog von Savonen II., 684. Bergl. II., 791. Strulius, Rich., I., 56.

Schalfenarren II., 370. v. Schaumburg, Grafin, I., 127.

Schend I., 27. 30. Sans Chend II., 730.

Scherer, Beter, II., 736. Schleig, I., 137. Schiberich, Dietr., II., 284.

Schiefgewehre (Buchfen) ju tragen, foll verboten fein II., 350. v. Schifer I., 135.

Solid, Die Grafen, II., 698. Soluffelgewalt. Bedenfen Wittenbergen Theologen

barüber I., 87. Schmalfalben I., 137.

Schnepf, Erbard, ift im Hus, fchuffe ber XIV II., 219, 220. Gein Bebenfen über bie Uners fennung ber Bifchofe in ber enangel. Rivche II., 311.

Schreiber in Cangleien, wie fie fich tragen follen II., 347.

Schurf, Di., I., 126. Schwabach I., 137.

Die Schwabader ob. Schmals falber Artifel v. 3. 1529 murs ben bem Rurf. Johann gu Gachs fen im J. 1530 von den Wittens berger Theologen nicht über: reicht I., 40.

Sowabijd: Ball, f. Sall. Somabifc; Borth, fiebe Worth.

von Schwarzburg, Graf Bunther, furf. Cachf. Rath, 1., 15. Schreiben bes Rurf. Johann gu Cachfen an ibn I., 59. Bergl. I., 133.

Schweinfnrt 11., 643. 725.

Schweiß, Aler, seine Hands schrift I., 9. Beral. I., 237. II., 394. 778. 803. 810.

von Scebad, Otto, I., 16. 29, 31, 38,

von Sedenborf, Bans, II., 618, 628, 645. Antwort befiels ben im Ramen bes Markgrafen Georg ju Brandenburg an ben Kurfurften Joachim ju Brandenburg II., 633.

von Gedenborf, Rodus II.,

730. Seiler, Bereon, beffen Schreis ben an Spalatin (unter bem Mamen Gernon) II., 286.

Gein, Simon, I., 258. Gecretaire, Rafiner, Bogte, Schoffer, Pfleger und Amtleute, bie nicht vom Abel find, wie fie fich fleiden follen H., 347.

v. Sittenstein, Joh., Meis fter bes St. Johanniter : Ordens II., 278.

Mar, von Embs Gittia, 11., 729.

Soldaten, f. Rriegsleute. Golothurn II., 684.

Connewald I., 244. Spát I., 27. 31.

Spalatin, f. Burchardt. Speier. Bischof Philipp von Speier I., 248. 260. 262. 11., 182, 276, 450, 752. Die Stadt Greier II., 277. 281. Wilbold, Propft gu Allen Beiligen bafelbft, ftirbt, II., 697 .-

Speifer, Peter, II., 697. Spiegel I., 27. 31.

Stadion, Chriftoph, f. Augsburg.

von Starfchebel, Dietrich, Schreiben bes Rurf. Johann zu

Sachsen an ihn I., 60. (S. 15. ift fein Name irrig "Dorftedell" ft. "Starfchebell " gebrudt.)

Steiner, (ober Wolf), I., 30. von Sternberg, Bans, II., 668.

Braf von Stolberg, Bodo, 11., 277.

Strafburg. Antwort ber Bes fandten ber Stabte Strag: burg, Murnberg, ftang, Ulm, Reutlingen, Beilbronn, Memmingen, Lindau, Rempten, Wins: beim, Isnp und Beiffens burg auf bas Berhalten Raif. Rarlis V., in den Speierischen Reichs Abschied v. J. 1529 gu Berbung ber willigen II., 5. Werbung ber Strafburg. Gefandten an Die turf. Sachs. Rathe ju Augeburg 11., 726. Bergl. 11., 763 Beral. Confessio tetrapolitana. Der Bifchof Wilhelm von Straff, '

burg II., 652, 714, 752, Sturm, Jac., Strafburg. Ges fandter II., 726.

Sudermann, Joh., II., 445. 449.

Tagelohner und Arbeiter. Tede Obrigfeit foll fur fie eine Dronung aufrichten 11., 360.

b. Tann (Thann), Ebers bard, Amtmann jur Bart, burg, furf. Cachf. Rath I., 15. Schreiben bes Rurf. Johann ju Gachfen an ihn I., 59.

v. Zaubenheim, Chriftoph, furf. Gachf. Rath 1., 13. 27. 11., 434. Er bleibt nach ber Abreife bes Rurf. ju Sach: fen in Augsburg II., 452. 611. 617. Schreiben deffelben an ben Rurfurften zu Cachfen 11., 625. Zweites Schreiben beffelben an ben Rurf. 11., 644. Schreiben 11., 676. Drittes Viertes Schreiben II., 767, 772. Schreis ben des Rurf. an ihn II., 808. Schreiben des von Taubenheim

an den Rurf, vom 11. Novbr. II., 820. Desgl. vom 17. Nov. gemeinschaftlich mit Bans v. b. Planis II., 838. Bergl. II., 688. 710. 714. 726. 741. 762.

Tengel ju Insbrud I., 183. v. Tentleben, Rp., I., 126. v. Thalheim, Joachim, II.,

708.

v. Chun, Friedrich, furfurfil, Sachf. Rath I., 13. 27. 30. II., 313, 434,

Torgau. Corganer: Artifel. Man hat bisber über diefelben eine ganz irrige Anficht gehabt 1., 41. Aberuck berfelben 1., 66 — Dagu bas Bedenfen eis 108. nes Wittenberger Theologen I., 63.

Torneatoris, Bolfa, Bes fehlhaber ber Universitat Leipzia 2c. 11., 284, 446.

Erenfchon(Erentfin) II., 651. Erident. Der Ergb. und Cars dinal Bernhard v. Erid. I., 258. 265. 266. 271. 11., 125. 378.

Des Rurf. au Erier Bots Erier. icaft in Augeburg I., 292. II., 378. 736.

Eroth, Friedr., II., 714. Eruchfeß, Georg, f. Balb: burg.

Erusichler I., 27, 30.

Eucher ju Murnberg I., 237. Berfaffer ber frangof. Ueberfes Bung ber Augsburg. Conf. ? 1., 356.

Euchhandel. Bestimmungen wegen beffelben II., 371.

Zurfen, ihre Einfalle in Ungarn ic. I., 297. Bedenten bes Mus: ichuffes auf bem Reichstage ju Augeburg megen der Steuer ju bem Rriege gegen bie Eurfen 11., 108. Die Turfen dringen 1530 bis Prefburg vor II., 670.

v. Enrfe, Mennigf, Markgr. Atbrechts Boigt auf Finnland 11., 439.

u.

uberlingen II., 643. 725. Ulm II., 22. 641. 763. 807. f. Strafburg.

Ungnad, Anbr., II., 454. Bergl. II., 827.

Union.

Ueber die Bersuche zur Union zwischen den Papftlern u. Euans gelischen, f. die Artikel Aussich und Abschied.

Bedenfen Melanchthon's über bie Mittel gur Ausgleichung zwischen ben Papftlern u. Euans gelischen II., 238. Bebenfen ber furf. Sachs. Theologen, in welchen Artifeln man bem Bes gentheile nachgeben fonne II., Ben ber Union abmah: nendes Schreiben Bernon's (Bes reon Geiler's) an Spalatin II., 286. Bedenten (Melanchthon's?) uber die unverglichenen Artifel on Aegid. a Plackery II., 380. Borfchlage bes Begentheils durch B. Eruchfeß und Di. Behus ges geben II., 415. Beller's Bes richt über die weitern Bemus hungen bes G. Truchfeft in Dies fer Angelegenheit bei b. Marts grafen Georg ju Brandenburg Bergl. den Artifel B. 11., 420. Truchfeg von Malbburg. Erin: nerung bes Rurf. ju Gachien u. feiner Bermandten über die Er: baltung bes Friedens in bes Blaubens Sachen II., 653.

Ueber bas Gefuch ber Stadt Strafburg, in ben Schmalfals ber Bund aufgenommen ju wers

ten 11. , 726.

Utrecht. Der vertriebene Bis fcof von Utrecht heinrich geb. Pfalzgr. von Baiern 11., 651.

 $\mathfrak{B}.$ 

Walencia. Der Erzbischof von Walencia ist in Augsburg 1., 263.

Behus, Sieron., Babenicher Cangler. Er ift im Ausschuß ber Bierzehn II., 219. 220. Desgl.

im Ausschuffe ber Sechs 11., 290. Bergl, ben Artifel: von Waldburg.

v. Velberg, Wolf, 11., 730. Veit, Bruder, Meister des S. Johanniter Ordens in d. Mark

Johannter Orvens in 6. Mart 11., 284. 444. 448. Das Bergolden an Kupfer,

Holz und Stein soll abgeschafft werden II., 348.

Bilber, Balter, II., 697. Bolghaufen I., 28.

Bogler, Georg, Markgraffl. Brandenbura Eanzler I., 268. Bebenfen besielben über bie von bem Kaifer verlangte Abstellung ber Predigten I., 274. Dessen Schreiben an Markgraf Georg I., 294.

Boltamer, Clemens, Nurns berg, Gefandter II., 714. 731. de Villa Francka, Marfaraf,

1., 266.

W.

Balbburg. Beorg Truchfeß von Balbburg II., 80. 93, 182, 378. 395. Gein und bes Di. Behus Borfchlag an die Euangelischen gur Erlangung eines friedlichen Abschiedes II., Beller's Bericht über bes G. Truchfes weitere Bemuhuns gen in biefer Anaelegenheit bei bem Markgrafen Georg ju Brans denburg II., 420. Beller's Bes richt über die Aufnahme ber von ben Enangelischen umgearbeites ten Borfchlage bes Eruchfeß bei bem Begentheil II., 455. Reuer Borfcblag beffelben II., 460. Bedenten Spalatin's (?) uber diefen Borfchlag II., 460. denfen Melanchthon's benfelben II., . 461. Heller's meiterer Bericht über bie Ber: handlungen wegen diefes Por: ichlage II., 466. Bergl. II., 473. 601. 604, 617, 620. 689. 745.

von Ballenfele, Bans, II., 731.

Baltfird, Balthafar, (Merflin) f. Coffnig. Bangen II., 725.

Weber, Georg Gottlieb, Ueber seine Bemerkungen, den deutschen Tert der A. E. in Spalatin's Handschrift betreffend, und über den Abbruck derselben in seiner krit. Geschichte der A. E. 1., 310. 312. Seine Berdienste um eine richtige Ansicht über den Tert der A. E. im Concordienbuche I., 369.

Beihe ber Priefter, Bedenfen ber Bittenberger Theologen über biefelbe I., 80. Desgi. 1. 96.

Beimar.

Spalatin's Handschrift ber A. E. im Archive baselhst I., 310. Ucher die Handschrift des deutssichen Tertes ber A. E. im gemeinschaftl. Archive zu Weimar I., 374. Ueber die Handschrift des latin. Tertes der A. E. in bemselben Archive I., 444.

Dber , Weimar I., 123.

Beis, Abam, Pfarrer zu Crailss heim I., 268.

v. Beiffenbach, Bolf, furf. Sachi, Rath I., 15. 61.
Dans v. B., begt. 1., 28. 30.
61. II., 434. (S. 28. bes erften Banbes ift irrig Berffenbach ft.

Beiffenbach gedruckt.) Beiffenburg, Griechifch, von den Eurfen eingenommen

I., 297. 299.

Beissenburg im Nordgau I., 156. Geleitsbrief fur den Kurf. Johann ju Sachsen I., 158, Bergl, Strafburg. Vergl. II., 187. 415.

Der Propft von Weiffenburg 11., 277.

Delburg, ein Schloß bei Auges burg II., 378.

Belfer, Ulrich, ju Augeburg I., 12. 35. 48.

v. Werdenau, Jac., II., 700.

Werke, gutc, f. Glaube. Graf v. Wertheim, Michael u. fein Sohn Georg II., 280, n. Westhaufen, Catner, H.

v. Westhausen, Cafpar, II.,

Graf v. b. Bib, Joh., II., 277. Bidmann, (od. Liedemann) Bat, II., 284.

Biebeburg, F. A., von ber Apologie der A. C. 2c. II., 483. Biebemann, Sans, II., 702. Bien von ben Zurfen belagert I., 300.

v. Wiefenthau, Wilh., II., 472. 618. 629.

von Wildenfels, Anarg., furf. Sachf. Rath I., 13. 27. 30. 32. 11., 434.

Bimpina, Conr., ift im Aussichußder Bierzehn II., 219. 220. Binsheim, f. Strafburg.

Bergl. II., 187. 415.

Wirthshaus Drbnung II., 848.

v. Wolffstein II., 284. Schwabisch: Worth II., 643.

725. Der Abt jum beil. Creuz baselbst II., 285.

Worms II., 277.

Burtemberg. Herzog Georg von B. II., 671. 688. 744.

Burgburg.

Ueber die Handschrift des lat. Eertes der A. E. im Archive zu Wurzburg I., 446.

Bifchof Conrad v. Burzburg fommt nach Augeburg 1., 263. Bergl. II., 693. 783.

Bucher in Contracten und ber Juden Wucher foll nicht Statt finden II., 351. und 353.

v. Zedwis, Sans, ju Reidts berg I., 16. 29, 31. 38.

Berbft, die Stadt, hat bas Doms flift und auch bas Franciscaners

Rlofter entfest und foll bem Jurs ften Johann ju Anhalt Entschabbigung fur die Emporung geben II., 282.

Bigeuner follen nicht gebulbet werben II., 369.

Das Zutrinken foll abgestellt werden II., 367.

Burich. Convent ber Schweizer in einer herberge zu Burich am 12. October 1580 II., 684.

Salle,

gebrudt in ber Buchbruderei bes - Baifenhaufes.

Bayerische Staatsbibliothek Munchen





